

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

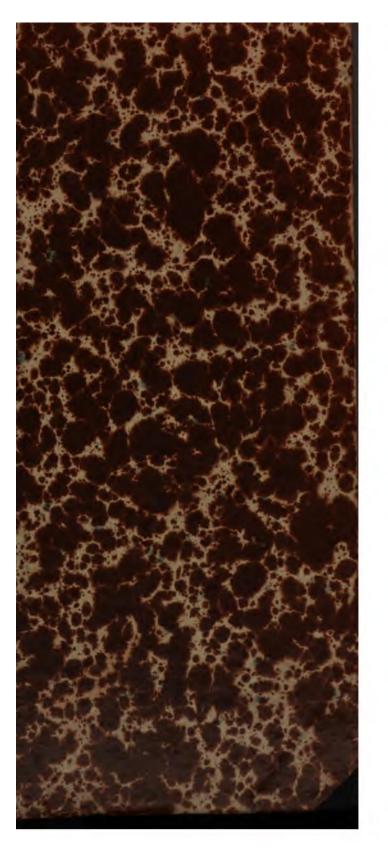

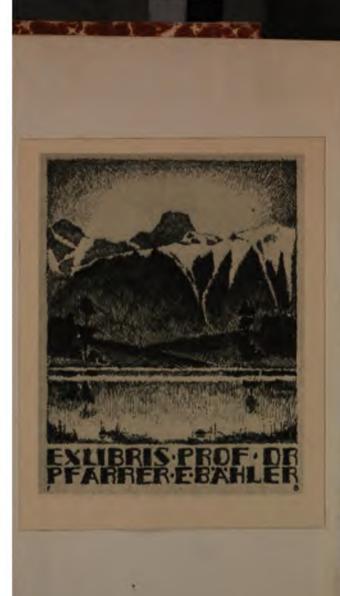





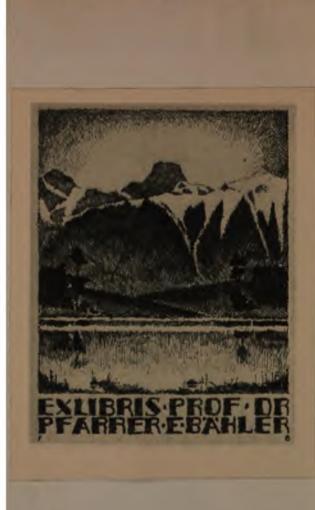

Bd 1 4. 2 vm



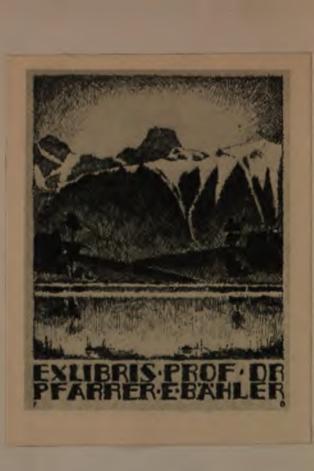

Bd 1 m. 2 vod





Bd 1 m. 2 val







Bd 1 m. 2 vas





# Abhandlungen

bes

# Siftorischen Bereins

bes

Rantons Bern.

I. Jahrgang. - I. Seft.

Bern, Stännpflische Berlagshandlung. 1848. Bürich, Friedrich Schultheff. 1848. STANFORD UNIVERSITY

DEC - 3 1973

DQ401

V1-2

1848-1854

# Grundung Des hiftorifchen Bereins.

Auf ergangene Einladung durch vier Mitglieder ber Allgemeinen ichweizerischen geschichtsforschenden Gesellschaft im Laufe Juni bes Jahres 1846 erflärten sich jene vier Convocanten eingerechnet, 24 Mitglieder Ansangs Juli für die Gründung eines historischen Bereins bes Kantons Bern als Settion der Allgemeinen ich weizerischen historischen Gesellschaft. Bon einzeinen Eingeladenen waren damals noch teine Erflärungen einzegangen, von denen jedoch die meisten seicher noch beigetreten sind.

Seither hat fich bie Bahl ber Mitglieder bis auf fechszig vermehrt. Ein Mitglied haben wir durch Tod verloren; zwei andere, die unfern Kanton verlaffen, gablen wir jest zu unfern Ehrenmitgliedern; zwei endlich find aus andern Grunden aus bem Bereine getreten.

Die Stiftung unferes Bereins wurde hierauf ben anbern bistorischen Bereinen ber Schweiz im August angezeigt mit bem Ansuchen um freundliche Aufnahme ber jungern Schwester, welche Mittheilung auch von allen Seiten freundlich erwiedert

Die erfte freundliche Anersennung erhielt unser Berein von ber Societe d'Histoire de la Suisse romande schon unterm 14. September 1846. Die zweite freundliche Erwies verung traf ein unterm 20, Ottober 1846 vom Berein ber fünf Orte in Lugern. Diesem folgte die verbindliche Antswort unserer altern vielsach verdienten Schwester, der Berni:

LIBRARIAN STACKS
DEC - 3 1973

DQ401 1+5

1848-1854

BTANFORD UNIVERSITY
LIBRARIAN
STACKS
DEC - 3 1973

DQ401 1+5

1848-1854

schen geschichtforschenden Gesellschaft vom 12. November und zuleht erfreute und noch mit freundlicher Zuschrift im gleichen Zahre der Schwesterverein in Freiburg nebst gefälliger Zusendung des ersten Hestes ihrer Archives de la Société d'Histoire du canton de Fribourg, welchem später auch das zweite Hest solgte. Im Zahre 1847 ist dann unsere Zuschrift von dem historischen Berein in Chur und später auch von demselben in Zurich freundschaftlich erwiedert worden. Endlich hat die Historische Gesellschaft in Basel im Zuni 1847 unsere Zuschrift mit freundschaftlicher Zusendung ihrer gehaltvollen Beiträge zur vatersländischen Geschichte beantwortet.

Einzig sind wir noch von Seite ber Allgemeinen ich weizerischen geschichtforschenden Gesellschaft bis jest ohne Antwort geblieben: vermuthlich aus bem Grunde, weil unser Ansuchen von berselben als Settion bes Kantons Bern von ber Allgemeinen Gesellschaft auerkannt zu werden, erst an der Hauptversammlung der nur alle zwei Jahre zusammentretenden Gesellschaft stattsinden konnte. Als Bersammlungsort war 1845 in Zurich für 1847 Luzern bestimmt worden. Die befannten politischen Ereignisse des Spätjahres haben jedoch diese Zusammensunft verhindert, die nun auf undestimmte Zeit verschoben ift.

Wir erwähnen hier noch ber mehrfachen mehr ober minber bedeutenden Gefchenfe, mit welchen unfer Berein erfreut worden.

Bon herrn Docent Wolf erhielten wir zuerst bie Mitstheilungen ber Raturforschenden Gefellschaft in Bern, welche berfelbe fortwährend bem Bereine zuzusenden die Gefälligkeit hat; bekanntlich sind in denselben nicht setten biographische Mittheilungen über bernische Gelehrte enthalten. Bon hrn. Stud. Eo. Lut, unserm gewesenen Mitgliede, erhielten wir das von hrn. Brosessor Gottl. Studer versaste Berzeichnis der auf dem Museum in Bern befindlichen Antiquitäten. Bern 1846, bei bessen Absassung hr. Lugebenfalls betheiligt war. Bon hrn. Prosessor Wilhelm Müller,

beffen Berluft fur unfer boberes Gymnafium wir febr gu bes bauern baben, Die Schweigerfarte von Jafob Scheuchger: Helvetia untique et nova, 1712. Bon einer Angabl Mitglieber unfered Bereine (ben Berren alt-Lebensfommiffar 2Bbg; alt-Regierungerath Banbelier; Boligeifefretar Sopf; Brofeffor Renaud; Docent Ruetidi; Bfarrer 3fcber und Rob; Selfer Stapfer : Ruripred Butharb; ben Berren Lebrern Betiderin, Riefinger, Lauterburg, Bolf) eine febr fanber gefdriebene Abidrift von Bullingers Chronif in vier Banden mit Kortfegung von 3ob. Rub. Seß bis 1628, mb Solubath bis 1699 nebft einem betaillirten Regifter über bas game Berf. Rerner erhielten wir von Srn. Docent M. Jahn feine unferm Berein bebieirte Abhandlung über bie in Biel 1846 gefundenen romifden Mangen ; ferner die Staates verwaltungeberichte von Bern von 1842, 43, 44 vom Rebafter berfelben, Gpater von Srn, Brofeffer Renaud feinen Beitrag jur Staats- und Rechtsgeschichte bes Ran= tone Bug, Pforgheim 1847. Sr. alt-Pfarrer Leb mann machte ben Mitgliebern bas Anerbieten ber Benugung feiner bandfdriftlichen Cammlungen; enblich fchenfte Sr. alt-Regierungsrath Dith. Steiger bem Bereine Mittheilungen feines fel. Baters Sen. Bennere Dtth : anipruchlofe Aufzeichnung ber Berhandlungen von Rlein und Großen Rathe vom Dezember 1797-1798 Mara 4.

Unter ben Gaben von unfern verschwisterten Bereinen haben wir bereits die Gabe bes Bereins von Freiburg ermahnt, welcher uns die beiben ersten Hefte eines historisschen Archive zugesandt hat. Bon ber Société d'histoire de la Suisse romande haben wir die von Hrn. Professor Bulliemin versaste reichhaltige Ueberficht ber Leistungen ber historischen Gesellschaft ber romanischen Schweiz (von ihrem Ursprunge an bis in's Jahr 1846) erhalten, so wie die erste Abtheilung bes siebenten Bandes ber werthvollen Memoiros et documents ihrer Gesellschaft.). Ferner

Durch Bufenbung in neuffer Seit auch Band VII, Abtheil. 2 und Band V, Abtheil. 2.

hatten wir uns von bem Verein ber fünf Orte in Lugern ber Zusendung des vierten Bandes ihres Geschichtsfreundes zu erfreuen; sowie von der Historischen Gefellschaft in Basel der Zusendung des dritten Bandes

ihrer Beiträge.

Dem Ansuchen an die Regierung von Bern um Gestattung der Benutung der hiesigen Archive für die Mits
glieder unseres Bereins ist nach einem etwas langern
Zeitraume gewährend entsprochen worden. Bon Neuenstadt,
wohin man eine Einfrage über das dortige Archiv gerichtet,
war sogleich freundlich erwiedert worden: "zwar seyen ältere
"Urfunden nicht vorhanden über das sechszehnte Zahrhundert;
"man wurde aber gerne sehen, wenn ein Mitglied des Bereins
"gelegentlich nach Neuenstadt kommen und die Papiere im Archiv
"ordnen wollte."

Roch haben wir ber unferm Bereine vorgelegten Arbeiten zu ermahnen, von benen wir und hier jedoch blog bie größern

Umfanges anguführen erlauben.

Bir ermabnen bier gunachft ber Weichichte bes Saus fee Thorberg von Srn. Brofeffor Stettler, welche ben Sauptinhalt unfere erften Beftes ausmacht; ferner ber Befchichte bes Umtes Marmangen von ben alteften Beiten in vier Berioben von Grn, Stud. Flufiger; bie mit einer an= bern ergangenden Urbeit von Grn. Docent Jahn über bie 1846/47 gu Langenthal und Bannwyl aufgefundenen Reltifd : Romifden Alterthumer ben Inhalt unferes zweiten Seftes ausmachen wird. (Giner andern Arbeit von Srn, Jahn über bie in ber Bieler-Brunnquell- Grotte 1846 gefundenen Romifden Raifermungen ift oben bereits Erwähnung gefcheben). Die Arbeit von Grn. Flutiger ift zwar bereits 1847 ju Langenthal im Drude berausgefoms men , jeboch erfcheint fie in unferm Berichte querft mit ben urfundlichen Rachweisungen, überdieß mehrfach bereichert, fowie bie Arbeit von Srn. Jahn eine Ergangung ihrer erften Beriode enthalt.

Bon Grn. alt-Landammann Lohner in Thun haben wir feine feit vielen Jahren mit bem muhvollften Cammlerfleife

bearbeitete Beidichte ber Bernifden reformirten Rirden erhalten, Die ben Inhalt unfere britten Seftes ausmachen wird, welche Arbeit fich vermuthlich auch eines größern Bublifums erfreuen burfte, ba fie ein moglichft vollftan-Diges Bergeichnig ber an jebem Orte ftationirten Beiftlichen von ben alteften Beiten an enthalt. Diefer Arbeit reibt fich bann ale Beitrag ju einer Berna sacra an ber Bifita= lionerapport bee Bifcofe von Laufanne von 1453. fo meit er bie Bernifden Rirden betrifft, wovon bae Driginal befanntlich fich auf unferer Stadtbibliothet befindet; in bem Ardive ber Gefellichaft von Rreiburg find aus eben biefer Sanbidrift bie Bifitationerapporte über bie Rreiburgifden Rirden abgebrudt worben. Um mancher Lefer willen ift berfelbe auch mit einem beutiden erlauternben Berichte begleitet morben vom Referenten und wird mit bemfelben im vierten Befte ericeinen. Gbenfalls vom Referenten ift ber Berfuch riner Gefdichte bee Bernifden Brimaridulmefene Dem Bereine mitgetheilt worben in zwei Abtheilungen bis gur erften (befannten) Banbichulorbnung von 1676, ber fpater vielfach bereichert ericbeinen wirb.

Bon Grn. alt-Lehenstommiffar Byg haben wir ben erften Theil feines Berzeichniffes ber in ben Bernischen Archiven vorsbandenen historischen Quellen erhalten, welcher ben Forschern vaterländischer Geschichte eine fehr willfommene Hulfe gewähsten muß.

Durch Hrn. Dr. E. Blofch waren wir in Kenntniß gesiept von einem Manuscript im Archiv von Biel über ben sogenannten Toggenburgerfrieg von 1712; nahere Nachsuchunsgen zeigten, daß sich in diesem Bande zwei Tagebücher über biefen Krieg sinden, wovon der Berfasser bes einen Feldprestiger Andr. Sulcer von Winterthur ift, welcher weder von dem genauen Reier von Knonau, noch von dem ihm hier solgenden Tillier noch von dem sorgfältigen Bulliem in angesüber worden ist. Hossentlich werden wir von dem einen oder mehrn unserer verehrten Mitglieder in Biel genauere Ausschlasse zu erwarten haben.

\$. 4. Jebes neu eintretenbe Mitglied bezahlt ein Einstrittsgelb von zwei Franfen.

\$. 5. Es fonnen auch Chrenmitglieber angenommen werben, welche fowohl von ber Bablung ber Cintrittegebuhr

als bes jahrlichen Unterhaltungegelbes frei finb.

- \$. 6. Der Berein mahlt fur zwei Jahre mit Wieders wahlbarkeit eine Borfteherschaft zu Leitung ber Geschäfte, bestiehend aus einem Prafibenten, einem Sekretar, ber zugleich Bibliothekar ift, und einem Kassier, ber jahrliche Rechnung ablegt, so wie er auch die Beitrage ber Mitglieder ber Allgemeinen schweizerischen Gesellschaft zu beren Handen einzieht.
- \$. 7. Außer biesen werben vom Bereine noch zwei geschichtsfundige Mitglieder gemahlt, die, vereint mit dem Brassident und Sefretar, die Redaftionsfommission bilden, welcher obliegt über die Auswahl der an den Berein gelansgenden für den Druck sich eignenden geschichtlichen Mittheislungen und Arbeiten zu entscheiden und die periodische herausgabe eines Archivs des Bereins, wenn hinreichender Stoff dazu eingeht, zu veranstalten oder je nach Umftanden in das Allgemeine schweizerische Archiv einrücken zu lassen.
- S. 8. Da ber Berein außer eigentlichen geschichtlichen Abhandlungen auch die systematische Absassung von Regesten aus den Bernischen Archiven jum Ziel seines Strebens sest, so wird die Redaktionskommission bemüht sein, wo möglich für gehörige Absassung von solchen nach Anleitung bes von der Allgemeinen schweizerischen geschichtsorschenden Gefellsschaft (Archiv, Band II) verzeichneten Arbeitsplans für die Regesten zu sorgen.

Ueberhaupt wird ber Berein trachten, bag bie vielen Quellen unserer Archive und handschriftlichen Sammlungen nicht unbenuft bleiben.

§. 9. Der Berein verfammelt fich alle zwei Monate, je am erften Dienstag bes betreffenben Monate, ju Bern.

\$. 10. Die jährliche Hauptversammlung findet im Juni ftatt: alternirend je das eine Jahr zu Bern, das andere an einem andern Orte des Kantons, wobei die Zahl der Mitsglieder in einer Gegend berücksichtigt werden wird.

Der Tag ber Hauptversammlung wird jeweilen burch bie Borfteberschaft in Berbindung mit der Redaktionskommission bestimmt.



## Mitglieder

des Historischen Bereins des Kantons Bern.

Banbelier, Pfarrer in St. 3mmer.

Bigius, Pfarrer in Lügelflüh.

Blofd, alt-Landammann in Burgborf.

Blofd, Dr. Med. in Biel.

Boll, Pfarrer in Gottstadt.

Brotie, alt-Amtichreiber von Bern, Raffier bes Bereins.

Dubi, Cand. Theol., Pfarrvifar.

Fetscherin, alt-Regierungerath, Prafibent (Stifter).

Fetscherin, Stud. Theol.

Fiefinger, Cand. Theol., Schrer am Progymnafium in Bern.

Flüdiger, Stud. Pharm. in Solothurm.

Guber, Cand. Theol., Pfarrvifar in Biel.

Saller, Pfarrer in Biel.

Sopf, Bolizeifefretar in Bern.

Sowald, Pfarrer in Sigriempl.

Jaggi, alt-Regierungerath in Reichenbach.

Jahn, Docent an ber Hochschule, Lehrer an ber Reals schule.

Ifder, Decan in hilterfingen.

Rernen, alt-Oberrichter.

Lang, Rotar.

Lauterburg, Cand. Theol., Lehrer im Baifenhaus, (Stifter).

Behmann, all-Bfarrer von Rapperompl.

Beibundgut, alt-Regierungerath in Schoren bei Langembal.

Lobner, alt-Landammann in Thun.

Butharb, Fürfpred in Gignau.

Lus, Butiprech in Bern (Stifter).

Maron, Cand. Theol., Lehrer im Waifenhaus.

Degmer, alte Regierungestatthalter in Thun.

Morel, Decan in Corgemont.

Mofer, Cand. Theol., Lehrer am Progymnafium in Ebun.

Matter, Farfpred in Thun.

Reutomm, alt. Direftor ber Buchtanftalten in Bern.

Dith-Steiger, alt-Regierungerath in Bern.

Bfotenhauer, Profeffor ber Rechte in Bern.

Brobft, Cand. Theol.

Quiqueres, alt.Regierungeftatthalter in Deleberg.

Renaud, Profeffor ber Rechte in Bern.

Rie, Professor ber Philosophie in Bern.

Ritidard, Fürfprech in Interlaten.

Ruetfdi, Cand. Theol., Docent an ber Sochichule.

Rys, Pfarrer in Ugiftorf.

Scharer, Lehrer am Brogymnafium in Burgborf.

Charer, Dr. Philos.

Shahmann, Pfarrer in Gutannen.

Comals, alt-Regierungerath in Bern.

Schnedenburger, Professor ber Theologie in Bern.

Stapfer, Belfer in Bagimpl.

Sted, Amterichter in Bern.

Stettler, Profeffor in Bern.

Tredfel, Bfarrer in Bechigen.

Bolf, Docent an ber Sochichule, gehrer an ber Real-

Balther, Pfarrer in Wangen.

Bob, G., alt-Regierungerath.

Bys, R., alt-Lehensfommiffar, D. J.

Byf, Cand. Theol., Pfarrvifar in Bremgarten. 3 uberbubler, erfter Lehrer am Seminar in Munchens buchfee.

12 —

## Chrenmitglieder.

Banbelier, alt-Regierungerath, in Brafilien (Stifter). Hundeshagen, Professor ber Theologie in Heibelberg. Rortum, Professor ber Geschichte in Heibelberg. Sinner, Professor in Paris.

# Berfuch

einer

urfundlichen Geschichte ber Ritter von Thorberg.

Bon &. Stettler , Profeffor.

In jebem Menfchen, in welchem bas Rachbenfen über ben 3med feines Dafeine erwacht, wird ohne 3meifel balb bie Ueberzeugung fich ausbilden, bag feine irbifche Beftimmung junadit ber Begenwart geweiht fen, bag er mahrend ber ibm pon ber Borfebung anberaumten Beit feines Berweilens auf Erbe ale thatiges Glied in ber Werfflatte ber Menichheit ben ihm in ber Gegenwart angewiesenen Birfungefreis nach Rraften ausfüllen folle. Aber als Denfc, als geiftiges Wes fen, ift ibm qualeich einerfeite ber Blid nach oben gegeben, und mit ihm bas Bermogen und bas Bedurfnig, ihn über Die Grengen ber befchranften Bestzeit hinausschweifen gu laffen, in Die Bufunft nicht nur ber irbifden Schidfale, fonbern auch le bas überirbifche Jenfeite ju bem Urquell bes fcopferifchen Beiftes : - anberfeits bann fühlt er in fich bas Streben nach Grforidung ber eigentlichen Grunde und ber in Die Augen fallenben Ericbeinungen, er wirft gerne ben Blid auch gurid in bie Bergangenheit, um aus ihr bie Begenwart guerflas ren. Go wie ber Menich feine Bestimmung verfehlt, ber bie Begenwart ganglich bei Geite fegenb, entweber nur in Eraus mercien ber Bufunft fich wiegt, ober ausschließlich feinen Blid auf die Vergangenheit heftet, eben so wurde auch berjenige von einer beschränkten Auffassung des ganzen Zwecks seines Daseins zeugen, der in einseitiger Ueberschähung der gegenwärtigen Zeit seinen Blick nie in die Zusunst nach den noch zu erstrebenden höhern Zielen der Menschheit erheben, noch ihn bisweilen auf die Vergangenheit zurückwersen wurde, um aus dieser sich zu belehren, durch welche Entwicklungen und Kampfe die Früchte der neuern Zeit errungen worden sind.

Diefen Zusammenhang ber Gegenwart mit ber Bergangenheit, diese Bildung ber erstern aus ber lettern als ein Ring an ber langen Rette von Urfachen und Wirfungen in ber Entwicklung ber Menschheit lehrt uns die Geschichte.

Es ist die Geschichte, die, im Geist des unsterblichen Herder') aufgefaßt, und in den Begebenheiten der Borzeit die Plane einer göttlichen Borsehung mit der Erziehung des Menschengeschlichtes ahnden läßt und uns daher mit Zuversicht auch in den Wirren der Gegenwart und in Beziehung auf das Dunkel der Zufunft erfüllt. Sie lehrt und die Kette der Bildungssuffen des Menschengeschlechtes erfennen, welche aus den Ermmern von Nevolutionen und Umwäszungen ein Ganzes macht, in welchem zwar Menschengestalten verschwinzen, aber der Menschengeist unsterblich und sorwirfend lebt,

An der hand bet Geschichte fassen wir die trofiliche Ueberzeugung, daß auch die wandelbare Gestalt und die Unvollsommenheit aller menschlichen Wirfungen im Plan des Schöpfers lag.

Thorheit mußte erscheinen, bamit die Beisheit fie überwinde; nur unter Stürmen fonnte die eble Pflanze der Humanität erwachsen; nur durch Entgegenstreben gegen falsche Anmaßungen mußte die füße Muhe des Menschen Siegerin werden. Das Maschinenwert der Revolutionen irrt uns dann nicht mehr; es ist unserm Geschlechte so nothig wie dem Meere seine Bogen, damit es nicht ein siehender Sumps werde.

<sup>1)</sup> herder. Ideen jur Philosophie ber Gefchichte der Menfchbeit. B. II, Buch 9.

Bum 3wed ber Gefchichtschreibung in biefem boberen Sinne bes Bortes genugt nicht bie einfache, mabre und treue Darftellung bes Weichebenen , wenn man blos bie aufere Ericheinung ber Greigniffe befchreiben wollte 1), es muß auch jener lebenbige Sauch über bem Bangen, Die Berbindung bes Gingelnen, wieber gegeben werben ; ju biefem 3wede muß man auf bas innere Bebiet bes Menfchen einbringen, auf jene geis ftigen Dadhte ober 3been, mit welchen bie außern Ericbeis nungen in Bechfelwirfung fteben und welche bie Beltaefdichte in allen ihren Theilen burdmalten und beberrichen. Be mehr ein Befdichtschreiber biefen 3been, welche bie Begebenheiten und außern Ericbeinungen unfichtbar begleiten, Die gange Geichichte innerlich burchbringen und gestalten, in ihrem Befen und Birfen nachfpurt, ihr Bervorgeben und erfies Ericbeinen, ibr Befireben nach Gieg und herrichaft, ihr Berfchwinden und Beiden por andern neuen, bie an ihre Stelle treten, barftellt, befto mehr ubt er fein Beichaft mit Deiftetbanb.

Benn aber auch für die Geschichtschreibung die bloße Darftellung ber äußern Begebenheiten nicht genügt, so bilbet diese boch immer ben eigentlichen Stoff berselben. Bei ber im Berlauf ber Jahrhunderte ungeheuer angehäuften chaotischen Masse bieses historischen Stoffes, und der Schwierigkeit bes Sammelns ber Nachrichten über das Geschehene, würde jedoch bas Sammeln, gehörige Ordnen und Berarbeiten desselben zu rinem harmonischen Ganzen die Zeit und die Kräfte bes Besschreibers auch nur ber vollständigen Geschichte eines einzelnen Landes und Bolfes übersteigen, wenn nicht der Geschichtsorsicher ihm durch diese Borarbeiten bes Sammelns und Aussarbeitens des einzelnen historischen Stoffes hülfreich zur Seite fiehen würde. — An dem Geschichtsorscher ift es die einzelnen

Das philofophifche Pringip in Der Gefchichtschreibung. (Deutsche Bierteljahrschrift von 1813, Beft 4.)

bung, eine atademifche Abhandlung. Berlin 1811.
Gervinus. Grundzüge ber Siftorit. Leipzig 1817.

Mauerftude ju fammeln und auszugrbeiten, aus welchen bann ber Beidichtichreiber bas Gebaube ber Beidichtidreibung gu einem barmonischen Gangen ordnet und burch Ginhauchung bes Die einzelnen außern Ericbeinungen belebenben Beiftes bie Birflichfeit wieder gebiert. - Bu jenem 3mede ber Lieferung von Materialien fur ben Gefchichtschreiber fann bie Thatigfeit ber Wefchichtforfdung porguglich bestehen, theils in Beröffentlichung bieber unbefannter, befondere archivalifder Quellen ber Beidichte, mittelft Bublifation von wichtigen Urfunden, fei es in extenso ober in Auszugen, fogenannten Regeften, um auf biefe Beife ben Inhalt ber bieber verfchloffenen Archive, fo viel bavon jur Defchichtofunde von Intereffe ift, in foftematis ider Ordnung ju verzeichnen, theile bann burch Ausarbeitung von Spezialgeschichten einzelner wichtiger Greigniffe ober furgerer Berioben, fowie einzelner ganbesgegenben, und von Donographicen berühmter Manner ober Wefchlechtshaufer, Die burch ibre Thaten und ibre Berbaltniffe von bebeutenbem Ginfluffe auf bie Schidfale ihrer Umgegend ober ganger ganber gewefen. In Begiehung auf unfere vaterlanbifche, namentlich bernifche Beidichte, eröffnen bie noch fehlenden Spegials geichichten ber großen fürftlichen, bynaftifchen ober ritterichafts lichen Saufer, welche im bunfein Mittelalter entweber ale bebeutenbe Grundberren weite Begirte bes gegenwartigen Bebietes bes Rantons Bern beberricht, ober im Rath ber jung aufblubenben Stadt mit Muth und Beisheit Die Staatsgeschäfte geleitet haben, bem Beschichtsforfcher ein weites Welb, bas nicht nur baburch ein immer reges Intereffe barbietet, weil bie berühmten Ramen einzelner bervorragenber Manner Diefer Befchlechter innig mit ben iconften Tagen bes jungen Gemeinwefens verbunden find, fondern auch baburch, weil aus bem bebeutenben Grundeigenthum und ber Grundberrlichfeit biefer Saufer fich die mefentlichften bauerlichen und Gemeindeverhalt. niffe entwidelt baben, welche bie Brundlage unferer gegenwartigen Staatseinrichtungen bilben. Aus bem namlichen Grunde burfte mohl auch bie Bearbeitung ber Gefdichte einer anbern Rlaffe großer Grundbefiger bes Mittelaltere in unferem

Ranton eine mehrere Aufmerffamfeit als bisher verbienen, namlich die früher so zahlreichen Klofter, — benen überdies als Sip ber Rlofterschulen, ben beinahe einzigen außerstädtischen Unterrichtsanstalten im Mittelalter bis zur Reformation, bas Landvolt fast ausschließlich seine bamalige, zwar durftige, geiftige Bildung zu verdanfen hatte.

Bahrend sich nun als charafteristisches Merfmal ber Zeit bei und fast allgemein eine anmaßliche lleberschäßung ber Gesgenwart, verbunden mit einer bis an Berachtung granzenden Geringschäßung aller Bergangenheit zu Tage legt, gehört wohl die Bildung eines historischen Bereins mitten unter den Birren unseres fleinen vaterländischen Schauplages zu den doch einigermaßen erfreulichen Erscheinungen, als ein öffentliches Zeugnis, daß die demselben sich anreihenden Männer im Gesgensabe mit sener einseitigen Richtung das Studium früherer vaterländischer Zustände aller Ausmerksamseit und Forschung werth halten.

Berins übergebe ich hier bemfelben bas Refultat meiner Forsicungen über bie Geschichte eines Ritterhauses, bessen Glieber ichn vor ber Gründung Berns zu nicht unbedeutendem Ansehen gelangt, später in wichtigen Zeiträumen mit ber Geschichte der immzen Stadt, sowie zum Theil mit bersenigen ber Eidgenoffensschaft meift in freundschaftlichem, bisweilen aber auch in feindscham, Geifte eng versichten erscheinen, und von welchen, abgleich seit Jahrhunderten ausgestorben, unfer Zeitalter noch ber Früchte gesammelter Reichthumer sich erfreut; ich spreche von dem Bersuch einer urfundlichen Geschichte der Ritter von Thorberg.

Richt ferne von Burgdorf, diefer alten, zuerst Zähringischen Stat am Gingange bes hügels und thalerreichen Emmenthals, ifnet sich ein enges Seitenthal, burch welches eine Straße nach ben sowie auch eine nach Thun führt, diefer andern frühern Schwesterstadt ber alten Reftoren Burgunds. — In jenem Bale, zwei Stunden von Bern und eben so viel von Burgdorf, weinfam bas Dorf und bie Kirche von Krauchthal, über

beiben erhebt fich auf einem vereinzelten Sanbsteinfels bas Schloß Thorberg, gegenwärtig ber Gip eines Schaffners ber Regierung und früher bis zur Reformation ein Karthaufer-floster, in seinem Ursprung aber eine feste Ritterburg, bas Stammbaus ber Gblen von Thorberg.

Der grundgelehrte Geschichtschreiber Selvetiens unter ben Romern 1), ben aber feine Liebhaberei fur Uralterthum wohl bismeilen migleitet baben burfte, findet in bem Ramen Rrauchs thal, ober Crochthal, wie er in alten Dofumenten porfommt, etwas Altreftifches, glaubt, berfelbe bezeichne ein raubes That und fei baber fononom mit Raurach. Beniger zweifelhaft ale biefer alteeltische Uriprung ber Benennung bes Rrauchthale find bie bortigen fpatern Dieberlaffungen ber Romer, ba bie gu verschiebenen Beiten in jener Umgegend, und meiftens auf und an ben Sugeln, wo nun Thorberg fieht, gefundenen romis fchen Dungen wenigstens auf bortige romifche Stationen fcbließen laffen, - fur bie militarifche Befegung bes Lanbes von um fo größerer Wichtigfeit, ba eine ber Sauptstragen ber Romer von Aventicum, ber Sauptftabt Selvetiens, nach Binboniffa, ober Binbifch, burch jenen Beg bes Rrauchthales führte, bei beffen naber Ausmundung in's Bigelthal bei Balfringen noch vor wenigen Jahren bie Dunge eines Rero gefunden worben ift.

Rach bem Aufhören ber römischen Herrschaft herrscht infolge ber Berheerungen ber eingebrungenen nordischen Barbaren
mehrhundertjähriges Dunkel über obige Gegend wie über einen
großen Theil Helvetiens, und als im eilsten und zwölften
Bahrhundert die Lichtstrahlen geschichtlicher Urfunden allmählig
mehr Helle über die Zustände sener Landestheile zu verbreiten
beginnen, kommen bereits die Namen der meisten sehigen Ortschaften als Namen von Stammsten einzelner größerer Grundbesieher und eine von diesen ausgegangene Landeskultur zum
Borscheine, ohne daß der eigentliche Anfang und Ursprung derselben nachgewiesen werden könnte.

<sup>1)</sup> Saller. Belvetien unter ben Romern. Eb. II, G. 86 und 346.

So maltet auch bichter Rebel über bie urfprungliche Serfunft ber Ritter von Thorberg und ibre frubfte Unfiedlung in ber Begend ibred fpatern Bohnfiges. Baren fie altburgunbifden, aus ben Beiten ber Gundiochiden Ronige bier anges fietelten Stammes, ober erfolgte ihre Rieberlaffung unter ben Meroringern, ben Rarolingern ober ben Ronigen bes zweiten burgundifchen Reiche, bon welchem ber großte Theil bes alten Ranions Bern einen Beftanbtheil bilbete ober gehörten fie gu diabifden ober beutiden Gefdlechtern, welche bie Bergoge von Babringen bei ber Uebernahme bes Reftorate von Burgund in Diefe Gegend begleiteten und bafelbit fich nieberließen, um bie berwaliche Gerrichaft fefter begrunden ju belfen; über alle biefe 3meifel albt feine Chronit, feine Urfunde ben geringften Muffalug, jo menig ale über ben Urfprung anderer weit machtis gerer Dynaften ber Rachbarichaft 1). Der letten biefer Duthmaffungen mochte jeboch ber Umftand einigermaßen bas Bort nten, bas Abelogeichlechter abnlichen Ramens wie biejenigen sen Thor ober Thorberg in bem namlichen Beltalter auch unter Dem öfterreichifchen Abel bes Elfages ericbeinen ?).

Die erfte Radricht von ben Rittern von Thorberg ertheilt ma eine auch in anderer Sinficht merfwurdige Urfunde, ausgefiellt au Freiburg ben 6. Oftober (pridie nonas Octobri) 1176 ), burd welche Berchtholb von Bahringen IV., Bergog mb Reffer von Burgund, gemeinschaftlich mit feinem Cobne Berchtholb bem Eluniacenfer Priorat Rueggisberg bie Gufelmeite an ber Galteren bei Freiburg vergabete, bie vorher ber Ruter Bernet von Gulgen von bem Bergog ju Leben getragen batte. Reben einer bebeutenben Bahl burgunbifcher Gbelleute

D. Mrt, 5. 5.

Solothurner Wochenblatt, Bahrgang 1827, G. 454.

<sup>5.</sup> Befdichte ber herrichaft Buchegg im Schweizerifchen Ge-Sefchichte ber Landgraffchaft Buchegau, von 3lbefons

Schopfin. Alsatia illustrata. T. I, fol. 672. «Hugo zum Ther anno 1361, juribus in Valle Masonis lege feudi Austriaci

hohen Ranges, in beren Gegenwart als Zeugen Berchthold biese Schenkung vollzog, worunter auch die Freiherren Wischelm, Ulrich und Rudolf von Weißendung hier ebenfalls zuerst in der urkundlichen Geschichte erscheinen, werden solgende als zur Familia ducis (zum herzoglichen Hosstaat) gehörend angessührt: Marescalcus (Marschall) Gottfridus de Stoussen, et dapiser (Seneschall) Garnerus de Rinseldun, Hugo de Jegistors; de Burgdors: Albertus de Porta, Anselmus invenis, et illi de Isenunsdors (wahrscheinlich Uhenstors) 1).

In einer wenige Jahre später (1181) ausgestellten Urfunde?) dann, in welcher Graf Ulrich von Reuenburg anerkennt, von dem St. Ursusstifte zu Solothurn Güter zu Selzach und Bettlach als Lehen empfangen zu haben, welche Urfunde zu ihrer besto bessern Befrästigung von Herzog Berchthold IV., Restor von Burgund, besiegelt worden ist, werden els Zeugen angegeben, die ministeriales Ducis, Adelbertus de Tore, llugo de Jegistorf, Heinricus de Krochthal, Cuno de Ergesingen et frater eins Rudolphus, Rudolf de Coppingen, Ulricus et frater eins Berchtoldus de Utzenstors.

Es fann feinem Zweisel aunterliegen, daß dieser Adelbertus de Tore identisch mit dem in der erstern Urkunde erwähnten Albertus de Porta und daß dieser zähringische Ministeriale der erste urkundlich bekannte des Ritterhauses von Thorberg ist, indem mehrere Ritter dieses Geschlechtes in spätern Urkunden bald unter dem Namen de Torre, de Thor,
von Thor, a Porta vorsommmen, und der Name Thorberg erst
in der zweiten Halfte des solgenden Jahrhunderts unabänderlich
erscheint; auch führen alle diese Ritter in den Urkunden das
nämliche Wappen, nämlich ein offenstehendes Thor auf einem

<sup>1)</sup> Schweizerifcher Befchichtsforfcher, T. I. S. 11, und XI, S. 12.

De Gingins. Mémoire sur le rectorat de Bourgogne in den Documents de la Société de l'histoire de la Suisse romande, T. I, S. 98.

<sup>2)</sup> Solothurner Wochenblatt, Bahrg. 1831, G. 188.

Relien. Dbige beibe Urfunben werfen augleich Licht auf bie in jenen Beiten bes mittelalterlichen Lehnfpfteme fo wichtige, burch blefes gegrundete Stufe bes Abelsrangers und ber Dienftverbaltniffe jenes erften Thorberges und feiner Rachfommen, und laffen wefentliche Rolgerungen auf ihre fpatere in bem erben 3abrbunberte weniger urfundlich befannte Geschichte foliegen. - Der Adelbertus de Tore ober de Porta mirb in beiben Urfimben bezeichnet, als zu ben Ministerialen , Sofbeamten, bes Bergogs von Babringen, Reftore von Burgund, und amar in ber erftern noch bestimmter ale jur Familia ducis, b. b. jum bergoglichen Sofftagt geborenb. - Gin bemibrter Beichichtsforicher 1) wirb burch ben Ausbrud ber erften Utfunbe de familia ducis, de Burgdorf, Albertus de Torre " noch ju ber fernern Bermuthung geleitet, biefer habe mabrideinlich jur Dienstmannschaft ber Burg von Burgborf aebort.

Dieser erste bekannte Thorberger war also in jenen Urstuden nicht den daselbst genannten Geschlechtern des hohen burgundischen Avels beigezählt, wie den Freiherrn von Beißenstarg, dem Graf von Buchegg u. A., sondern er wird mit mehrern andern Zeugen zu den Ministerialen des Herzogs grechnet. Ursprünglich war nun ein Ministerialis ein Unstreit, der im Dienste des Herrn einen bestimmten Kreis von Beisästen hatte; allmählig bildete sich aber aus den Ministerialen im eigener Stand, aus welchem die Herren die Verwalter ihrer Bürer und die Beamteten ihres Haushalts wählten. Die Diensteute erhielten Grundstüde, die das Dienstmannsgut bilstem, wohl zu unterscheiden von denjenigen, die sie etwa unswänzig von ihrem Amt besaßen. — In der Entwicklung des Seinerechtes, namentlich bei dessen Ausbehnung auf die Aemter,

D berr alt-Appellationsrichter Stettler ju Ronis, beffen gefälliger Mittbeilung feiner genealogischen Forfchungen ber Berfaller gegenwättigen Berfuche biefe Ausarbeitung großentheils zu verbanten hat.

Stellung, er ichmang fich jum Rriegebienft und felbft über bie Gemeinfreien empor. - 3m breigehnten Jahrhundert bildete er einen Bestandtheil bes ritterburtigen niedern Abels 1). Auch ergeben fich in ber urfundlichen Befchichte feine Spuren , baß bie fpatern Thorberger fich wie einige andere Glieder bes burgundifchen Ministerialabels, nach bem Erlofchen ber Bahringifchen Bergoge, in ben eigentlichen Dynasten- ober Kreiherrenftanb emporgeschwungen; - benn nach bem Abfterben bes letten Bergoge von Babringen erscheinen fie fogleich als Bafallen ber Grafen von Ryburg ber Erben ber Bahringifden Stammguter in ber Schweiz und fpater ber Brafen von Habeburg und Bergoge von Desterreich. Auch wird in ben Urfunden ben fpatern Rittern von Thorberg nie ber Beiname nobilis ober Frene gegeben, welche Benennung in ben Urfunden ber bamaligen Beit bas Rennzeichen bes hohen freiherrlichen unmittelbaren Reichsabels bilbet.

Unrichtig nennt daher Johann v. Müller 2), vielleicht irre geführt durch Stumpf und Tschubi, und seither auch Tillier, die Herren von Thorberg unmittelbare Reichsherren, welche nur zum hohen Abel zählten. Obgleich aber dieselben als Basallen blos zur zweiten Klasse der Freyen gehörten, welche der Schwabenspiegel Mittelfreie (medii) nennt, so befanden sie sich doch im Besit nicht blos von ihnen zu Lehen übertragenen, sondern auch von bedeutenden, ihnen als freies Eigensthum zugehörenden Gütern der Umgegend, wie sich solches nicht nur aus mehrsachen Berfügungen über ihren Grundbesit, sons bern auch aus der unten näher zu erwähnenden Bergabung bes letten Thorbergers ergibt, durch die er sein gesammtes

<sup>1) (</sup>Geschichtsfreund ber V Orte, T. I, S. 260.) Diesemnach geborte jener erfte Thorberger jum Minifierial- ober niedern Abel Burgunds.

<sup>2) 306.</sup> v. Müller. Schweizergeschichte, T. I, S. 430. Stumpf. Schweizer Chronif, T. II, S. 222. Eillier. T. I, S. 124. Conf. Schweizerischer Geschichteforscher, T. XI, S. 378.

Sombeigenthum, fowohl fein eigenes freice, ale bas ibm ju Beben übertragene ju Stiftung bes Rartbauferflofters Thorberg perichentt. - Die herren von Thorberg icheinen auch ichen frub, mabricheinlich megen ihres ausgebehnten Brundbefites, bem vorzuglichften Bestandtheile bes Reichthums in ber bamaligen Beit, ju bobem Unfeben unter bem niebern Abel ber bortigen Gegend Burgunbe gelangt ju idn, benn nicht nur in obigen zwei Urfunden, fonbern auch in ben ipatern , in welchen fie meift in ber Wefellicaft ber iben ermabnten Gefchlechter bes niebern Burgunbifchen Abels berfommen, werben ibre Ramen gewöhnlich benjenigen ber lettern porgefest, mas in ber bamaligen Beit, in ber man auf Rangabftufung fo viel Gewicht legte, faum blos gufallig ericab. - Die Gegend ber Befigungen ber herren von Thors berg und ber übrigen Babringifchen Minifterialen, beren in atigen Urfunden Grmabnung gefdiebt, geborte ju bemienigen Theil von Rlein Burgund, in welchem bie Bergoge von Babe timen icon por ber faiferlichen Berleibung bes Reftorats von Braund an Berdthold II. ausgebehnte Allobialbefigungen batten berrührend von ber vaterlichen Erbichaft ber Manes, Techter und Erbin Rubolfe von Rheinfelben, welche Berchtolb II. uebeiratbet batte 1). Babrent in ben übrigen Theilen Buraunds, befonders im Baabtlande, fowie im Dberland und Emmenthal, Die Bergoge von Bahringen ihre Rechte ale Refteren gegen ben gablreichen hoben Abel, ber mit Wiberwillen einen auswärtigen Dbern über fich erfannte, mit ben Baffen beaupten mußten, befanben fie fich bingegen im ungeftorten Beibe ibrer Berrichaft in ber oben erwähnten vom niebern Mel bewohnten Gegent, auf bem rechten Ufer ber Mar von Shun bis Marwangen gelegen und in ber Gefchichte unter bem Samen ber Landgrafichaft Burgund und bee Ufgaus befannt, Der bier auf feinen Burgers und Ritterfigen angefeffene niebere med fomnte fich bes Strebens ber Bergoge von Babringen,

Mémoire sur le rectorat de Bourg, S. 97 ff.

mit fraftiger Sand bie öffentliche Dronung und einen fichern Rechteguftand gegen ben gewaltthatigen Ginn bes bobern Abels aufrecht zu balten, nur erfreuen, und als Bergog Berchiolb V. ben Bau ber Ctabt Bern befchloffen hatte, ju einer fichern Bufluchteftatte in jenen Beiten bes Fauftrechtes, maren es bie Befchlechter bes niebern burgunbifden Abels ber Umgegenb. welche, ben Abnichten bes Bergogs folgenb, ben ausgezeichnets ften Theil ber erften Bevolferung ber jungen Stabt bilbeten, und burch ihre fraftige und einfichtevolle Leitung bes aufblabenben Gemeinwefens biefem ben mannlichen großartigen Charafter aufpragten, welcher bie Geschichte Berne por anbern auszeichnet. Go feben wir namentlich Danner von ben Befclechtern ber in obigen zwei Urfunden genannten Mitzeugen bes erften befannten Thorbergere ichon in ben erften Beiten Berns im Rathe biefer Stadt und nicht ohne Ruben an beren Spige, wie bie Ritter von Jegenstorf, von Rrauchthal, von Erfigen, von Coppigen, beren Ramen nun, nach bem langft erfolgten Aussterben ber Befchlechter, fo viele blubenbe Ortfchaften bezeichnen, die aus ben Wohnfigen ber urfprunglichen Lebenbauren ihrer Guter fich erhoben baben.

Die herren von Thorberg, beren gutes Bernehmen mit ben Bergogen von Babringen biefen gewiß ichon begwegen erwunscht mar, weil ihre Befte ben wichtigen Bag bes Rrauchthales beberrichte, burch welches bie Berbinbungeftrage aus bem Margau mit ben bergoglichen Schlöffern von Burgborf unb Thun und fpater mit Bern ging, folgten gwar nicht jenem Beispiele bes niebern Abels, benn wenn gleich in ber Rolge wir einen Thorberger temporar in bas Burgerrecht von Bern aufgenommen feben, fo fiebelten fie fich boch nie in biefer Stadt felbit an und fagen nie im Rathe berfelben. Der Grund bavon mag vielleicht barin gelegen feyn, bag bie Ritter von Thorbera fich bei ihrem bedeutenben Grundbefige und ihrem bieburch feft begrundeten Unfeben auf ihrer Befte ficher genug glaubten, um nicht bee Schirms hinter ben Dauern ber Stabt ju bedurfen. Aber wohl mag bemungeachtet ihr Gefühl von ber Richtigfeit ber Bolitif bes Bergoge von Babringen bei Erbauung ber

Stadt Bern und ihre fortbauernben freunbichaftlichen Berhaltmiffe mit ben oben ermabnten Gefdlechtern bes benachbarten niebern Abels, in beren Gemeinschaft wir fie noch in fvaten Urfunden feben, viel zu bem freundschaftlichen Bernehmen ber Ritter pon Thorberg mit ber Stabt Bern mabrend langen Jahren beigetragen haben, benn menigstene mabrent bes gans en erften Jahrhunderte nach ber Grundung ber Stabt feben wir fie nicht nur nie an ben Rampfen bes benachbarten bobern Wels gegen biefelbe Theil nehmen, fo bag fie auch in ben Ribben ibrer banngumaligen Lebenberren, ber Grafen von Ryburg, genen bie von ihnen mit Giferfucht angesehene Stadt bie Anstralität beobachtet zu haben icheinen, fonbern wir werben fabit Bemeife gegenseitigen freundschaftlichen Bertrauene gwis iden ber Stadt und bem benachbarten Rittergeschlechte von Thorberg aus jener Beit ju ergablen haben, ein Berhalmig, bas für Bern in jenen fehbevollen Beiten ein erwünschtes fenn muste.

Roch mahrend einer langen Reihe von Jahren nach ber Lesftellung ber mehrerwähnten Urfunden fehlt eine urfundliche Beschlechtsfolge der Ritter von Thorberg und es erscheinen blod einzelne ihres Namens in der Geschichte, seit dem Ausserben ber Herzoge von Zahringen nun als Ministerialen ber Brusen von Ryburg, der Erben ber im Helvetischen Burgund

adegenen Stammguter berfelben.

Ein Ulrich de Tore ist im Jahre 1229 Zeuge bei bem Bergleich, welchen Rud. v. Wählischwyl, aus bem Zürichgau, ein treuer Anhänger bes lehten Herzogs von Zähringen, für ben bieser die Hand ber reichen Erbin Ita von Unspunnen ersperben, unter Bermittlung bes Abis Heinrich von Frienisser, bes Probsis Cuno von Köniz und bes Ritters Cuno Begistorf, mit bem Kloster Interlasen schloß 1), mit welsem Rud. von Wäbischwyl in so heftigen Streit gerathen van bag selbst ber pabsiliche Stuhl in's Mittel zu treten sich

<sup>3)</sup> S. Schweizerifder Gefchichtsforfcher, T. VIII, S. 14 u. 18; - und genealogifche Sammlung des frn. Stettler von Ronig.

veranlaßt fanb. — Der namliche Ulrich de Tore wirb im Jahre 1231 bei Bestätigung eines Taufches burch bie Grafen von Ryburg als Zeuge genannt, und foll eine hedwig von Falfenstein ober von Bechburg jur Che gehabt haben 1).

Ein Albertus de Tor bann wohnte 1246 ber Stiftung bes Klosters Fraubrunnen burch die Grafen von Kyburg bei, und erscheint als Zeuge in einer im Jahr 1249 zu Burgdorf ausgestellten Urfunde?), in welcher die nämlichen Grasen einen von ihren Basallen, den Rittern von Schüpfen, mit dem Kloster von Frienisberg geschlossenen Gütertausch bestätigen, wobei Albertus de Thore Ritter, den Ministerialen jener Grasen beigezählt wird. Derselbe lebte noch im Jahre 1251, und ist wahrscheinlich der nämliche honestus miles, welcher im Bahrzeitenbuch der Kirche von Zegenstors erscheint und Gemahl einer R. von Rüthe war 3).

Bermuthlich war dieser lettgenannte der Bater des Ulrich von Thorberg, von bessen bedeutender politischer Wirksamseit nun zuerst Urfunden und Zeitgeschichte Zeugniß geben und von welchem hinweg die Geschlechtssolge dieses Nitterhauses die zu dessen Erlöschen urfumdlich nachgewiesen werden kann. Daß er der Sohn des oberwähnten Albertus de Torre gewesen, läßt sich mit Wahrscheinlichseit aus dem Umstande schließen, daß er in einer weiter unten näher zu berührenden Urfunde vom Jahr 1278 wegen Kirchberg den dominus B. de Ruti, Probst von Solothurn, seinen avunculus, Oheim, nennt, so daß dieser mit ziemlicher Gewisselt als Bruder obiger R. von

<sup>1)</sup> Sr. Schultheiß v. Mülinen nennt fie in feiner Stammtafel ber herren von Bechburg immer "von Bechburg", in der Stammtafel von Thorberg bingegen "von Falfenftein"; ebenfo nennen fie auch die Urlunden von St. Urban, welchem Alofter ibr Gemahl Ulrich Reben zu Twann am Bielerfee und bemeldte hedwig 30 Mark Silber vergabt haben foll; Bechburg und Falfenftein war aber bamals das nämliche Geschlecht. (pr. Stettler von König 1. c.)

<sup>2)</sup> Golothurner Wochenblatt, gabrgang 1828 / G. 514.

Ruthe, Gemablin bee Albertus de Torre angenommen werben finn: - bieraus ergibt fic bie auch von mutterlicher Geite ausgezeichnete Bermanbtichaft unfere Rittere, ba ber finge Berchtelb von Rutte, Brobit von Golothurn, einer ber Rathe ter burch ben am 2. September 1262 erfolgten Tob ihres Bemible, Graf Sartmanne bee jungern von Anburg verwithweten Griffin Glifabeth mar 1). - Bei ber hohen Gunft ber bamas Bum Machthaber ber Umgegenb, beren Ulrich von Thorberg fich erfreute und bem wirffamen Ginfluß, ben er in wichtigen und ichwierigen Bethaltniffen ubte, fann er mohl als ber por-Balichfte Grunber bes Unfebens feines Saufes angefeben perben, bas er nebft feinen geiftigen Gigenschaften bem burch ausgebehnten Guterbefit bereits feft gegrundeten Reichthum wieiben zu verbanfen haben mochte; ichon bamale mochten blefe weitlaufigen Befitsungen bes Ritterhaufes auf ber einen Erite bes Rrauchthals bis über Sabstetten in bie Begend von Sem, und auf ber anberen über Begenftorf, Defch, Ruttligen 46 gegen Rirchberg und nach Meffen fich erftreden, in welcher legtern Drifchaft wir bie Rinber bes Rittere Ulrich von Thorberg Gater bes legtern verfaufen fchen werben 2).

Die erste Urfunde, in welcher Ulrich von Thorberg mitbanbelnd erscheint, ist diesenige infolge welcher Burshardt von Schwanden gemeinschaftlich mit seinem Sohn ihrer Tochter und Schwester Elisabeth, Gattin des Ritters Rudolf Frieso, als Ebesteuer das Patronairecht der Kirche von Jegenstorf nebst ihren in dieser Gemeinde liegenden Mannlehen schenken, bei welcher Schenfung, ausgestellt zu Burgdorf den 7. März 1275, außer andern Ebeln der Umgegend auch Ulrich von Thorberg,

Riner, als Beuge und Befiegler beimohnt 3).

Um bie namliche Beit waren wichtige Beranberungen mit bem Saufe Ryburg vorgegangen. — Am 3. Geptember 1262

<sup>1)</sup> Zillier, I. G. 59.

Dirfunde von 1430, im Golothurner Wochenblatt, Jabrg. 1831.

<sup>3)</sup> Colothurner Bochenblatt, Babrg. 1831, G. 487.

war Graf Hartmann ber jungere von Kyburg mit hinterlassung einer Wittwe und einer einzigen Tochter Anna gestorben, ber Erbin ber ausgebehnten Kyburgischen Allodialgüter. Dieselbe reichte ihre Hand ihrem Better, bem Grasen Eberhard von Habsburg-Laussenburg, welcher daburch in den Besitz jener Guter gelangte, sich bald darauf Graf von Kyburg nannte und Stammvater bes sogenannten zweiten Kyburgischen Hauses ward, dessen Schieffale auf's innigste in die spätere Geschichte der Berner versiochten sind. — Diese Heirath war zu Stande gesommen ungeachtet der Hindernisse, welche Graf Rudolf von Habsburg, der spätere deutsche König, nächster Blutsverwandter der verwittweten Gräfin von Kyburg, und als solcher einer ihrer Bormünder, derselben entgegenzusehen gesucht hatte, insdem er auf jene bedeutende Machtvergrößerung seines Betters Eberhard von Habsburg-Laussenburg nur mit Eisersucht blidte-

Ulrich von Thorberg, bei seinen Ministerialverhaltniffen jum hause Kyburg wahrscheinlich auch in naherer Berbindung mit dem Grasen Rudolf von Habsburg, scheint sich burch viele ihm in bessen Kriegen geleistete Dienste in hohem Grabe bessen Gunft erworben zu haben, von welcher ihm Rudolf, nachbem er zur beutschen Königswurde gelangt, wiederholte

Beweife zu ertheilen nicht ermangelte.

Das Beispiel der Herzoge von Zähringen, welche burch Gründung von Städten und Beförderung städtischer Gemeinswesen ihrem eigenen Ansehen eine fraftige Stüte verschafft hatten, fand Nachahmung ab Seite der großen Dynasten des Burgundischen Helvetiens. So hatten namentlich die Grasen aus dem Reuenburgischen Hause, welche in den damaligen Zeiten die Gegend des jehigen Seelandes beherrschten, die dorstigen Städte Aarberg, Rydau, Erlach und Büren gegründet und mit Freiheitsbriefen versehen, meistens nach dem Muster besjenigen der von Berchtold IV. von Zähringen erbauten Stadt Freidurg im lechtland abgefaßt. Nicht sehr ausfallend mag es daher erscheinen, daß auch unser Ulrich von Thorberg bereits im Besige bedeutenden Grundeigenthums und mehrerer Gerichtsbarkeiten und in hohem Ansehen stehend, auf den

Sehanken fam, biefes auch, bem Beispiele anderer großer herren folgend, burch Grundung einer Stadt noch mehr zu been, fei es nun, daß er badurch einen festern Rechtszustand m grunden beabsichtigte, oder aber, was wahrscheinlicher sein nöchte, burch Concentrirung des Verkehrs auf einen einzelnen sinstig gelegenen Bunft, Erhebung von Zöllen und andern istalischen Abgaben sich leichte und ergiedige Einfunftsquellen u verschaffen hoffte. Zu diesem Zwecke schien das benachbarte Lirchberg in fruchtbarer Ebene an dem Wege nach Burgslerf und durch's Krauchthal gelegen, ein sehr geeigneter Ort.

Der Sof Rirdberg im Margau (curtis Kyrchbere in Argame) war mit allen Bubehorben an Borigen beiberlei Befdlechts, an Gebanben, Sofftatten, Felbern, Wiefen, Allumten, Rusungerechten, von Raifer Dito III. burch Urfunde 7. Januar 995, ausgestellt ju Chrenftein, bem von bes Lafferd Grogmutter Abelheid gestifteten Rlofter Gelg, Bene-Minerorbens, gefchenft worben, jugleich mit ben Sofen Utenbuf und Wimmis im Uffgau. - Es erhellt bieraus, bag Mier Theil bes bamaligen großen Margaus, welcher fich von ber Mare bei Thun bis gu ihrem Ginflug in die Reug erftredte, mb beffen oberer Theil bas Dber-Margau genannt marb 1), tamale nicht gu bem von Rubolf I. gestifteten zweiten Burgunbifden Reich gehörten, fonbern bei'm beutichen Reich erbelten worben war, fo bag Raifer Dtto III. obige Schenfung maden tounte. Bon ben fpatern Raifern murbe ben benachberten Rittern von Thorberg, wegen ihres Unfehens in ber Umgegenb, Die Bogtei über Rirchberg übertragen 2). In Diefer

<sup>)</sup> S. Tídubi I, G. 14.

Stumpf 11, C. 191.

Wattenmol , Gefchichte bes obern und untern Margau's.

Robiner, Gefdichte bes Rantons Bern, T. 1, G. 49. Befdichtsfreund ber V Orte, T. 1, G. 221.

<sup>-)</sup> Dag bie Bogtei über Rirchberg ein Reichsleben mar, ergibt fich aus ber Urfunde vom 12. Marg 1398, (Thorb. Doc.-Buch T. II, G. 49.) G. unten.

Eigenschaft war es baß Ritter Ulrich von Thorberg in einer von seinem Dheim B. von Rutti, Probst von Solothuru, besiegelten Urfunde vom Jahr 1278 (feria sexta post octavam Petri et Pauli Apostolorum) i) allen von dem Abt von Selz zu Kirchberg zu bestellenden Beamten, dem Schulzen (scultetus), Kellner und Bannwarten nebst ihren Chefrauen, Kindern und Gesinde mahrend der Dauer ihrer Beamtung

Befreiung von allen Cteuern und Abgaben gufichert.

Die gunftige Lage von Kirchberg und bas bereits zu bies fem Ort bestebenbe Bogteiverhaltnig mochte ben Blan unfere Rittere ju Grundung einer Stadt bafelbft gur Reife gebracht und ibn bewogen haben, fich bei bem ibm moblgewogenen beutichen Konig Rubolf I. um bie, ba Rirchberg nach bem obigen auf unmittelbarem Reicheboben lag, bagu nothige Erlaubnig gu bewerben. Rubolf, eingebenf ber ausgezeichneten treuen Dienfte, welche ber tapfere (strenuus vir) Ulrich von Thors berg ibm und bem Reiche geleiftet, willfahrte ibm gerne in feinem Unliegen und ertheilte burch Urfunde aus bem Lager von Beterlingen, welche Stadt Rubolf bamale in gehbe gegen ben Grafen Beter von Savon belagerte, vom 1. November 12832), bem neuen Echloß (nova munitio) Rirchberg bei Burgborf, beffen Bogt erwähnter Ulrich von Thorberg fei, aus foniglicher Dacht und Freigebigfeit, bie namlichen Freiheiten, womit Die frubern Raifer und romifchen Konige Die neuen Stabte auszustatten pflegten, und namentlich alle biejenigen, berer bie Stadt Bern fich erfreue; ju biefem Bwede ward bem Ulrich von Thorberg und feinen Erben bas Recht vollftanbiger Berichtebarfeit über bortige Berbrechen und Bergeben übertragen, unter Borbehalt ber bem Rlofter Gelg über Rirchberg guftebenben Befugniffe. Ueberbies bann warb ber Ctabt (oppidum) Rirchberg bie Abhaltung eines fiebentagigen Marftes gestattet und ben benfelben befudenben ber Schus bes Reiche sugefichert.

<sup>1)</sup> Solothurner Wochenblatt , gabrgang 1831, S. 146. 2) Golothurner Wochenblatt , gabrgang 1827, S. 179.

Aus unbefannten Grunden wurde jedoch ber Berleihung bies Stadtrechts feine fernere Folge gegeben und die Ortschaft Kirchberg machte feinen Gebrauch davon bis sie in neuester 3et (im Jahre 1816), auf jenes Privilegium gestüht, sich bei ber Regierung um die Bewilligung zur Abhaltung eines Jahrnarttes bewarb, womit sie aber damals auf so lange abgeniesen ward, die sich als Stadt werde ausgewiesen haben.

Reuere Schriftiteller haben bem Ronia Rubolf bei Ertheis Ima biefed Stadtrechtes an Rirchberg nach bem Borbild besmigen von Bern befondere Motive jugefdrieben : mabrend simlich Tillier biefelbe, fowie bie fur; porber von bem nams Iben Ronin flattgefundene Berleibung ber gleichen Freiheiten m bas Stabten Laupen , ungunftigen Wefinnungen gegen Bern gufdreibt, erblidt ein anberer Befdichteforicher!) barin men Bemeis ber noch nicht erloschenen Gifersucht bes Rubolf ten Sabeburg auf Die Dacht feines Bettere Cberharb, bes frafen von Ruburg, beffen hauptstadt ju Burgborf er burch Grindung einer Stadt im benachbarten Rirchberg eine gefährliche Rebenbublerin babe erweden wollen, welche Bermuthung auch in bem feinbfeligen Benehmen Rubolfe von Sabeburg gegen feinen Better von Sabeburg-Lauffenburg einige Begrunbung finben mag. 68 icheinen und jeboch bie oben angeführten allgemeinen Umftanbe bas Borbaben Ulriche von Thorberg binreichend aus raturlichen Grunben ju erflaren, ohne ju geheimen funftlichen Motiven bie Buflucht gu nehmen. Der Umftanb aber, bag imgeachtet jener Stabteprivilegien weber Laupen noch Rirchberg bas fraftige Mufbluben Berns ju bemmen vermochten, liefert mobl einen neuen Beleg ju ber auch in unfern Tagen nicht genug au bebergigenben Bahrheit, wie wenig Gewicht auf Mose Berfaffungeformen ju legen fet, wenn ber einzig belebenbe Beift ihnen fehlt; fomohl Laupen als Rirchberg hatten some gleiches Stabtrecht wie Bern erhalten, und boch blieb Paupen bas unbebeutenbe Stabtchen, beffen innere Befcbichte meift um 3wiftigfeiten über Ausbehnung von Rugungsberechs

<sup>5)</sup> Sr. Stettler in Ronig, L. c.

tigungen in den angrenzenden Auen sich brehte, und Kirchbergs Bewohner erhoben sich nicht über den Stand einer achtbaren Bauernsame, deren wichtigste in der Geschichte besannten Interessen sich auf Allmentstreitigkeiten mit benachbarten Gemeinden beschränkten, während Bern, unter der Leitung einssichtiger und hochherziger Borsteher, seinen Blid weit über seine Allmenden und seine Forste ausbehnend, nicht nur zur Beherrscherin eines umfangreichen Gebietes sich emporschwang, sondern die Pflanzstätte einer Kultur und eines geregelten Rechtszustandes ward, deren Lichtstrahlen sich über jenes Gebiet verbreiteten und die Grundlagen bürgerlicher und politischer Freiheit legten, deren sich bessen Bewohner gegenwärtig erfreuen.

Roch in einer Urfunde vom Juni 1303 ) erscheint ein scultetus (Schulze) Rudolfus zu Kirchberg, der gemeinschafts tich mit seiner Gattin Bertha und ihren funf Kindern, sowie mit dem dortigen Pfarrhelfer (viceplebanus), mit Einwilligung ihres Herrn des Ritters Ulrich von Thorberg, Besteglers der Urfunde, dem Frauenkloster Fraubrunnen zwei Schupposen zu Neffligen und Rüttligen für 30 Pfund Pfenninge als Eigensthum verfauft.

Einen neuen Beweis bes Ansehens und Bertrauens, in welchem Ulrich von Thorberg bei dem beutschen König Rubolf I. von Habsburg stand, ertheilte ihm dieser durch den von Basel batirten Auftrag vom 10. Juli 1289 I, die Kirche und die Bürger zu Solothurn bei ihren Rechten zu schüben und in zweiselhaften Rechtsverhältniffen das Recht durch tüchtige Zeugen ober Dofumente auszumittlen.

Ungeachtet aber biefer Gunft, beren Ulrich von Thorberg bei Konig Rudolf sich erfreute, scheint er boch ber wiederholten Befriegung Berns durch lettern im Jahr 1288, sowie bem spätern von bessen Sohn, Herzog Rudolf, im Jahr 1289 versuchten Ueberfall fremd geblieben zu senn, indem die freunds

<sup>1)</sup> Solothurner Wochenblatt, gabrgang 1833, G. 175.

<sup>2)</sup> Colothurner Wochenblatt, Babrgang 1828, C. 412.

schaftlichen Berhältniffe, in welchen wir balb nachher unfern Ritter mit Bern fteben feben, schließen laffen, daß sein guted Bernehmen mit dieser Stadt durch dasjenige mit dem Hause Defterreich nicht gestört worden sei. Eben so wenig vermochte baffelbe seine Anhänglichseit an das Haus Kyburg zu schwäden, mit welchem wir Ulrich, nach dem im Jahr 1291 ers felgten Absterben Rudolfs von Habsburg in enger Berbindung erblicken.

Ginen erfreulichen Beweis boben Bertrauens bes Ruburmifchen Grafenbaufes in bas Anfeben, Die Ginfichten und Erfabrungen bes Mittere Ulrich von Thorberg erhielt biefer, als mach bem fruben Tob bes Grafen Cherharbs von Ruburg, fo mie nach bem Absterben bes barauf ber Bittwe beffelben in ber Berfon bes Bifchofe Rubolf von Conftang bestellten Bormunded, Die Bermandten und Rathe ber Bitme Graf Cberbarpe fie und ihres Cobnes noch bulflofe Jugend feines mirbigern Bormundes Chut und Beiftand glaubte anvermauen gu fonnen, ale bes Mittere Ulrich von Thorberg. -3. Diefer Gigenschaft eines Vicegerentis Domini Hartmanni Beffegelte er im 3abr 1294, fcon ein 3abr nach Bifchof Rupolfs Zob, einen Taufchbrief Beinrichs von Erismyl mit bem Brior ber Et. Betere-Infel. - 3m namlichen Jahre ericheint berielbe in Gemeinschaft mit Euno Rifcher, Guno Dunger, Siffaus Friefo und andern Burgern von Bern ale Beuge in einer Urfunde, in welcher ber Ritter Guno von Rumligen mit feinem Bruber Berchtolo, bas Johanniter-Rlofter Buchfee für empfangene 6 Bfund Pfenninge quittirt und fich binfichtlich an Diefes Rlofter habenben Unfpruche befriedigt erflart. -Ge mar im namlichen Jahre 1294, bag auch bie endliche Beilogung bes Streites gwifchen ber Stabt Bern und ben berillen Buben, welcher bie Beranlaffung ber Befriegung ber Eter burd Ronig Rubolf gewesen war, ftattfand, infolge beren Die Buben unter Anderm wegen getriebenen Buchere ber Stant Bern 1000, und bem Schultheißen Jafob von Rienberg 500 Mart Gilber begablen follten; Diefe lettere Bablung etfolgte unter anberm burch Abtretung einer Anforberung ber Juben an unfern Ulrich von Thorberg, welche biefer bezahlt faut Urfunde vom Dezember 12941).

Die Stadt Bern war um biefe Beit in baufige Streiti feiten mit Freiburg verwidelt, ba ungeachtet ber gwifchen bief beiben Stabten bestehenben Bunbe fie bennoch wegen b öftreichifden Ginfluffes auf Freiburg, welche Stadt im 3ab 1277 vom Grafen Eberhard von Anburg an Ronig Rubi von Sabeburg abgetreten worben, nie lange Freunde bleib fonnten ; auch hatte Freiburg an bem Rriege Ronige Rube gegen Bern Antheil nehmen muffen. - Gin am 11. Rebru 1294 ju Laupen gwifden Bern und Freiburg gefchloffen Bertrag hatte Die feinbfeligen Berhaltniffe beiber Ctabte nic auf lange Beit beseitigt. Coon Anfange Aprile 1295 feb fie fich wieber im Ralle, ein neues Schiebsgericht wegen b bisher erlittenen Schabens niebergufegen 2). Bon jeber Gei murben feche Ditglieber bee Rathes biegu ermablt; wenn fi im Spruch bie Stimmen theilten, fo mar bas Dberfcbieb richteramt an Illrich von Thorberg übertragen; wurde bief bie Babl ausschlagen, fo follten jene gwolf einen anber Domann ermabten. - 3m Januar 1296 befcheinigte au Illrich von Thorberg, ber fich Vicarius Hartmanni comit de Habsburg (Diener bes jungen Sartmanns von Sabeburg Lauffenburg, nun Ryburg) nannte, von bem Rathe ve Freiburg infolge obigen Bertrages gu Sanben ber Berner ein Summe von 100 Bfund empfangen gu baben 3).

Aber auch in minder wichtigen Streitigleiten, als in jene zwischen bemelbten beiden Städten wurde Ulrich von Thorber durch das Zutrauen der Parteien wiederholt zum Schiedsrichte berufen, ein Amt, das in jenen Zeiten der unvollsommen aus gebildeten Staatsgewalt um so wichtiger und für die dam Betrauten als ein Beweis ihres wohlthätigen Ginflusses un ihres Ansehens um so bedeutender war. So sehen wir den selben infolge des ihm übertragenen Schiederichteramtes ir

<sup>1)</sup> Golothurner Wochenblatt, gabrgang 1828, G. 194.

<sup>2)</sup> Solothurner Wochenblatt, Bahrgang 1827, S. 289. 5) Solothurner Wochenblatt, Bahrgang 1828, S. 441,

Jahr 1296 einen Streit ichlichten zwischen Junfer Rubolf friefo, zu Solothurn (vermuthlich ber nämliche fur welchen mier Ritter ichon fruher [1275] in einer Schenfungourfunde als Zeuge erschienen), und bem Klofter Buchsee, wegen Gutern w Deistwbl.

Das gleiche Bertrauen zu bem Ansehen, ben Ginsichten und ber Biederkeit des Ulrich von Thorberg vermochte auch ten Abt und das Convent des Klosters St. Urban, welches ton öftern Feindseligkeiten des auf der benachbarten Beste Butendurg bei Lopwyl hausenden Freiherrn Ortolphus von Urgen!) zu leiden hatte, die Beilegung berselben jenem Ritter m übertragen, dem es gelang den gewaltthätigen Freiherrn ur Berzichtleistung auf seine Ansprücke auf ein Gut zu Steckstalz zu Gunsten jenes Klosters zu vermögen, wobei der Cinfluß ber verwittweten Gräfin Elisabeth von Kyburg, der Pupillin Urichs von Thorberg, auch nicht unwirksam gewesen zu seyn iheint, da die daherige Berzichtleistungsurfunde, ausgestellt zu Burgdorf den Z. Februar 1306, auf Begehren des Freiherrn von Uzigen, ebenfalls von der Gräfin besiegelt wurde?).

Bu einer für ben jeweiligen Besitzer ber Beste Thorberg icht unwichtige Erwerbung gelangte Ritter Ulrich von Thorberg im Baltre 1299, namlich zu berjenigen bes Patronatnchtes ber am Fuße jener Beste liegenden Kirche zu Krauch-

Das Geschlecht dieser Freiherren von Uzigen blühte zu Ende bes breizehnten und bis in die Mitte des vierzehnten gahrbunderts im Oberaargau, wo folches auf der Befie Gutenburg bei Lohmyl bauste und den Twing nebst noch andern Gütern befas. Für sein Stammort wird indessen nicht die Burg Uzigen bei Bechigen gebalten, sondern dasselbe scheint um die Mitte des dreizehnten gabrbunderts vielleicht durch heirath aus dem Lande Uri in diese Gegend verpflanzt worden zu sein. Später erscheint ein Geschlecht von Uzigen als Burger von Bern, dessen Berbindung mit obigem jedoch sehr zweiselbast ift, und das eber von dem Orte Uzigen bei Bechigen gestammt zu sein scheint.

<sup>5</sup> Colothurner Wochenblatt, Bahrgang 1832, G. 435:

thal. - Bereits befanben fich bie Ritter von Thorberg im Befite bes Gerichtes biefes Begirfs, nicht aber bes Batronatrechtes ber Rirche, ein Beweis bag fie nicht Grundherren bes Thales und Rundatoren ber Rirche maren, indem fonft, wie in ben meiften Wegenben bes Rantons, bas Patronatrecht ben Grundberren und Stiftern ber Rirche auf ihrem Grundeigens thum nach canonischem Rechte von Rechtens wegen zugeftanben mare. - Wem fruber jenes Batronatrecht gebort babe, icheint ameifelhaft gemefen ju fenn, ba laut Urfunde vom 5. Juli 1270 1) Ritter Seinrich von Ggerbon bamale feine allfälligen Rechte auf baffelbe (quidquid iuris habere dinoscebar in advocatia ecclesiæ de Crochtal) bem Klofter Buchfee ubertrug. - Dem Ritter Ulrich von Thorberg, welchem Raifer Albrecht bie namliche Gewogenheit bemahrte, wie früher beffen Bater Rubolf I. ihm bewiefen, wurde nun auf fein Rachwerben von jenem Raifer, ba Rrauchthal auf unmittelbarem Reichsboben lag, burch Urfunde 2) vom 8. Rebruar 1299 bas Recht ertheilt, Die Pfarrftelle ju Krauchthal in Erledigunges fallen mit einer tuchtigen Berfon gu befegen, - welches Recht ihm von bem nachfolgenben Raifer Beinrich im 3ahr 1310 bestätigt warb. - Welchen Werth bie Berren von Thorberg auf biefe Befugnig festen, ergibt fich aus ber bei neuen Rais fermablen wiederholt nachgefuchten und jeweilen erhaltenen Bestätigung berfelben; bod wurde erft in einer fpatern vom Raifer Lubwig an Berchtolb , Gobn bes Ulrich von Thorberg, ertheilten Urfunde vom 3ahr 1334 mit bem Ernennungerecht auch ber Rirchenfat felbft mit ben aus bicfem fliegenben Rechten bem Saufe Thorberg verlieben.

Bene Beweise von Wohlwollen Kaifer Albrechts machten jeboch ben Ritter von Thorberg in feiner treuen Ergebenheit an bas Haus Ryburg nicht wanfend. Gleiches Interesse, Beforgniß vor ber nie ruhenden Herrschsfucht Albrechts verband bamals bas Haus Ryburg mit Bern. Ein großer Theil bes

<sup>1)</sup> Golothurner Wochenblatt, Jahrgang 1831, G. 483.

<sup>3)</sup> Solothurner Wochenblatt, Babrgang 1830, G. 599 f.

Uedtlanbifden Abels, befonbers bie machtigen Grafen von Belich-Reuenburg waren bem Saufe Defterreich ergeben und bilbeten eine ber Ruburgifden Berrichaft fomobl, ale ber aufblubenben Greiheit Berne bodit gefahrliche Barthei, Schon im Jahre 1298 1), als ber Sag biefer Uechtlanbifchen Gbeln gegen Bern in offene, bei bem Treffen am Donnerbuht fur Diefe Eubt fiegreich beenbigte Webbe ausbrach, unterftusten, wohl richt ohne Buthun Ulriche, Ruburgifche Sulfevolfer bie Stabt; und ale bie Berner wegen ber nach biefem Gieg unternom= men Berftorung ber Befte Bremgarten, bem Grafen von Nebau und beffen Lebentrager Ritter Ulrich von Erlach, bem govefenen Unfuhrer ber Berner , eine Entichabigung von 200 Brund bezahlten , befand fich Ulrich von Thorberg unter ber Babl ber biebei anwesenben Beugen 2). - 3m barauf folgenben 3abre bann (1300) wohnte berfelbe einer Schenfung nebrerer Lebenguter gu Unterfeen und Matten bei 3), welche Beinrich von Buched, Landgraf von Burgund, in Gegenwart mehrerer Ebeln gu Gunften bes Rlofters Interlafen vornahm. Die öfterreichifde Dacht in ber Rachbarfchaft Berne erhielt einen Seventenben Bumache, ale Albrecht im nämlichen 3abre 1300 ben machtigften ganbedherrn' bes Dberlanbes, Balther von Genbach, jur Uebergabe feiner Berrichaften Unfpunnen, Dberhofen und Balm an ibn vermochte, und als ju gleicher 3cit (1301) auch Graf Sartmann von Ryburg, ber Gohn Gberbarbs, in ber Bluthe feiner Jahre, faum feit wenig Babren munbig, babinftarb, ba muche bie Befahr fur Bern, mie für bie grafliche Bittwe Glifabeth von Freiburg und ihre noch in ben 3ahren ber Rindheit fich befindenben Gobne-Ribere Berbindung ber Bebrohten und Bereinigung ihrer Rrafte fcbien einzig einigen Schut ju gewähren. Alfo ichloß Ulrich von Thorberg , beffen erprobter Treue und Beisheit mich jest wieber bie Stelle eines Bormunbes ober Bflegers

<sup>1)</sup> Buffinger, G. 50.

Solethurner Wochenblatt, Jabrgang 1829, G. 634.

Delethurner Wochenblatt, Jahrgang 1833, G. 296.

ber Bermaisten mar anvertraut worben, in biefer Eigenschaft zu beibfeitiger Sicherheit im Jahre 1301 einen gehnjahrigen Bund mit Bern.

In diesem Bunde 1) sichern die Grafin von Kyburg und ihre Sohne Hartmann und Eberhard mit Handen des Ritters Ulrich von Thor, Pflegers und Schirmers der Herrschaft, nebst den Städten Burgdorf und Thun einer und die Stadt Bern andernseits, aus Liebe die sie zu einander haben, sich gegenseitig Hulfe und Schut zu gegen alle Angriffe; Forderungen der Burger oder Herrschaftsangehörigen der einen Bundesgenossen an diesenigen der andern werden zum Entscheide auf den Weg des Rechtes oder der Minne gewiesen; Kyburgische Eigenleute, welche sich zu Bern niederlassen wurden, sollen auf Berlangen der Kyburgischen Amtleute herausgegeben werden, wenn sie nicht länger als Jahr und Tag zu Bern wohnhaft gewesen.

Rurg barauf feben wir bie herrichaft Ruburg noch in einer anbern Bereinigung, wobei ber fraftige Pfleger berfelben

wohl auch wirffam gewesen fein wirb.

Bu Aufrechthaltung bes durch Straßenrauber und Freibeuter aller Art auf eine gefährliche Weise im Elsaß, Sundgau
und bis nach Alein-Burgund gestörten Landfriedens hatte sich
nämlich im Jahr 1303 ein Berein von Herren und Städten
gebildet, dem sich vorzüglich die Städte Bern, Basel und
Straßburg, sowie die Grasen von Habsburg, Straßburg und
Nodau auschlossen, und dem auch die Grasen von Andurg beitraten, in deren letztern Namen, wegen ihrer Minderjährigseit,
wohl der Psleger der Herrschaft, Ulrich von Thorberg, gehanbelt haben wird; so ist auch zu vermuthen, daß in der kurz
barauf gegen den Freiherrn von Weißenburg, selbst Mitglied
bes Bereins, wegen Landfriedensbruch beschlossenen, und dem
Grasen von Andurg, wegen der Nahe seiner Herrschaft Thun,
zu führen übertragenen Fehde, an welcher auch Bern Theil

<sup>1)</sup> Colothurner Wochenblatt, Bahrgang 1826, G. 589.

nahm, bie entwidelte Thatigfeit jenem Pfleger werbe juge-

Im Jahr 1304 bestegelte berfelbe, gemeinschaftlich mit ber Gräfin Elisabeth von Kuburg, eine Schenfungsurfunde, durch welche Junfer Joh. Frieso, mit Einwilligung der Frau Gräfin und seines Herrn Ulrich von Thorberg, dem Kloster Frausbrunnen als Aussteuer für seine Schwester Heilwig eine Hube Landes zu Kerrenberg vergabet?). Dieses von den frühern Grafen von Kuburg gestistete Kloster hatte sich auch der Gunst der verwittweten Gräfin Elisabeth zu erfreuen, indem diese mit Handen des Ritters von Thorberg, ihres Bogts und Pflegers der Herrschaft, im Dezember 1306, aus Liebe zu Gott und zu senem Kloster den Berfauf von der Herrschaft eigenthümlich zugehörenden Gütern zu Zuzwyl, welche Heinrich von Deiswyl em das Kloster veräußert hatte, genehmigte und dem Kloster vie Zusicherung ertheilte, basselbe in diesem Besitze niemals zu belästigen 3).

Welch ausgezeichnetes Ansehen ber Ritter Ulrich von Sborterg in ber bamaligen Zeit auch bei bem andern hohen wei genoffen, erhellt aus dem Umstande, daß als im Jahr 1307 Graf Ludwig von Froburg diese Herrschaft dem Grafen Subolf von Neuenburg, Herrn zu Ridau, verkaufte, von den Vembeien der Entscheid über die theilweise Bestimmung des Laufvereises zutrauensvoll dem Ritter von Thorberg übertragen was diesen auf seinen Sid und seine Ehre bedünke, das beden Theilen gütlich und recht sei, dabei solle es bleiben. Urfunde zu Buchse im Heumonat 1307.) – Im nämlichen Inken erscheint berfelbe noch in Gemeinschaft eines zahlreichen zeistlichen und weltlichen Adels der Umgegend, namentlich des Stafen von Buched, als Besiegler einer Schenfung bedeutender

<sup>)</sup> C. Schweizerifcher Gefchichtsforfcher, T. I, G. 22 / Gefchichte ber Freiberren von Weißenburg.

<sup>)</sup> Colothurner Wochenblatt, Babrg. 1833, G. 111.

<sup>7)</sup> Colothurner Wochenblatt, Sabrg. 1831, G. 552.

Delothurner Wochenblatt, Jahrg. 1826, G. 69.

Guter ber eblen herren heinrich und Ulrich von Bremgarten an bas Rlofter Buchfee 1).

Die am 1. Mai 1308 erfolgte Ermordung Raifer 211. brechts 1. blieb nicht ohne Rudwirfung auf Die Ryburgifchen Berrichaften, jumal Berbacht maltete, bag mehrere Ryburgifche Di nftmannen in eine weitläufige Berbindung verwidelt gemefen. welche jene blutige That veranlagt haben follte 2). Gine allgemeine Beforgniß hatte bie vorberöfterreichifchen ganbe ergriffen und gablreiche Bunbniffe jum eigenen Schut in biefer faiferlofen Beit veranlagt. Bu biefem Bwede bewirfte Ulrich von Thorberg bie Aufnahme feiner Bupillin ber Brafin Glifabeth von Anburg und ihrer zwei Gobne in bas Burgerrecht von Bern, fowie auch fur feine eigene Berfon, fo lange er ber Berrichaft Ruburg Bfleger fein werde 3). - 3m 3ahr 1311 erneuerte er ale Ryburgifcher Bfleger noch bas nun ausgelaufene Schusbundniß mit Bern auf neue funf Jahre mit folgenden nabern Bestimmungen 1): bas Ryburgifche Burgerrecht, welches ebenfalls auf funf Jahre verlangert wird, foll Bern nicht gur Steuererhebung berechtigen; ben Bernifchen Musburgern, bie auf ihren Gutern im Begirf ber ben Grafen bon Roburg guftebenben ganbgraficaft wohnen, ift bie Eremtion von ben Landgerichten jugefichert, und fie bleiben blos ben Bernifden Gerichten unterworfen. Bu Erledigung von Streis tigfeiten zwifchen gegenfeitigen Angehörigen find Bolligen, Dunfigen und Rieberbettigen ale Bufammenfunfteorte ber Chiebes richter bestimmt, beren je zwei von jeber Barthei ernannt merben follen ; mas biefe, ober bie Debrheit von ihnen erfenne, babei foll co bleiben; bei gleich getheilten Stimmen find Berr Ritter Ulrich von Thorberg und ber Schultheiß von Bern ale Dbe manner bezeichnet; tonnen auch biefe fich nicht vereinigen, fo wird bas abfolute Schieberichteramt bem Berrn Ulrich ber

<sup>1)</sup> Golothurner Wochenblatt, gabrg. 1832, G. 496 u. 301.

<sup>5)</sup> Sr. Stettler von Ronig, genealogische Forfchungen.

<sup>3)</sup> Colothurner Wochenblatt, Sabrg. 1831, C. 556.

<sup>4)</sup> Golothurner Wochenblatt, Babrg. 1826, G. 592.

Riche von Solothurn, Ritter, übertragen. In Streitigseiten, bei benen Utrich von Thorberg perfonlich intereffirt ware, foll er an feiner Stelle einen andern Schiederichter bezeichnen. — Die beiden jungen Grafen hartmann und Eberhard von Rysburg bann versprachen, nach zurückgelegtem vierzehnten Jahre bas Burgerrecht von Bern zu beschwören und auch baselbst einen Ubel zu kaufen von 100 Pfund werth (d. h. ein baselbst liegendes Grundpfand bis auf 100 Pfund zu verzeigen, als Sicherheit für ihr Burgerrecht).

3m Jabre 1312 icheint Sartmann von Ryburg II. bas mebriabrige Alter erreicht ju baben, benn in biefem Sabre ertheilte berfelbe ber Stadt Burgborf ihre zweite Sandvefte 1), mebei Ulrich von Thorberg (de Porta) ale Beuge erfcheint, mobel feboch ungewiß ift , ob bierunter ber Bater ober vielleicht bellen unten ermabnter Cobn zu verfteben fei. Bon ba binweg perbanden fich bie jungen Grafen, eine ber bioberigen entgecongefente Bolitif befolgent, wieber mit bem Saufe Defterbed 3, inbem an einer Unfange August 1313 mit Bergog Defterreich ftattgefundenen Bufammenfunft bie faum in's Benglingsalter getretenen Bruber Sartmann und Gberharb von Caburg ibre Berrichaften Bangen und Suttmpl ber Lebends Flicht bee Saufes Defterreich unterwarfen und barauf bie Un-Durifchaft auf bie Landgrafichaft Burgund erhielten, wenn riefelbe von ihrem bamaligen Inhaber Graf Beinrich von Sedega wieber an Defterreich fommen follte, welches im 3abr 1314 geichab.

Der Ritter Ulrich von Thorberg hingegen scheint nun seine ruhmliche Laufbahn geschlossen zu haben; sei es, daß er ichen im Jahr 1313 gestorben war und durch seinen Tod die Bederung der Politif der jungen Grafen von Ryburg erleichte, oder daß sein Absterben bald hernach erfolgte; — urstich lebte er im Jahr 1316 nicht mehr, da in diesem Jahr

<sup>)</sup> Mefchlimann. Befchichte ber Stadt Burgborf.

<sup>)</sup> Zillier, T. I, G. 140.

fein Cohn Berchtolb von Raifer Beinrich bie Beftatigung bes Batronaterechtes von Krauchthal nachfuchte und erhielt 1).

Ulrich von Thorberg war mit ber Schwester bes Ritters Werner von Affoltern verheirathet gewesen, ba biefer ihn in einer Urfunde vom Jahr 1278 seinen sororium (Schwestermann) nennt, von welcher er vier Sohne, Ulrich, Albrecht, Berchtold und Johann, und eine Tochter Johanna hatte.

Bon bem Bater Ulrich ift auch eine Schwefter, Johanna, befannt, vermablt mit bem Frey Werner von Uffoltern 2). Diefer batte im 3abr 1284 von bem Rlofter Interlaten Burg und Twing Berenftein gefauft, wogu auch Bolligen gehörte. Entweber ichen Berner, ober boch feine Bittme, glaubte mit bem Twing auch ben Rirchenfat allba erworben ju baben, unb lettere übertrug im 3ahr 1299 biefe Pfrunde ihrem Reffen Albrecht von Thorberg. Allein bas Rlofter Interlaten bebauptete, bei bem Berfaufe bes Eminge fei ber Rirchenfah nicht inbegriffen gemefen. Der Bifchof von Conftang, por welchen ber Streit fam, entichieb au Bunften bes Rlofters. worauf Johanna und ihre brei unverheiratheten Tochter auf ibre Unfpruche formlich Bergicht leiften mußten. Bon Johanna geschah foldes im Jahr 1300 mit Einwilligung ihres Brubers und Bogte Illrich von Thorberg und in Begenwart Ulriche. feines Cobnes.

Bon ben Kindern Ulrichs von Thorberg vermählte fich die Tochter Johann a mit dem Ritter Johann von Habstatt und schenkte im Jahr 1322 den sechs Kindern ihres Bruders Berchtold ihre Guter zu Mötschwyl, welche deren Bater aber schon im nämlichen Jahre wieder dem Kloster Königosetden verlaufte. — Der Johanna von Habstatt gedenkt auch das Jahrzeitbuch von Fraubrunnen.

Unter ben vier Sohnen Ulriche von Thorberg erhob fich I. Johann zu bebeutenbem Unsehen, obgleich er ben geiftlichen Stand mablte. — Das von bem Roburgischen Saufe

<sup>1)</sup> Solothurner Wochenblatt, gabrg, 1830, G. 600.

<sup>2)</sup> Dr. Stettler von Ronig. Genealogica und Interlaten Docum.

feinem Bater gefchenfte Butrauen icheint wenigstens jum Theil auf ibn übergegangen gu fenn, inbem er porguglich bas Bertrauen bes jungern ber binterlaffenen Gobne, namlich bes Grafen Cherhard von Ruburg , von feinem Bater auch jum gentlichen Amte bestimmt, genoffen gu haben fcheint. -Balo nach bem Tobe feines Baters, im Jahre 1318, wurde Bebann ven Therberg, ichon bamale Defan bee Bisthums Configna , von bem Grafen Cherbard in einem amifchen biefem und bem Rlofter Interlafen feit langem gewalteten Streit über Das Batronatrecht ber Rirche Silterfingen und Behntberechtis aungen ju Ringelbewol, jum absoluten Schieberichter gemablt 1). Rebuliches Bertrauen ward ihm ju Theil burch Uebertragung bed Schiederichteramtes in einem Streite gwifchen bem grauen-Mofter und bem Ritter Beinrich von Erolempl, Edultheiß gu Surgborf im 3abre 1325 2). Bermuthlich ift er auch ber simliste Joh. Thorberg clericus, welcher bei einem Berfauf sen Butern ju Bul an bas Rapitel ju Colothurn unter ben Besuen ericheint.

Befaunt ist der unheilvolle Zwist, der während vielen Beiten die beiden Brüder Hartmann und Eberhard von Kysieg seindselig entzweite, veranlaßt durch die dem lettern von Muster aufgedrungene Bestimmung zum geistlichen Stand, genährt durch das allzuvertrauliche Berhältniß der versieten Gräfin Mutter mit dem Ritter Hartmann Senn Deschäftsführer. Der unselige Streit endigte im Jahr wit dem auf der Kyburgischen Burg Thun, wohl nicht Berschulden Eberhards, an seinem Bruder Hartmann weiden Mord, welcher dem Erstern zum allgemeinen Besit Kyburgischen herrschaften verhalf, in welchem er auch, diese Berner, anerkannt ward. — Auch nach dieser bei entsog Johann von Thorberg dem Grafen Eberhard seine Beite nicht, denn bei dem im baraufsolgenden Jahre 1323

Golothurner Wochenblatt, Jahrg. 1833, G. 113.

Solothurner Wochenblatt, gabrg. 1833, G. 526.

bes Chloffes und ber Berrichaft Thun an bie Stabt Bern, wohnte Johann von Thorberg, Defan bes Biethume Conftang, ber Berhandlung ale Beuge bei, und ale Braf Ebers barb balb bernach , bem geiftlichen Stand entfagenb , im 3abr 1326 mit Angitafia, Tochter bes Freiheren von Signau, in bie Che getreten mar, bie ihm im folgenben Jahre einen Gobn, Cherhard, brachte, gelang es ibm, mit bem Ginfluß bee Grafen von Thorberg, biefem erft funfjahrigen Gobn im 3abr 1333 bie Stelle eines Brobits bes Chorherrnftifis Umfoldingen ju verschaffen. Dieje Babl bes Capitele von Umfolbingen hatte unter bem Borfige bes Johann von Thorberg, Defan bes Biethume Conftang, und alfo faum ohne beffen wirffamen Ginfluß ftattgefunden 1), obicon Amfoldingen nicht gur Diocefe von Conftang, fonbern gu berjenigen von Laufanne gehörte. - Graf Gberbard batte auch infolge biefer 2Babl nothig gefunden, einerfeits bas Stift Amfoldingen feines befonbern Schupes ju verfichern und ju versprechen, feinen gewählten Cohn nach erreichter Berftanbedreife gur eiblichen Beglobung ber Aufrechthaltung ber Freiheiten und Statuten bes Stifts anguhalten, anbernfeits bann in einer befonbern, von Johann von Thorberg , und ben Stifte Capitularn, ale Beugen unterzeichneten Urfunde vom 3. August 1833 3), Die Buficherung ju ertheilen, bag biefe auf feinen Gobn gefallene Bahl feineswege fo angefeben werben folle, ale fonnte bie Brobstwurbe bes Stifte nicht anbere ale nach bem Gutbunfen bes Grafen von Ryburg, Landgrafen von Burgund, und nur mit ihm gefälligen Berfonen befest werben, ba ber freie Bille und bie Rechte bes Capitels baburch feine Befdranfung erleiben follen. - Um bas Jahr 1331 wurde Johann von Thore berg auf feiner Beimreife von bem papftlichen Sofe ju Avignon, wohin er wiederholt wegen einem Streitgeschäfte war porgelaben worben, mit feinem Begleit von Beiftlichen und Rittern, bei Romans von Erbart von Clermont gefangen und entidul-

<sup>1)</sup> Colothurner Wochenblatt, gabrg. 1826, G. 560.

<sup>2)</sup> Solothurner Wochenblatt, Jahrg. 1826, S. 561.

bigte fich bann gegen ben papftlichen Rammerer Ergbifchof von Bried , megen Unficherbeit ber Strafen bei ben unrubigen Beiten und Rebben gwifden ben Bergogen von Defterreich und Burgund , bem Darfgrafen von Baben, ben Bifchofen von Bafel umb Laufanne, ben Grafen von Gavon, Ruburg, Reuenburg und Beigenburg, fowie ber Stabte Bern und Breiburg, auf allfällige funftige Borlabungen nicht mehr eribeinen zu tonnen 1). 3m Jahrzeitenbuch zu Frienisberg erfaint ein Joh. de Torberg, Decanus Constantiensis, rector ecclesie de Koppigen, unter welchem ohne 3meifel obiger 306, von Thorberg ju verfteben ift , und nicht beffen weiter mten erwähnte Reffe Johann von Thorberg, Rirchherr von Compigen.

II. Ulrid, vermuthlich ber altefte Cohn Ulriche von Derberg, wird im 3ahr 1300 Cobn Ritter Ulriche und Banfer genannt in ber Urfunde, burch welche fein Bater, Momens feiner Schwefter, auf bas Recht an bem Rirchenfat sen Bolligen Bergicht leiftet, bei welcher Berhandlung ber Cobe Illrich ale Beuge ericheint. Rachher mag er von bem Barer nicht geborig unterschieben werben. Diefer jungere Ulrich mabricheinlich berjenige Ulrich von Thorberg (de Porta), in gweiter Che mit einer Grafin Alir von Reuenburg, Jochter Graf Amabeus und Bittwe George von Eftavaper. erbeirgtbet mar, welche lettere im Jahre 1319 einen Erbe serrag mit ihrem eigenen und ihrem Stieffohn Ulrich folog. Dr ideint bereite im 3ahr 1316 nicht mehr am Leben gewefen me for umb binterließ zwei Gobne :

Berchtold, Gobn erfter Che Ulriche infolge bemelbten Serrages ; berfelbe mag jung und unbeerbt geftorben fein.

b. Bilbelm , Cobn zweiter Che Ulriche; weitere Rach-

sten von ihm find nicht befannt.

IIL MIbrecht war ale Ulrich bes Rittere von Thor-Eobn, von Johanna von Affoltern, bes lettern Schwefter,

<sup>5</sup> Schrepflin. Hist. Zur. Bad., ber jeboch bas Datum irrig und bundert Babre fruber, namlich auf 1232 fest.

jum Leutpriefter ober Rirchherr ju Bolligen bem Bifchof von Conftang porgefdlagen worden (1299). Da aber bas Rlofter Interlaten behauptete , Johanna befige biefes Recht nicht und biefe wirflich im Jahr 1300 barauf vergichtete, fo mag bem auch Albrecht biefe Bfrunde verloren haben und vermutblich in ben weltlichen Stand jurudgetreten fenn. In biefem Ralle ift es benn mobl ber Ritter Albrecht, Ritter Ulriche fel. Cobn. ber 1316 mit feinem Bruber ibr Recht an Rirchenfan, Boatei. Twing und Bann ju Jegenstorf und fobann im 3abr 1320 mit feiner Gemablin Ratharina Guter ju Deid, Ruetligen und Rrauchthal um 200 Pfund Pfenninge an Riffaus Friefe. jeboch unter Borbehalt bes Gerichts und bes Twings ber Dorfer ju Defch und Dieber-Gerolfingen verfaufte 1). - Rach Gruner verfaufte Albrecht auch im Jahre 1323 bie Berrichaft Buler ober Sinbelbant; im 3ahr 1326 ift er mit feinem Bruber Berchtold einer ber Beugen bei bem Berfauf bes Schloffes Burgborf an ben Freiherrn Ulrich von Signan qu Sanden feiner Tochter Unaftaffa, Braut und furg barauf Gemablin Graf Cberbarbe von Roburg, und im namlichen Jabre ift er einer ber anwesenden Ritter, welche bie von ber Grafin Anaftafia von Anburg ber Stadt Burgborf ertheilte Beftatigung ihrer Freiheiten mitbefiegeln"). - 3m Jahr 1329 belebnt er gemeinschaftlich mit feinem Bruber Berchtold Die beiben Beter von Krauchthal, Bater und Cobn, mit einigen jum Rirchenfas von Jegenstorf geborigen Gutern 3) ; verfauft im Jahr 1330 mit bem nämlichen Bruber an Berena und Manes, Tochter Bafobe fel. von Deffen, Junfere und Burgere von Colothurn, um 30 Bfund Pfenninge alle ihre Guter ju Deffen, welche ihr Bater Ulrich bemelbtem Jafob von Deffen gu Leben gegeben batte. Endlich ift er, bem Giegel gufolge, auch noch ber Albrecht von Thorberg, Ritter, ber im Jahre 1334 Behnben

<sup>1)</sup> Solothurner Wochenblatt, gabrg, 1833, G. 176.

<sup>2)</sup> Burgdorf Docum.

<sup>5)</sup> Spithal Docum.

atiompl an Johann Stettler verfauft 1). - Rachfommen

V. Berchtold, vierter Sohn Ritter Ulrichs. Rach Lobe feines Baters erhalt er im Jahr 1316 von Kaifer ich die Lebensbestätigung des Collaturrechts von Krauchund erscheint im nämlichen Jahre als Zeuge bei der igung der Freiheiten der Stadt Thun. In mehreren beoben erwähnten Berhandlungen handelt er gemeinschaftlich

inem Bruber Albrecht.

Im Jahr 1323 scheint sich zwischen bem Ritter Berchtold ber Stadt Bern aus unbefannten Gründen eine Fehbe en zu haben, in welcher ihm, zusolge bes Chronicon de 3), im Mai dieses Jahres seine Burg Thorberg von Bernern verbrannt wurde, welcher Fehbe jedoch außer gleichzeitigen Quelle von feinem Schriftsteller erwähnt

Bielleicht mag ber Grund ber Fehbe barin zu fuchen bag Ritter Berchtolb, nach ber im Jahre vorher ftattenenn Ermordung bes Grafen Hartmann von Kyburg, fogleich ben überlebenden, als Urheber biefer entsehlichen beschuldigten Bruder Eberhardt, als rechtmäßigen Besiber vburgischen Herrschaften anerkennen wollte und dadurch sehde ber Berner, die aus nicht ganz uneigennüßigen en ben Grafen Eberhardt in seinem Besibe schühten, sich

Set bies jedoch wie es wolle, so finden wir fpater Spuren einer Störung bes früher bestandenen guten Bersus mit der Stadt Bern mahrend den Ledzeiten des Ritsberchtold und seiner Sohne. Daß er auf jeden Fall furziere Fehde wieder in freundschaftlichen Berhältnissen mit gestanden sei läßt sich daraus schließen, daß er im Jahr zu Bern gemeinschaftlich mit Johann von Bubenberg dem und dem Ritter Rudolf von Erlach eine Schenfung

Colothurner Wochenblatt, Babrg. 1833, G. 179; Bahrg. 1831,

Solstburner Wochenblatt, gabrg. 1830, G. 600.

Schmeigerifcher Befchichtsforfcher, T. II, G. 25.

bes Grafen Beters von Aarberg von Gutern an bas Rlofter Frienisberg besiegelt!). Auch find feine Nachrichten vorhanden, baß Berchtold an ben spätern Kampsen Eberhardts von Apburg gegen die Stadt Bern, oder daß seine Sohne an ber nachherigen, der Stadt Berderben brohenden Berbindung bes umliegenden hohen Abels zur Zeit des Laupenfrieges Theil

genommen haben.

Berchtold hatte von einer unbefannten Gemablin vier Gobne und zwei Tochter, namlich Ulrich , Johann , Albrecht, Berchtolo , Refa und Ratharina 2). Diefelben hatten von ihres Baters Schwefter , Frau Johanna von Sabftabt , Buter ju Motidwol geidenft erhalten , welche aber ihr Bater , Berds told von Thorberg, im nämlichen Jahre 1322, mit Ginwils ligung bes ben minberjabrigen Rinbern biegu von bem Gericht Rirchberg geordneten Bogte Junfere Dietrich von Ruthi, bem Rlofter Ronigofelben fur 200 Mart Gilber verfaufte. - Der Bater Ulrich verfprach babei, von feinen Rinbern, fobalb fie bas mebriabrige Alter erreicht baben werben, noch ihre ausbrudliche Ginwilligung ju jenem Berfaufe auszuwirfen und ftellte bagu gwei Bargen in ben Berfonen Burt, von Schaffs baufen und Illriche von Roppigen, Burger von Bern. - Roch im Jahr 1329 verfauft Berchthold einen Bobengine von neun Mutt Dinfel ab Butern ju Stettlen an Johann von Dunfingen um 70 Pfund und erneuert im namlichen 3abre gemeinschaftlich mit feinem Bruber Albrecht bie Belehnung von bem Rirchenfat von Zegenstorf anbangenben Gutern an Beter von Krauchthal, icheint aber in bem gleichen Jahre geftorben au febn, ba in bem barauffolgenben Jahre bie faiferliche Beftatigung bes Batronatrectes von Krauchthal von Berchtolb von Thorberg, alfo mahricheinlich bem Gobn bes obigen, ausgewirft mirb.

Bon obigen feche Rinbern Berchtolbe ertheilen bie Urfunden blos von bem Cohne Berchtolb nabere Rachrichten.

<sup>1)</sup> Solothurner Wochenblatt, Jabrg. 1828, G. 536.

<sup>2)</sup> Solothurner Wochenblatt, Babrg. 1830, G. 102.

Im Zahre 13301) wirft berselbe die kalferliche Bestätigung bes Batronatörechts ber Kirche von Krauchthal aus, womit zum erstenmal ber bortige Kirchensatz genannt wird. — Im Jahr 1336 ertheilt er seine Einwilligung und sein Siegel zu bem von dem Frauenkloster zu Interlasen vorgenommenen Bersauf eines Guts zu Lyß an ben Grasen Peter von Aarberg 2); — und twei Jahre später vergabet derselbe zwei Schupposen zu Oberösch und zwei zu Ersigen an das Kloster 3) Fraubrunnen sit die Aufnahme seiner Tochter Johanna.

Ginen Beweis bes bamaligen mangelhaften Rechtszuftanbes m Sandhabung ber öffentlichen Ordnung und einer geordneten Errafrechtenflege gibt und eine im Jahr 1341 von Ritter Berchtolb gu Thorberg nach baufigem Gebrauch ber bamaligen Beit bem Rlofter Buchfce ausgestellte fogenannte Urphebe 4), im welcher berfelbe, nach erfolgter Freilaffung feines, von bem Riefter wegen Branbftiftung gefangen gehaltenen Knechts und Thempartere Billin, bem Rlofter Die Buficherung ertheilt, baß wer Billi noch feine Bermanbten und Erben bem Rlofter imerbin einigen Schaben gufugen werben, und bag wibrigener Berchtold von Thorberg fich ju ganglicher Bergutung 50 Schabens verpflichte. - Um biefelbe Beit hatte bie Stabt Bern vermitteln ber gablreichen Guter von Bernerburgern und ber ben Berichten ber Ctabt unterworfenen Befigungen bes Aloftere Interlaten in ben Rirchfpielen Muri und Bolligen immer mehr abgeschloffenen Begirf bes Stabtgerichts mallen. Um benfelben noch mehr abzurunden faufte bie Ctabt Erptember bes Jahres 1345 vom Ritter Berchtolb von Eborberg beffen Guter gu Sabstetten, nebft ben Gerichten, Imag, Bann und ber Bogtei bes Rirchenfages bafelbft, feine giemlich ausgebehnten Befigungen bis nahe an bie

<sup>5</sup> Calathurner Wochenblatt, Babrg. 1830, G. 600.

<sup>3</sup> Saufbrief im Lebenarchiv.

<sup>3</sup> Graubrunnen Docum.

<sup>5</sup> Golothurner Wochenblatt, Jahrg. 1830, G. 104.

Thore von Bern, um die Summe von 2836 Pfund I. Diefer Berfauf wurde im nämlichen Jahre von ben brei Sohnen Berchtolds bestätigt, nämlich von Johann, Kirchhert zu Koppigen, Berchtold und Beter, Junfern. — Im folgenden Jahre bestätigen die nämlichen brei Sohne ben von ihrem Bater geschloffenen Berfauf?) um bas Gerutt unter bem Längenberg an bas Kloster Buchsee.

Mit seinem Sohne Berchtold, genannt ber jüngere, erscheint er noch als Zenge in ber wichtigen Kaufhandlung vom St. Gallen-Abend 1352 3), burch welche Thüring von Brandis dem Rathe von Bern seine Burg Mülinen mit den zwei Därfern Rüdlen und Wengi nebst dem Kirchensap von Aeschi um 3723 Goldgulden verfaust. Nachher sommt er nicht mehr in den Urfunden zum Vorschein. — Von einer unbefannten Gemahlin hatte er obige drei Söhne Berchtold, Johann und Beter und eine Tochter Johanna.

1) Berchtold; berfelbe wird mit seinem Bater und seinen Brüdern in ben oben erwähnten Urfunden der Jahre 1345, 1346 und 1352 genannt. Aus Anlag ber in diesen Zeitpunkt sallenden Kriege Herzogs Albrechts von Desterreich gegen Jürich scheinen die Ritter von Thorberg sich wieder dem österreichischen Interesse angeschlossen zu haben. — Im Juli 1352, zu welcher Zeit ein ausehnliches herzogliches Herzogliches Geer gegen Jürich rückte und Herzog Albrecht sich durch Bündnisse zu stärten suche, verheißen die Ritter Berchold und Betermann (wahrscheinlich der Bruder Peter) von Thorberg zu Baden dem Herzog einen Zuzug von 10 Helmen, um gegen männiglich zu dienen i. Bon einer undefannten Gemahlin hatte Berchtold einen Sohn Ultrich; denn ein solcher wird in einer

<sup>1)</sup> Solothurner Wochenblatt, Jahrg. 1830, G. 95.

<sup>3)</sup> Buchfee Doenm.-Buch, T. I, fol. 164.

<sup>3)</sup> Colothurner Wochenblatt, Babrg. 1830, G. 137.

<sup>4)</sup> Lichnowsty. Geschichte bes paufes Sabsburg, T. III. Re-

Urfunde 1) genannt, in welcher ber unten benannte Mitter Beter pon Thorberg im 3ahr 1362 Johanna von Tottlifon. Balthers Tochter, mit allen Leben ihred Baters ju Schwyg und Merlifchachen belehnt. - Fernere Radrichten von biefem Merich feblen. - Gin Serr Ulrich von Thorberg ericheint in Rugen's Chronif unter ben bei Gempach erfchlagenen öfterreis difden Mittern und fonnte bemnach ber Beit nach febr füglich Diefer Mirich fein, ber vielleicht gewöhnlich am bergoglichen Sofe in Defterreich fich aufhielt und baber nicht in biefigen Urfunden ericheint. Unbere Bergeichniffe ber Erichlagenen g. B. bei Bufinger umb Tidubi nennen jeboch biefen Ritter Ulrich von Thierberg.

2) 3obann, zweiter Goln Ritter Berchtolbe, Rirchberr su Roppigen, ericheint mit feinen beiben Brubern bei ben meiter oben erwahnten Berhandlungen und icheint fpater ben geiftlichen mit bem Baffenrod vertaufcht ju haben, indem einer von feinem Bruber Beter ausgestellten von Bien bas tieren Urfunde vom 31. Januar 1359 biefer fowohl fur fich, die fur feinen Bruber Johann, bem Bergog Rubolf von Defterreich ihre Dienfte gufichert, mogegen letterer ihm 100 Gulben auf ben Bell ju Rotenburg im Margan verpfandet 2). - Rach menhofer foll Johann in ber Bfarrfirche ju Gurfce feine Rubeftatte und Jahrzeit baben.

3) Johanna, Tochter Ritter Verchtolbe, bie im Jahr 1338 für ihre Aufnahme in bas Rlofter Fraubrunnen Schup-

pofen ju Dber-Defch an Diefes Botteshaus vergabet.

4) Beter, britter Cohn Mitter Berchtolb bes jungern, melder feine Britter und beren Gobne überlebte und ale ber lete feines Befdlechtes finberlos ftarb; mehr berühmt burch Anfeben und Ginfluß auf bie Begebenheiten feiner Beit, ale Tugend ober große mannhafte Thaten. Schon fruh gang bem Intereffe ber öfterreichischen Bergoge ergeben, bat er fich burch feine Dienfte und bie Uebereinstimmung mit ihren, bem

1) Schweg Docum.

Dufunde im Stabtarchiv von Lugern.

immer fraftigern Emporbluben ber ichweigerifden Rreiheit feinbe feligen Grundfagen, in hobem Grabe bie Bunft ber Bergoge erworben. - Bugleich waren in ben Beiten ber burch unfine nige Berichwendung überhandnehmenben Berarmung fo pieler Ramilien bes hohen und niebern Abels bie Schape bes reichen Rittere von Thorberg, bie er burch baushalterifden Sinn und barte Bebrudungen feiner Untergebenen gu fammeln verftanb, fein geringes Berbienft in ben Mugen ber meift gelbbeburftigen Berjoge. - Beter von Thorberg, Junfer, ericbeint guerft in ben oben genannten Raufeverhandlungen feines Batere gemeinschaftlich mit feinen Brubern in ben Jahren 1345 und 1346. - Das erfte offene Unichließen an bas öfterreichifde Intereffe erfolgte im Jahr 1352. Damale fammelte Bergog Albrecht Bulfovolfer jum Rrieg gegen Burich, beffen infolge ber Brunfchen Berfaffungeanberung vertriebener Abel Gulfe bei Defterreich gefucht hatte. - Betermann (wohl Beter) von Thore berg, mit feinem Bruber Berchtolb, verhieß am 8. Juli 13521) ju Baben bem Bergog Albrecht einen Bugug von 10 Selmen gegen febermann. - Der Rrieg mit Burich wurde bamale burch ichieberichterlichen Spruch ber verwittweten Ronigin Manes ju Ronigefelben vermittelt. Aber von biefem Beitpunfte himpeg feben wir Beter von Thorberg beinabe fortwahrend bem öfterreichifchen Intereffe ergeben. - Um 10. Oftober verpfanbete Bergog Albrecht, bei feiner bamaligen auf einem neuen Bug gegen Burich flattgefundenen Unmefenheit gu Brud, bem Beter von Thorberg megen feiner ihm geleifteten Dienfte bie bergogliche Befte Bobtbaufen im Entlibuch um 400 Bufben, und wenige Wochen fpater (am 6. November 1354) verficherte er bemfelben noch 100 Dart Gilber auf bie namliche Befte, fur ben ibm mit gebn Dann gu leiftenben Bug gegen Burich. Den Bemubungen Betere von Thorberg vorzüglich gelang es,

<sup>1)</sup> Lichnowsen. Gefchichte des Saufes Sabsburg, T. III. Regeften.

ben Ausbruch eines Rrieges gwifden Bergog Albrecht und ben Gibgenoffen gu verhindern und einen Waffenftillftand gu vers mittlen 1).

Soon in ben erften Beiten feiner Bermaltung ber ibm verpfanbeten herrichaft Boblhaufen, wogu Rugwol und bas Entlebuch gehörten, ubte ber Pfanbherr Beter von Thorberg barten Drud gegen bie Serrichaftsangehörigen, fo bag biefe fic burd Musbegablung ber Bfanbfumme von bemfelben andlotten, unb, nach erfolgtem Abfterben bes Bergoge Albrecht von Defferreich, von beffen Cohn und Rachfolger, bem Bergog Rubolf, am 19. Jult 1358 bie Buficherung auswirften 2), bag er fie furobin au niemanben verpfanben und fie bei ihren alten Rechten ichusen werbe. Gei es aber , bag bem Ritter son Thorberg außer ber öfterreichischen Berpfanbung noch anbere Rechte auf bie Berrichaft Boblhaufen guftanben, ober bas ber Berriog von Defterreich fich an obige Buficherungen nicht hielt, mir feben jenen Ritter noch ferner 3) im Befine biefer Berridaft, Die ihm nebft bem Thurm Biggen von ben Bergogen Albrecht und Leopold von Defterreich am 8. Marg 1370 um seue 10,000 Gulben verpfanbet wirb, welche fie bem Beter von Thorberg fur Ablofungen , Schulben , Dienften , Roften und Schaben fculbig maren 1). - 3m 3abre 1359 befanb Bitter Beter gu Bien am bergoglichen Soflager, und verbeift in einer bafelbft ausgestellten Urfunde fur fich unb feinen Bruber Johann von Thorberg bem Bergog Rubolf von Deferreich ihre gemeinschaftlichen Dienfte gegen jebermann, wos für ihm ber Bergog eine Summe von 1000 Bulben verfpricht

DEfcubi, T. 1, G. 447. Der Ritter von Thorberg wird bier von Tichubi "der Alte" genannt, mas bingudeuten icheint, bag bamals auch ein "junger", ein Sohn Beters gemefen fei.

<sup>3)</sup> Hrtunde batirt Mbeinfelben ; im Stadtarchiv Eugern.

<sup>3)</sup> Bof. Schnober. Gefchichte der Entlibucher, T. I, S. 14 ff.

baidnomstn. Regeften.

und ihn auf bie Ginnahme bes neuen Bolls zu Rottenburg im Margan anweist 1).

Die Erfahrung ber guten Dienfte und ber Ginficht bes Mittere Beter von Thorberg batte ibm im 3abr 1365 bie Stelle eines Landvogte ber Bergoge von Defterreich über ihre Befigungen in Schwaben, Margau und Thurgau erworben, in welcher Gigenfchaft ibm bie Ginfammlung ber Ginfanfte, Die Beforgung bes Blutbanne und bie Anführung ber Seermannfchaft ju Erhaltung bes ganbfriebens in jenen Lanbedtheilen oblag 2). - Alle folder belehnt er infolge eines von Bien batirten Auftrages Bergog Albrechts im Jahr 1368 ben Gras fen 3ob. von Marberg, herrn gu Balangin, mit allen Beben, bie feine Eltern von ihm gehabt 3). - In ber gleichen Gigenichaft nimmt er im namlichen Jahre bem 3ob. von Bubenberg bem altern und ben Gobnen beffen Cobnes Johann ben Lebeneib ab fur bie Lebenübertragung ber Befte Spiet. -Bichtige Dienftverhaltniffe muffen ibn im folgenden Jahre jur perfenlichen Reife an ben bergoglichen Sof nach Wien gerufen haben. Die Bergoge Albrecht und Leopold') hatten ibm ihren Sof gu Beilingen bei Diegenhofen mit bem Rirchenleben und ber Rirche mit ber Bedingung übergeben , bag er bamit Burg und Stadt Biberftein bis Weihnacht von ben Johanniern tauflich an fich bringe, um fie von ben Bergogen gu Leben gu nehment. Laut einer von Wien batirten Urfunde vom 22. Februar 1369 gelobte nun Beter ben Bergogen, bag biefer Bertrag nichtig fein folle, wenn er bis zu jenem Beitpunfte bie obere Burg und Stadt ju Biberfiein nicht in feine Bewalt gebracht habe. - 3m 3abre 1370 bestätigte Bergog Leopold bie burch feinen ganbvogt Beter von Thorberg vorgenommene Belehnung bes Egbrecht von Mulinen mit einigen Gutern und

<sup>1)</sup> Urfunde, batirt Wien, Donnerflag nach Lichtmefi; im Stadtarchiv von Lugern.

<sup>2)</sup> Efcubi, T. I. S. 466.

<sup>3)</sup> Lichnowsty, L. c. Regeffen.

<sup>4)</sup> Ibid.

Galten ju Billen und bem Lafengebuten ju Rimifen, und 1379 willigt berfelbe ein, bag Sanfel von Egelfee, genannt Bergenfiein, Die Befte und bas Bericht Gt. Beteroberg für 3000 Gulben von Beter von Thorberg an fich tofe. - 3m 3abr 1371 ideint Beter von Thorberg einem Scergug Raifers Rarle IV. nach ber Marf Branbenburg beigewohnt und vielleicht aus Danfgefühl fur Errettung aus Gefahren querft auf ben Gebanten ber Grundung eines Gotteshaufes auf feinen Gutern gefommen su fein, benn bamals erhielt er auf fein perfonliches Begehren im faiferlichen Soflager ju Brag von Raifer Rarl IV., ber, auch erft von fcwerer Rrantheit genefen, ju Willfahrigfeit geneigt war, in Anerfennung ber ihm und bem Reiche treu geleifteten Dienfte, am St. Johannes bes Taufere Abend 1371 Die Erlaubnig, auf feinem ju Krauchthal vom Reich gu Bien babenben Sof ein Gotteshaus gu ftiften, eine Bergun-Saung von welcher jeboch ber noch lebenes und fampfluftige Ritter erft lange Sabre nachber Gebrauch machte 1).

Die Stadt Zürich scheint alljährlich zu Beschwörung des freder erwähnten, im Jahr 1354 wesentlich durch Bermittlung Beters von Thorberg zu Stande gesommenen Friedens oder Sussenzitlistandes durch herzogliche Abgeordnete ausgesordert weren zu sein; im Jahre 1365 wird als solcher der herzogsiche Lindvogt Peter von Thorberg genaunt; im Jahre 1367 was der Bischof Johann von Brixen und Nislaus Dresdler. Unterm 7. März 1368 war es abermals der herzogliche Hauptsman und Landvogt zu Schwaben, Aargau und Thurgau Beter von Thorberg, welcher gegen Schultheiß, Rath und Verger zu Luzern, sowie gegen Landammann und Landleute und Uri, Schwyz, Unterwalden und Zug gelobte, den versurenten Frieden die nächsten 25. Heumonat zu halten und mitserweile au seine Herzschaft um Berlängerung auf zwei Jahre zu werden, Im Jahre 1370 erfolgte eine Berlängerung

<sup>5</sup> Colothurner Bochenblatt, Babrg. 1829, G. 286.

verließ , nur auf bie eigene Gicherheit bebacht , Ites ber Bergog ben Bernern ihren guten Billen verbanfen, und Beter von Thorberg rieth ihnen felbft gur Rudfehr 1), ba bie Babl ber Reinbe ju groß und es baber rathlicher fen, fich in bie Stabte gurudgugieben. - Dem großen Beere Couch's, bas alles perwuftenb porrudte, tonnte fein Biberftand geleiftet werben, nur vereinzelte Abtheilungen wurden fiegreich befampft, wie von ben Bernern bei 3ne und Fraubrunnen , und querft in ber Mitte Dezembere 1375 gu Buetisholg, in ber Berrichaft. Bollbaufen, wo eine Abtheilung von 3000 Guglern von 600 fampfluftigen Dannern von Lugern, Schwog, Unterwalben und bem Entlibuch angegriffen und befiegt warb. -Unter ben fpater von ben Berrichaftbangeborigen von Bollhaufen über ben Berrichafteverwalter Beter von Thorberg angebrachten Befchwerben ericheint auch biejenige 2), bag er ihnen fein Berfprechen, fie gegen bie in's Land gefommenen Gugler anguführen, ichlecht gehalten, woburch fie im Streit in Unordnung gerathen , bebeutenben Berluft erlitten und bem Beinbe Branbichatung batten bezahlen muffen.

Dieser theilweise ersolgreiche Wiberstand und mehr noch bie Schwierigseit der Berpstegung seines großen Heeres in einer weit und breit verheerten Gegend bewirften den Entschluß des herrn von Coucy jum schleunigen Rudzug, der auch in starfen Märschen geschah; ein am 13. Januar 1376 darauf von demsselben mit Herzog Leopold III. geschlossener Bergleich erledigte endlich den Streit über seine Ansprüche an diesen. — Jur gleichen Zeit wurde auch ein zwischen den beiden Brüdern Albrecht und Leopold, Herzogen von Desterreich, gewalteter Zwist über ihre gegenseitigen Ländertheile durch eine am 5. Januar 1376 zu Balsee zwischen beiden eingegangene Uebereinfunst beigelegt, wobei unter andern angesehenen Freunden und Räthen der Herzoge auch Weter von Thorberg, Hose

<sup>1)</sup> Tichubi, T. I.

<sup>2)</sup> Schnpber, 1. c., G. 19.

meifter Bergog Leopolds, erfcheint, wohl ein Beweis bes noch fortbauernben Benuffes ausgezeichneter Gunft am herzoglichen bofe.

Babrent biefer Beit verlor aber Ritter Beter auch bie Sorge für feine eigenen Thorbergifchen Befigungen und bie austehnung feines Ginfluffes in ber bortigen Umgegend nicht außer Mugen. - Bahricheinlich bereits ju Lebzeiten feines Baters hatten bie Befigungen von Thorberg einen nicht unbes traduliden Buwachs burch bie Erwerbung ber Burg und Berrichaft Roppigen erhalten. - Rachbem bas abeliche Beiblecht berer von Roppigen, von welchem wir Glieber unter ben Ministerialen ber Bergoge von Babringen gefeben, bas ipater unter ben Burgern ber Stadt Bern ericheint, und von benen ein Ulrich von Roppigen in einer oben angeführten Urfunde vom 3abr 1322 ale Burge Berchtolbe von Thorberg reabnt wird, im 3abr 1348 ausgestorben, war obige Befte ber Berrichaft an bie Golen von Thorberg gefommen ; infolge von Rauf ober als fruberes Mannleben ber lettern in aus Urfunden nicht erfichtlich 1). - Um fo erwünschter mite baber für Thorberg nun noch ber Erwerb ber an Rops mier anflogenben Befte und Berrichaft Erfigen ericheinen,

Diefe Erwerbung erfolgte im Jahr 1367°) als Peter von Berberg mittelft Kaufs von Mitte Mai, von Johann von Susmemald Evelfnecht, Jost der Riche, von Katharina von Hertenstein, Wittwe von Conrad von Sumiswald und andern Bestern um 1225 Florentiner-Gulden, ihre Säshäuser, nebst Twing, Baum und Gericht und alle ihre hörigen Leut und Güter von Erügen, nebst dem Twing zu Rupwyl ankauste. — Kleinere Freierdungen waren diesenige von 4 Schupposen in der Dorfsmith Rumedingen, die Beter von Thorberg im Jahr 1363

<sup>1)</sup> Leu. Legifon, sub voce Coppigen.

Derberg Docum. Buch, T. II, S. 65.

<sup>7)</sup> Therberg Docum. Buch, T. II, G. 193 u. 465.

von Nissaus von Csche, und zwei Schupposen zu Wistabingen, bie er im Jahr 1374 von Ulrich von Urtinen ankauste. — Wichtiger war der Ankauf des Bogteirechts und Kirchensauss der zwischen Koppigen und Wynigen liegenden Kirche von Alchistorf, welchen, mit Ermächtigung des Gerichts von Solothurn, im Jahre 1381 Frau Wittwe Ursula ze Khine dem Ritter Peter von Thorderg um 200 Gulden versauste, für welchen Betrag sie im folgenden Jahre quittirte. — Im Jahr 1367 1) dann sehen wir den Ritter als Zeugen dei den wichtigen Berhandlungen, infolge welchen die Grasen von Kydurg, mit denen er immer noch in naher Verdindung stand, wegen ihrer durch verschwenderischen Auswand bedrängten Vermögenstumstände zu Verpfändung ihrer Herschaft Wangen an den Grasen Rudolf von Reuendurg, Herrn zu Nydau und Frodurg, zu schreiten sich gezwungen sahen.

Wie bereits sein Ahn Ulrich von Thorberg burch Einmirten bes damaligen Königs Rudolf in nähere Berhältnisse
zu der Stadt Solothurn gebracht worden war, so geschah nun Aehnliches durch den spätern Kaiser Karl mit dem Beter von Thorberg, wodurch dieser neuen Ginstuß auf Solothurn erdielt. Seit dem vierzehnten Jahrhundert gehörte das dortige Münzerecht der Stadt und diese bezahlte dem Kaiser den Schlagsah, welcher solchen öfters verpachtete; so im Ansang letzern Jahrhunderts an den Edlen Ulrich von Aarburg und dessen Nachfommen?). Im Jahre 1363 verpachtet nun Kaiser Karl IV. die Reichsmünze von Solothurn um einen höhern Preis dem Ritter Peter von Thorberg, so daß sie diesem für 200 Mark löttigen Silberd Baslergewicht zu einem rechten Pfand stehe, und ihm so lange gehören solle, die er (der Kaiser) oder ein Rachsolger sie wieder um die

<sup>1)</sup> Colothurner Wochenblatt, Babrg. 1829, G. 350 u. 354.

<sup>2)</sup> S. Mener. Die Brafteaten ber Schweig, nebft Beitragen jur Renntnig ber fcmeigerifden Mangrechte. Barich 1845. S. 45 ff.

err war und feinen Schlagfat mehr zu entrichten batte 2). er baberigen Urfunde Betere von Thorberg ergibt fich, olothurn einige Dale gemungt hatte, ohne ben ichulbis dlagfas an ibn ju entrichten. Es war überbaupt bie Beit großer Babrung und Aufregung nicht nur n ber Gibgenoffenicaft und ber Berrichaft Defterreich , auch im Allgemeinen gwifchen ben immer fraftiger gur anftrebenben Stabten und bem benachbarten bieruber btigen Abel, und Beter mochte es gerathener finben, u rechter Beit feine Forberungen an bie Dunge ber au verfaufen, ale Gefahr ju geben, im Rrieg alle iche ju verlieren; baber erflatt er fich fur obige Musmme für alle feine Forberungen befriedigt. Die Richts mg bes ichulbigen Schlagfages mar übrigens bamals er einzige Begenftand von Befdwerben bes Ritters von erg gegen Colothurn, benn in einer Urfunde vom Muguft imlichen 3ahres 1381 3) beflagt er fich auch über Bortung mehrerer feiner eigenhörigen Leute ju Golothurn eren Aufnahme in bas bortige Burgerrecht, ein in ber Beit febr oft fich wiederholenber Anlag ju Reibuneifden ben Stabten und bem Abel. Aus bem Bortlaut rfunde entnimmt man ben Berth, ben Beter von Thoruf Die Beibehaltung bes guten Bernehmens mit Golo"gemalmen mag, das ihr mich an denselben meinen Eigenfnechten nicht eruwährer, und ihr fie nicht für Burger habet, "— over mich beucht, ihr wärer mir nicht alse helte, als ich "eich gern wäre."

Bene Gabrung großen ben Stibten und bem Abel fam im barauffolgenten Jahre 1352 jum befrigen, folgenreichen Musbruch im Rriege ber Statte Bern und Celethurn gegen ten Ergien Rutelf von Arburg. Dicfet in bet Soffmme. feinem gerrütteten Bermogeneumftanten turch eine außerertentliche Unternehmung wieder aufzuheifen und burch eine foliche ber alten geichmundenen Dacht feines Saufes mene Gruntlagen ju nichern, wiegte fich mit bem Blane, fic in einer Racht ber freien Reichenat Colothurn ju bemachtigen, ten Bernern Aarberg ju entreißen und auch bas bentelben verrfandete Thun wieder in feine unbedingte Gemalt zu bringen. Beroch tie in ter Racht bes Et Martinetages 1352 verfucte Ausführung ber Ueberrumplung Colorburs miglang und tie traurigen Folgen biefer migglächten Unternehmung, von melder Graf Rurolf nich Die Bieberberftellung feiner Dacht verfprochen, befdeunigten im Begentheil beren ganglichen Verfall. - Colothurn und Bern, gur acrediten Rache bes Anburgifchen Frevels entichloffen, fuchten, um fich ju ftarten, ben Beiftand ber Eidgenoffen nach, bie Bermuthung hegend, dag ber Graf von Apburg feine tollfühne That faum gewagt haben murbe, ohne bestimmte Ausficht auf Unterstützung ab Ceite bes Bergogs Leopold von Defterreid. -Der an ihn abgefandten Cibgenoffifden Botfchaft erflarte men gwar ber Bergog, er werbe fich ber Cache bes Grafen von Ryburg auf feine Beife annehmen, und fagte ihnen fogar auf ihr Begehren ju, bag er niemanden ben Durchjug burch feine Befigungen gestatten werbe, um ben Gibgenoffen Schaben guaufügen. - Indefien wurde biefes Berfprechen nicht mit großer Treue beobachtet, ba mehrere Beamte, Rathe und Lebentrager bes Bergogs, wie namentlich ber Ritter Beter von Thorberg, ber von Burgiftein u. A. unter bem Bormand, bag fie ben Grafen burch Leben verbunden feien, auf eine entichiebene

Beife fur fie Theil nahmen. - Diefe thatige Theilnahme bes umliegenben Abele ju Gunften Ryburge hatte außer ber Belagerung Burgborfe burch Bern und bie mit ihm verbundeten Cibgenoffen bie Berftorung einer bebeutenben Amabl Burgen, ber Gine bee feindfeligen Moele, jur Rolge. Go murbe unter anbern auch bas Schloß Friefenberg gerftort, bem Betermann von Mattftetten, einem Bafalen ber Grafen von Ruburg geberent, wobei Ernft von Burgiftein und ein Betermann von Thorberg , über bie Mauren binaus geworfen , ben Tob fanden, Diefer Betermann ift jeboch nicht mit unferm Ritter Beter gu vermechfeln, und ba von einem Cobne beffelben nichts befannt mb andere Kamiliengenoffen bes nämlichen Taufnamens nicht eriffirten, fo war er vermuthlich aus bem Gefchlechte ber Ritter sen Thorenberg, beren Burg in ber öfterreichifden Berrichaft Mollbaufen bei Litau ftanb 1). Much bas Schloß zu Rirchberg foll bamals gerftort worben fein 2).

Durch ben im Jahr 1384 von ben Grafen von Kyburg afolgten Berkauf ihrer Herrschaft von Thun und Burgdorf an be Stadt Bern und ben barauf geschlossenen Frieden hatte nun ber Krieg zwischen biesen seindlichen Parteien sein definistes Ende etreicht. Dagegen aber war seit der verunglückten Odurgischen Unternehmung auf Solothurn infolge des Benehmund des herzoglichen Hauses von Desterreich und seiner Anstinger die Spannung mit diesem Hause immer stärfer geworden. In den übrigen Theilen der Schweiz trug das hochmuthige Benehmen der öfterreichischen Amtleute viel zur Bermehrung der Spannung dei. Sanz besonders wurden die Klagen über die idermäßige Strenge und Hartherzigseit Beters von Thorberg werden der öftreichischen Pfandherrschaft Wollhausen lant. — Die Beschwerden der Herrschaftsangehörigen, besonders wurden Leiter Von Thorberg, uns Gentlibuchs, giengen dahin, daß Beter von Thorberg, uns

<sup>5</sup> Anfann von Müller, T. II, S. 387, Rote 620; G. 400,

Sonnber, Befdichte bes Entlichuchs.

Befdlimann, Gefdichte ber Stadt Burgdorf. (Dfc.)

geachtet bes ihnen bei ber Sulbigung jugeficherten Schuges. fie auf bie ungebubrlichfte Beife migbanbelt und bebrudt babe: nicht nur habe er fie bei ihren Freiheiten nicht banbhaben wollen, fonbern fie in bie Rirche einschließen laffen und fie gum Berfprechen einer nicht ichulbigen Steuer gezwungen; geringfügige Rebler feien mit Berbannung und bem Tobe befiraft morben ; fur ihre bei bem Bau ber neuen Befte zu Bollbaufen geleifteten Frohnbienfte habe er fie nicht begablt, fonbern ihnen noch eine bedeutende Summe willfürlich abgebrungen ; in ihrem Alpftreit mit ben Unterwaldnern babe er ihnen feinen Schirm angebeiben laffen, und bei ben barauf von ihnen eingeleiteten Bermittlungeversuchen bas gange Land mit Strafe bebrobt. - Rachbem bie Berrichaftsangeborigen fich fruchtles um Abhalfe bei ihrem Berrn, bem Bergog von Defterreich, beworben, fuchten biefelben Schut bei ber benachbarten Stabt Lugern, und Aufnahme in's bortige Burgerrecht. Beter von Thorberg, bieruber ergrimmt, ließ einige biefer Anbanger Lugerne ergreifen und aufhenfen. - Der Zeitgenoffe Buftinger 1) gibt in feiner Chronif (G. 211) und nach ihm, wortlich gleichlautenb, auch Rug in ber feinigen 2) ale Grund ber Erbangung bie Unnahme bes Lugernifden Burgerrechts an : Tidubi, I, S. 520, bagegen fest bie Thatfache ber unichulbigen Erhangung fruber ale bie Unnahme bes Lugernifchen Burgerrechts, und fieht ben Grund bavon lediglich im Allgemeinen in bem Argwohn ber Anbanglichfeit an jene Stabt. -In ber Borausfegung ber Richtigfeit jener Erbangung, beren Schnober in feiner Wefchichte ber Entlibucher gefcweigt, fcheint Die lettere Annahme von Tichubt Die richtigere gu fein ; benn.

<sup>1)</sup> Nach Gruner, dellolæ urbis Bernæ, war Buffinger Stadtfchreiber ju Bern, vom Jahre 1384 bis 1393, und wiederum
von dem Jahr 1411 bis 1426. — Der alles Benehmen ber
öfterreichischen herzoge und auch ihrer Beamten in der Schweiz
rechtfertigende öfterreichische Geschichtschreiber Lich nowsty
rechtfertigte auch die Sandlungsweise Beters von Thorberg.
S. deffen Geschichte, T. IV, S. 236 ff.

<sup>2)</sup> Schweizerifder Gefchichtforfcher, T. X, G. 174.

mmen haben, und daß er dieselben alle und jeden indere ber vorgenannten Trostung und Gelübbe ganzlich ind lossage. — Kurz nach Weihnacht 1385 erfolgte is Aufnahme der Entlibucher in das Burgerrecht von und am Tage nach dem Neujahr 1386 zogen die Lus, um ihren neuen Berdingerten Beweise der Kraft ihres es zu geben und Rache für die an ihnen verübten Besagen zu nehmen, mit ihren Eidgenossen von Uri, Schwyz nierwalden, nach der Beste Wollhausen, welche einges m, gebrochen und verbrannt ward. — Ein gleiches al traf die Burg Rothenburg, wo von dem Herzog von reich ein erhöhter, den Luzernern verhaßter Joll einges worden war.

Diefe Feindseligfeiten waren die Losung zum Ausbruch bes a noch vor dem Auslauf des im Jahr 1376 für eilf nämlich dis 23. April 1387 verlängerten Thorbergischen no. — Bald rächte Thorberg die Zerstörung seiner Burg einen Uederfall auf das von den Luzernern besehte Städts Reienderg, wo die Eidgenossen Berlust erlitten. — Biese durgen und unschuldige Dörfer waren bereits ein Raub ammen und der Berherung geworden, als die Schlacht Sempach (19. Juli 1386) den Sieg der schweizerischen aus immer entschied. Ob Thorberg damals bei dem

Rriegonuge begleitet. Rurg nach ber Coladit bei Gempach, in welcher Bergog Leopold belbenmuthig fiel, feben wir ben Ritter Beter in freundichaftlichen Berhaltniffen mit beffen Cobn Leopold. Es hatte namlich Bern balb nach ber Echlacht, frub genug ju feinem Bortheil, ju fpat fur feinen Rubm, auch von feiner Geite bie Befehdung ber eifrigen Anbanger bes öfterreichischen Saufes begonnen, und war unter anbern gegen bie Burgen Betere von Thorberg gezogen. - Leopold, fogleich nach bavon erhaltener Rachricht, mabnt, von Brugg im Margau aus, am 29, Juli 1386 1) bie Ctabt Freiburg im Breisgan, mit ihm bem Beter von Thorberg, ben bie Berner in Thorberg belagern, ju Gulfe ju fommen und in viergebn Lagen ju Marau bei ibm fich einzufinden. - Aber bie Belagerung batte nicht fo lange gebauert, benn ichon am 3. August barauf wiberrief Leopold ben Freiburgern jenen Bug, ba Thorberg mit Bertrag an bie Berner übergegangen; - auch ber Thorbergie ichen Befte Roppigen hatten bie Berner fich bemachtigt und fie gerftort. - Roch in ber erften Salfte bee 3abres 1387 mar Beter von Thorberg wieder öfterreichifder Landvogt im Margan und Burgherr ju Rheinfelben , benn in einer am 5. Auguft 1387 gu Rheinfelben ausgestellten Urfunde 2) erflart ber Gbeifnecht herrmann von Budheim (Beuggen), bag er megen ber von jenem Landvogt über ihn verhängten Gefängnigftrafe Urpbebe gefdworen habe, b. f. fich an niemanben ju rachen. - Das gegen ericheint in ber ameiten Salfte jenes Jahres und in bem barauf folgenben nicht mehr Beter von Thorberg, fonbern Beinrich Gefter ale Inhaber jener Stelle 3), ba am 30. Mus guft 1387 Segmann Stammler von Raifereburg und Sans Balgheim von Glettftatt fich mit bem Musfpruch Betere von Thorberg und Beinrich Geflere, Landvogt im Thurgau und Ergau , wegen ihrer Dienftforberungen gufrieben erflaren , und

<sup>1)</sup> Lidnowsty, I. c., Regeften.

<sup>2)</sup> S. Regefien bes Archivs ber Stadt Baben im Archiv fur Schweizerifche Befchichtsforicher, T. II, S. 59.

<sup>3)</sup> Lichnowsty, I. c., T. IV., Regeften.

os im Brachmonat 1388 nach ber Schlacht bei Nafels gur legte.

Eren an Defterreich und ungebengt burch bie erlittenen affofalle feben wir Betern ichon wieber im Jahre 1388 bem ofterreichifden Beere, welches bas jum Schweigers getretene gand Glarus wieber jum Gehorfam gegen bas Defterreich bringen follte. - Rachbem bas Stabteben n burch Berratherei an ben Reind übergegangen mar. Die Glarner wegen ber Ueberlegenheit bes lettern eine haft an bie verzüglichften Rathe bes Bergogs, gu Friedensdagen , gefandt !), maren aber befonbers von Beter von berg mit übermuthiger, beleidigender und hartherziger Rebe mgen worden; - auch fanden die Glarner bie ihnen von eichifder Geite augemutheten Friebenebebingungen, namentbie Losfagung vom eidgenöffifden Bunbe, unverträglich brer Treue gegen biefen und mit ihrer Freiheit. - Die abt bei Mafels (7. April 1388) entichied ju Bunften ber . - In berfelben fampfte auch Beter von Thorberg auf ber efferreichifden Berrichaft, murbe aber mit Burudlafe fones Bannere gur Flucht gezwungen. Dit Unbern bes son er fic nach Wefen und fpater nach Rappersmul t. mo er fich an bie Gpige ber bafelbft fich gefammelten eidnichen Mannichaft von ungefahr 700 Mann ftellte. übrigen Gibgenoffen, bei 6000 an ber längern Wiberstandes gegen die Ueberzahl der Feinde verzweifelnd, zur Uebergabe geneigt gewesen; aber die mannhasten Bürger von Rapperswyl, seiner Führung überhaupt gram, zwangen ihn zum Schweigen, und erwarteten den Sturm. — Bereits waren auch die Stürmenden durch eine zu Stande gebrachte Maueröffnung in die Stadt gedrungen, als sie in der Hige des Kamps, des Sieges gewiß, in einem erbrochenen Keller zur Löschung des Durstes bei'm Wein verweilten, worauf die Belagerten, frischen Muth fassend, mit Hulfe selbst der Weider, die Eingebrungenen mit siedendem Wasser begoffen, theils umbrachten, theils wieder aus der Stadt trieben und durch erneuerten fraftigen Widerstand die Belagerer zum Aufs

geben bee Sturme und jum Abjug nothigten.

Dies mar bie lette befannte Rriegerthat bes alten Ritters Beter von Thorberg, welcher von biefer Beit binmeg ben öffents lichen Schauplat verlaffen gu haben icheint und ben Reft feines Lebens auf feinem Stammfit ju Thorberg gugebracht bat, ba infolge bes Gieges bei Gempach Lugern im Befige ber Berricaft Bollbaufen und bes Entlibuche blieb. - Roch feben wir benfelben ale Beweis feiner fortbauernben naben Berhaltniffe mit bem Saufe Ryburg an mehrern wichtigen Berhandlungen Diefes immer mehr in Berfall gerathenen Saufes Theil nehmen; wie im 3ahr 1385 ale Beuge bei ber Gerichtshandlung, infolge welcher bie Brafin Unna bas Pfanbrecht auf bie Beffen und Leute gu Bietliebach, Bipp und Ernlieburg bem Bergog Leopold von Defterreich um 12,200 Gulben abtrat 1), und im 3abr 1391 bei ber Uebergabe bes Stabtebens Bangen ab Geite bes Bergoge von Defterreich an ben Grafen Berchtolb von Ruburg, wobei biefer in einem hinter Beter von Thorberg aufzubewahrenben Revere fich verpflichten mußte, biefe Befigung bem Sergog auf erftes Begehren wieder auszuliefern 2).

Dbgleich nicht mehr in perfonlichen Dienfiverhaltniffen ju ben Bergogen von Defterreich , finbet fich Beter von Thorberg

<sup>1)</sup> Colothurner Wochenblatt, Jahrg. 1821, G. 194.

<sup>2)</sup> Solothurner Wochenblatt, Sabrg. 1829 , G. 233.

ber Blaubiger, von biefen gur Leiftung ber foges nfelfchaft, ober bes Ginlagere aufgeforbert ju merben. en bes Bargen Beter von Thorberg leiftete nun in nen ber Ritter Johann von Wippingen, Berr gu fur an obiger Sauptfumme verfallene 10,000 e vorgefdriebene Gufelfchaft in ben 3ahren 1391 unter amei Dalen mit zwei Berfonen und zwei mahrenb 443 Tagen, welches an Behrungsfoften gu er Schilling per Tag (15 Schilling auf 1 Gulben inen bem Burgen auffallenben Betrag von gufammen n 6 Schilling Laufanner-Babrung bilbete. em Beter von Thorberg noch im Jahr 1396 ber rn gestattet, fein Bfanbrecht auf bas Entlibuch von Defterreich eingulofen, icheint berfelbe ju Musfuh-Entichluffes bewogen worben ju fein, ber feinem ion lange vorber vorgeschwebt fein mochte. Bereits 371 hatte berfelbe, wie wir oben gefeben, mabrn bamaliger Rriegsgefahr, ben Gebanfen gehegt, ben Frommigfeitsbegriffen bamaliger Beit, bas Bes m, pon bem Sof und ben Butern gu Rrauchthal, ber bortige Rirchenfat baftete, ju Bermebrung und es Gottesbienftes, ein Gottesbaus gu ftiften, und ibm bicie Guter au Reichsleben übertragen worben

m Raifer Rarl IV. im Soflager ju Brag Die bagu

Rachbem Borliebe fur Beltlichfeit ibn biober an ber Musführung biefes Borhabens gehindert, mochte nun am naben Enbe eines unrubigen Lebens, ber immer lebenbiger aufftet. genbe Gebanfe an ben Tob, wohl auch Bewiffenebiffe und Reue über geubten barten Drud, ber innere Trieb nach ftrenger Bugung und bie gewonnene Unficht von ber Gitelfeit feiner nicht immer burch zu rechtfertigenbe Mittel gefammelten Reich. thumer, ben finberlofen Beter von Thorberg an bie Berwirflichung feines frubern Gelubbes erinnert und jum gereiften Entidluffe vermocht baben, fein gesammtes Bermogen ber Brunbung eines Rloftere bes ftrengen Orbens ber Rartbaufer gu wiedmen. - 3m Marg 1397 wirfte er von Bergog Leopold von Defterreich bie Bergichtleiftung auf ben Lebenverband auf Die Guter ju Rrauchthal aus, beren Sebenrecht fruber ben Grafen von Ruburg, nun aber bem ermabnten Bergog geborte 1), bamit er über biefe Buter, als fein freies Eigenthum, ju Gunften ber Stiftung jenes Rloftere verfugen fonne; - eine abnliche Bergichtleiftung erfolgte auch fpater (1399) ab Geite ber Grafen Berchtold und Egen von Ryburg.

Im Jahr 1397 übergab nun Peter wirklich seine Stammburg Thorberg nebst seinem gesammten Bermögen in der Landsschaft Burgund, an eigenem und in Lehen, dem Karthäusers Orden, worauf sogleich ab Seite des Bruders Wilhelm, Priors der großen Karthause zu Grenoble und Generalvisars des Ordenskapitels, zu Beaugenscheinigung des Playes und der Güter, laut Urfunde vom 17. Juli 1397 2), der Bruder Johann von Breswig Karthäusers Ordens abgesandt, zum ersten Prior des neuen Klosters ordinirt und mit der Berwaltung und Besorgung der Güter beauftragt ward.

Um aber auch fur ben weltlichen Schirm bes neuen Aloftere ju forgen, übergab Peter von Thorberg am St. Niffaustag 1397 bie Schirmvogtei über biefelbe bem Rath ber Stabt Bern, beffen Ginicht und Rraft er in einer langen Reihe von

<sup>1)</sup> Thorberg Docum .- Buch, T. I, G. 1.

<sup>2)</sup> Golothurner Wochenblatt, gabrg. 1832, G. 255.

warb 1). — Seit ber Staatsumwälzung vom Jahre 1798 und ber seitherigen neuen Organisation im Gerichts- und Kirchen- wesen bildet Thorberg blos noch eine wichtige Schaffnerei zur Berwaltung ber damit verbundenen bedeutenden Domainen und Einfünfte Ramens der Regierung, unter der Leitung eines Schaffners, dem außer der Aussicht über die fortbestehende Pfründerei und die mehr ausgedehnte und zweckmäßiger angeordnete Spendenaustheilung, noch diesenige über eine neu eingerichtete Enthaltungsanstalt für Personen obliegt, die sich nicht zur Einschließung in eine eigentliche Strasanstalt eignen.

Mag nun der alte Ritter Peter von Thorberg nach gefunstener Ruhe und Verföhnung zufrieden auf die Früchte seiner gesammelten Reichthümer herabbliden, aus denen bei gehöriger Sorge und haushälterischem Sinn dem Staate noch jest reiche hülfsmittel dargereicht werden, zur Beförderung der gemeinswisigken Iwede der Armenpstege, des Volksunterrichts und so vieler nicht die Grillen einzelner Klausner, aber das Wohl der ganzen Menschheit fördernder Institute. — Ruhe seiner Riche!

<sup>1)</sup> Stettler. Sifforische und rechtliche Darfiellung der gegenwärtig noch bestehenden von ehemaligen Rlöftern herrührenden Spendverhältniffe. Bern, 1841.

Stadt aufgenommen, folgte im Jahr 1399 1) berjenige von Solothurn, eingebent ber langen freundichaftlichen Berbaltniffe bes Rittere und feiner Borfabren mit ibrer Stabt, und im Babr 1472 auch bie Ctabt Thun, in beren Rabe bas Rlofter bebeutenbe Guter vergabet erhalten. - Bahrend ber Ammefenbeit bes Raifere Siegmund im Jahr 1414 gu Bern bestätigte biefer burch Urfunde vom Freitag nach St. Ulrichstag bem Rlofter bie Freiheiten und Privilegien, Die bem Beter von Thorberg, feinem Stifter und beffen Borfahren allfällig pon Romifden Raifern und Ronigen gegeben worben fein mochten, und ertheilte bemfelben namentlich bas Recht, Reichsleben bis auf 500 Mart Gilber an Werth ju faufen und ju benugen, wie eigenes But, fowie auch bag es von folden bem Reich nicht pflichtig fein folle. - Gine abnliche faiferliche Beftatigung feiner Freiheiten erhielt bas Rlofter im Jahr 1434 9). -Rablreiche Bergabungen, befonbers an Liegenfchaften, Bobengind = und Bebnogerechtigfeiten bezeugen bie nach ben bamaligen Beitbegriffen fich außernbe Frommigfeit ber Geber und ibr Bertrauen auf Die Birffamfeit ber Gebete und gotteebienfilichen Sanblungen ber ftrengen Rartbaufer, und vermehrten bebeutenb ben ichon urfprunglich ausgebehnten Grundbefig bes Rlofters, fo bag baffelbe gur Beit ber Reformation reicher Befitungen faft in allen Theilen bes Rantons, namentlich auch am Bielerund Thunerfee fich erfreute.

Einen nicht unerheblichen Zuwachs an Ginfunften hatte bas Kloster burch eine freundliche Uebereinkunft mit bem Stift Selz vom 10. Juli 1406 3) erhalten, burch welche ihm von letterm, mahrscheinlich in Erinnerung an die langiahrigen freundschaftlichen Berhältniffe mit ben Rittern von Thorberg, als Reichsvögten von Kirchberg, ihre Rechte und Lehen an bem Zehnten von Burgborf, an bem Holz am Langenberg zu Ersigen und auf ben Fall ber Erbgüter zu Kirchberg eigen-

<sup>1)</sup> Thorberg Docum. Buch.

<sup>2)</sup> Thorberg Docum .- Buch.

<sup>3)</sup> Thorberg Docum. Buch, T. II, S. 6.

thumlich überlaffen werben, gegen Rudabtretung ber Bogtei gu Rirdberg an jenes Stift, von welchem biefelbe jeboch fpaterbin ber Regierung von Bern abgetreten marb. - Gine ber bebeus tentften Bergabungen an bas Rlofter war biejenige Betermanns von Grandthal, bes letten feines Beichlechtes, gewefenen Edultheißen ju Bern, und Bogte von Thorberg, welcher in feinem, nach bem Tobe bes Teftators, von bem Rath von Bern am 20, August 1456 1) bestätigten Testament, auf bas Absterben feiner Bittme, einen großen Theil feiner fehr betrachts lichen Befigungen an Liegenschaften namentlich brei Saufer gu Bern, und an Berrichafterechten vergabete. - Diefe Bergas bung warb noch vermehrt burch bas fpatere Teftament ber Birme bes Betermann von Rrauchthal, Anna, geb. von Belichen, welche in ihrer letten Billensorbnung vom 23. 3as mar 1459 bas ihr eigenthumlich gugeborenbe, einem ihrer Borpater im Babr 1326 von Beinrich von Strattlingen gefchentte But im Bachi bei Silterfingen, ebenfalls ben Rarthaufern in Thorberg ichenfte. Es ift bas namliche an ben Ufern bes Thunerfee's reigend gelegene, fruber bem Ritter und Minnes finger Rubolf von Strattlingen gehorenbe But, gegenüber ber alten Stammburg beffelben 2), auf welchem in ben letten Bafren ber Reftaurationsperiobe ein greifer Schultheiß von Bern an ber Stelle bes nach jener Bergabung bafelbft erbauten Rarthauferpriorats, ein Gebaube in gothifchem flofterlichem Gefdmad jur Rubeftatte feines Altere und jum freundlichen Sie ber Duje ber Befchichte errichtete, auf welches ein leiber in frif verftorbener Bernifcher Dichter bie gemuthlichen Berfe

Der Ganger von Strattlingen baute bies Saus, Die Stammburg ift jenfeits ju ichauen; Gar rubmlich erprobet in Minne und Strauf,

<sup>1)</sup> Thorberg Docum. Buch, T. I, G. 50.

<sup>5)</sup> Comab. Die Schweig in ihren Ritterburgen , T. 1, 6, 315 ff.

<sup>3)</sup> Schweigerifcher Gefchichtsforfcher , T. IX, G. 299. Biographte bes Drn. Schultheigen von Mulinen.

Beziehung, wenigstens bei uns, die heutige Geschichte ohne Borarbeiten gelassen. Wohl wurde damals viel für Geschichte geleistet; aber bei der kleinlichen, angstlichen und erclustven Richtung der Zeit selbst, vergaß oder verwischte der Historiker, sobald er in's Einzelne ging, den Zusammenhang mit dem Ganzen, die Bedeutung des Gliedes im großen Körper — eine Bernachläßigung, die namentlich der Bernischen Aristofratie nur willsommen sein mußte. Daher die durren Genealogien, Namenaufzählungen, Chroniken, in denen sich die Beschränktheit damaliger Historiker kund thut, die uns jest weber als Borarbeiten noch als Quellen dienen.

Das hat auch die neuere Zeit eingesehen, und immer mehr wendet sich hier die Geschichte dem Studium des Einzelnen, nicht zwar als solchen, sondern als Gliedes eines Ganzen zu, so gleichsam den muhsamen Weg der Industion einschlasgend. Auf diese Weise nur kann die Geschichtschreibung jener Richtung zugeführt werden, die, gleich weit entsernt, ein Allsgemeines ohne Einzelnes, ohne Gliederung, als auch ein bloßes Konglomerat von Einzelnem ohne organischen Zusammenhang zu sein, als die einzig wahre Mittelstraße bezeichnet werden muß.

Bon biefem Standpunkte aus hat es der Berfaffer unters nommen, die Geschichte einer einzelnen Landschaft des Bernischen Staates zu erforschen und in der vorliegenden Arbeit monosarablich wieder zu geben.

Daneben ift es burchaus nicht etwa — im Gegensaße zur Reuzeit — Borliebe ober gar Sehnsucht nach den hiernach zu schildernden Zeiten und ihrer Institutionen, was dem Verfasser die Feder in die Hand gab, er ist nicht (wie Graf Bolney sagt), "ein mit dem Gegenwärtigen unzufriedener Mensch, der "der Vergangenheit eine lügnerische Vollsommenheit "zuschreibt, die nur Masse seines Verdrusses ist, der die "Todten lobt aus Haß gegen die Lebendigen." Und wäre er auch unzufrieden mit der Gegenwart, so würde er wahrlich keinen Trost in der Vergangenheit, in der Geschichte sinden. Denn wo sollte der Verner seit dem Twingherrenstreite, wo der Schweizer seit den glorreichen und doch so schwachvollen

Burgunderfriegen, seitdem im Schwabenfriege ber lette Stern etbleicht, in seiner Geschichte Troft und Befriedigung, und wom frühern Zeiten sein Baterland finden? Ift nicht die Geschichte der Schweiz, besonders nach außen, seitdem sie durch die unglückseitige Unabhängigseitserklärung im Westphälischen Frieden zum Spielballe der Mächtigen geworden, eine fast sortlausende Reihe von Erniedrigung und Schande, bis zum weiten Male in Frankreich das Licht aufging und vom Jahre 1830 am der fronische Name des Landes der Freiheit begann, zur Wahrheit zu werden.

Rein, es ist Liebe und Begeisterung für die Neuzeit, die Berfasser bei seiner Arbeit ermuthigte, aber eine Liebe, die um der Bahrheit willen, auch die Bergangenheit kennen will, welche ja kein Ganzes ist, das todt und abgeschlossen binter und liegt; sondern die lebendige Quelle unserer Zeit, den auch die Entwidlung dieser lettern sich, neben den Ersschrungen der Geschichte, nach höhern Grundsägen und Resulstaten machen muß, die anderswo gewonnen werden.

Es ift nothwendig, daß der Berfasser sich nicht bamit begnfac, nur einzig und allein die Ergebnisse der Geschichtsforschung mitzutheilen, sondern auch von seinem eben dargeien Standpunfte aus fein Urtheil, wenigstens andeutungs-

metfe gebe.

Bas die Entstehungsweise ber vorliegenden Arbeit betrifft, so ift fie eine theilweise Umarbeitung der 1847 vom Berfasser in Langenthal erschienenen "Mittheilungen über die Geschichte Langenthals und der Umgegend dis zur Resormation." Es wer dies die weitere Aussichtung einer im Marz 1847 dem Sisterischen Bereine vorgetragenen Abhandlung: "Ueber die Geschichte des Amtes Narwangen, mit Berücssichtigung der Listoria sacra." Det jesigen Form sind nur in den Nombe Rachweisungen zu sammtlichen benutten Quellen beischen.

Da bie Banbichaft, bie Gegenstand biefer Arbeit ift, in und befannten Glieberungeverhaltniffe gur Landgrafichaft

Burgund ftand \*), fo mußten fünftliche Grenzen gezogen werben. Am einfachsten war es baher, fich auf bas heutige Amt Marwangen zu beschränfen.

Es mag wohl am Orte fein, bier noch Rechenschaft über bie benutten Quellen abgulegen. - Bon Arbeiten, Die fich fpegiell auf bie Begend begieben, gibt es nur brei : "bie Rogampler = Chronif ober hiftorifch-topographifch-ftatiftifche Befdreibung von Roggwyl, von Dr. 3. Glur." Der Beichichte ift in Diefem fonft an ben bunteften Angaben und Thatfachen reichen Buche nur geringe Aufmertfamteit gefchenft, fo baß es vom Berfaffer nur in feltenen Rallen benugt werben fonnte. Das zweite Berf ift nur in Manufcript vorhanden \*\*) unter bem Titel " Langenthaleriche Alterthumer von 3. 6. Dinmenthaler", ein über 100 Geiten ftarfes Dftavheft, bas eine reiche geordnete Cammlung von Thatfachen aus ber Beidichte unferer Gegend enthalt. Die Schrift mar gum Drude bestimmt, was aber burch ben Tob bes Berfaffere unterblieb. Leiber find barin feine Quellen angeführt; bei naberer Untersuchung ergibt fich aber , bag Mumenthaler febr fleißig und gewiffenhaft meift aus zuverläßigen Quellen ichopfte, wie z. B. bas Golo. thurner Bochenblatt, bie Dofumentenbucher ju Gt. Urban, Berrgott u. f. w. , fo bag fein Unftand genommen murbe, nach Mumenthaler Giniges, bas anberswo nicht aufzufinden mar, auch in die folgende Arbeit aufgunehmen. Er bat besonders auch Bieles über bie von Grunenberg \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Wabricheinlich icheint es, daß diefer Theil fein eigenes Landgericht ju Murgeten batte; aber es ift unwahrscheinlich, daß diefem eine fefte volitische Eintheilung zu Grunde lag, da es pur momentan (1425) auftritt.

<sup>&</sup>quot;) 3m Befibe des frn. Dr. Mumenthaler ju Langentbal.

<sup>&</sup>quot;") Diefes haus bier naber ju berühren, ift abfichtlich unterlaffen worben. Es fieben barüber dem Berfaffer bereits fe viele Daten zu Gebote, daß fie beffer einmal ju einer eigenen Monographie benuht werben.

Die Hauptquelle aber ift endlich brittens\*) bas "Documentenbuch bes Amtes Aarwangen", brei Foliobande auf ber
Amtsfchaffnerei bes Amtes, von denen eine Abschrift im Lehensuchive zu Bern liegt. Sammtliche hieraus benutte Urfunden
follen im Folgenden durch D. bezeichnet werden. — Anhängsel
dazu bilden das "Urbarbuch Ihr Gnaden Schlosses Wangen
ansehend die Hertschaft Rorbach" und "das alte Thuntetter-Urbar", welches von Bern gleich nach der Safularifirung Thunstettens aufgenommen wurde.

Sehr viele in biefen wichtigen Dofumentenbuchern enthalime Urfunben fteben auch im "Solothurner Bochenblatte", tae biernach mit W. bezeichnet wirb. Gehr vieles lieferte auch ber . Bernerherrichafte . Vidimus" ju St. Urban, eine Sammlang ber pibimirten Urfunden bes Rlofters, bie fich auf Bernifches Bebiet begieben. Dicfes Dofumentenbuch foll biersat Vidim. genannt werben. Richt minber reichhaltig, aber will nicht immer fo glaubwurdig ift bie in Manufcript vorbanbene Chronif bes Rlofters St. Urban (im Folgenben Acts S. U. genannt) vom Abte Robert. Enblich wurden weben einer Angahl fleinerer Berfe, noch bie befannten Ifdubi (Chronicon Helvetiæ), herrgott und Lich: somato gu Rathe gezogen. Der zweite Band von Ropp's Befdichte ber eibgenoffifchen Bunbe" fonnte leiber erft nach Sellenbung biefer Arbeit benust werben; baber benn nach biefem Quellenwerfe faum noch einige Berichtigungen angebracht merben fonnten.

Außer biefem Materiale wurde bas folgende Gebaude primmert, bas fich felbft nur bas Berdienst guschreibt, einiges Reue ober boch Altes in neuer Form zu liefern. Und to hat in ber Geschichte immer feinen Berth, so weit es wahr ift.

<sup>7)</sup> Mis viertes mare noch anguführen bas Dorfbuch ju Langenthal, bas aber ju unbedeutend ju fein scheint. Es fand mir nur inbireft jur Benuhung offen.

Die Eintheilung ber Darstellung foll sich burch sich selbst rechtfertigen, und zu bemerken ift blos noch, bag biese nicht weiter als zur Reformation geht, weil nach bieser nur eine erbrückenbe Last von völlig werthlosen Einzelnheiten zu melben ware, während sich bas Bebeutungsvollere nicht von ber Geschichte bes ganzen Landes trennen läßt.

#### Ι.

### Beitraum ber Romerherrichaft.

Bir beginnen mit ber Zeit ber römischen Herrschaft; benn bie Erorterung ber Frage, ob und burch wen unsere Gegend ichon früher bewohnt gewesen sei, muß bem allgemeinen Gebiete ber Schweizergeschichte überlassen bleiben.

Daß aber gur Beit ber Romer ber heutige Dber-Margan ebenfalls von ihren Truppen befest ober ihnen boch auf Durchjugen befannt geworben fet, lagt fich auch ohne Beiteres vermuthen, fobalb man bie Lage ber Wegend in ber romifden Topographie in's Muge faßt. Rabe lagen bie romifchen Orte ober Rafielle Solothurn, Diten, Bofingen, Bergogenbuchfee, und fogar von Langenthal geht bie freilich burchaus unerwiefene Sage, bag bafelbft in ber Begend bes jegigen Babes ein romifches Stabtden, Relbach genannt, geftanben babe. Bewiß ift aber - nach Saller von Ronigsfelben , - bag burch Langenthal bie althelvetifche Strafe von Aventifum nach Bindoniffa führte, und ein Stud bavon foll bort in ber "alten Baffe" und weiter unten bei Roggwil im "Seibengagden" erhalten fein, in beffen Rabe in neuefter Beit eine Goldmunge Sabrians aufgefunden murbe. Gin Seibengaschen bei Bangwil balt Saller fur eine Rommunifations ftrage awifden Langenthal und Goloburum.

Mehr scheint bie Angabe Hallers\*) ju beweisen, bem wielge im vorigen Jahrhunderte im Walde Abelmannli wischen Langenthal und Stedholz Kupfermungen von August, Brobus, Habrian und den Konstantinen nebst Spuren von Bebäuden gesunden wurden \*\*). Ebenso bei Mumenthal Rungen von Alexander Severus bis Balerian, und zwischen Rorbach und Madiswil\*\*\*) nebst römischen auch solche bed frühern Mittelasters.

Die zuverläßigsten Beweise jedoch für eine frühzeitige Bewehnung der Gegend zur Römerzeit, wenn auch vielleicht nicht durch diese seine dur Römerzeit, wenn auch vielleicht nicht durch diese seine die zahlreich vorsommenden hügels graber. Es sind diese hier rundliche hügel von 40 bis 90' Durchmeiser und 4 bis 7' Höhe. Mit völliger Gewißheit sind dem Berfasser die jeht nur drei Stellen befannt, wo sich solche Bradititen besinden. Im obern harte, einem jungen Eichwalde zwischen Bühderg und Langenthal, ist eine Gruppe von seine huischen Bühderg und Langenthal, ist eine Gruppe von seine Hussellen, die schon vor einigen Jahren so sehr die allgemeine Rusmerksamkeit auf sich zogen, daß einige Holzhauer den stäck wie der Utre fanden, von der noch einige Stücke im Besiede des Berfassers sind. Im Spätjahr 1846 ließ der Versteiler zwei weitere hügel dieses Begräbnisplages durchsuchen; wer ohne Erfolg.

Die zweite, bei weitem bie ansehnlichste Gruppe, steht auc Biertelftunde weiter unten, im Nieder (untern) harte. Ru Bestimmtheit lassen sich hier wohl gegen zwölf Grabhügel bezeichnen; aber weithin ist der Boden durch regellose Erhö-hungen und Bertiefungen ausgezeichnet, so daß es leicht möglich ift, daß er hier noch ganz ungeahnte Schäbe birgt. Fünt verschiedene Male wurden bei dieser Gruppe schon Aufgrabungen vergenommen, zum Theil mit bedeutendem Erfolge mit dem

<sup>7)</sup> Rach Gan, Erbbefchreibung ber Schweig, T. 1, S. 651.

<sup>&</sup>quot;) Dir ift biernber nichte Maberes befannt geworben.

<sup>&</sup>quot;) Diefer Fund bilbete benn ben Anfang bes Bernifchen Mungfabinete. Saller.

Enbrefultate, bag wir bier einen febr reichen Friedhof vor und haben, beffen einzelne Grufte von außerft abweichenber Ronfiruftion und Ausftattung find, alfo vermuthlich febr verfchiebenen Stammen und Beiten angehoren. - Gine erfte Aufgrabung batte ber langft verftorbene Statthalter 3. D. Mumenthaler porgenommen, von welcher nichts mehr befannt ift. Gpater wurde bann ber großte Sugel von ben herren Steinegger und Dennler in Langenthal angeftochen. Gie fanben unter Unberm einen angeblich fupfernen (wohl brongenen?) Reffel. - Die britte und vierte Aufgrabung ging vom Berfaffer aus: im Spatiabre 1846 murbe einer ber iconften Sugel von mitflerer Große burchstochen und gang burchfucht. Er enthielt eine außerordentliche Menge fehr großer Riefel - und Granit- Berolle, benen feine fleine beigemengt maren. Diefe Rollfteine bifbeten in ber Mitte bes Sugele einen Saufen, ben in einigem 21b. ftanbe ein Steinfreis umgab. Der Steinhaufen ichlof eine Urne ein, Die aber burch bie Laft platt gebrudt mar. ber Betrachtung ber Scherben geht bervor, bag bas Befaß gang ichmudlos und weitbauchig war. Das Material ift gang baffelbe, wie bas aus ber erftermabnten Gruppe fammenbe; ein faft blattriger ichwarger Thon mit Quargfornern und Glimmerblattden, ber nur außen bie und ba etwas rotblich ift. Gind biefe Befaffe gebrannt, wie es mabricheinlich tit, fo fann ber Thon nicht aus ber Begend felbft fammen, fonft wurde er fich roth gebrannt haben. Gerner wurde ein Stild eines zierlich gearbeiteten brongenen Armringes, nebft mehrern andern Brongen, jum Theil von neuer Form, gefunden, auch ein bolgerner und ein eiferner Ring, fowie Die eiferne Spine eines Schneiberinftrumentes. Die Bronge bes Armringes murbe ber demifden Unalpfe unterworfen und nur B 4 Brogent Rupfer und 16 Prozent Binn gufammengefest befunden. Bon Rnochen ober Roblen zeigte fich feine Gpur.

Im Fruhjahr 1847 eröffnete ber Berfaffer bann ben größten Sugel biefer Gruppe. Sier fehlte ein Steinring und größere Steine überhaupt ganglich. Blos fleinere und, auffallend genug, faft lauter gerichlagene und edige Steine fanben fich, die aber

rebit einigen rothen (römischen?) Scherben von sehr feinem Ihone, sehr spärlich im ganzen Hügel zerstreut waren. Auf dem Grunde, wenig über der natürlichen Bodenstäche wurde in menschliches Gerippe entbeckt, das mit dem Kopse ungefähr nach Rordost gerichtet war. Blos der Schäbel und die Zähne varen erhalten und zeigten, daß die Leiche auf dem Rücken zelegen batte. In ihrer Rähe lagen Stücke eines langen einsschwickgen Dolches und eine schwer zu beschreibende Bronze. — Unweit dieses Gerippes zeigte sich in gleicher Richtung und Linie ein zweites, noch weniger erhaltenes, dem gleichfalls ein Dolch beigegeben war. Bon einer Urne fam nur ein Halsstück um Borschein. Dieses Gefäß war von rothem sorgfältig bearbeitetem Thone.

Rach biefem größten Tumulus wurde einer ber fleinften mierfucht, ber bicht neben bem im porigen Berbite aufgegrabenen fieht. Sier fanben fich mehrere große Steine und faum inen Rus unter ber Rafenbede bie Stude eines gierlichen Arm - ober Saleringes aus einem Brongebraht. Ferner eine Ume, bie trog ber forgfältigften Behandlung nicht gang erhoben perben fonnte. Doch murbe es möglich bie Stude gufammenalitten und fo bie Form ju erfennen. Gie entspricht gang einer Ume, Die von Brofeffor Bifcher im Sard bei Bafel ausges graben wurde \*). Das Material und bie Berarbeitung ift gang wie bei ben Scherben aus ber erften Gruppe. Außer ber Urne mbielt ber Sugel noch febr grobe ftarte Rnochen , Stude einer Streffaule und gange Rinnlaben mit Bahnen, unverfennbar einem Bfer be angehörig, bas alfo bier wohl mit bem Streiter, ben es getragen , beigefest mar \*\*). Bulest zeigte fich noch ein Brongeblech , bas mit eifernen Rageln befest mar.

Die funfte Unterfuchung bei biefer Gruppe fuhrte im Semmer 1847 Berr Albert 3abn in Bern aus. Er fand

<sup>&</sup>quot;) Abgebildet in ber Seitschrift der antiquarifchen Gefellschaft in Burich.

<sup>&</sup>quot;) Diefe fammtlichen Begenftande werden forgfaltig von bem Berfaffer aufgeboben.

theils reiche Bronzemitgaben, theils eine Anochenurne mit Becher und holzernem Ringe.

Die britte (neben ben beiben im harte bei Langenthal) Grabergruppe entbedte und untersuchte ebenfalls fr. Jahn im Langwalbe bei Bannwyl. Er fand bort sowohl eine Knochenurne als ganze Gerippe über einander geschichtet mit Resten ciselirter Bronze-Brustbleche.

Bon Gebaulichfeiten aus ber Romerzeit ift nichts befannt. 3mar erwähnt Meyer von Knonau (Geographie ber Schweiz) folder bei Lopwil, aber er verwechselt bies mit Attiswil, wo man in einer Wiefe Scharle Reste von Gebauben gefunden bat.

Somit haben wir alle Thatsachen gegeben, die auf die früheste Bewohnung ber Gegend hindeuten. Bon großer Bichtigkeit sind sie nicht, und ihre richtige und volle Bedeutung können sie erst in einer größern Kette ähnlicher Fakta finden. Für und sind sie blos Denksteine, die da den Anfang der Geschichte bezeichnen. Weit bestimmtere, aber leider nur zu sparssame Thatsachen bietet und der folgende Zeitraum.

### 11.

# Der St. Gallifche Beitraum.

Die altesten Rachrichten aus diefem Abschnitte gehen so weit zurud, baß zu vermuthen ift, ce haben schon furz nach bem römischen Zeltraume die Anfange unsers heutigen Gemein; wesens bestanden. Freilich mögen bazwischen noch die weltserschutternben Sturme ber großen Bölferwanderungen auch über unsere Gegend ergangen sein; aber spurlos für uns haben diese Orfane gewülhet.

Die früheste Erwähnung einer Ortschaft fällt in bas Jahr 795 nach Christus und ist für die ganze Gegend von der größten Bichtigkeit. — Herrgott hat vom Jahre 795 eine Urfunde,

neburch ein Heribald sein väterliches Erbe "in pago Arguce in villa Madalesiwlare" (Madiswil) ber St. Martinsstirche zu Norbach schenkte. Bedeutsam ist, daß wir hier hon Kirchen, christliche Kultur sinden. Fragen wir weiter, woher wohl so frühes Licht gesommen sein möge, so haben vir einige Dolumente, die im Stande sind, hierüber Aufschluß

ober menigftens Andeutungen ju geben.

So ergablt Reugart (auch Schweizerifcher Gefchichtforider, IV, 18), bag um 831 vier Ct. Gallifche Monche Orem Rlofter , in pago Aragewi" gelegene Guter ju "Rorpach, Diotinwilare (Dietwil ?) et Leimolteswilare " (Leis midwil) vergabet baben. herrgott bat eine Urfunbe von 861 (ober richtiger 866 ? benn bas 22. Regierungsjahr Lubwigs Dentiden ift 866), burch welche ein gewiffer Theatbart feine Guter "in superiori pago Aragaugense " namlich bas Dorf - Perolteswilare " (unbefannt, mas hierunter ju verichen !) und Gater in berfelben Begent , b. f. ju "Langatum" nebft ben Gutern feines Brubers Buobo, ebenfalls gu Langutum , bem Rlofter St. Ballen vergabte. Diefe Schenfung mus febr betrachtlich gewefen fein, ba auch Gebaube, Leibrigene, ganbereien, Balber, Baffer u. f. w. genannt werben, et. Gallen bie Urfunde 894 von Regensburg (Regasegure ) aus burch Raifer Urnulf , ben legten Dann Rar-Imgifden Stammes, bestätigen ließ (Berrgott). Sier wurde Emgenthal , Langatum in superiori pago Aragovœ et in comitato Habathardi " genannt.

Um bas Jahr 872 endlich (ebenfolls bei Herrgott) vergabte ein gewisser Perentger zu Rorbach "ubi ecclesia constructa est" bem Kloster St. Gallen seine Guter in Sazuarromarcha et Owistwilare" (Gegend von Sossau und Auswil bei Rorbach), nämlich zwei Theile zwischen Rorbach, mb "Unttiwilare" (Huttwil) am Flüßchen Rorbach, bann vom fleineren Bache Rota, ber bei "Gundolteswilare" (Gunscheilt) vorbeistiest bis zur Tanne, an der er selbst öffentlich in Grenzzeichen angebracht habe, und von da, wo ber andere Bach "Rota" gegen Langatum fliest, auswärts bis zu ben

Teichen bei "Sazowa" (Soffau?). — Db nun viefer großere Rothbach, ber gegen Langatum fliefe, bie heutige Langete fei, muß wohl blog Bermuthung bleiben.

Die fünf eben angeführten Urfunden sind schon als bie ersten geschichtlichen Zeugnisse, die und von dem Dasein eigentlicher Ortschaften bestimmte Kunde geben, höchst wichtig. Sie belehren und, daß die Gegend schon damals, wie noch heute vorzüglich bei ihren Bewohnern, Oberargan hieß. Freilich dürsen wir unter dem damaligen "superiori pago Aragaugense" nicht den jest sogenannten kleinen Landstrich verstehen, sondern wahrscheinlich alles Land von der Aare bis zum Thunersee; denn die obige Urfunde von 894 nennt noch als in eben demselben Gaue gelegen die Otte "Riele, Utingun"Pigiluna (Biglen), Lihsachs (Lissach), Perehtoltespuron (?), "Aldineswilare (?), Eichi, Comirichingen (Gomerfinden) "et Ratolingen"\*). — Oh der "comitatus Habathardi" im Nargaue in irgend einer Beziehung zur nachmaligen Landsgrafschaft Burgunden stehe, ist nicht ausgemittelt.

Wenn hier in so früher Zeit schon Kirchen bestanden, und bas ferne Kloster St. Gallen so bedeutende Guter in der Gegend erwarb, so erscheint boch gewiß die Bermuthung gerechtfertigt, es möchten die gottbegeisterten Jünger des heiligen Gallus felbst die Christuslehre aus dem Norden hierher verppstanzt, oder ihr boch als fraftige Stugen gedient haben.

Erft bei biefer Unnahme werben fo bedeutenbe Schenfungen in folde Ferne begreiflich \*\*).

Die Dauer Diefee St. Gallifden Befiges und Ginfluffes

<sup>&</sup>quot;) Und irre ich nicht, fo habe ich irgendwo auch gelefen, bag Strattlingen ju einer Beit ale im Gaue ber Mare gelegen bezeichnet wirb.

<sup>\*\*)</sup> Eine fernere Spur Dieser muthmaßlichen Propaganba von St. Gallen aus findet fich bei de Charrière (Mémoires de la Société d'histoire de la Suisse romande, III), ber fagt, der Monch Sonas ergable im Leben feines Lebrers Columban, das Kloster Romainmotier fei zu Ehren des lehtern gebaut (um 399-660).

m unferer Begend läßt fich nicht genau festfeben; Ueberbleibsel inden fich noch spat (vergl. 3. B. Anmerkung 85 und 156) im verzehnten Jahrhunderte; auch 1272 werden St. Gallische Bater zu Rorbach, Madiswil, Roggwil und Köl-lifen genannt, die Graf Hartmann von Froburg schäbigte. Bulle Pabst Gregors X. im Archive zu St. Gallen, nach Albefons von Arr, Geschichte des Buchsgaues.)

Somit haben wir bier noch feinen icharf abgegrengten, in fich abgeschloffenen Beitraum, mas erft bem britten vorbehalten

Meibt.

In biefem zweiten Beitraume finden wir Langenthal Langatum" genannt, und es ift fein 3meifel, bag bierunter nichts anderes gemeint fet, ale bas beutige Langenthal. Ge muß wohl auffallen, wie fehr biefer Rame von bem jest Miden abweicht, wie ibn namlich bie beutige Schriftsprache gebraucht. Meußerft merfwurdig aber ift es, au boren, wie bas Bolf noch jest nicht Langenthal, fonbern Langatu, Lan= gata, Langete ausspricht, und alfo im Grunde immer noch biciebe Benennung ba ift, wie vor einem Jahrtaufenbe! Wenn man nun bemerft , bag burch bas gange Mittelalter hinburch Me in's funfgebnte 3abrhundert \*) binein feine einzige ber fo lablreichen Urfunden bie Langenthale ermahnen, es Langen : thal neunt, fonbern in buntefter Abmechelung : gangata, Sangatum, Langaten, Langeten, Langaton, Langalbun, Langentben, Langeton, fo überzeugt man fich, bağ bier, wie in fo vielen Rallen, unfere Bolfofprache etymologifc richtiger ift, als bie Schriftsprache. Es lagt fich fo bie

<sup>\*)</sup> Langentbal findet fich jum erften Male in der Urfunde 1385 (vergleiche hiernach Note 143), fofern nämlich eine Abschrift diefer Urfunde, die ich der Gute des hrn. alt-Lanbammanns Blofch verdante, genau ift, was durchaus teinem Zweifel unterliegt.

Dann fiebt auch - nach einer gutigen Mittbeilung bes ben, alt-Regierungsraths R. Feticherin - in ber Rechnung ber Sedelmeifters Archer vom gabre 1482: ".... fur einen Boten gen Langental."

aanze Stufenleiter ber Berunftaltungen nachweisen, welche bas altbeutiche Bort Langata erleiben mußte, bevor es in bas moberne "Langenthal" überging, bas erft im fechezehnten Sahrhundert auftauchte; aber noch im vorigen Jahrhunderte oft genug ale Langentann, Langenthann vorfommt. Auf biefe Beife wird es begreiflich, wie ber alte gefchichtiff Name verbrangt wurde. - Ebenso spricht bas Bolt bie logen Ortsnamen Murgenthal und Mumenthal: Murget? und Dumetu aus, indem wenigstens bei erfterem, wie weiter unten zu ersehen, gewiß auch an fein Thal zu benten ift. -Aehnlich wird bann aber auch bie Endfilbe "wil" in "u" fontrabirt \*), 1. B. Rogg = u, Lop = u, Bus = u, ohne baß bafar irgend ein hiftorifcher Grund fprache. - Ale Beleg und Ausführung biefer intereffanten Angaben follen im Rachfolgenben bie Ortenamen meist fo gegeben werben, wie sie in ben betreffenben Urfunden porfommen.

Rach Reugarts Bermuthung (Episcopat. Constant. 1, 1. S. Blasii 1803. Dissertat IV, pag. XCV) foll noch aus bem achten Jahrhunderte — also in diesen Zeitraum fallend — die firchliche Eintheilung unserer Gegend, als eines Theiles bes Bisthums Konstanz, stammen, was unten näher besprochen werden wird.

#### HII.

# Der St. Urbanisch: Grünenbergische Zeitraum.

A. Bucheggifche Beit.

Bom Jahre 894, aus bem wir bas lette Dokument bes vorigen Zeitraumes kennen, tritt nun tiefes Stillschweigen in

<sup>\*)</sup> Doch wird aufnahmeweife g. B. Madiewil, Gundiemil, Leimiewil, nicht verandert.

mierer Beidbichte ein bis an's Enbe bes awolften Jahrhunberte, no mir erft ben eigentlichen fichern biftorifchen Boben betreten, und bier erft, in biefer bunfeln Beit, icheint unfere Begend eine befitmmtere politifche Stellung einzunehmen. Bir haben eben gefeben , baf fie fruber in ben Bau " Dberaargau" Mete. Diefes muß fich mabrent bes gegenwartigen Beit= sumes geanbert haben. Gie gehorte fortan gur Landgraf: ionfi Rlein Burgund, Die fo giemlich burch bie Darfen bes lenigen Rantone Bern biesfeite ber Mare, mit Ausnahme tes Cherlandes und Singufugung bes Bucheggberges, abgewent wirb. Gine folde ganbaraffchaft murbe als ein abgeidloffener Staatotheil im Ramen bes beutschen Reiches von dem ganbarafen verwaltet, ber an Raifere Statt gut Bendte fag. Die Burbe eines Landgrafen war eigentlich faifelices Beben , -- bie über Burgunden fcheint aber gang eigene Edidfale gehabt gu baben , woburch bie Berleihung berfelben m's Sans Defterreich fam. In Burgunben befleibeten biefe Barte vielleicht erft bie Bergoge von Babringen, bann bie Grafen von Buchegg, Die Grafen von Ryburg und gulest bie Statt Bern. And biefer langen bunfeln Beit von brei vollen Sabrbunderten ift une einzig überliefert worben, bag um bas 30: 1000 ber Greiberr Berengar von Altburon bent Gottedleife Ginfiplen Guter ju Deldnau ichenfte, fur welche Bagabung bort feine Jargeit gelefen murbe 1). Bohl aus Befalle Brunde hatte Ginfibeln bis in bie neuefte Beit Befalle Beidnau. - Allein biefe Schenfung ift fur unfere Bedichte obne weitere Bedeutung, fowie auch eine, welche Graf Urich von Lemburg bem Stifte Beromunfter im Margau un Bitern gu Dabiewil und Gondiswil machte, und the 1173 Raifer Friedrich Barbaroffa von Bafel aus be-

Bir muffen unfere Unkenntnis biefer brei Jahrhunderte ibr bedauern, weil wahrscheinlich gerade mahrend berselben migniffe porfallen und Berhaltniffe fich entwickeln mußten, die Grund legten zu bald folgenden Begebenheiten, welche merwartetes Licht verbreiten und bereits ein ungeahntes

lebenbiges Treiben in ben Bewohnern ber Wegend verrathen. Bu biefem wichtigen Raftum mochte mohl, neben ber Ansbil bung ber landgraffchaftlichen Berhaltniffe, Die allfällige Ginwanderung ober boch Erhebung ber balb fo machtig auftretenben Abelogefdlechter, vornamlich bes freiherrlich Langen feint. iden Stammes, au rechnen fein. Bermuthungen ausaufprechen, wie bies jugegangen, gebort nicht bieber. - Es mogen auch in ben Kreuggugen Manner aus bem Abel ber Gegend ber allgemeinen Begeisterung nach bem beiligen ganbe gefolgt fein \*), Die im Jahre 1146 ber beilige Bernhard von Glaits vaur auf einer Reife burch bas Bisthum Ronftang, wogu auch ber Oberaargau gehorte, ju entflammen fuchte 3). Auffallenb, vielleicht nicht gufällig, ift ber Umftand, bag in gerabe bie Beit, als Raifer Konrad III, feinen Kreuggug unternahm (1147 bis 1149), ein Ereigniß fallt, bas nun volles Licht über unfere Gegend verbreiten und barin einen Umidwung aller Dinge berbeiführen follte. - Es ift bie Brundung bes Gottes. haufes Gt. Urban, um bas fich fortan neben bem Befolechte ber Freiberren von Grunenberg faft Alles breit.

Auf ber Anhohe, die sich über ber Kirche von Melchnau erhebt, standen einst ganz nahe aneinander drei feste Burgen. Grünenberg hieß die vorderste und war der Sie der gleiche namigen Freiherren. Auf sie folgte die Schnabelburg, und hinter dieser Langenstein, von der noch immer Trümmer eine senkrechte Feldwand fronen. Bon da aus herrschten über die Umgegend die Freiherren von Langenstein, die im Jahre 1148 — niemand weiß mehr, was sie zu dem Gott gefälligen Werse veranlaste — auf ihrem Gediete zu Klein-Roth, in der heutigen Pfarrei Langenthal, ein Kloster gründeten. Aus nicht näher bekannten Gründen aber (man spricht freilich von Mangel an sließendem, trinkbarem Wasser) wurde es im Jahre 1194 verlassen und in das Dunsel des Bon-

<sup>\*)</sup> Giner des Gefchlechtes von Luternau wenigffens verdantt ber Erffürmung Untiochtens unter Raffer Ronrad III. fein Wappenbild, bas bie Familie noch führt.

waldes, wo das Dörschen Tundwil stand, versett, welchen Erund und Boden die von Langenstein von Arnold von Kapfenberg\*) an sich gebracht. Es wurde von da an nicht mehr Roth sondern St. Urban geheißen und dem Orden der Benediktiner von Citels oder der Cistereienser gewidmet 5). — Wie wichtig diese zufällige Uebersiedelung nach St. Urban urte, geht aus der Betrachtung der oden berührten landstrassischen Berhältnisse hervor: St. Urban liegt schon im Margan, während Roth noch in Burgunden; denn eben der Roth oder Murgeten Bach bildete die Grenze beider Länder (wie jeht zwischen den Kantonen Bern und Luzern). Wäre das Kloster zu Roth geblieben, so hätte es alle Schieksale der Landgrassischaft Burgunden durchgemacht, d. h. es wäre unter die Hoheit der Berner gesommen — und in der Resormation in Dero Handen eingezogen worden.

Wernher und Luitold, die zwei Langensteiner, welche felbst in's Rloster traten, statteten bieses noch zu Roth reich aus mit been Butern zu Langenthen, nämlich 5 Schuposen, ben Balbern Rieder Dart, Abelmannli und Wißberg (zum Tbeil) nebst allen dazu gehörigen Rechten. Dann schenkten sie bas Dorf Schoren, die Rapelle zu Roth mit ben dazu gesbirenden Dörsern Habberig und Steckholz und einigen Schuposen zu Madiswil, Gundiswil und Buswil; — mblich noch Guter zu Tundwil und Melchnau. Auch ber britte Bruder Ulrich, der weltlich blieb, schenkte von seinen Bestaungen zu Langatum, Logwil, Roth, Melchnau, Buswil, Altburon u. s. w., und erlaubte ähnliche Schenfunsen seinen Leuten, Freien oder Hörigen, dem Kloster zu thun 6).

<sup>\*)</sup> Die erfie urfundliche nachricht von der Burg Rapfenberg, bie in der Nabe von St. Urban fiand, finde ich bei Lichmonden IV., Reg. S. 636, Mr. 615 vom Babre 1364, wo fie Margarethen von Wolbufen, Wittwe Immers von Strasberg, geborte. — Sie wurde 1386 von den Lugernern gerftort, gufolge ber Rogawiler Chronif (?)

<sup>&</sup>quot;) Sopp. Gefchichte ber eibgenöffifchen Bunbe, 11, 506.

Much Anbere gaben alebalb Guter ju Roggwil, Mas biswil, Busmil, Lublingen, fo bag ber Bifchof Diethelm von Ronftang bei feiner formlichen Bestätigung ber Stiftung 1194 bereite eine icone Lifte ibrer Befigungen aufgablen tonnte"). Die Rraft bes Saufes von Langenstein icheint fich burch biefe. nach bem frommen Glauben ber Beit fo lobliche, Stiffung gerfplittert gu haben, ba bie Familie fortan faum mehr genannt wird und übrigens in ber erften Salfte bes folgenben breigebnten Jahrhunderte ausstarb. Go wird ihr Auftreten und Berichwinden gugleich burch eine eble Sandlung bezeichnet, Die ihr Undenfen bis auf unfere Tage gebracht bat. - Um bie neue Stiftung gestaltete fich ein reges leben von großem , obfcon nicht gerabe von entichieben fegendreichem Ginfluffe auf bie Umgegend, einem Ginfluffe, ber jeben anbern überlebte und verbrangte, bis fpater bas ftaatefluge Bern ibn nach und nach perbunfelte, und ber legte Reft erft ben Sturmen ber frangos fifchen Revolution wich.

Reben bem reichen St. Urban bestand noch ein abnliches religiofes Institut in ber Gegend, nämlich bie Komthurei bes Johanniter-Ritter-Ordens zu Tunftetten.

Hier führte ein Statthalter, Meister, Kommendur ober Komthur des Großmeisters des Ordens, welcher seinen Sis zu Jerusalem (später Rhodus und Malta) hatte, mit einem Rosperlichen Konvente von Ordensbrüdern die Aussicht über die vielen Güter, die das Haus Tunstetten erworben und besorgte nebst einem Prior die sirchlichen Geschäfte, die ihnen als geistelicher Korporation zusamen \*). Ob die Komthurei zur Zeit der Gründung St. Urbans schon bestanden und von wem sie gestistet worden, ist nicht befannt. Die Roggwiser-Chronis?) schreibt diese Stiftung freilich den Freiherren von Balm, Rüti und Grünenberg und den Ebeln von Luternau zu; allein, wie

<sup>\*)</sup> Ein Bergeichnif diefer Romtbure, fo weit ihre Ausmittelung bis ieht dem Berfaffer gelungen ift, folgt unten als Anhang.

ich glaube, aus Brethum. Bum erften Dale inbeffen wirb fie balb nachber, 1220, genannt 3).

Gin anderer geiftlicher Ritterorden, ber ber Deutschen berren, 1190 ebenfalls in Palaftina gestiftet, erfreute fich in unferer Gegend nur hochft unbedeutenden Besithtumes. Um 1336 gehörten biesem Orden zwei Junter von Grunenberg,

3chann und Marchwart, an 9).

MIS reiche Grundbefiger nahmen bie zwei geiftlichen Dachte, bit Giftercienfer Drben ju Gt. Urban und bie Sofpitaliter ju Dunftetten, ben erften Rang ein. Ihnen nabe famen einige Abelogefchlechter, Die theils ihren Gis in ber Begenb felbit, theils barin nur große Befigungen batten. - Bu jenen irftern gehoren nach bem Aussterben bes Langensteinischen Saufes ber allen anbern die Freiherren von Grunenberg. Gie follen aus ber Begend bes Balbeggerfees berftammen und mit tenen von Langenftein verwandt gewesen fein, nach beren Erlichen erft fie bier - gwar icon 1197 10) gum erften Dale bebeutfamer auftreten. Das Langenfteinifche Erbe fiel gum großen Theile ihnen gu, namentlich bie Stammburg Langenfein felbit, bie ja wohl feinen anbern Befiger haben burfte, 46 ben ber wenige Schritte entfernten Burg Brunenberg , auf welcher bie Greiberren ihren Gis batten. Bablreich und fraftig Mibte ibr Mannoftamm , boch angefeben auch über bie Grengen mierer Begend binaus. Go mar aus biefem Befchlechte Dards part 1360 bis 1376 Abt bes Rloftere Ginfibeln 11), Marga= retha um Diefelbe Beit gefürstete Mebtiffin bes St. Fribolinliftes ju Gedingen 12), 3ta 1316 Aebtiffin bes Ryburgifchen Boueshaufes Fraubrunnen 13), 1362 Berr Beter ale gefdmotener Rath burch bas Bertrauen ber Bergoge von Defterreich geehrt, 1379 (und nachher feine Gobne) Pfanbherr ber Burg Stadt Rotenburg , beren Berftorung burch bie Lugerner 1385 einen Anlag mehr jum Gempacherfriege gab, in bem, benigftens mittelbar, unfere Freiherren alfo auch betheiligt maren 14). - Das febr gablreiche Saus theilte fich in mehrere Brige, Die fich bie Grimmen von Grunenberg, Die Gnabel son Grunenberg und einfach von Grunenberg nannten,

auch in einzelnen Seitenlinien nicht mehr freiherrlichen Stanbes gewesen zu sein scheinen. Das Berhältniß bieser Zweige zu einander ist noch nicht hinlänglich aufgeklärt. In der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts erlosch dieser thatkräftige freiherrliche Stamm, nachdem sich sein letzter würdiger Sprößling noch eine ausgedehntere Bedeutung erworben. — Ob das bürgerliche Geschlecht von Grünenberg, das um 1410\*) zu Solothurn angesessen war 15), in einer Beziehung zu unsern Freiherren gestanden, ist nicht ermittelt. — Bon der Burg Grünenberg — altbeutsch Grünin berch geheißen 16) — wurden erst in unsern Tagen die letzten Trümmer abgetragen.

Auf ber langft gerfallenen Butenburg bei Lopwil follen einft gleichnamige Gole gefeffen haben, bie aber nirgende erwähnt werben \*\*). Spater herrichten bort bie Freiherren von UBingen ober Dhingen, aus Urt berftammenb. Gie bielten fich viel in ber Froburgifchen Stadt Bofingen auf, wo Rubolf 1296 Chorherr war und Burfhard 1286 ein Saus befag 17). Spatere waren Burger ju Bern, wo noch im funfgehnten Jahrhunberte ein burgerliches Geichlecht von Ugingen blubte 18). -Un Guterbefit und Kamilienmacht ben Grunenbergern weit nachftebenb, zeigt boch bie Sausgeschichte biefer Freiherren ein reges, oft friedftorenbes Leben. Gie erfcheinen, fo viel befannt. nicht mit Buverläffigfeit bor ber Mitte bes breigehnten 3abrhunberte in ber Begenb. Gegen Enbe bes vierzehnten verfdwinden fie aus ber Geschichte, und im folgenben 3abrhundert finden wir bie Kreiberren von Marburg im Befine von Gutenburg.

<sup>\*)</sup> Schon 1408 fieht im Solothurner Burgerbuche: "Denslin von Granenberg , genannt Schultheiß , um ein Pfund " (namlich jum Burger angenommen).

<sup>\*\*)</sup> Bielleicht fammte Ritter Hlrich von Gutenburg, ber 1304 (herrgott, II, 507) ju Sempach neben Rittern von Strafburg und von Grunenberg Beuge war, von ba. Doch gab es um die gleiche Beit auch einen Ulrich aus dem freiherrlichen Geschlechte v. G. im Schwarzmalbe.

Diese brei Geschlechter waren reichsfreie 19), die ihre Freisberrschaften unmittelbar und nur allein vom Kaiser und Reiche zu Leben trugen; benn über Alles im ganzen beutschen Reiche war der Kaiser Oberlehensherr. Solchen freiherrlichen und neht noch gräslichen Häusern war der blos ritterbürtige Abel untergeden, durch Leben diensipslichtig. Aus diesem niedern in der Begend beimischen Abel bemerken wir nur die Edeln von Kauwangen, auf der noch stehenden Burg Aarwangen — der einzigen der Gegend, die und erhalten ist — hausend und den Grasen von Kydurg verpslichtet, an deren Hof zu Burgders sie sich oft authielten. Sie kommen von der Mitte des breisehnten bis zur Mitte des vierzehnten Jahrhunderts, wo sie ausstanden, häusig vor; sehr oft auch widmeten sie ihre Dienste dem Hause Desterreich.

Außer biefen abeligen Geichlechtern gab es noch eine Menge familien, bie fich "von" ichrieben, ohne ritterburtig zu fein. Es waren bies perfonlich Freie, meift in Dienstverhaltniffen zu herren ober Grafen stehend; theils aber auch geradezu Leibsagene. Solche Geschlechter waren die von Rutfchelen, von Langenthal, von Rorbach, von Murgenthal, von Bleienbach, von Bühberg, von Roggwil, von Tunstetten, von Riede, von Winau, die feine wichtigere

Bebeutung haben.

Bon fenen lettern Grundherren, bie in ber Gegend begus bert, obicon nicht barin angefeffen waren, find gu bemerten :

Borerft bie Gerzoge von Defterreich, die nur außerft veniges befaßen 20), dann die mächtigen Grafengeschlechter: von Anburg, zu Burgdorf Hof haltend; von Froburg, über Olten auf der Froburg hausend, und beren Nachfolger von Reuenburg Ridan und Falfenstein; die von Strafberg bei Buren. Die freiherrlichen Geschlechter von Sechburg aus dem nahen Jura; von der Balm, welch weter den Freiherrn von Altburon auf Altburon folgte, mit den Langensteinern und Grünenbergern, ihren Nachbarn, blutderwandt und, wie diese, Wohlthater des Klosiers St. Urban, blannt durch ben Aniseil eines Gliedes am Kaisermorde zu

Ronigofelben 1308 21). - Die Freiheren von Ruti, ju Lobwil berechtigt, und von Signau ju Rieb und Busmil. Bon ebeln Beichlechtern por allem aus Die fehbeluftigen von Buter. nau, beren eigentlicher Stammfis unbefannt ift. Giner von ihnen beirathete Fraulein 3ta von Langenftein, Die Gomefter von St. Urbans Grunbern 22), und erhielt mit ihrer Sant einen Theil bee Langensteinischen Erbes, namentlich zu Langenthal. Gein Beichlecht, fruber Bafall ber Grafen von Riburg, gehörte fpater ju Bernd. altabeligen " wohlebelfeften" Batrigiern. - Gebr baufig treten auch bie Gbeln vom Steine, auf ber Burg am Gee bei Geeberg gefeffen, auf; nicht minber bie von Buttifon aus bem Margan, auch bie von Denge bei Bergogenbuchfee. Bu Rorbach maren auch bie Rerren von Rerrenried begutert und nach ber Berfiorung ihrer Burg Rernenried burch bie Berner auf ber Befte Rorberg gefeffen.

Im Gegenfage zu biefer langen Reihe von Abeligen und Freien, die hier aufgegahlt find, bestand die Maffe bes Bolfes aus:

- 1. Perfonlich Freien, bie aber boch burch Lebensverhaltniffe in fast völlige Abhangigfeit vom Abel ober ber Geiftlichteit gefommen waren. Aus ihnen entstanden wohl jum Theil die sogenannten
- 2. Sorigen, Salbfreien, bie in ganglicher Abhangigfeit an ein Geschlecht gebunden waren. Gie find nicht icharf gu trennen von ben
- 3. völlig Leibeigenen, beren Zustand indessen feineswegs ber Stlaverei neuerer Zeiten gleich sam, fondern wenigstens physisch gang leidlich war; gleichwohl waren fie an die Scholle gebunden, b. h. sie wurden gleich und mit den Grundstuden, die sie bebauten, gesauft und versauft, ihre Kinder gleich Sachen unter die Besiger der Eltern vertheilt, wenn diese lettern nicht einem und demselben Herrn gehörten; heirathen durften sie nur mit Einwilligung ihrer Eigenthumer\*).

<sup>&</sup>quot;) Go geffattete 1293 St. Urban feinem Leibeigenen Rubolf von Omenftal, ein eigenes Weib ju ehelichen, bas bem Saufe Eun-

Much bie Ctabt Burgborf erwarb fich in fpaterer Beit bebeutenbe Berrichaften in ber Wegenb, Die fie burch ein Ditglieb ibres Rathes, ben fogenannten Lobwil : Bogt, vermalten ließ. Debr noch Bern, bas bann bie Dberhoheit über bie sange Gegent an fich brachte.

Nach Diefer langen abichweifenben, burchaus unerläglichen Emführung ber Berfonen und Korporationen, Die im Berlaufe mierer Darfiellung eine Rolle au fpielen haben, greifen wir ben Raben ber Gefchichte wieber etwas weiter rudwarts, bei bem jungen Rlofter St. Urban auf.

Rach bem Borgange ber freiherrlichen Grunber bebachte bet Mbel von nah' und ferne bis in bie Gaue bes Jura binein

he frommen Rlofterbrüber reichlich.

Bu Langental vergabte 1197 bie Bittwe Ritter Balhas von Brunenberg zwei Schupofen; Seinrich von ber Halm b) einen Balb bei Schoren, Lutold von Rildberg (ein fenft in ber Begend gang unbefanntes Beichlecht) bie Rirche In Langental, alles im gleichen Jahre 1197 24). Das Ber-Mimig Diefer Rirche gum Dorfe und feine gefdichtliche Ent= Diffelung, geben ein merfwurbiges Bilb bes bamaligen Rirchenpriens überhaupt. Die Mare trennte bie brei Bistbumer Ronftang, Bafel und Laufanne. Linte von biefem Fluffe lagen beibe lettern und amar fublich vom Bieferfce ungefahr taufanne, norblich Bafel, welches lettere Biothum alfo bei Sermangen und Winau an unfere Begend anftieg und ichon Baumwil in fich begriff. Unfere Wegend felbft, wie überhaupt alles, mas rechts von ber Mare liegt, mar in firchlichen Dingen bem Bifdofe ju Ronftang untergeben, welcher felbft wieber mier bem Ergbischofe von Daing ftanb. Das Bisthum Rone fang mar - wie man glaubt icon im achten Jahrhunderte -

fletten geborte. - 1272 fcblog St. Urban mit Beinrich von Granenberg einen Beirathevertrag fur ihre Leibeigenen bei. berlei Beichlechtes 23).

<sup>&</sup>quot;) Coon einer Schweffer bes Freiheren von Langenftein. (Ropp, II, 390.)

in gebn Archibiafonate mit 110 Rapiteln ober Defanaten eine getheilt worden. 3m gehnten Archidiafonate, bem bes transjuranifden Burgunbens, lag auch bas Defanat Bimmenowe, (Winau) welches unfere Gegend nebft einigen anbern Dorfern enthielt 25). Diefer Gintbeilung aufolge mußten Die Rirchen ber Begend icon frube bestanden baben, wenn fie auch meift junger fein mogen, ale bie ichon im vorigen Beitraume bestehenbe Et. Martinefirde au Rorbad. - Die Stiftung von Rirden ging meift von abeligen Grundberren aus, welche fich bann bas Recht vorbebielten, bem Bifchofe ju Konftang einen Briefter au ihrer Rirche vorzuschlagen. Da ber Bifchof nicht frei mablte, fonbern bann gewohnlich ben Borgefchlagenen bestätigte, fo ge= mabrte ein foldes Recht bem Gigenthumer große Bortbeile. Diefes Borfcblagsrecht nannte man bie Rollatur, Brafentation ober Rirchenfas, und es mar im Mittelalter allgemein Gegens ftanb bes Raufes, Taufches und Berfaufes. Reben bem Gins fommen bes Pfarrere ober Leutprieftere hatten bie Rirchen ibr eigenes But, bas fur ihre Erhaltung verwendet murbe; es bief bas Bibbumeaut, und vielfach war es üblich zu folden Rirchengutern Bergabungen gu machen. Die Aufficht über blefes Bibbum führte meift ber Rollator ber betreffenden Rirche, febr oft aber wurde baraus ein eigenes Recht, bas Batronat, gemacht und vertauscht, vergabt und verfauft, wie bie Rollatur. Riemals aber burfte ber Rollator ober ber Batron einer Rirche bie Rirchenguter ju eigenem Rugen verwenden, es fei benn, ber Bapft felbft ober boch ber Bijchof geftatte biefes formlich burch eine Bulle.

Alle Leutpriester eines Defanates bilbeten eine Korporation, bas Rapitel, bem ein Defan und ein Kammerer aus ihrer Mitte vorstanden. Das Kapitel hatte seine besondern Zusammensfünste, die für bas von Binau, wenigstens im fünfzehnten Zahrhundert, wenn nicht schon früher, zu Langental Statt fanden, wo sich dann die geistlichen Brüder in dem Herrn damals oft etwas mehr als gutlich zu thun pflegten 26).

Die oben angeführte Schenfung ber Rirche ju Lans gaton von 1197 bezog fich vermuthlich auf bas Batronat;

benn bie Rollatur geborte bamale noch benen von Langenftein ther von Grunenberg. Dbgleich fomit ju Langental eine Rirche bestand, waren bie Bewohner biefes Dorfes boch nach Tun : ftetten firdpflichtig; b. b. fie mußten bort ben Gottesbienft befuden, Die Gaframente empfangen und borthin bie Rirdenubnten und andere Abgaben in Geld liefern - ein Beweit. bag bie Rirche au Langental eine jungere Stiftung ift, ale bie In Tunfletten. Inbeffen wurde bei ber Grunbung ber Rirche m Langental einige Einwohner von ber allgemeinen Berpflichtung gegen Tunftetten namentlich ausgenommen, ohne 3weifel weil fie fich bei ber Mudftattung ber erftern Rirche betheiligt batten, und ihnen geftattet, ber Rirche bes eigenen Dorfes ihre Leiftunem ju machen und biefe ausschließlich ju besuchen, ein Recht, bus nur ber Bifchof ober bochftens bie Rollgtoren ber Mutterfirbe, Die Johanniter gu Tunftetten, verleihen fonnten 27). Bu velden Streitigfeiten biefes Berbaltniß fpater Unlag gab, wirb fich geigen.

Papft Innocens III. bestätigte 1209 vom Lateran aus die neue Stiftung zu St. Urban. Die Bulle erwähnt auch ber Riostergüter zu Langaton, Melchnau und Roth 28). — Ultich von Langenstein fömmt 1201 in Gesellschaft der Grasen Hermann und seiner Sohne Ludwig und Hermann von diedurg als Zeuge vor 29), er und seine Gattin, Mechtilde von Signau, und ihr Sohn Wernher vergabten noch 1212 an St. Urban 20), und später wird keiner des Geschlechtes mehr

emannt \*).

Schon waren bie Bestpungen bes Klosters bei Langaton is beträchtlich, bag 1213 ber Graf von habsburg formlich erstlitte, er werbe alles, was ber Abt und Konvent barüber tarch Taufch und handel verfügen mogen, anerkennen 31). — Bichtige Grwerbungen baselbst machte St. Urban im Jahre 1224

Dugo von Langenfiein, 1287 (W. 1811, 354) Romthur gu Sumiswald, fiammte nach Stumpf u. A. aus ber jeht noch blubenben Familie von Langenftein auf ber Infel Meinau im Bodenfec.

von herrn Cberhard von Grunenberg, hermanns und ber Brau Sebwige Cobn. Bu biefer aller Seelenheil und bem feiner Gattin Abelheib von Willisau und feines verftorbenen Brubers Ulrich vergabte namlich Cberbard bem Rlofter St. Urban all fein But ju Langatum : eilf Schupofen, Die Duble, feine Leibeigenen mit Ausnahme von Rubolf von Bugberg und Den Seinigen, ben Rirchenfas und bie Salfte ber Berichte bafelbit; ferner feine Salfte bes Bigbergwalbes, ben Schwenblund Rothwald, zwei Schupofen ju Rieb und ein Stud Rebland gu Mugerole (am Bielerfee), bas an Ronrad Sormann ju Bern verpfanbet mar. Dagegen nahm Eberhard einige Schupofen von St. Urban, um fie bem Rlofter Engelberg gu vergaben, mo feine Tochter Unna Ronne mar. Geine fibrigen Befigungen gab er ben Cohnen feines Brubere Illrich, Die baffir jene Bergabung an St. Urban anerfennen mußten. Er felbit trat bann ins Rlofter St. Urban, mo er als Monch am 2. April 1230 ftarb 32).

Die andere Salfte ber Gerichte zu Langenthal war ichon von ben Stiftern an St. Urban gefommen 33). Aber die Sache scheint sich nicht so gang einfach verhalten zu haben, machten boch später die von Luternau, ob begründet oder nicht, Ansprüche auf die Herrschasse, Rechte und Gerichte zu Langenthal, die lange Jahre zu Streit und Fehde Beranlassung gaben.

Gben so wenig unangefochten blieben St. Urbans Rechte auf ben Kirchensatz zu Langenthal. Schon mit ben Johannitern zu Tunstetten entstand baraus Streit, bald nachbem St. Urban in ben Besitz gefommen war. — Diese beiden Gottes-häuser hatten nämlich als folche vom Apostolischen Stuhle gegewisse Zehnten erlangt \*). Bu Langatum nun wurden biese streitig. 1228 entschieden friedliebende Manner und ber Bischos

<sup>\*)</sup> Diese hatten schon 1213 ju einem Streite zwischen ben beiben Gottesbaufern geführt, ben aber Annocens IV. selbft geschlichtet hatte. Ropp (vergl. unten Note 34). Innocens nennt auch 1254 in einem Freibriefe für St. Urban unter den Bestbungen bes Kloffers ebenfalls den Kirchensat zu Langeten. Acla S. U. — Ropp.

Conrad von Konftang bie Sache fo, baß St. Urban von bent Befinungen, bie es innerhalb bes Pfarrsprengels von Tunstetten ber ber Grenzen bes Dorfes Langatum habe und noch ersperbe, bie Salfte bes Behntens beziehen, die andere mit einiger Ausnahme ber Kirche zu Tunstetten verabfolgen laffen folle 34).

St. Urban, seinen Bortheil nicht verkennend, erlangte 1225 vom papftlichen Kardinallegaten zu Konftanz die Erlaubnis, die Guter ber Kirche zu Langatum an sich ziehen und ttos einen Antheil zum Einfommen des Leutpriesters beitragen muffen Die jährlichen Einfunfte dieser Widdumsguter tauen nach Abzug der nottligen Ausgaben eine Marf Silber letragen. — Papft Alerander bestätigte diese Inforporation vom laueran aus 35).

Go mochte wohl diefe alte Kirche ba gestanden haben, wo iest noch hinter bem Gasthofe jum Kreuz die Mauern einer Rapelle — nun jum Speicher benuht — zu sehen sind. Wenigs beno geht so die Sage, und rings herum werden immer noch viele Menschenknochen gesunden, die auf einen Begrabnisplat zu beuten scheinen. Bon bem jetigen Kirchenhugel geht die Sage, er habe einst eine Burg getragen.

Much bie Berechtigungen bes Rloftere am Langeten: bade, Die unftreitig mit ber von Gberhard von Grunenberg ermorbenen Dufte verbunden maren, murben fogar noch ju beffen Lebzeiten beftig angegriffen. Denn im Jahr 1226 be-Sauprete Bernber von Luternau, bas Rlofter habe fein Recht, Baffer bes Baches auf feine Guter abguleiten 36). Es Tam fo weit, bag Wernher und ein Unverwandter feiner Frau, Seinrich von Elmigrin, bas Gotteshaus überfielen, jum Theil Sanderten und vielfach ichabigten. Der Abt manbte fich an Bei Bifchof von Ronftang, ber bie 3wei mit bem Bannfludje Seigte, was fie aber von ihrer Rebbe burchaus nicht abaus Ereden vermochte. Der plopliche Tob von Bernhers Mutter Beim piefen erft friedlich gestimmt ju haben, fo bag ein Berden ju Stande fommen fonnte 37). 3a Bernberd Fran 204 35) und ihre Edwefter, freiherrlichem Stamme (von Begis inef?) entiproffen, vergabten an bie Monche gur Gubnung bee Uebels all ihr Eigenthum im Balbe Schlatte bei Rogg. wil u. a. mehr 39).

Aber bald lebte ber Zwift wieder auf. Wernher zwar erneuerte ihn nicht mehr; aber 1249, nach seinem Tode, seine Sohne Wernher, Burshard und Rudolf. Sie behaupteten, Antheil an der Kollatur der Kirche zu Langathun zu haben, und zwar in der Art, daß von vier Malen, wo die Pfarrstelle erledigt sei, das Kloster drei Male dem Bischose von Konstanz einen Vorschlag zu machen habe, — sie aber, die Edeln von Luternau, dann das vierte Mal. St. Urban aber glaubte 1224 von Eberhard von Grünenberg dieses Recht vollsständig erworden zu haben 39).

Dann flagten die Brüder, das Gotteshaus habe burch Luternauische Besithungen hindurch einen Graben gezogen und das Wasser des Baches Langathun auf die Klostermatten bei Roggwil abgeleitet. Die Monche wendeten ein, der Graben sei durch Luternauische Leibeigene gemacht worden und bezogen sich auf Erlaubnisse und Schenfungen, die ihnen am Laufe des Baches von der Mutter und Muhme der Brüder gemacht worden seien, was aber, sowie auch die Bergabung der Güter im Balde Schlatte (Seite 23) von Wernher, Burfhard und Rudolf unrechtmäßig bestritten werde 39).

Durch Bermittlung von benachbarten Rittern fam im gleichen Jahre (1249) ein Friedensschluß zu Stande, weil, wie es barin heißt, Allen Friede und Eintracht nothig sei \*). Die von Luternau genehmigten nun förmlich jene Schenfungen ihrer Mutter am Bache Langathun, entsagten auf immer allen Anfprüchen auf das Kirchenpatronat von Langathun, und erflärten endlich in den Wäldern und Weiden der dortigen Almende seine weitere Gerichtsbarfeit zu besihen, als was zu ihrem Antheile am Dorfe Langathun gehöre. Zeugen dieses Bertrages waren der Defan von Roth, die Freiherren Marchwart und heinrich von Grunenberg, Rudolf von der

<sup>\*)</sup> Das deutsche Reich mar bamals burch die Rampfe bes ebeln Raifers Friedrich II. gegen Bapfte und Gegentaifer gerriffen.

Theil des Klosters, bas fogenannte Dormitorium ober igemach nieder, brachen Schlösser und Thuren auf und iscine Heerden fort. Die beiden Weiler Obers und er Tund wil, ganz nahe am Kloster, gingen ganz zu de, so daß heutzutage ihr Name nur noch in Urfunden it ift. Auch zu Langenthal wurden die Güter St. Urband stet 40).

Im gleichen Jahre noch starb Burshard von Luternau auf in der Rähe der Burg Falkenstein, seinem Ende nahe, wollendere Gesinnungen gegen das beleidigte Kloster hegend, m er seine Güter zu Steckolz und einen Wald bei "neben dem St. Ulrichswald testamentlich vergabte 41). drüber Burshards, Wernher und Rudolf und andere seiner ließ das kluge Gotteshaus durch den Bischof von Konund den Grasen von Kiburg, dessen Bafallen die von aun waren, mit der Erkommunikation bedrohen, falls sie ollziehung jenes Testamentes Widerstand entgegen sesen n. 4-).

Sefchah biefes alles in ber erften Salfte bes Jahres 1255. Teftamente war auch ein Ronrad von Murgatun genthal) Zeuge, ber allerbings abelig gewesen fein muß Seite 17). 43).

Durch Burfhards Tod und Testament indessen wurde ber um Langenthal feineswegs beigelegt. Rubolf ftarb mahr-

Johann von Büttison und Ulrich von Denz, über die Ansgelegenheit Zeugen zu verhören, Alles genau zu prüfen und dann zu entscheiden. Rach allen Erkundigungen beschworen die zwei Ritter vor dem Grasen zu Wiggen, Wernher von Luternau habe keine Gerichtsbarkeit auf den Gütern des Klosterd dieses dagegen habe volle Gerichtsherrlichkeit auf seinen Gütern innerhalb der Grenzen des Dorfes Langatun, sowie das Recht, Feld und Biehhüter zu bestellen. So auch Wernher auf seinen Gütern, immer jedoch dem Frieden der Religiosen von St. Urban unbeschadet. Bei diesem Spruche, der 1256 gethan wurde, waren wieder die Herren Heinrich von Grünensberg und Rudolf von der Balm und Ulrich von Büttison

Beugen 44).

Aber auch jest noch auf biefen Enticheib feines Bebensberrn bin, gab ber unermubliche Bernber feine Gache nicht verloren. Schritt fur Schritt nur gab er nach, und aus ber Sorgfalt, mit welcher Graf Sartmann burch jene zwei Ritter Die Cache hatte unterfuchen laffen, mochte hervorgeben, bag man feine Unfprachen nicht fur unbegrundet bielt. - Durch ben obigen Epruch von 1256 maren ihm bie Berichte auf ben Gutern Ct. Urbane ju Langenthal entichieben abgefprochen worben; bafur machte er nun einen neuen Bunft ftreitig: bie Befehung ber wichtigen \*) Beamtenftellen ber Felbhuter und Biebbirten bes Dorfes Langatun. Sieraber mar gmat fcon im erften Spruche eine Bestimmung gemacht worben, Bernber aber unterzog fich ihr nicht. Der 21bt von St. Urban flagte nun wieber in Burgborf, und ber Graf von Riburg fand bie Cache benn boch wichtig genug, um 1257 nochmale bie gleichen zwei Ritter nebft Runo von Ruti nach Langatun abzuordnen. Diefe brei entichieben nun bie Sirtenangelegenheit babin, bag, wenn im Frubjahre ober fonft bas Dorf gangatun feine Sirten habe, ber Abt vier und Wernher zwei

<sup>\*)</sup> Bon giemlicher Bedentung maren fie allerdings; benn noch lange nachber, 1441, waren fie Gegenffand von Streitigkeiten gwifchen St. Urban und bem Dorfe Langenthal.

Ranner mablen folle, welche bann burch bas Stimmenmehr bem Felbhuter und ben Bichhirten mit bem herfommlichen Lohne in ernennen hatten. Bestrafung von Bergehen folle sich nach bem beiberfeitigen Guterbesipe richten. — Beuge hierbei war auch ber Komthur Gerbard von Tunstetten 45)

Somit war das Kloster nun mit dem Kirchensage und ben Gerichten zu Langenthal im Reinen. Wegen des Baches traten Anstände mit dem Hospitaliter-Komthur zu Tunstetten ein, welche 1269 bei Gelegenheit eines Vertrages wegen des Rirchensages zu Lopwil bereinigt wurden. Bei diesem Tauschvertrage wurde ausgemacht, Tunstetten solle den Bach Langeten dis zwei Jucharten unterhalb Lopwil benuben, — von da an dis zur Mündung in die Nare St. Ursdan 40. Der Bach aber blieb immerfort dis in die neueste Zeit der Gegenstand und die Beranlassung zahlloser Streithändel.

Auch bas Gotteshaus zu Tunftetten hatte ber ftreitfichtige Wernher von Luternau vielfach beleidigt und geschäbigt,
mas er aber 1270 burch freiwillige Bergabung bes Gutes
Gidebolz bei Langaton an bie geiftlichen Brüber gut zu
machen suchte 47). Wo bieses Gut gelegen war, ift unbefannt \*);

1279 vertaufchte es Tunftetten an St. Urban 48).

Enblich nahm bas haus Luternau boch eine friedlichere Stellung gegen St. Urban ein, was sich durch verschiedene Bertaufe fund that. So faufte bas Kloster 1273 von Wernher web feinem Sohne Gerung, welche sich gerade zu Langatun, wohl im Schlosse, aushielten, alle ihre Guter in der habserten (Hablerig bei Steckholz). Hierbei war ein Bruber von Lablerig bei Steckholz). Hierbei war ein Bruber von Saufes Tunstetten als Priester von Lopwil Zeuge, uch heinrich und Ulrich von Grünenberg 47). Wichtiger ist war Bersauf, den Wernher mit St. Urban am 11. Juni 1276 w Burgdorf vor dem Grafen Eberhard von Habsburg-Kiburg wischlos 50). Durch seine Frau Anna hatte er nämlich als Rügist ein sestes haus oder Burg nebst Zubehörden

<sup>&</sup>quot; Doch beißt ein hof in ber Mabe von Gt. Urban Gichbolg.

ju Langathun\*) erhalten. Als ihn nun — vielleicht in Bolge feiner vielen Streithanbel — Schuldenlaft brudte, willigte Anna, nebst ihren Kindern Gerung und Idda ein, diefe Burg gegen baare Bezahlung an St. Urban abzutreten.

Bugleich erflatte er, fein Recht an ben Gerichten bes Dorfes Langatun, bem fogenannten Getwing, gehabt ju haben; ober, wenn fich ein foldes noch herausstellen follte, fo fei es nun auch an St. Urban verkauft.

Beugen bei biefer merfmurbigen Berbanblung waren unter anbern : Butbrand, ber Leutpriefter von Bleienbach; Junfer Ulrich von Grunenberg; bann einige Bewohner von Langenthal : Miflaus von Berfen , Leibeigener bes Saufes Grunens berg ; S. von Bleienbach, Gigener tes Gotteebaufes Tunfletten ; endlich ber Sigrift von Langenthal - ein Bemeis, bag alfo ichon bamale ein ziemlich vollftanbiges Rirchenperfonal ju Langenthal bestand. (Denn 1274 war ju St. Urban ber Biceleutpriefter bon Langatun, Wernher, Beuge 51); und 1295 au Roth ber Leutpriefter felbft, ebenfalls ein Wernber 12); 1315 gu Tunftetten ber Biceleutpriefter 3obann) 53). Burg ju Langatun war alfo nicht Langenfteinifches Erbe, wie man vermuthen follte; es fei benn, bag etwa Bernbere Frau eine geborne von Grunenberg gemefen - mas aber nicht ausgemittelt ift - und fo ihm Langenfteinifches Befitthum aus gebracht babe, - Ueber ihre Lage laffen fich faum Bermuthungen aufftellen; bie Urfunde fagt nur, es fei ein Sof gemefen mit einem Saufe, aufammen mit einem Balle umgeben und ringe berum Biefen, und bemerft ausbrudlich, im Dorfe felbft gelegen 54).

Allgemein bezeichnet man als bie Stelle, wo eine Burg geftanben, ben Sugel hinter ber jehigen Kirche und auch bie ebenen Matten amischen ber Bleiche und ber Aufhabe 55).

<sup>\*) &</sup>quot;Gemauertes Saus" gibt Ropp (II. 529) es wieder und bemerft bagu, der Dienstmann, obwohl nicht Ritter, habe begreiflich fein casale bewohnt. — cf. Note 45.

Der Abt und Konvent von St. Urban hatten nun bie alte Langensteinische Herrschaft Langenthal fast vollständig burch Schenfung, Tausch und Kauf von den Häusern Grünensberg und Luternau an sich gebracht. Bedeutende Grundbesitzer außer dem Kloster gab es dort nicht mehr. Wohl hatte noch das Kloster St. Gallen, wie bereits (Seite 93) angeführt, Güter zu Langenthal, Korbach, Roggwil und Madisswil, aber sie können nicht ansehnlich gewesen sein. Blos die Ischanniter zu Tunstetten und die von Grünenberg waren nech im Besitze einiger Rechte, und ein Junser dieses freiherrslichen Geschlechts, Ulrich, Sohn Heinrich des ältern, hielt es nicht für unwürdig, die Herrschaft Langenthal mit der von Luternau abgetretenen Burg vom Abte zu Leben zu empfangen 56).

Diefe Belebnung geschah am 10. Dai 1279 in Beifein rieler Glieber ber Grunenbergifden Ramilie und ihrer Berpanbten von ber Balm, fowie faft bes gangen Konvents bes Alenere, ju St. Urban felbit. Mus ber Art ber Abfaffung ber beebalb ausgestellten Urfunde geht bervor, bag auf ben Ift nicht geringe Bichtigfeit gelegt murbe. Junfer Ulrich erbielt bie Burg lebenslänglich ju Leben und burfte in beren Umfang fein fteinernes Gebaube errichten, wohl aber bas Mofter Scheunen und Wohnungen. Er mußte verfprechen, fie iberbaupt nicht ju veräußern und nach feinem Tobe in unverinbertem Buftanbe wieber and Klofter gurudfallen gu laffen; ferner jur Anerfennung bes Lebensverhaltniffes jahrlich ein Bfund Bachs ju entrichten. Bu fonftigen Leiftungen ju Bunften Ct. Urband murbe Ulrich nicht verpflichtet; bie Monche mochten nobl Bortbeil genug in ber Gunft bes Grunenbergifchen Saufes inten. - Auch alle Gerichte, b. b. bie niebern, ju Langenthal Deren inbegriffen, fonnten feboch jabrlich auf St. Johannistag diefundet werben. Die Urfunde besiegelten : Rubolf und Ulrich Balm, Junfer Ulriche Freunde und Dheime; funf Freis men von Grunenberg, namlich Seinrich ber altere und feine Gine Beinrich und Cuno, Ulriche Bruber; bann Seinrichs Miliern Briber Ulrich und Marchwart und Sartmann von

Buttifon. Es ift merfwurbig, bag Ulrich ichen 1276 beim Raufe ber Burg Langenthal ju Burgborf Beuge mar 57).

Es ift dieß die lette Nachricht über diese Burg, die aufzusinden war; ihre fernern Schidfale sind und leider völlig unbefannt, wie auch die Ulrichs von Grünenberg. Zwar tommen noch in vielen Urfunden Ulriche von Grünenberg vor, aber niemals unter Umftanden, die es erlaubten, sie auf den Inhaber der Burg Langenthal zu beuten.

Der Abt Diethelm bes Benebiftiner Rloftere ju Erub verfaufte 1291 an St. Urban einige Allobe ju Langaton, bie ju einem erfterm guftebenben Rirchenfage gehörten 58).

Bis babin wurde biefer Beitraum bezeichnet burch bas Streben bes reichen Rloftere St. Urban nach einem geordneten fichergestellten Befige feiner Rechte und Guter vorzuglich gu Langenthal, welchem fich - mit wie viel Recht, mag beutzutage babingestellt bleiben - bie Ebeln von Luternau fo beftig wiberfesten. Es ift auffallend, bag fie fur ibre Thatlichfeiten gegen St. Urban burch feine faiferliche Gewalt, etwa ben Sanbarafen, jur Strafe gezogen murben. Ueber bie gefammte Ausubung ber richterlichen Gewalt im Ramen bes Reiches berricht aber völliges Dunfel, bis biefe Berechtigung 1314 formlich von ben Grafen von Buchegg an bie von Riburg überging. Bevor wir hierauf gut fprechen fommen, muß noch ein Blid auf Die Schid. fale ber umliegenben Dorfer geworfen werben, ba bis jest nur von Langenthal die Rebe mar, von welchem burch bie bamaligen Berhaltniffe felbft und weit reichhaltigere Renntniß aufbehalten ift, ale von anbern Dorfern.

Schoren, zunächst bei Langenthal, bamals Schorron, war also schon 1194 an St. Urban gefommen, welches bafelbst einen seiner Konventualen 59) als Berwalter hatte \*). Auch Lopwil kömmt zum ersten Male 1194 vor unter bem Namen Loces will are 60), und zwar bestand bort bereits eine Kirche, beren Kollatut-Recht so sehr zerstüdelt war, bass am Ende bie

<sup>\*)</sup> Ein Rittergeschlecht von Schorren flammt vom Dorfe Schorren bei Thun.

Gigenthamer beffelben, bie Freiherren von ber Balm, von Grunenberg, Rutt und bie Ebeln von Luternau, fich barüber par nicht mehr vereinigen fonnten und 1259 befchloffen, alle ibre baberigen Rechte ju Gottes und St. Johannis Ehren bem Saufe Tunfietten ju vergaben 61). Dun batte noch St. Urban Anfpruche an Diefen Rirchenfas, und 1269 erwarb Tunftetten auch biefe noch burch Abtretung ber Rollatur ber Rapelle gu Balbfilden \*) an St. Urban 62). Enblich mußten bie 3obanmiter fich 1277 noch bie Anspruche Ortolfe von Uningen auf bas Batronat ber Rirche ju Logwil burch eine Schupofe ufaufen, und nun erft blieben fie ungeftort in ihrem Rechte 64). Die Berichte und fonftigen Guter und Rechte gu Logwil maren im Bente ber Freiherren von Ubingen, herrn ju Gutenburg 65). Much bie Ebeln von Sunenberg am Bugerfee befagen einiges bafdbft 66). Bon beiben Ramilien inbeg brachte St. Urban febr vieles an fich. Logwil foll auch ein eigenes Abelogefchlecht ge-Sabt haben 67), aus bem 1212 Serr Ulrich genannt wird 68). -1220 lebte ein B. von Logwil 69), beffen Abel aber febr meifelhaft ericeint, weil 1217 70) bann wieber ein Wernber son Lonwil Boriger ober gar Leibeigener Tunftettene mar, melder auch 1321 ein Grunenbergifches Gut gu gangenthal Sebaute 71).

Bleienbach's Kirche bestand schon 1194 72). Die Kollatur gehörte benen von Grünenberg; ebenso die Gerichte 73). 1272 bis 1293 kommt ber Leutpriester von Bleienbach, Luitbrand, oft in Urfunden als Zeuge vor 74). Der Ort hieß in frühester Brit Bleichinbach 72).

Reichnau's wurde jum Jahre 1000 erwähnt, es wurde bemals Reichino we genannt. Die Gerichte gehörten versmuthlich ju Brunenberg ober eigentlich jur herrschaft Langen- fein, Die gulet an die von Luternau fam. Auffallend ift es,

Das Kollaturrecht von Waldtilchen war Tunfletten vom Grafen Lubmig von Froburg geschenft worden (3). Waldtilchen war ein Dorf in ber Nabe von Niederbipp, das vielleicht durch die Guglerzüge 1375 ober das turg vorhergegangene Erdbeben gang ju Grunde ging.

bag bie Freiherren von Grünenberg, fo viel und befannt, weniges zu Melchnau befaßen. Bor ber Reformation war bort feine Pfarrei, wohl aber auf Grünenberg eine Kaplanei 76). Db die hierzu gehörige Kapelle auf ber Burg felbst war ober unten im Dorfe, ist nicht befannt.

Buswil, ichon 1193 genannt, gehorte 1234 ben Freiherren von ber Balm 76). Spater, 1313, besagen ber beutsche Ritter-Orden und bie von Signau bort einiges 77). Es hieß

in altefter Beit Buoswillare.

Madiswil hatte vermuthlich auch um diese Zeit schon eine Kirche; denn 1295 lebte dort ein Leutpriester Audolf 78). Die Kollatur hatten die von der Balm 79). Die Gerichte geshörten denen von Grünenberg und nachher Rudolf von Luternau, die sie durch besondere Bögte besorgen ließen 89). Es gab um diese Zeit ein Geschlecht von Madiswil, das vermuthlich adelig war, oder doch gewiß frei. So 1295 Jasob von Madiswil und seine Frau Agnes, welche in Burgdorf einige Freisgüter (Allode) zu Wissbach verkauften 81). — Der Ort hieß um diese Zeit Madelswile.

Auch Eble von Rorbach gab es in frühefter Zeit. Hans soll 1225 bes Rathes zu Zofingen gewesen sein soll, 1234 war Walther Zeuge neben bem Freiherrn Heinrich von Langenstein und den Zunkern von der Palm 83). 1288 vergabte Hugo von Walterswil eine Schupose zu Rorbach an St. Urban, bas bort sonst wenig besaß 84). Der Kirchensat von Rorbach gehörte dem Kloster St. Gallen, das ihn von Johann von Falkenstein erhalten haben soll 85). Es besaßen auch die Freiherren von Signau Güter zu Rorbach 86), von dessen Geschichte unten mehr folgt \*). Der Name Rorbach kömmt unverändert schon in den ältesten Zeiten so vor.

<sup>\*)</sup> Auch die von der Palm hatten Guter zu R. Eine Margaretba von B. vergabte an St. Urban (Ropp, aus dem gabrzeitbuche zu St. U.) Rudolf von der Palm vergabte Guter v. gehnten zu R. 1269 der Rapelle des heil. Grabes zu St. Gallen. Ropp II. 396.

Bon Rutschelen nannte fich auch ein Geschlecht, bas wohl schwerlich abelig war. Walther war 1296 zu Narau, 1297 Ruvolf zu Burgborf, 1313 Johann zu Solothurn Burger V). Später waren fie unter Kiburgischem Schutze zu Burgborf verburgrechtet und auch angesessen, wo noch jest eine Gaffe ihren Ramen trägt. Biele Urfunden erwähnen ihrer unter dem Ramen von Rütschellon, Rüschellon.

Richt von abeliger herfunft waren die von Tunftetten, von benen Burfhard 1297 Burger zu Burgdorf war 88). Epdlere fagen im Rathe zu Bern 89). Tunftetten nennen die Urfunden biefer Zeit Tuneftetten, Dungftetten, Tunchs

natten.

Ueber bie Johanniter - Romthurei ju Tunftetten ift noch

einiges anguführen, bas bieber feinen Blat fanb :

1220 murbe in ber Marienfapelle ju Buchfee ein Streit mifchen ihr und bem Ritter von Stabong wegen Behnten gu Rled beigelegt 90). Gie muß bamale ein nicht unbebeutenbes Anfeben genoffen haben, ba ibr 1246 Bapft Innocens IV. von Bon aus ein Brivilegium ertheilte, woburch er jebermann mit bem Banne bebrobte, ber von ben Brubern Boll, Beggelb ober Beleit forberte 91). - 1257 vergabte Rubolf von ber Balm bem Saufe Tunftetten in feinem Teftamente alles Gut, bas er von feiner Frau Jubenta bei Billiban befaß 92, in welcher Begend co ferner 1262 ju Altiehofen, Benwil und Uffifen Berchta, Bittme eines Froburgifchen Bafallen, Ritter Bemtide von Dietifon, neue Gefchenfe an ganbereien erhielt 93). Bunbolowile batte Sartmann von Settelingen bem Saufe eine Schupofe vergabt 94). 1272 batten Ulrich und Beinrich von Denge Guter im Ried von Tunftetten gu Beben 13). Der Romthur Ronrad von Krauchthal faufte 1274 Buter au Infivil 96).

1273 gingen bie weltlichen Gelufte ber frommen Brüber weit, bag fie Rebguter zu Twann am Bielersee ankauften, wobel fie fich so wohl befanden, bag fie gegen ahnliche Liegenstaften 1274 noch einige Schuposen in ber Nahe von Solothurn ertauschten und 1285 wieder Rebguter zu Twann in Pacht

nahmen 97). 1279 fchloß ber Komthur mit bem Abte von St. Urban einen Taufch ab über Guter gu Busberg, Forft

und Lengenthal 28).

Auch im Buchegau, jenfeite ber Mare, mar bas Saus beautert; es befaß a. B. ben Rirdenfas ju Ggerfingen 29). -Der Rirchenfat ju Tunftetten felbft geborte ebenfalls ben Sofpitalitern 100). 1294 bis 1308 hatten bie Bruber von Tunftetten einen argen Streit mit Johann von Enbefelt um Guter au und bei Solothurn, wobei es au feinbichaftlichen Thatlichfeiten fam, in welchen von Enbefelt und feine Belfer einen Bruber von Tunfietten, Burfbarb von gomegge, beraubten. Durch zwei Schieberichter murbe ber von Enbefelt zu einem Buffgange um bie Rirchen von Margu und von Brugg verurtheilt und mußte ben an jenem Bruber begangenen Raub burch Rudgabe eines Buches und Bettgemanbes wieber aut machen. - Aber es fam ju neuen Thatlichfeiten, und enblich wurde ber gange Sanbel erft 1307 vom Grafen von Reuenburg = Ribau ale Lanbgrafen in jener Gegend beigelegt. Aber ber Streit, ben bie Johanniter nun mit ber Stabt Solothurn batten, mar mobl eine Rolge jenes frubern; benn ber Bater ber Frau Johanns von Enbefelt mar vermuthlich ber Gobn eines Burgers von Solothurn gewesen und hatte eben bie ftreitigen Guter an Tunftetten vergabt. Solothurn bebrangte bie Bruber fo, bag fie ben Bifchof von Ronftang au Sulfe riefen, welcher nun gegen bie Stabt fo lange mit geiftlichen Baffen einschritt, bis fie Frieden ichlog, worauf er (1309) bie Defane und Leutpriefter bes Bisthums beauftragte, Die Aufbebung feiner Dagregeln gegen Solothurn öffentlich ju verfunben und zu forbern 101).

Bu Bubberg befagen bie von Grünenberg leibeigene Leute, die fich von Buggeberg nannten 102). Aus foldem unabeligen Namen mit "von" mögen die hentigen Geschlechtenamen wie z. B. Bubberger oftmals entstanden sein. — Sonst war bas nahe Tunstetten und die Ebeln von Aarwangen hier begütert.

Der Beiler im Riebe (bei Bugberg) geborte bem Saufe

Lamfietten, welches bie bortigen Guter und Zehnten ben Herren von Denze zu Leben gab 103). Das Geschlecht von Riebe war leibeigen, ben Freiherren von Grunenberg und von Signau zehörig 104). Auch St. Urban befaß bort Guter, bie es 1478 bem Dorfe Langenthal abtrat 105).

Das viel verzweigte noch lebende Geschlecht ber Mumensthaler zu Langenthal leitet seine Herfunft von einem ebeln Geschlechte von Mumenthal ab, bas eine Seitenlinie ber alten Herren von Spisenberg bei Zosingen ober die Rachstommenschaft eines althelvetischen durch die Hunnen aus Binsteniffa vertriebenen Geschlechtes (?) gewesen sein und dann ime Burg Mumenthal gebaut haben soll. Nachmals seien sie in den Besith der Freiherrschaft Fridau gekommen, von wo sie sich nach dem Einfalle der Gugler 1375 nach Zosingen und Langenthal zurückgezogen hätten 106).

Beber von ben Ebeln von Mumenthal noch von ihrer Burg hat fich in ben Hunberten von Urfunden, bie jur vorsliegenden Arbeit benust wurden, irgend eine Nachricht gefunden, fo bas man geneigt ware am Borhandenfein beiber zu zweifeln. In ben Stiftsbuchern zu Zofingen aber, auch zu St. Urban, fellen wirflich mehrere bes Geschlechtes urfundlich genannt sein.

Narwangen hatte feine Kirche, fondern es gehörte mahrscheinlich in die Pfarrei Bannwil, deren Kollatur ben Grafen von Froburg zustand. Das gange Dorf mit Gerichten, Joll. Brude und der Burg, auch Mumenthal, Bannwil, Berfen, Stadonz gehörte den Ebeln von Narwangen, die auch sonft in der Gegend zu Binau, Bügberg und jenseits ber Mare begütert waren 107). Burthard und seine Tochter Idae begütert waren 1089). Burthard und seine Tochter Idae dergabten 1212 an St. Urban den Wald Rochembul \*) weine Schupose zu Narwangen selbst 1083). Schon vor 1216 im Walther im Rathe zu Bern 1099. Rachmals hielten sie baufig im Gesolge ober am Hose der Grafen von Kiburg in Schufig im Gesolge ober am Hose der Grafen von Kiburg in Schufig im Gesolge ober ant Hose der Grafen von Kiburg

<sup>\*)</sup> Best Roggenbühl.

wegen Gutern bes Klosters im Roggenbuhl bei Roggwil hatte 110). Ein zweiter Walther — es foll ber Sohn bes ersten sein — hatte erst Abelheid von Denze, bann eine von Buttison zur Gattin 111). Bon ber lesten hatte er zwei Sohne 3 o han n und Peter 112). Ritter Walther war in Diensten König Rubolfs (von Habsburg) und holte sich ba wahrscheinslich ben Ritterschlag. Rubolf verpfändete ihm 1277 und 1280 um 112 Mark Silber zum Lohne seiner Dienste ben Reichszotl zu Solothurn, ben bas Haus Aarwangen nun bis zu seinem Aussterben durch seine Leute verwalten ließ 113).

Walther und seine Abelheib vergabten jur Ehre Gottes oft von ihren Gutern an die Klöster Trub, Fraubrunnen, St. Urban, Tunstetten 114). Ritter Walther war 1290 Schullbeiß zu Solothurn 115), auch einmal im Namen Kiburgs 1320 zu Burgdorf 116).

Bu Winau, bamals Bimmenowe ober Wineowa besassen die Jurassischen Großen von Fallenstein, Bechburg und Froburg Guter 117). Die Kirche, nach der sich also ein Defanat ober Kapitel, das die ganze Gegend umfaßte, nannte, besaß schon 1201 Zehnten zu Winau selbst, wegen welcher 1256 Streit mit St Urban entstand; ferner Guter zu Rogg wil, Altburon und Madiswil 118) sie wird zum ersten Male 1197 genannt 119).

Der Defan bes Winauersapitels war abwechselnb einer ber Pfarrer ber zum Kapitel gehörigen Kirchen. So 1220 ber zu Winau, Herr Berchtold, selbst 129). — Das Patronat ber Kirche gehörte ben Grasen von Falsenstein, die es 1274 nebst ben übrigen Rechten und Gerichten daselbst dem Klosier St. Urban abtraten, wofür ihnen dieses die Kollatur von Waldstilchen gab. Der Tausch wurde am 12. Juni in der Kirche zu Winau selbst abgeredet, und die seierliche Uebergabe erfolgte am 15. Juli 1274 nach Landebssitte auf dem Mariensaltare zu St. Urban, wo auch am gleichen Tage die Urfunde bestegelt wurde 121). — 1307 verkauste Otto von Falsenstein dem Kloster noch alles Uebrige an Land und Leuten, was er

m Binau befag i27). - 1272 bis 1283 \*) war ein Johann von Bimmenowe Mond ju St. Urban 123).

Bu Murgenthal erwarb bas Klofter St. Urban 1253 bie Rechte Sartmanns von Froburg auf bie bortige Muhle am Bache Murgatun, in welcher auch bie Burger bes naben froburgifchen Stabtchens Fribau \*\*) gehalten waren mablen zu laffen. Der Ort hieß Murgatun, fpater Mursactan 124).

Ju Reggwil hatte St. Urban schon 1193 und 1197 bedeutende Güter von 3 Brüdern Konrad, Kuno und Arnold erhalten, welche Edle von Roggwil waren; Konrad und Kuno wurden Monche zu St. Urban 125). Die Roggwilers Edronik zählt noch mehrere Edle ihres Dorfes auf, aber wie leicht nachzuweisen, nicht ohne Irrthum 126). Roggwil, damals Roggen willare, hatten feine Kirche, sondern gehörte, wie es scheint, nach St. Urban. Das Kloster hatte überhaupt baselbst fast alles Land an sich gebracht, so daß außer ihm dort leine Guteberren genannt werden 127).

Ju Roth war eine Kapelle, welche 1194 (Seite 13) urbst ihren Zubehörden: Habferig, dem Dorfe Steckholz, Liegenschaften zu Ludligen, Abelwil, Buswil und Gundisswil — an St. Urban fam. 1249 und 1256 erscheint in Urfunden ein Defan Egeno von Roth (Nota) 128). Später sieden sich die Kapelle nirgends mehr genannt. 1194 heißt es uddrücklich, Roth liege in Burgunden. Es gab damals auch ein Obers Roth, wo ein Theil der Güter lag, die Ulrich von Langenstein an St. Urban geschenkt 129). Die von der Balm hatten auch Güter zu Roth, welche 1312 die Wittwe Led Königsmörders Rudolf (Albrechts Tod bei Windssch 1308) und Deutschen Ritter-Orden verfauste 130).

<sup>7</sup> heumt. 1283 vergabte Ulrich von Wimmenowe, Minifter bes Delans ju Bafel 24 M. Gilber an St. Urban gegen 43 Mutt Galy iabrlich. - Mumenthaler. Ropp II. 515.

Die hof Fridau ju Unter-Murgenthal tragt noch den Namen biefes feffen Stabtchens, bas 1975 burch die Gugler von Grund aus jerfort wurde.

Bu Stedholz (Stegtholz) hatte Freihert Ortolf von Uhingen ein Gut an St. Urban verfauft. Rach seinem Tobe, 1306, hatte sein Bruber, Ritter Ortolf, beshalb Streit erboben 131). Schon 1261 war einer dieser Ortolse wegen Beleibigung des Klosters mit dem Kirchenbanne belegt worden 132), 1309 erhob er wieder eine Fehde gegen St. Urban. Es war im April oder Mai, als sich eben König Heinrich VII. in Kleindurgund aushielt. Bei ihm flagte nun St. Urban, und aussein Geheiß zogen die Solothurner, denen auch Josingen und Sursee halsen, vor die Beste des Freihertn, Gutenburg, welche sie überwältigten und zerstörten 133). — Eine zweite Butg Ortolfs, Namens Uhingen, soll bei Lohwil, nach andern bei Burgdorf, gestanden haben und damals auch gefallen sein 134). So waren die Uhinger in ihrer Feindschaft gegen das Gotteshaus St. Urban Nachsolger der Luternaue.

Hiermit schließt die erfte Salfte bieses britten Zeitraumes, welcher bas inhaltsreiche breigehnte Jahrhundert und bes vierzehnten erftes Jahrzehnt umfaßte. Ein neuer staatsrechtlicher Abschnit beginnt mit ber Erwerbung bes landgräflichen Stuhles

burch bas Saus Riburg.

# B. Riburgifche Beit.

Auf unbefannte Weise war die Lehensherrlichseit ber Landsgrafschaft Burgunden ans Haus Desterreich gesommen. Herzog Leopold versprach nun 1313 zu Willisau, die Brüder Hartmann und Eberhard von Riburg damit zu belehnen, wenn der damalige Landgraf bewogen werden könne, die Bürde aufzugeben. Dies geschah: Graf Heinrich von Buchegg gab sie am 18. Februar 1314 zu Basel an Herzog Leopold auf, wobei auch die Ritter Arnold und Johann von Grünenberg und Walther von Aarwangen zugegen waren. Sosort waren die Grasen von Riburg Landgrafen. — Bon ihnen sinden wir zwar auch noch nicht ein fraftiges Eingreisen in die Berhältnisse bes ihnen untergebenen Gaues; — erst ihrer Uebers winderin, der statsen Bern, war dies vorbehalten.

Die Rechtspflege wurde öffentlich unter freiem Simmel

phanbhabt, und fur folde Landgerichte waren eigene Stellen, Singuatten ober Mallplage angeordnet, heutzutage in der Begend noch Landfuhle geheißen 135). Graf hartmann von Kiburg ermahnt 1316 Melchnaus als einer Dingftatte und behalt uch bier bem Ritter Ulrich von Grunenberg gegenüber seine landgraflichen Befugniffe bei 136).

1317 ichloß ber Abt Seinrich von 3berg zu St. Urban wit bem Komthur Erbo von Romischheim zu Tunftetten in ber Kirche von Langaton Berträge ab wegen Gutertausch und Bemugung ber beiberfeitigen Weiben burch bie Leute beiber

Gettesbaufer 137).

Den Bewohnern Langenthals war es bequemer, die Kirche im eigenen Dorfe zu besuchen, als bafür nach Tunstetten zu zehen. Aber die Hofpitaliter verwahrten sich gegen folche Bespemilichfeit, die der Abt von St. Urban unterstützte. Lange Jahre war beshalb Zwietracht zwischen dem Abte und bem Romthur. Endlich erbaten sie vier angesehene geistliche Herren ihrer beiden Drben zur Brüfung und Entscheidung der Frage 138).

Die vier Schieberichter fprachen nun, alle Leute, Die innerbalb ber Grengen ber Bfarrfirche Zunftetten ober bes Dorfes Langaton angefeffen feien, follen gehalten fein, ber Rirche m Zunftetten alle berfommlichen Rechte gu leiften und bort Die Saframente gu empfangen. Ausgenommen bavon feien folgende viergebn Saudrater mit Weib und Rind und Befinde, Tome ibre Rachfolger auf ben Sofen, bie fie bewohnen. Diefe Mergebn Sofe waren eben von jenen in ber alten Stiftung und Bergabung ber Rirche ju gangaton genannten (Geite 105). Die Ramen ber viergebn fo bevorrechteten gangenthaler mogen Mer angeführt werben : Bernher Biphe, Rubolf von Richerde sil ber Edmit, Ulrich Burer, Bernher Krieg, Semma Buntidein (eine Frau), Johann Raltimit, Runrab vom Rab. Rung ber Rufer, Sugo Bunart, Ulrich genmann, Sinrid Roler, Runrad Schonnower, Ulrich Siler, Molans Bagner. Diefe 14 Familien einzig und allein Men ju Langenthal bie Gaframente empfangen und biefer Buche bie berfommlichen Leiftungen machen burfen; alle übrigen, bie noch in ber alten Stiftung genannt waren, bleiben auf immer ausgeschloffen; vielleicht weil bie jepigen Befiper ihrer Sofe nicht auszumitteln waren.

Freitags ben 3. August 1319 wurde biefer Bertrag ju St. Urban vom Abte Seinrich von Iberg und von bem Johanniter - Komthur Seinrich von Grunenberg angenommen und 30 Marf Silber fur ben wiberhandelnden Theil als Strafe festgeseht. — Zeugen waren ber Pfarrherr von Langenthal und

Walther und Johann von Grunenberg.

So wie St. Urban schon früher sich die Guter ber Kirche zu Langenthal hatte einverleiben lassen, erwirkte ber Abt nun auch noch, baß 1374 ber Bischof Heinrich von Konstanz burch seinen Bisar verordnete, die Kirche zu Langaten bürse burch einen Konventualen von St. Urban bedient werden, dieses Kloster sei also ber Berpflichtung, einen Leutpriester nach Langensthal erst noch dem Bischose vorschlagen zu müssen, übershoben 139). Ohnehin wäre das Einsommen eines eigenen Leutpriesters wohl zu spärlich gewesen, seit St. Urban das Kirchengut an sich gezogen.

Ginen weitern Schritt, ber bann ber späteren Trennung ber Kirchgemeinden Langenthal und Tunstetten vorarbeitete, that St. Urban 1396 durch einen Tausch mit dem Meister zu Tunssetten: dieser trat bem Abte die Zehnten zu Langenthal ab, welche die basigen Einwohner immer noch der Kirche zu Tunstetten entrichten mußten, nebst denjenigen zu Ried und Schorren. Zedoch wurden für die Kirche noch die Primizund Garten-Hühner vorbehalten. Hiergegen gab St. Urban ben Johannitern tausend Gulden in baar, die Zehntquarten zu Möniswil und Haldimoos und die Schuposen bes Klosters zu Büßberg, Riede, Borfte und Renggershäusern 140).

Um biefe Zeit gab es auch ein Geschlecht von Langaton, jenen Hörigen ober bienstbaren Abeligen angehörent, von benen schon manche angeführt wurden. So hatte 1314 hugo von Langaton, Dienstmann ber Ebeln von Thorberg, Guter zu Langenthal und Stedholz, welche er mit Einwilligung seiner herren auf ber Burg Thorberg an St. Urban abtrat 141).

1323 war er ale Burger von Burgborf bafelbft im Gefolge bes Grafen Cherhard von Riburg Zeuge 142) Johann von Langaton befaß 1349 ein Saus ju Solothurn, wo er

Burger war 143).

In ben Zeiten ber großen Kriege um die beutsche Krone wischen Friedrich von Desterreich und Ludwig von Baiern, ton 1314 bis 1322, wurde auch unsere Gegend so arg mitzenommen, daß sogar der Konvent des sonst reichen Klosters St. Urban sich beim Papste Johann in Avignon über bittere Urmuth bestagte und ihn um Erlaubniß bat, die Güter der Kinchen zu Winau und Riederbipp, deren jährliche Einkünste 36 Mart Silber betragen, seinem Kloster einzwerleiben. Zu biesem Alfe bevollmächtigte der Papst 1324 den Bischof von Kenstanz, sosen es sich als richtig herausstelle, daß die beiden Kinchensanz, fosern es sich als richtig herausstelle, daß die beiden Kinchensanz, fosern es sich als richtig herausstelle, daß die beiden Kinchensanz, fosern es sich als richtig herausstelle, daß die beiden Kinchensanz, fosern es sich als richtig herausstelle, daß die beiden Kinchensanz, fosern es sich als richtig herausstelle, daß die beiden Kinchensanz, fosern es sich das richtig herausstelle, daß die beiden Kinchensanz, wie es klage. Der Bischof fand die Sache gegründet genug, um die Insorporation vorzunehmen, immerhin eine außergewöhnliche Maßregel, die fretlich dem dadurch begünstigten Kollator von nicht geringem Bortheile war 144).

Rachdem nun seit Wernher von Luternau und seinen Sihnen niemand mehr des Klosters Rechte auf Langenthal angesochten, traten in diesem Sinne ploglich acht Freiherren von Grünenberg auf, nämlich Johann der Grimme mit feinem Sohne Berchtold, des erstern Bruder Arnold und seine Sohne Petermann und Heinrich und endlich ihre Better Heinrich, Marchwart und Ulrich. Man beschloß, den Streit durch Schiedsrichter zu vermitteln, wozu das Kloster Herrn Johann von Narwangen (der überhaupt Et. Urban sehr befreundet war) und Heinrich von Ninach, die Freiherren aber Johann von Mattstetten und Jordan von Burgenstein erwählten. Obmann des Schiedsgerichtes wurde Kiner Johann von Hallwil, österreichischer Landvogt im Sandgau, welcher nun mit den Vieren den Span dahin

Dem Rlofter St. Urban gebort ju Langathon Bericht, Iwing und Bann, bas Recht ben Bannwart und Weibel gu feten\*), die Tabernen (Birthschaften) zu verleihen, ferner soll es die Güter, die ihm gehören, nach Belieben besehen und entsetzen, die Wälder ber Almend beaufsichtigen, damit niemand wider seinen Willen darin Holz haue; jedoch soll daraus das den Gütern nöthige Holz verabfolgt werden. Neben biesen hat das Kloster noch besondere Wälder, mit denen es völlig freischaltet und waltet. Ihm steht auch das Recht zu, den Bach so zu leiten, daß das Wasser ihm keinen Schaden auf ben großen Gütern zu Roggwil thut. — Gine leibeigene Frau zu Langenthal, um die sich Heimo von Grünenberg mit dem Kloster gestritten, wird diesem zugesprochen 145).

lleber die Lage ber Balber, bie zu jener Almend (bie fcon 1249, auf Seite 108 vorfam) gehörten, gibt eine Urfunde von 1321 einige Kenntniß. Walther und Johann von Aar-wangen verkauften nämlich bem Hause Tunftetten zwei Walber, bas Oberhart und zum Schafwege, biefer lettere an bas Gerüt bes Klofters St. Urban und die Almend bes Dorfes Langeton anftogenb 146).

1339 (einige Wochen nach ber Schlacht bei Laupen) erfolgte auch die landgräfliche Anerkennung der St. Urbanschen Herrschaft über Langenthal. Graf Eberhard von Kiburg
nämlich bestätigte das Gotteshaus in allen seinen Besthungen
zu Langaton, besonders auch in der Gerichtsherrlichkeit,
d. h. der Abhaltung und Besehung des niedern Gerichtes und
erklätte zugleich, er selbst habe dort keine Rechte, als die dem
Landgrasen als Richter über Tod und Leben zustehenden, die
unter dem Ramen Blutbann begriffen waren, "sonst soll man
"wüssen, daß wir (Graf Eberhard) und unser erben, oder
"heman anders von unsern wegen, in dem egenannten Dorff
"de Langaton nüt ze schaffen, noch ze tun hant, noch
"jemant der unsten da ze richtent 147)."

Unbegreiflich ift es, wie bennoch im Jahre 1378 Berche

<sup>\*)</sup> Gin Ammann fcheint noch nicht ba gemefen gu fein.

bb bon Riburg an Bergog Albrecht von Defterreich bas ,Bericht ju Langenthal" verfaufen fonnte \*).

Rachbem Bern 1339 bei Laupen ruhmvoll gesiegt, vernäfiete es im Mai bes folgenden Jahres die Besigungen ber Riburger, und auf einem folden Raubzuge wurde auch Lan-

genthal berührt 148).

In biefer Beit tauchten auch bie alten Streitigfeiten um ben Bach Langatta wieber auf. Freiherr Gerhard von Upingen erneuerte fie. Er und ber Abt von St. Urban, bamann von Froburg, ermablten ben Grafen Johann von Broburg 1357 gum Schieberichter, bem Gerhard noch Philipp ven Rien und Berchtolb von Maltere beigab. Diefe beiben mifdieben noch im gleichen Jahre, ber Bach folle in feinem alten Bette laufen, bingegen folle bas Rlofter mit 40 Gufben bern Gerbard befriedigen. 1358 urfundete Graf Johann gu Befingen, bag er biefem Enticheibe beiftimme, und 1360 nahm In bei ber Rirche ju Boswil auch Berbard felbft an, inbem er verfprach, aus ber Langatte nur feine ganbereien gu Logwil und unter ber Burg Gutenburg gu bemaffern und aberhalb ber Duble ju Logwil bas Baffer wieber in ben Bach u leiten. Auch unterhalb Logwil hatte man ihm noch gemiffe Bemafferungerechte jugefprochen 149).

Als gegen Ende bes Jahres 1375 Graf Ingelram von Tuffin (Enguerrand be Coucy) mit seinen englisch-französischen Wortschaaren über ben Hauenstein in Burgunden und Aargau endrach, diesen dem Hause Desterreich wegzunehmen, von dem er seiner Frau als Mitgist versprochen worden, schlug er eine Boche lang sein Lager im Kloster St. Urban auf. Die Religiosen mußten weichen und all den Schaden, der angerichtet wurde, bulden und tragen. Ringsherum wurde die Gegend verheert; solches Schicksal hatten namentlich Roggwil, Rurgenthal, Burg und Städtchen Fridau, die gang unter-

<sup>\*)</sup> Schweis. Gefchichtforfcher XI. 356. Es fann bieg burchaus nicht richtig fein, wenn nicht etwa blog bie hoben Gerichte gemeint find, bie aber ja unter ber Landgraffchaft begriffen waren.

gingen, Narwangen mit ber Burg, und Langenthal. Bohl erhoben sich die Freiherren von Grunenberg mit ihren Mansnen und machten bei Nacht glüdliche Ueberfälle. Aber einer mißlang, sie wurden geschlagen und von den ihrigen einige gefangen genommen und umgebracht. — Erst die blutigen Gesfechte von Buttisholz, Ins und Fraubrunnen trieben die Gugsler fott 150).

Bor bem Abschluffe biefes Jahrhunderts und zugleich bes britten Zeitraums, find noch einige Thatsachen anzuführen, Die im Berlaufe ber Darftellung nicht Blat fanden:

1383 fchenfte Grafin Anna von Ribau, Bittwe Sartmanns von Kiburg, bem Klofter St. Urban zwei Leibeigene zu Langenthal, Rung Suter und Ulrich Lehmann, beren Bater bereits bem Klofter geborten 151).

Das Haus Tunftetten verlaufte 1315 um 30 Pfund bie Muhle zu Langaton an St. Urban. Db bieg biefelbe ift, die 1224 Eberhard von Grünenberg bem Klofter gegeben, ober eine zweite, ift unbefannt 152). 1321 verfauste Johann von Grünenberg und seine Frau Elementa von Signau an St. Urban ein Allodialgut zu Langaton. Zeugen waren, auf der Burg Grünenberg selbst, die Freiherren Walther, zwei Wernher, Ulrich und Arnold von Grünenberg 155).

Tunstetten genoß die Gunft der Kiburger, die ibm 1320 das Freiburgerrecht ihres Städtchens Wangen schenkten, ohne es der Gerichtsbarkeit ihrer dortigen Bögte zu unterwerfen 154). Der schönen Reben am Bielersee erfreuten sich die frommen Johanniter noch immerfort; doch wurde 1387 in einer Fehde zwischen Bern und Freiburg ihr Prior Johann von Wolfach mit einigen Ordensbrüdern von Münchenbuchsee zu Twann von freiburgischen Bluthäschern weggefangen und nicht gleich wieder losgegeben 155).

Bu Rorbach war immer noch bas Klofter S. Gallen begütert, beffen hof 1330 Freiherr Dietrich von Ruti zu Leben trug 156). Den Kirchenfat verfaufte St. Gallen 1345 an Tunftetten 157). Auf ber naben Burg Rorberg fagen bie Ebeln Rerro von Kerrenrieb, benen 1337 bie Berner Rorberg ffurm-

im und brachen 158). Einige von ber Befahung fprangen über bie Rauern und wurden durch die Spiese der Berner aufspfangen. — Bon den Kerren oder den Herren von Signau wurde die Herrschaft Rordach den Grafen von Kiburg verspfandet, welche 1371 die Pfandschaft dem Freiherrn Berchtold von Grunenberg abtraten 159).

Rütschelen, wo auch die Grünenberger und die Johannister begütert waren, scheint ben Grafen von Kiburg selbst gehört in haben. Sie verpfändeten es dem Nitter Petermann von Matthetten, und bessen Sohn Hemann gab 1394 die Pfandschaft der Stadt Burgdorf zu lösen 160). Nahe dabei, im Wil, wiem noch immer die Ebeln von Hünenberg aus der Gegend un Jug begütert, und erst 1400 traten sie bieses Dertchen mit Ericht, Twing und Bann der Stadt Burgdorf ab 161).

Die Gerichte zu Gondiswil und Madiswil gehörten imm von Grünenberg; jedoch hatten, wenigstens 1333, die wn Kiburg Ansprüche daran 162). — Die Kollatur zu Madisvoll besassen die verwandten Häuser von Upingen und vom Steine, welche lettere ihren Antheil von denen von der Palm katten 163). Die Uhingische Hälfte erbte Rudolf von Aarburg, ter sie dann 1390 mit Einwilligung seiner Gattin Anfalisa, Tochter Kitter Walthers von Grünenberg, an das Kloster Et Urban vergabte, um es für die Noth, die es im (Gugler ??) Ariege erlitten, einigermaßen zu entschädigen 164). Ein Glied Sauses vom Steine selbst, Herr Johann, war 1358 bis 1391 Bfarrer zu Madiswil 165).

Bu Roggwil gehörte fast alles Grundeigenthum bem Rloster St. Urban, welches 1347 über hundert Schupofen dasiebst an zwölf Bauern verlehnte, welche als jährlichen Bind avon 200 Mutt Roggen, 400 Mutt Dinfel, 200 Mutt Safer, 300 Hunter, 2000 Eier und 25 Pfund Pfennige Befinger-Maß und Munze abgeben mußten. Die Geschlechtestenen biefer zwölf Lehensleute waren: Rodt, von Langnau, Bleienbach, Rusti, Lehmann, Frutinger, Breme, Turler, Meier, in der Sengi, Lemp und Bollfrat 166). Um diese höchst bedeutenden Guter und ihre Bewässerung war es St. Urban

bei allen ben gahllosen Streitigkeiten gu thun, bie es wegen bes Lang aten baches vom breigehnten Jahrhundert bis auf die neueste Beit gu fuhren hatte.

Bu Mettenbach bei Mabiswil gehörte ber Zehnten ber Kirche bes lettern Ortes zur Unterhaltung ber Altare ber Heiligen Blaffus und Kutharina. Der Kirchherr von Mabiswil aber bezog ben Zehnten zu feinen Handen, bis er 1391 felbft erflaren mußte, er gehöre nicht zum Unterhalte bes Priefters, fondern ben zwei Altaren 167).

Bon ben Gutern ber Freiherren von Grunenberg zu Melchnau, welche nicht bebeutend gewesen zu sein scheinen, verkaufte Marchwart 1334 eine Schupose 168), und 1366 bie Wittwe Ulrichs bes Schnabels, Frau Anna von Schweinsberg, mit ihren Sohnen Heinrich und Ulrich einiges an einen Einwohner von Melchnau, Ulrich Eglos 169). An diese wahrscheinlich blos eble, nicht freiherrliche, Linie ber "Snabel von Grunenberg" scheint die Burg Grünenberg um diese Zeit übergangen zu sein, obsichon der freiherrliche Stamm immersfort außerst zahlreich vertreten war.

Bu Bleienbach (Bangen und herzogenbuchfee ebens falls) befaß herzog Leopold von Defterreich einen Boll, ben er herrn hemann von Grunenberg verpfandet hatte. Die Burger ber Stadt Freiburg befreite Leopold 1398 von ber

Abgabe an biefer Bollftatte 170).

Bu Winau verkauften 1317 die Freiherren von Bechburg ben größten Theil ihres Besites an St. Urban; boch behielten sie dort auch noch Leibeigene <sup>171</sup>). Fernere Bechburgische Besitungen daselbst kaufte das Kloster 1371 und erstielt 1374 durch Bergabung von dem Grafen Rudolf von Ridau-Frodurg einige Gefälle in hühnern und hafer <sup>172</sup>). — Die Zehntquart von Winau, die Wolfhard von Brandis vom Kapitel zu Konstanz an sich gebracht, gab er dem Klosier Insterlasen unter Borbehalt der Wiederlosung <sup>178</sup>).

Die Rollatur ber Rirche ju Bannwil fchenften bie Grafen von Froburg 1320 ben Benediftinern von Schontbal,

einem Rlofter auf bem obern Sauenfteine 174).

Eine Kapelle ju Narwangen stand schon in der ersten halfte bes vierzehnten Jahrhunderts, wahrscheinlich eine Stiftung der Ebeln von Narwangen, die ihr auch den Kaplan seinen. Dine Zustimmung des Leutpriesters von Winau durfte, wenigstens 1341, dieser Kaplan seine gottesdienstlichen sunftionen vornehmen, außer auf Berlangen der Herrschaft; ja er mußte sogar die Opfergaben, die an gewissen Tagen in seiner Ravelle sielen, dem Leutpriester zu Winau abliesern 175). Eigentlich aber scheint Narwangen nach Bannwil sirchgenössig zeresen zu sein, wie dieß später deutlich hervortritt, wo die Stille des Kaplans mit der des Pfarrers zu Bannwil verschießt wurde 176). Es sand hier das merkwürdige Verhältniß Statt, daß die Muttersirche Bannwil, als jenseits der Nare, im Bisthume Basel lag, während das Filial Narwangen im sonstanzischen Sprengel 177).

herr Balther von Narwangen ftarb nach einem sußerst ihatigen Leben um 1321 178). Fast zahllose Urkunden meinen ihn als Zeugen, Besiegler, Käuser oder Berkauser. Gr hielt sich oft zu Burgdorf und Solothurn auf 179). Gine Sifela von Narwangen war um diese Zeit an Ritter Stung Richo zu Solothurn verheirathet 180). — Walthers Labsolger war sein Sohn Ritter Johann, verehlicht mit stinlein Berena, der Tochter Ritter Peters des Sennen von Rünfingen 181).

Ben den Grafen von Neuenburg-Nidau, Landgrafen bes Buchsgaues, trugen die von Marwangen die Narbrücke unter En Mauern ihrer Burg und einige Ländereien jenseits der Lare zu Leben, welche dann auch auf die lette Erbtochter des haufes vererbten, d. h., der üblichen Gewohnheit zuwider, Sunfelleben wurden 182). Das Reichslehen des Zolles zu Sollestum wurde Herrn Walther 1299 durch König Albrecht von Karnberg aus, und seinem Sohne Johann 1330 zu Konstanz und Kaifer Ludwig erneuert 183).

Johann wurde vom beutschen Kaifer Lubwig und ben Berreichischen Gerzogen mehrmals zu wichtigen Geschäften verswebel. So 1334 in Raifers Namen zur Untersuchung ber

#### IV.

## Beitraum der Berner: Berrichaft.

In Diesem nun sehen wir allmälig das bunte lebensvolle Treiben Des Mittelalters mit allen seinen ungeregelten Berspacktungen und Rechtszuständen verblühen und ber geordneten, seiderungen und Rechtszuständen verblühen und ber geordneten, seidest und bei Scheit der Stadt Bern Plat machen, die, selbst reichdirei, nichtsbestoweniger mit eisernem Scepter ihre laudesväterliche Herrschaft ausübte. — Der Abel hatte sich siderlicht, seine Kraft in vergeblichem Kampse mit der Freiheit zedrachen, durch üble Wirthschaft seine Hülfsquellen versiegen ausen. Das staatstluge Bern, für sich selbst — nicht für auwere — nach Freiheit oder vielmehr Freiheiten lüstern, hatte namentlich den alten Erbseind, das Haus Kiburg, auf kleuserste gebracht und konnte daher von ihm die Abtretung der so wichtigen Landgrasenwürde erlangen, sowie sie schon im vorigen Jahrhunterte durch Krieg und Kauf die gräflichen Sige Burgdorf und Thun an sich gebracht hatte.

Im August 1466 traten bie Grafen Berchtolb und Ego von Arburg bem Schultheißen Berns zu Handen seiner Stadt bie Landzrasschaft Aurgunden ab, wobei unter Anderm auch in Beinte in Narmangen inbegriffen war, und im folgenden biete lebensherren der Landgrafschaft, die öftersigsie gerieben Landgrafschaft, die öftersigsie Lesien die Lebensherren der Landgrafschaft, die öftersigsie hier Landvogt im imman Schulgen 140).

der balt barauf eine umständliche Bereinung der bei ber bei be eine Feststellung aller daherigen Berhältstellung aller daherigen Berhältstellung auch wurde am 27. Juni bu biesem Zweite auch wurde am 27. Juni bulbal, als einer rechten Dingstätte in Burschlauf beilten 197). Diese Landgerichte hielt man beigftatten unter freiem Himmel, meist berflinde ab. Ju Murgenthal wurden burgetellt. In unserer Gegend waren

vollzog er, und von allen übrigen Fällen machte er bem Bogte zu Wangen Anzeige 198).

So ftand also bas heutige Amt Aarwangen, so weit et jest schon Bernisch war, unter bem Landvogte zu Wangen; benn noch war ja Wilhelm von Grunenberg Herr bei nachmaligen Residenz Aarwangen.

Die Reihe ber festen Burgen, benen ber Abel in ber Gegend entfagte, eröffnete bie Butenburg : Seit bem Anfange biefes Zeitraumes ober gegen Enbe bes vorigen verschwanden bie Rreiherren von Upigen aus ber Geschichte ber Gegenb. und ibre Rachfolger wurden bie Kreiberren von Mar. burg 199). Schon 1406 verburgrechtete fich Junfer Ruboll von Marburg, herr ju Buron (bei Gurfee) und Buten, burg, mit Bern 200). 1416 aber ftarb Rubolf, und nun verließ fein Bruber Thuring, bereits Bropft ju Beronmunfter im Margau, ben geiftlichen Stand und verheirathete fich mit Grafin Margaretha von Berbenberg, feinen Ramen aufrecht au erhalten 201). 1431 im Marg verfaufte er um fait 5000 gute Goldgulden ber Stadt Burgborf feine Burg und Berrfcaft Gutenburg 202). Bur Berrichaft gehörten : bie Berichte ju Logwil \*) vollftanbig bis an bie landgraffichen, viele Rechte, Binfe und Befalle und bie Krohnen bafelbft (amei Tage jahrliche Frohnen und von jedem Saufe ein Suhn). Bu Lopwil wurden viele ginspflichtige Leute genannt (unter anbern bie Geschlechter Dennler, Geringer, Munch, Seemann, Murgetter, Spichinger, Schonauwer, Buttifer) und jum Theil als Leibeigene mitverfauft, fo wie auch viele Guter, bie Duble und Sage bafelbft. Dann viele Leibeigene, Balber, Guter, Binfe und Befalle ju Dabismil, Mattenbach, Auswil, Busmil, Roggwil, Meldnau, Bleienbach, Bigs bach, Langenthan (wo bie Befchlechter Bipf, Graf und Löfler genannt find), von benen indeffen manche mit ber Berts fcaft Grunenberg ju theilen waren. Die Urfunde besiegelten

<sup>\*)</sup> Am Bache bei Lopmil behielt St. Urban, obgleich bie Stadt Burgborf es befbalb angriff, feine alterworbenen Rechte.

Rechte Desterreichs in ben Walbstätten Schwitz und Unterwalden <sup>184</sup>). 1337 war er als Bevollmächtigter der Herzogin Johanna mit Rudolf von Narburg zu Rotwil in Schwaben <sup>185</sup>), 1333 herzoglicher Landvogt im Aargau und 1340 auf dem Schwarzwalde <sup>186</sup>). Seine Tochter Elisabeth heirathete den Bernischen Schultheißen Philipp von Kien, und aus dieser Berbindung ging die lehte Erbtochter des Hauses Aarwangen, Fräulein Margaretha von Kien, hervor <sup>187</sup>). Sie wurde die Gattin Petermanns von Grünenberg, der als österreichischer Rath und Pfandherr von Rotenburg 1379 todt war und drei Söhne, Johann, Hemann und Heinzmann, hinterließ <sup>188</sup>).

Die Che Johanne von Marmangen blieb finberlos, wenigftens ohne mannlichen Erben; baber vermachte er feiner Enfelin Margaretha von Grunenberg im Juni 1339 ju 30fingen feine Berrichaft auf ben gall bin, bag er ohne Cobne gu binterlaffen fterben follte. Satte aber ein folder bas Miter von einem Jahre erreicht, fo fonnte fur ihn gegen 300 Darf Silber bie Berrichaft wieber eingelost werben. Diefe umfaßte : Burg und Brude ju Marwangen, Twing und Bann mit Leuten und Balbern bafelbft und ju Rufebaufern und bie Rapelle gu Marmangen, bann Gefälle, Binfe und Leben gu Dumenthal, Denismil, Baliswil, Moos, Bleien. bad. - Geiner Gattin Berena bestimmte er ein Leibgebing von 10 und feiner Tochter Glife von 20 Mart Gilber und erfterer noch vier Anappen : Chriftian von Moofe, Johann in ber Schure, Johann Lobern und Johann Schurere 189). Roch im August 1340 wohnte Johann von A. ale ofterreichifder Landvogt auf bem Schwarzwalbe einem Friedensichluffe amiichen Bern und ben Bergogen von Defterreich, ben Berren von Riburg, Marberg und Dibau bei, ben nach ber Chlacht bei Laupen bie Ronigin Agnes von Ungarn ju Ronigefelben vermittelte 190). Rach 1341 mar er Monch ju Ct. Urban und ftarb bafelbft am 24. Januar 1350 191). Ginige Beit foll er mit abeligen Gefahrten bei Coupfheim im Entlibuch ein Eremitenleben geführt und bie Rapelle zum heiligen Kreuze gestiftet baben 192).

Rach herrn Betermann fam fein Sohn hemann von Grünenberg jum Besite Aarwangens und verpfändete es um 1391 an hemann Murnhart von Basel. Nach der Einlösung durfte er, seinem eidlichen Gelübbe zufolge, innert Jahresfrist von ba aus Bern keinerlei Schaden anthun 193). Nach ihm war Wilhelm, Sohn seines Bruders heinrich oder heinzemann, bort herr.

Die Stammburg Grünenberg felbst überlisteten im Mai 1383 Bernische Krieger. In bem großen Bertilgungstriege, ben Bern bamals gegen ben Abel und seine Burgen
führte, wurde Burgdorf, ber Kiburger Sip, sechs Wochen
lang von den Eidgenossen verzeblich belagert. Während dieser
zeit jog von Burgdorf aus ein Harst Berner nach Grünenberg und versteckte sich Abends im Walde, bis die Burgknechte
beraustamen, um Holz zu holen. Da brachen die Berner
bervor, behielten bas Thor offen, bis sie alle eingedrungen
waren, worauf sie sich der Burg bemächtigten und sie einsicherten. — So wurde der "Schnabel von Grünenberg", Berns Feind, gestraft. Er aber baute die Burg
wieder auf 1963). — Auch in der Schlacht bei Sempach fämpste
Mreihert von Grünenberg, Johann\*) der Alte, gegen die
stregenossen mit und fand da den Tod 1965).

Benige Jahre nach bem Abichluffe bes vierzehnten Jahr:

<sup>&</sup>quot;) Gince der oben genannten Gobne Betermanns ?

#### IV.

## Beitraum ber Berner : Berrichaft.

In biesem nun sehen wir allmälig das bunte lebensvolle Treiben des Mittelalters mit allen seinen ungeregelten Berwickelungen und Rechtszuständen verblühen und der geordneten, seitbegründeten Hoheit der Stadt Bern Plas machen, die, selbst reichöfrei, nichtsdestoweniger mit eisernem Scepter ihre landesväterliche Herrschaft ausübte. — Der Abel hatte sich überlebt, seine Krast in vergeblichem Kampse mit der Freiheit gebrochen, durch üble Wirthschaft seine Hulfsquellen versiegen lassen. Das staatsfluge Bern, für sich selbst — nicht für andere — nach Freiheit oder vielmehr Freiheiten lüstern, hatte namentlich den alten Erbseind, das Haus Kiburg, aus Ausstellung der so wichtigen Landgrasenwürde erlangen, sowie sie schon im vorigen Jahrhunderte durch Krieg und Kauf die grästlichen Sies Burgdorf und Thun an sich gebracht hatte.

Im August 1406 traten bie Grafen Berchtold und Ego von Kiburg dem Schultheißen Berns zu handen seiner Stadt die Landgrafschaft Burgunden ab, wobei unter Anderm auch die Brude zu Narwangen inbegriffen war, und im folgenden Jahre ließen die Lehensherren der Landgrafschaft, die öfferereichischen Herzoge, diesen Kauf durch ihren Landvogt im Nargau bestätigen 196).

Bern nahm balb barauf eine umftanbliche Bereinung ber Landgraffchaft, b. h. eine Feststellung aller baherigen Berhaltnisse vor, beren genauere Kenntniß ber Nachwelt nur baburch
hinterblieben ist. Bu biesem Zwede auch wurde am 27. Juni
1425 zu Murgenthal, als einer rechten Dingstätte in Burgunden, Landgericht gehalten 197). Diese Landgerichte hielt man
an ben gewöhnlichen Dingstätten unter freiem himmel, meist
im Schatten einer alten Dorflinde ab. Zu Murgenthal wurden
vorzüglich die Grenzen sestigestellt. In unserer Gegend waren
biese: ber Lauf ber Aare bis zur Ginmundung der Murgeten,

in dem sogenannten Spise, dann die Murgeten hinauf bis in Bereinigung mit der Roth und von deren Quelle gegen singelbrechtigen und die Enzissuh hinan. Jenseits der Roth und Murgeten gehörte alles — also bereits auch St. Urban — in die Landschaft Nargau; links von der Nare war die Landsgraftschaft Buchsgau, — wozu also schon Bannwil zählte — in sinchlichen Dingen dem Bischose zu Basel untergeden. Alls alchergebrachte Gedingstätten wurden in der Gegend bezeichnet: Rurgeten selbst, Melchnau unter der Burg Grünenberg, das schon Seite 123 als solche vorsam, endlich Gondiswil, an welchem letzeren Orte die Stätte, wie dieß noch ausbrücksich befannt ist, unter einem Baume war. Am Landgerichte zu Murgeten waren alle Zeugen und Richter, einer ausgenommen, Landeute und nicht Eble 197).

Bei ber genauen Ordnung, die nun Bern in Rechtsverstämiffen einführte, waren Anstände mit St. Urban natürlich micht zu vermeiben. In Bezug auf Langenthal, Roggswit und Winau, wo das Kloster im Laufe der zwei Jahrstunderte, wie früher gezeigt wurde, fast alle Rechte und Besinungen an sich gebracht hatte, konnte dieß namentlich nicht zusbleiben.

Go murbe aber schon 1413 beschalb ein Bertrag abgeibloffen, bem zufolge Bern als Landgrafen an jenen brei Orien bie hoben oder Blutgerichte zustehen sollten, b. h. die Bestrafung von: "Bundthaten, Streichen, Messer, Spieß oder andere Baffen zu zuden, Würfe, Meineid und freventlich nürebrechen" 195).

In beinahe allem Uebrigen, ber sogeheißenen niebern Gerichtsbarfeit, habe, fast ohne Ausnahme, ber Bralat zu iprechen und zu strafen, und sollte ihm ber Gehorsam verweis gert werben, so habe ber Bernische Bogt zu Bangen auf wine Alage hin einzuschreiten. Die Gerichtsverhaltnisse bieser beit Orte und St. Urban gestalteten sich ganz eigenthumlich. Iber hatte sein eigenes Gericht, bas ein vom Abte gewählter Ammann prafibirte. Was zu bes Klosters Rechten gehörte,

vollzog er, und von allen übrigen Fallen machte er bem Bogte

au Wangen Angeige 198).

So ftand alfo bas heutige Amt Aarwangen, fo weit es jest schon Bernisch war, unter dem Landvogte gu Bangen; benn noch war ja Bilhelm von Grunenberg herr ber nachmaligen Refiben; Aarwangen.

Die Reihe ber festen Burgen, benen ber Abel in ber Begenb entfagte, eröffnete bie Butenburg : Geit bem Anfange biefes Beitraumes ober gegen Enbe bes vorigen verichwanden bie Freiherren von Ubigen aus ber Gefdichte ber Gegenb, und ihre Rachfolger wurden bie Freiherren von Marburg 199). Schon 1406 verburgrechtete fich Bunfer Rubolf von Marburg , herr ju Buron (bei Gurfee) und Butenburg, mit Bern 200). 1416 aber farb Rubolf, und nun verließ fein Bruber Thuring, bereits Bropft ju Beronmunfter im Margau, ben geiftlichen Stand und verheirathete fich mit Grafin Margaretha von Berbenberg, feinen Ramen aufrecht gu erhalten 201). 1431 im Marg verlaufte er um faft 5000 gute Goldgulben ber Ctabt Burgborf feine Burg und Berrfcaft Gutenburg 202). Bur Berrichaft gehörten : bie Berichte ju Logwil \*) vollständig bis an Die landgrafflichen, viele Rechte, Binfe und Befalle und bie Frohnen bafelbit (amei Tage jabrliche Frohnen und von jebem Saufe ein Subn). Bu Logwil murben viele ginepflichtige Leute genannt (unter anbern bie Befchlechter Dennler, Beringer, Dunch, Seemann, Murgetter, Spidinger, Schonaumer, Buttifer) und gum Theil ale Leibeigene mitverfauft, fo wie auch viele Buter, Die Dable und Cage bafelbft. Dann viele Leibeigene, Balber, Guter, Binfe und Befalle ju Dabiswil, Mattenbach, Muswil, Buswil, Rogawil, Meldnau, Bleienbad, Bif. bad, Langenthan (wo bie Gefdlechter Bipf, Graf und Lofter genannt find), von benen inbeffen manche mit ber Berre fcaft Grunenberg ju theilen waren. Die Urfunde befiegelten

<sup>&</sup>quot;) Am Bache bei Lopmil behielt Gt. Urban, obgleich bie Stadt Burgborf es befibalb angriff, feine alterworbenen Rechte.

mb Ritter Bilbelm von Grunenberg und ber Schultbeiß von Ben , Rubolf Sofmeifter; Thurings Gattin beftatigte am 1. April Darauf Die Berfaufdurfunde 203). Die Stabt Bern, webl ben Rauf ihrer nicht murbig baltenb, batte bagu einges willigt, ibn Burgborf ju überlaffen. - Burgborf icheint bie Barg micht lange unterhalten ju baben : 1662 munichte bie Bernifche Regierung bie Bebaulichfeiten ju faufen, um bie Steine jum Geftungebau in Marburg zu verwenden, erhielt fie aber nicht. Erft 1799 wurde Butenburg abgetragen und bas Naterial zum Baue ber Duble au Dietwil benunt 204). Co erwarb fich überhaupt bie Stadt Burgborf in ber Begent, wie and ju Torigen, Bollobingen und Gradwil ausgebehnte Berribafterechte 205); 1435 auch um 40 rheinische Gulben ben Iming von Rlein Dietwil von ben Gbeln Rriech, Die es som Ritter Beinrich von Rofenegg au Bartenfele aum Bfanbe batten, fammt ben Gifchengen in ber Langeten von Big: men an aufmarte 206). Den Burgtemeiber, bamale " au alten Burgen" gebeißen, faufte Burgborf 1507 207).

Ungleich wichtiger und angenehmer ohne 3meifel mar ce Bern, ale Bilbelm von Grunenberg fich bagu verftanb, Marmangen abautreten. Der Freiherr überlieferte fo ber Stadt ben inten farten Ring gur Rette, welche ihre alten Berrichaften war 1415 auf mehr ftaatefluge ale redliche Beife eroberen Margan verband. Bilbelm und feine Gattin Briba von Edwargenberg ichlogen in ben Bfingftfeiertagen 1432 ben Berfanf ju Bern felbft um 8400 gute rheinische Gulben ab and gaben bafur ber Stadt bin : bie Burg und bas Dorf Jarmangen mit Twing, Bann und Gericht, ben Balbern, Billen (Diefen Boll erhobte Bern im Burichfriege, um Bilsim at ichaben ) \*) und ber Brude, Duble und Rapelle ; son Sof und Beiber ju Dumenthal, bie Sofe Denie-Dil, Balbimoos, Ctabong, Berten, Rufshaufern; 125 gange Dorf Bannwil mit Berichten, Twing, Bann, Soly und ganb; ben Infmiler - See; bann bie Salfte ber

<sup>&#</sup>x27;) Tichudi, T. II, S. 488.

Kollatur von Bleienbach (bie zweite Hälfte gehörte einem andern Zweige seines Hauses, den Freiherren Grimm von Grünenberg) und endlich noch viele Leibeigene, die namentlich aufgeführt sind 208). — Die Urfunde besiegelte auch Thüring von Aarburg und Bern ließ sie, — ein Zeichen wie wichtig ihm der Kauf war — noch bei Lebzeiten Wilhelms von Grünenberg zwei Mal vidimiren 209). Den Reichszoll zu Solosthurn, der vom Hause Aarwangen an die von Grünenberg übergegangen war, verkaufte Wilhelm von Grünenberg sier Stadt Solosthurn um 300 Gulden rheinisch 210).

Auffallend ist es, daß 1432 durch Wilhelm wieder die Brude von Aarwangen verfauft wird, die Bern schon mit der Landgrafschaft Burgunden gesaust, und die 1313 Walther von Narwangen vom Landgrafen des Buchsgaus zu Leben getragen hatte 211). — Die Kapelle zu Aarwangen beforgte der Pfarrer zu Bannwil, welcher abwechselnd vom Kloster Schönthal und von Bern vorgeschlagen wurde, und die Bestätigung vom Bisschofe zu Basel erhielt 212).

Bom Schloffe Marwangen aus wurden von nun an burch Bernifche Bogte, beren erfter Beinrich Unbres war, alle Orte fchaften bes beute noch fogenannten Amtes, mit Ausnahme ber ju Bangen gehörigen (Rorbach, Roggwil, Binau und gangenthal) beberricht. - herr Wilhelm von Brunenberg jog fich immer mehr aus ber Wegenb, mo feine Altworbern gehaust , jurud und in ben Dienft ber Bergoge von Defterreich. Deshalb gab er auch bas Burgrecht, bas fein Saus mit Bern gefchloffen, auf und foll öfterreichifcher Landvogt im Glfaß geworben fein 213). Der beutiche Ronig Friedrich, aus bem Saufe Defterreich , bebiente fich Bilbelme gu fehr vielen Sendungen , wie an bie eibgenöffifchen Tagfagungen und in Die verbundete Stadt Burich, ale 1442 bie 1445 ber Rrieg aller Gibgenoffen wiber bas öfterreichifch gefinnte Burich Die Schweig bem Untergange nabe brachte 214). 2018 bergoglicher Rath beichwor er 1442 in Friedriche Ramen mit Thuring von Sollwil und noch Andern ju Burich ben Bund gwifchen Defterreich und Burich 215). Geinen Gig verlegte er von

Brunenberg nach bem Steine ju Rheinfelben, welche Burg ibm 1442 ber Ronig ale öfterreichisches Pfant fur 10,000 Bulben verichrieben batte 216). Um Rriege felbit und an allen Berhandlungen, Die geführt wurden, um bie Rriegesflammen au fchuren ober gu lofden, nabm Serr Bilbelm ben thatigften Antheil 217). Go vorzüglich burch einen Briefmechfel, beffen Bapiere bei ber Eroberung bes Steines ju Rheinfelben in Reindeshand geriethen, an ber Berufung bes frangofifchen Dauphins Ludwig mit feinen Armagnafen 218), in beffen Ges folge Bilbelm auch bie Schlacht von St. Jafob an ber Bird 1444 mitfampfte. Dafur murbe er nebit vielen anbern Rittern, bie gegen bie Cibegenoffen gefochten, bann von ber Stabt Bafel gewiffermaßen geachtet 219). Bahrend bes Rrieges felbft nahmen ihm Bern und Golothurn die Burg Grunenberg weg. Er beabsichtigte, wie es fcheint, fie nun bem Abte von St. Urban ju verfaufen, allein bieg verhinderten Bern und Solothurn. Gie gaben Grunenberg gurud; eroberten es aber wieder jur Rache fur ben Bluttag von St. Jafob und brannten es nun nieber, woburch herrn Bilhelm großer Schaben erwuchs 220). Die Burg erftand aber gum zweiten Dale wieber aus ihren Trummern; Bilbelm und auch feine Rachfolger auf Brunenberg hatten bafelbit ibre Burgvogte 221).

Nach dem Friedensschlusse noch unternahm Wilhelm mit seinen edeln Kampsgenossen, Hand von Hohenrechberg und Thomas von Falkenstein, 1448 die berüchtigte Ueberrumpelung Rheinseldens, welche im Grunde nicht so treulos gewesen zu sein scheint, wie es gewöhnlich angesehen wird, hatten doch auch ihm die Eidgenossen den Stein daselbst drei Wochen lang belagert, und Herzog Albrecht mit seinem Ersaheere abgesichlagen, dann die Burg gestürmt und gebrochen, was besonders durch das schwere Geschüß Berns und Basels erreicht unden konnte. Zur Entschädigung für die zerstörte Burg nämlich hatte der König ihm dann die Stadt Rheinselden verspländet, die aber von den Eidgenossen besetzt gehalten wurde. So mußte er sich ihrer wohl durch einen Handstreich bemächstan 222).

Nicht lange überlebte Wilhelm ben Krieg, ben er für Desterreich so thätig hatte herbeiführen und durchfechten helfen. Wohl mochte es ihm, bem Freiherrn von Grünenberg, schmerzelich sein, zu bemerken, wie am Ende durch ben ganzen Krieg nur die Herrschaft der Städte und Länder des Eidgenössischen Bundes befestigt wurde. In ihm erlosch um das Jahr 1451 ber in frühern Jahrhunderten so zahlreiche und kräftige Mannstitumm seines Hauses 223). Gine einzige Tochter, Ursula, hinterließ er, die an einen schwäbischen Ritter, Herrn Heinrich von Randegg auf Stausen verehelicht war 224).

Auch ber Freiherr Thuring von Aarburg, ber frühere Befiger Gutenburgs, nunmehr herr zu Schenkenberg im Margau, nahm an bem alten Zurichfriege Antheil, benn seiner Frau, einer Grafin von Werbenberg, war auch ein Theil bes Erbes Graf Friedrichs von Toggenburg zugefallen, wegen beffen Zurich und ber Abel bann bie Gibgenoffen befriegten.

Die Burg Grunenberg, bie wieber aufgebaut worben 225), nebft ben Berrichaften Rorbach (?), Dietwil und Langenftein, auch bie Berichte ju Dabiswil und Gonbiewil, erbte ein Fraulein von Grunenberg, Agnes, bie Frau Sans Egbrechts von Mullinen , beren Mutter eine Grafin von Thierstein war. Roch vor Mulinens Tobe 1469 fam es beff. halb unter feiner Erbichaft ju beftigem Streite, und Brunenberg wurde mit gewaffneter Sand eingenommen 226). Barbara, Die Tochter Mulinens, wurde bie Frau Ritter Rubolfs von Luternau, und burd biefe Beirath tam bas Saus Luternau nun merfmurbiger Beife in ben Befit ber Burg Langenftein, beren Befigern es vor zwei Jahrhunderten fein Unfeben in ber Begend verbanft hatte. Aber nicht lange freute fich Rubolf bes Schloffes, aus bem einft bie Ahnfrau feines Gefolechtes entsproffen ; icon 1480 verfaufte er mit feiner Frau bem Schultheiß und Rathe ju Bern um 3000 Bulben bas Chlof Langenftein ,an Grunenberg gelegen." Dagu gehörten noch bie Berichte bafelbft, ju Dabismil, Bleienbad, Gunbiemil, Deldnau und jum milben Baumgarten, vollfommen bis an's Blut, aber nur je bes anbern 3ahres. Ferner ber Rirchenfat ju Bleienbach \*) und bie toplanet von Grunenberg, Alles mit vielen eigenen Leuten, Binfen, Gutern, Wilbbannen, Lifchengen u. f. w. 227).

Auffallend ift co, bag jene Berichte nur je bes anbern Babres von Langenftein aus verfeben wurden, mabrent fie bod benen von Grunenberg ungetheilt gebort batten, wenigftens Die ju Mabiswil, Gonbismil und Dietwil 228). - Chenfo fonberbar, bag bie Burg Grunenberg nicht erwahnt wirb, bie Rubolf von Luternau boch von feiner Frau auch befag und tie menigftene feche Jahre früher noch ftanb 229). Auch fpater fommt fie niemals mehr vor, fo bag es unbefannt ift, wie fie in ben Befig ber Gemeinbe Meldnau tam, ber bie Ruine icht gebort (wie auch Langenftein und Schnabelburg) \*\*), 1504 verfaufte Rubolf von Luternau noch Rorbach und Eridwil an Bern, welche Freiherrichaft - mit boben und niebern Gerichten - er von hermann von Eptingen, ber Dagbaleng, Hie Tochter Bobanne bee Grimmen von Grunenberg geheirathet, erworben batte 230). Babrent bee alten Burichfrieges 1444 batten bie Berner ber Frau Sptingen aus Feindfchaft fur ihr Geichlecht Rorbach weggenommen. Dit bem Frieden erhielt Be es wieber und ließ es burch einen eigenen Ammann vermalten 231). Rorbach fügten bie Berner bann ihrem Umte bei; stoch erhielt bas Dorf bie ehrenvolle Begunftigung, feine Mannichaft in Rriegszeiten unmittelbar jum Ctabtbanner von Sern au ftellen 232).

Durch folche wichtige Raufe jog Bern hier, wie in andern Gegenben, allmalig alle herrschaftsrechte, die Gerichte und Rirdenfate an fich, indem es barin ben Rloftern St. Urban Dunftetten vermöge feines Einfluffes und feiner bedeutenden Belbmittel lange juvorfam. Die zwei Gottesbaufer fanden fur

<sup>3</sup> Doch nur jur Salfte; fiebe Geite 137.

<sup>&</sup>quot;) 3ch bin nicht ungeneigt, ju glauben, alle drei Burgen feien eigentlich nur Theile Gines großen, des freiherrlichen Saufes Grunenberg murdigen, mittelalterlichen Feftungswertes geneien.

gut, mit bem übermächtigen Rachbar in Burgrechte zu treten, was Tunstetten 1466, 1494 und noch 1504 that 233). Auch die vielen Bergabungen von Seite bes Abels, sonst eine so ergiedige Bereicherungsquelle für die Geistlichkeit, wurden sparlicher. Auf diese Weise erhielt doch St. Urban noch einen Antheil ber Kollatur von Madiswil von den Ebeln vom Steine 1413 234).

Um Tunstetten stand es bamals mislich. Es war so fehr in Geldnoth gerathen, baß ber Meister 1453 beshalb Güter zu Bügberg um 120 Gulben an Jost Kunen von Langentbal verfauste 235). Welche Berhältniffe bem Umstande zu Grunde lagen, baß 1495 bas Haus 20 Pfund Tell an Bern bezahlen mußte, ist unbekannt; vielleicht bas Burgrecht 236).

Bu Langenthal herrschte St. Urban ganz ungesiört, baber von da aus dieser Zeit wenig Erhebliches zu melden ist. Es gedieh unter dem Stade des Abtes so, daß Bern es für wichtig genug hielt, ihm schon 1477 das Privilegium zu ertheilen, jeden Dienstag einen Wochenmarkt abzuhalten 237), welchem der Ort bis auf die neueste Zeit seine verhältnismäßige Blüthe verdankt. — Solche Wochenmärkte indessen genossen keineswegs unbeschränkter Handelösteiheit; denn gerade zu Langenthal und in der ganzen Gegend durfte um diese Zeit nirgends als zu Narwangen Salz, Stahl, Eisen, Wolse und Leins wand versauft werden 338).

Wegen ber Mahlzeiten, die bas Binauer-Ruralfapitel alter lebung gemäß viermal jährlich auf Resten
St. Urbans zu Langentan bei seinen Bersammlungen bielt,
gab es Erörterungen zwischen bem Defane, Kämmerer und bem
Kapitel einerseits und bem Abte und Konvente zu St. Urban
anderseits. Der erwählte Schiederichter, ein Administrator bes
Bischoses von Konstanz, Nisolaus von Gundelfingen, zugleich
Propst von Beronmunster, vermittelte den Streit bahin, als
1453 der Abt wegen unmäßigen Gebrauches, den die geiftlichen
Herren davon machten, die Sache verweigerte, daß allerdings
Et. Urban gehalten sei, dem Kapitel zu Langatan jährlich vier
tüchtige Mahlzeiten ausstellen zu lassen und zwar im Januar,

North, August und Oktober. Bei ber ersten aber durfe sich inzeiten nur ber Defan mit vier Auserlesenen gutlich thun, bei den übrigen alle Geistlichen des Kapitels und auch sonst undere Männer "von großem Ansehen", die zufällig anwesend sein oder von den Klerisern beschieden würden. Dafür sollen der Defan und die betressenden Mitzecher an jenen festlichen Tagen verpflichtet sein, in der Kirche zu Langenton wenigstens sins Messen zu lesen oder doch herzusagen und eine sechste im Chor nach Noten abzusingen zur Feier einer Jarzeit, die Ulrich und Azo Liptig von Gütern zu Langenton selbst gestistet. Singegen müsse St. Urban in dieser Kirche einen neuen Altar errichten 23°). — Diese Mahlzeiten bezahlte St. Urban bis nach der Reformation.

1464 waren zu Langenthal ichon alle brei noch besiehenben Birtbichaften, nebst einer vierten nun eingegangenen, zur Krone. Liefe Tabernen waren noch immer, wie ichon 1336 Leben bes Aloners St. Urban, die es beliebig befeste.

Roch lebte bas Geschlecht von Langenthal fort. Sans par auf Grunenberg Bogt bes letten Freiherrn gewesen 240), er und Peter fampften neben einem von Luternau 1476 mier Berns Banner bie Schlacht bei Murten mit, zu ber sie ut einer Schaar anderer Ebler aus bem Margau zogen 241).

Die " Geburfami und gemeine Dorflut" von Langaton Die " Beburfami und gemeine Dorflut" von Langaton

male febr ameifelhaft murben.

Mehr ale einmal mußte ber Rath zu Bern ober Abgesetenete von Bern und Luzern ben Streit entscheiden, ber sich inner um die Bafferungerechte am Bache, die Beholzung der Lund und andern Balber brehte. In bem großen Streite in 1444 wurde bas Bafferungsrecht der Bauerschaft nur zu wiffen Zeiten zugesprochen, hingegen die Beholzung zum Bewie ihrer Güter frei und unbedingt. Auch die Fischenze, die Et Urban sich angeeignet, wurde nach diesem Spruche bes bernischen Rathes ganz frei gegeben 242).

Bom Alofter Interlaten faufte bie Gemeinde 1498 um 250 Gulben rheinifch bie Behntquart ju 28 in au (Seite 130) 242),

Auch bie althergebrachte Abhangigfeit von ber Rirche gu Tunftetten fonnte num fur bas ungleich größere Langenthal nicht Es entstunden neue Reibungen gwifchen St. mehr genügen. Urban und ber Bemeinde Langenthal einerfeite und ben Johannis tern anberfeits. Man fonnte fich nicht vereinigen und beichloß enblich, an ben Rath von Bern ju appelliren. Die gnabigen Berren verftanben fich leicht baju. Gie wirften von Gt. Urban 1514 bie Erlaubniß aus, bag bie Gemeinbe Langenthal in ber bortigen Leutfirche neben bem St. Erharde-Altare einen neuen Altar errichten burfe, um barauf mochentlich brei grubmeffen lefen gu laffen. Den neuen Fruhmeffer folle bie Gemeinbe gang allein unterhalten, fowie auch ben Altar beleuchten und mit Reld, Deggewandern und Budern verfeben, ohne bag bafur St. Urban ober bie Leutfirche in Unfpruch genommen werbe. Die Ginfegung bes Fruhmeffere burfe nur mit Biffen und Willen bes Romthurs gefcheben, in beffen Sand jener auch bas Gelübbe abzulegen habe. Der neue Beiftliche muffe gu Langenthal felbft wohnen, um ba ben Leuten in Tobesnoth beigufteben; von ben übrigen Geelforgerrechten aber nur in fo weit Gebrauch machen, ale es ber Pfarrherr ober Selfer au Tunftetten erlaube ober befehle. Sonft folle ber Fruhmeffer an Conn : und Feiertagen mit benen von Langenthal nach Tunftetten geben und bort Deffe lefen, wenn nicht etwa ein bernifcher Rathoherr ober "andere große Berrichaft" ju Langenthal bie Deffe gu horen muniche. Conft blieb gangenthal nach wie por gen Tunftetten firchgenöffifch 242).

Dem faulen Mittelalter versetze endlich die Reformation ben Todesstreich, ben Bern in seinen Landen auss glüdlichste zur Besestigung und Erweiterung seiner Herrschaft zu führen wußte. Die geistliche Herrschaft, bisher immer noch in Handen bes Bischofes von Konftanz, zog es nun auch in seine Gewalt, hob alle Klöster in seinem Gebiete auf, wodurch der größte Theil der Kollaturen, die es noch nicht besaß, ebenfalls der Stadt zusielen. — Am 7, Februar 1528 wurde durch den Rathoschluß die Reformation im ganzen Gebiete eingeführt, und dieses nun durch diesen gesistlichen Allt so recht eigentlich

gum abgeschlossenen Staatsförper eingeweiht. — Die Gemeinde Rorbach hatte schon vor allen andern im Herbste 1527 mit Erlaubniß des Rathes den katholischen Kultus abgeschafft. Merkwürdig, daß hier, wo die älteste bekannte Kirche der Gegend stand, auch zuerst die Messe abgeschafft wurde! Der Kaplan von Madiswil, Meinrad Wismann, hatte der Disputation in Bern beigewohnt und sich da bereits nebst andern Gestlichen öffentlich für die Kirchenverbesserung erklärt 243).

Die Rlofter wurden ichon 1527 bevogtet. Tunftetten erbielt in Diefer Gigenfchaft Unbreas Beenber, fruber Boat gu Marwangen. Rach bem Reformationeebifte wurden fie bann nach und nach aufgehoben. Die ber Johanniter-Ritter murben bem Großmeifter bes Orbens auf Malta von Geite Berns 1529 formlich aufgefundet; am 18. Januar 1529 übergab ber legte Romthur von Tunftetten und Danchenbuchfee, Ritter Beter von Engelfperg, ber Stadt Bern biefe mid Orbenshäufer 243). Go erhielt Bern nun auch bie Rirchenfage von Lotwil, Rorbach und Tunftetten felbft, bie es fortan eigenmachtig befeste, ohne bem Bifchofe ju prafentiren, femer fammtliche Guter bes Saufes ju Tunftetten, Forft, Rieb, Renggerebaufern, Dietwil, Rutfchelen, Rorbach, Coffau, gangenthal, Twann, Metingen, Bolodingen, Gondiewil, Thorigen, Baltrigen gelegen 244). Der Romibur erhielt einen Rubegehalt und bas Schloß Bremgarten jum Gige 245). St. Urban, ale außer feinem Bebiete gelegen, fonnte von Bern in feinen in= lanbifden Besigungen nicht beeintrachtigt werben. Es blieb taber namentlich ju Langenthal im allgemeinen alles bei ben alten Berhaltniffen : Das Bericht bestand aus 3molfen, beren mei von St. Urban, zwei vom Bogte von Bangen und bie andern von diefen vier gewählt murben. Den Ammann, als Borfiger bes Gerichtes und ben Bannwart feste ber Abt, fie fdmuren aber ibm, ber Stadt Bern und ber Gemeinbe 2. gugleich, und trugen bes Rloftere Farbe. Den Beibel feste ber Bernifde Bogt ju Bangen. Die Appellation aber ging vom Richterftuble bes Ummanns por ben Bogt ju Bangen, mobei icood ber Abt ben Borfit führte. Aehnlich ju Roggwil und

Winau, und so blieb es bis jur Grundung ber helvetischen Republif 1798, wo alle berartigen Feudalverhaltniffe bem Motto " Kreiheit und Gleichheit " erlagen 246).

Es fei vergonnt, por bem Schluffe noch einige Blide über bie Grengen biefer Beilen binaus zu werfen zur Bervollftanbigung bee Befagten. 1538 erfolgte enblich burch ben Rath ju Bern bie völlige Abicheidung Langenthals von ber Rirde gemeinde Tunftetten, beren Rothwendigfeit fich icon por amei Jahrhunderten fühlbar gemacht. Die Rollatur icheint auch nach biefer Erweiterung ohne Beidranfung St. Urban gelaffen worben gu fein. Da wollte fich aber ber Bralat ber Reparation ber Rirche nicht annehmen; Bern ließ Die Gache unterfuchen und erflatte 1656 bie Rollatur gebore eigentlich ibm und bemgemäß werbe es bie Bfrunde ohne St. Urbans Brafentation befegen. 1675 fam begbalb ein Bergleich ju Stande: Der Abt bezahlte 2000 Pfund Bermmahrung in Galten und 100 Thaler ju 30 Bagen baar an Langenthal. welches nun auf immer und emig bas Rlofter von jebem Beitrag jum Rirchenbau befreite 247). Dagegen ließ Bern bem Abte ebenfalls bie Rollatur, bie erft 1808 ber Ranton Bern fauflich an fich brachte 248).

1571 erhielt Langenthal auch bie Bewilligung gu gwei Jahrmarften im Dai und Rovember 249).

Bei Narwangen wurde bas Berhaltniß zu Bannwil zeitgemäß umgefehrt: jenes wurde zur Mutterfirche, biefes Filial, vermuthlich gleich nach ber Reformation.

1579 taufchte Bern von St. Urban bie Rirchenfage von Binau und Mabiswil ein, wohin feit ber Reformation Bern bie vorgeschlagenen Briefter bestätigte 250).

Roggwil, immer noch Filial von Binau, erhielt 1664 auch eine eigene Rirche; eine von St. Urban abhängige Rapelle mit geringem eigenem Bermögen hatte gwar bereits bestanden 251).

Mit bem großen Berfe bes Fortschrittes gur Bahrheit und Freiheit, ber Reformation, hatte aber Bern feineswege noch ben- lesten Schandfled mitteralterlicher Schmach getilgt; nit ber herrschaft Narwangen, noch aus ber Grünenbergischen it ber leibeigen, seiner Herrschaft über ihr Leib und Leben, daß fie in Zusunft freie Leute seien, d. h. immersort der nödigen Herren Unterthauen, denen nach wie vor Twingstner, Futterhaber, Frohnen u. s. w. zu entrichten und leisten um! Dieser so befreiten Leute waren im Ganzen etwas über mert, sämmtlich zu Madiswil, Melchnau und Roggwil sonhaft. Sie mußten für diese Gnade das für die damalige it und für arme Leibeigene nicht unbedeutende Sümmchen vierbundert Gulden bezahlen 252).

# Chluf.

Die Reformation wurde bereits als Schlußstein biefer beit bezeichnet, und mit Recht; benn im Berlaufe ber brei ber berflossenen Jahrhunderte bietet die Geschichte bes heusen Amtes Aarwangen fast nichts bemerkenswerthes bar. Es belgte eben seine fernere Entwicklung von bort an als ein achten bes eidgenössischen Standes Bern, das vor jedem bern nichts voraus batte, bem svaar die Borliebe fein bes

Berhältnisse zeigen. Den windstillen Zeiten ber Berner-Hertsschaft kömmt aber bas Berdienst zu, bas Bolf aus ber Bewustlosigkeit und Zersplitterung bes sinstern Mittelalters in bas verklärte sich selbst fühlende Staatsleben neuester Zeit überzgeführt, wenn auch leider nicht dazu herangebildet zu haben. Gin einziges Mal nur wurde die lange Windstille durch einen fürchterlichen Sturm unterbrochen, der Berns Grundsessen zittern machte und ein neues schöneres Leben schien herausbeschwören zu wollen. Aber es war zu früh, der Tag der Freiheit hatte noch nicht gedämmert!

Wir meinen ben unglüdlichen Bauernfrieg, in bem fich 1653 ein hohes begeistertes, nur leiber auch zu frühreifes Drangen und Ringen nach Freiheit aufthat, bas bann leiber blos bazu bienen mußte, ber Berworfenheit bes folgenden Jahrhunderts recht eigentlich Bahn zu brechen.

Damals erhob fich auch ber Oberaargau und gerabe ju Langenthal wurden wichtige Landsgemeinden gehalten und hier fielen bann bie Saupter mehrerer ber ebeln Kampfer unter Berns Benferbeil!

Bir find am Biele. - Der Berfaffer verhehlt es fich feineswegs, wie wenig er ber ftrengen Forberung feiner Aufgabe - wenigftene von ber einen Geite genugt hat; von ber namlich, bie verlangt, bag bie gange Daffe ber gegebenen Thatfachen ben Ginbrud eines mehr ober weniger abgeschloffenen für fich bestebenben Bangen mache, benn fo febr er auf biefen Einbrud hingearbeitet und ju bem Enbe manches icheinbar ferner fiebende berbeigezogen und noch mehr eine Ungahl Gingelnheiten, bie ibm wohl auch ju Gebote gestanben, übergangen hat, fo muß er boch gestehen, bag bie wenigen Umriffe, bie feinem Stoffe einige Abrundung verleihen mochten, mehr funfilich angebrachte, ale in ber Ratur ber Sache begrundete finb. Aber icon im Bormorte murbe barauf bingewiefen, wie eigentlich fogar bie Grengen ber behanbelten ganbichaft erit gefchaffen werben mußten und nicht naturlich, biftorifch, vorhanden maren.

Immerbin bewahrt fich ber Berfasser bie tröftliche leberpuzung, baß viel gewonnen ware, wenn jeber Theil bes bruischen Staates für seine Beschichte auch nur bas Benige utzweisen hatte, was hier für bessen nordöstlichstes Stud gegen worden ift. Und in diesem Sinne barf er noch manchem grufen:

Behe bin und thue befigleichen!

# Anhang.

## Bergeichniß

aller bis jest ausgemittelten Bruder und Rommenthure bes Ritter-Saufes

## Ennftetten

St. Johannis-Ordens von Berufalem.

1220. Romthur: Burfhard (fiebe biernach Rote 8).

257. Wernherus sacerdos in Tunestetten ord. S. Joannis (Mete 92).

1263. Romthur : 3 . . . . (Rote 94).

1269. Romthur: Ul (rid) (W. 1832, 460).

1270. Romthur : C . . . (Rote 47).

1274. Romthur: Ronrad von Krauchthal (W. 1825. 485).

- 1275. S. Brior; Bruber Johann Bergvogeli (herrg. II. 489).
- 1279. Komthur: Ruaft (W. 1833. 205).
- 1281. Romthur: Wernher von Ruttifen (Buttifon?) (Urf. bes Kloftere Dieberg; wenn ich nicht irre bei herrg.).
- 1282. Romthur: Seinrich Efchenge (W. 1833. 214).
- 1285. Die Brüber: Konrad von Halle, Depenhart und sein Bruber Konrad, Wernher von Biello und Rubolf von Altun (W. 1833, 217).
- ..... Romthur: .... Depenhart (Rote 23).
- 1293. Komthur: Nifolaus. Walther ber Roch (Rote 23).
- 1294. Bruder Burfhard von Lomegge (Rote 101).
- .... Romthur : Ruftheim (D. I. 420).
- 1296. Komthur: Jakob ber Bettler (Rote 101) und Jakob, genannt Beutler, Prior: S. von Horve, Bruber E. herber (W. 1833. 242. D. I. 425).
- 1307. Komthur: Runo. Roch bes Saufes: Konrab (W. 1833, 363).
- 1307. Burtharb von Smanbon (Rote 101).
- 1317. Komthur: Erbo von Romifchheim (W. 1833. 451. D. II. 425).
- 1317. Romthur: Seinrich von Grunenberg (D. I. 382
- 1320. Jund II. 384).
- 1320. Die Brüder: Christian von Walkenstein, Rubolf von Buchsee, Jakob von Biello, Johann von Wattenwile (D. 11. 384).
- 1339. Komthur: Beter von Rienberg (W. 1731. 638).
- 1340. Komthur: Beter von Kienberg (Urbar ber Kirchens fabe Burgborf von Heimiswil vom Jahre 1819. Fol. 17. Im Archive ber Stadt Burgborf).
- 1345. Romthur: Beter von Rienberg (Rote 157).
- 1356. Romthur: Beter von Rienberg (D. II. 336).
- 1387. Komthur: Heffo Schlegelholz. Prior: Johann von Wolfach (Rote 155).
- 1396. Johann von Duwe (Rote 140). Die Lude von hier an bis 1453 fcheinen bie Komthure ber Saufer

von (Munchen-) Buchfee und Biberftein im Aargan ausgefüllt zu haben, indem fie zugleich auch Tunfietten vorftanden.

1453. Romthur: Johann Bitt, jugleich Romthur ju Biber-

ftein (D. 1. 392).

1461. Komthur: Rudolf von Baben, zugleich Komthur ju Freiburg im Breisgau. — Bruber Johann Steinfurt, Schaffner bes Saufes zu Strann am Bielerfee (D. 1. 713).

1416. Romthur: Ronrad von Gertringen, marb Burger

311 Bern (D. I. 229).

1478. Komthur: Johann 3wid von Billingen (Urf. vom beil. Kreugestage 1478 aus bem Dorfbuche ju Lan- genthal).

1494. Remthur: Ulrich Begenberg (D. I. 283).

1504. Romthur: 3afob Rrenfer (D. I. 283).

1506. Remthur: 3afob Rreifer (D. I. 579).

1514. Romthur: 3afob Creif (er?) (Rote 242).

1520. Die Reihe ber Komthure befchließt Rittter Beter von Engelfperg, zugleich Meifter zu Buchfee (Tunftetters Urbar von 1530).



### Roten

# jum Abschnitt III und IV der Geschichte des Amtes Aarwangen.

- 1) Briefliche Mittheilung bes herrn B. Gallus Morell in Sinfiedeln an herrn J. Kafer in Melchnau; nach ben Dotationes Binsidlenses. herrg. II. 832.
  - 2) Urfunde d. d. IV. Nov. Mart. 1173. Berrg. II. 191.
  - 3) Baffé. Geschichte Konrade III. Sannover 1845.
  - 4) Mumenthaler.
- 5) Acta S. U., Tom I. Leu, Belv. Legiton. Safner Soloth. Schamplat.
- 6) Beftätigungsurfunde Bifchof Diethelms d. d. Constant Anno Incarn. 1194 nach einer vibimirten Copie in Acl. S. U., Tom I. ad ann 1194. (Ungebrudt.)
  - 7) Roggw. Chronit von Dr. J. Glur. Bofingen 1835.
  - 8) D. I. 313. W. 1831. 444.
  - 9) 3br Bater, herr Martwart, farb 1336. Mumenthaler.
- 16) Anmerfung 24 unten. Der erfte biefes Saufes, der so viel mir befannt urfundlich genannt wird, ift ein Uldricus de Gronenbor, welcher 1218 Cal. Jun. in Savoien bei der Berlobung Hartmanns von Kiburg und Margarethens von Savoien Beuge war. (Mittheilung des herrn Fetscherin, alt-Regierungstrath, nach dem Recuell diplomatique de Fridourg. Tom I. ad h. ann.)
  - <sup>11</sup>) Tsch. ad ann. 1360. 1376.
  - <sup>12</sup>) Tsch. ad ann. 1360. 1371.

15) W. 1833. 443 u. 457. - 1379 mar Beatrig von 3. Meb-Min ju Fraubrunnen. Ungebr. Urf. im Archive gu Burgborf.

1) Treb. 1. 454. - Rurft Lichnowsfy Gefchichte Des Saufes bottburg, Band IV. Machtrag ad ann, 1379.

1) W. 1815, 199 und 1819, 287. - Leu. Legifon XXVII.

1) Co bieg im Mittelalter Burgborf: Burchborf, Froburg : andurch , eine Musfprache, die heutzutage aus den fchweizerifchen Rundurten verichwunden iff.

1) W. 1824, 26 und 445. - Herrg. H. 252. Ritter Burt. lard mar 1321 tobt, er batte grei Gobne Rubolf und Bern. ber, melder erftere 1321 Guter ju Pfaffnau und St. Urban verlufte. Act. S. U. II. 181, Urf. Sofingen ferla tertia post Nicol. 1111. - Rudolf mar 1366 todt W. 1822. 481.

15) D. II. 58. - Burgerbefahungen.

Die Dief ibre Titel : Liber, Dobilis, Fry, Frobert, geigen.

3) Anmerfung 170 unten; nach Lichnowsty.

Il) Tsch.

2) Mumentbaler.

Ingebrudte Urf. aus bem Archive ju St. Urban, d. d. Jundifletten 1293 VII. Id. Aug.

24) Act. S. U. I. 96, 98,

5) P. Trudp, Neugart, Episcopat, Constant. I. p. 1. XCV. -Beelings. Constant, sacr. descript.

Trf. pon 1156, Vidim. p. 119.

D. I. 501, Vidim.

3) Bulle in Act. S. U. I. 131.

) W. 1823, 410. - Herrg. II. 206,

Act. S. U. I. 149.

Vidum. - Herrg. II. 219.

Act. S. U. I. 165. - Necrolog. S. Urbani.

30) Act. S. U.

34) Ungebr. Urf. d. d. in villa Langatun IX. Kal Septbr. 1228. Bollfanbiger bei Ropp. Befch. b. eibg. Bunde II. 519.

35) Urf. Des Legaten Beter, d. d. Const. III. Nov. April 1255. Balle Bapft Alexanders. V. Kal. Jan. Pontific. Anno III. in m. p. 24.

) Act. S. U.

Act. S. U.

3) goba beift fie in einer Urf. von 1270. D. 1. 527.

Vidim. - Act. S. U. - Herrg. II. 290. - Dalum: 1249.

40) Act. S. U. - Stumpf. Schweizerchronif. - hafner. Schamplab.

41) W. 1823, 511.

42) Herrg. II. 317. - Act. S. U. - W. 1823. 512.

- 43) Er wird nämlich in der Urf. por gunter Ulrich von Bechburg aufgeführt.
  - 44) Herrg. ex arch. S. Urbani. 45) Herrg. ex arch. S. Urbani.

46) Unmerfung 62 unten.

47) D. I. 527.

45) W. 1833, 205.

49) Ungebr. Urf. d. d. 1273. Mense August, in Langathun. Aus bem Archive ju St. Urban, mir mitgetheilt burch Drn. Rafer in Melchnau.

50) Herrg.

31) W. 1824. 108.

52) Urf. aus dem Archive St. Urban, d. d. Apud. Rolam Crastino convers, B. Pauli Apost. 1295.

53) Vidim. p. 42. - Anmerfung 152.

- 54) «...donum sive propugnaculum in Langathun cum suis «appendiciis et quoddam pratum adjacens....» und die in der Anmerfung 56 angezogene Urfunde: «...aream unam cum «domo supra ædificata et prato valloque areo continguo, sita in « villa Langatun. »
  - 55) Letteres icheint auch nach Mumenthaler mabricheinlich.
- 56) Ungedruckte Urf. zu St. Urban, d. d. S. Urbani vigil. ascens. Dei 1279. Ind VII.

57) Die Seite 112 angeführt.

55) Ungedr. Urf. d. d. Truba V. Kal. Jul. 1291. Ind IV. 3m Vidim. p. 39. - Diefe Allode geborten ber Rirche ju Schunome, (?)

59) Ein Bruder von St. Urban, fömmt in zwei Urfunden im Archive St. Urban (d. d. Burckhorf 1276 Die B. Barnadæ und Dunchstetten 1293. VII Id. Aug.) als « magister in Schorrou » und « magister grangiæ In Schorron » vor.

60) Anmerfung 6 oben.

- 61) D. I. 565. W. 1831, 353. Sier beift ber Ort Son-cewller.
  - 62) D. I. 568. W. 1826, 210.

63) D. I. 705. - W. 1824. 15.

64) D. L. 576.

65) Mis herren ju Lohwil fommen fie in zwei Urfunden vor: d. d. Bofingen 1293 am vierden Dage bor irgendem Merben und

128 in bem nechften Monat vor Merben. Bmei merfwurdige alt-

4) Comeig. Gefchichtforider, III. Sunenbergifche Stammtafeln Mro. 2, ad ann. 1334. Bergl. Unmerfung 161 unten.

67) Stumpf. - Mumenthaler. - Diefen gufolge fogar Mit-

(5) Act. S. U. I. 149.

67) D. I. 343. - W. 1851. 444.

D. I. 331. - Urfunbe batirt gu Langeton in ber

Eilden.

71) Act. S. U. II. 183. — Mach Leu's helvet. Legifon hatten biefe Ebeln eine eigene Burg Lohwil. Mach ben Deliciæ urbis Bernm waren fie ju Bern Burger. — Rudolfus de Lotswill mar 1277 Burger ju Burgdorf. (W. 1831, 501.)

(1) Anmerfung 6 oben.

74) W. 1823. 298. 298. — Herrg. ad ann. 1276. Burgdf. Die Barrab. — Urf. von 1293 in Anmerkung 59 angeführt. — Er heißt in ber erficen und lehtern Urfunde decanus, wohl des Winauerfapitele?

D. L. 101.

19) Urt. von 1231 ju St. Urban, wegen ber Weiden gu hab-

W. - Coweig. Gefchichtfchr. XI. 254. 255.

10) Urf, d. d. Burchborf 1295, VII. Kal. Jul. und Rota crastino convers. B. Pault 1295 aus dem Archive St. Urban.

17) Hrf. von 1478. D. 1. 444.

B) D. 1. 101 H. 121,

- 91) Ungedr. Urf. aus St. Urban d. d. Burchdorf VII Kal. Jul.
- Peringlin. Burgerl. Gefchlechter von Sofingen. Difc. in

53) Anmerfung 76. 54) Act. S. U. I. 622.

D. L. 469. - W. 1826. 227. - Roggwifer-Chronif.

M) W. 1818, 190,

<sup>57</sup>) D. I. 309 und W. 1823, 225, — W. 1833, 252, — D. I. I und W. 1823, 409.

55) W. 1818. 174.

Delicim urbis Bernm. - Burgerbefahungen.

D. I. 343. - W. 1831, 444.

91) Babilitche Bulle Lugd. Non. Jun 1246. D. II. 245.

#### **— 156 —**

- <sup>92</sup>) D. I. 643. W. 1831. 421.
- 93) D. I. 673. W. 1824. 14.
- 94) W. 1831, 446.
- 95) D. I. 346. W. 1831. 471.
- <sup>96</sup>) W. 1827. 485.
- 97) W. 1831, 482, D. I. 734 und W. 1823, 411, D. I. 739 und W. 1833, 216.
  - 98) W. 1833. 205.
  - 99) D. I. 689. W. 1823. 457.
  - 100) D. I. 501.
  - <sup>101</sup>) D. I. 309. W. 1823. 222 u. 225.
- 102) So 1249 Arnold, Otto, Ulrich und Rubolf von Babberg mit ihren Enteln. W. 1831. 129.
  - 103) Anmerfung 95.
  - <sup>104</sup>) W. 1831. 129.
  - 105) Dorfbuch der Gemeinde Langenthal.
  - 106) Mumenthaler.
  - <sup>107</sup>) W. 1831. 638.
  - <sup>108</sup>) Act. S. U. I. 149.
  - 109) Deliciæ urbis Bernæ.
  - <sup>110</sup>) Herrg. II. 294.
  - 111) D. I. 375; W. 1827, 161. W. 1825, 529.
  - 112) W. 1818. 182 und W. 1825. 529.
- 113) W. 1812, 353, 360. Fürft Lichnowsky. Gefcichte bes Saufes Sabeburg. Bb. I. Regeften ad ann. 1281; aus bem f. f. Archiv in Wien.

Ein Dominicus Heinricus de Arwangen wird ohne Jahrjahl in einem Jahrzeitbuche (des St. Ursenstiftes zu Solothurn?) genannt auf Dominica pont Cathar. virg. Merkwürdige Sachen, Bd. V. Nro. 22 im Staatsarchive zu Solothurn.

- <sup>114</sup>) W. 1827. 417. W. 1816. 194. D. I. 375 und W. 1827. 161.
  - 116) W. 1824, 416.
  - 116) W. 1824. 562.
- <sup>117</sup>) Sicrüber Urf. in W. 1818. 205 u. 175. Herrg. H. 206. — W. 1822. 342. — W. 1823. 391.
  - <sup>118</sup>) W. 1823. 440, und Herrg. II. 206. W. 1831. 407.
  - <sup>119</sup>) Act. S. U. p. 96. Tom. I.
  - <sup>120</sup>) D. I. 343. W. 1831. 444.
  - <sup>121</sup>) W. 1824. 107.
  - <sup>122</sup>) W. 1824. 184.

(13) W. 1823, 298. — Herry, II, 511. — Mumenthaler 3u-

121) W. 1824. 257.

125) Act. S. U. I. 103. - Moggwiler Chronif.

18) Sie ergablt g. B. von einem Bunter Otto von Roggvil, beffen Bogt 1294 Wernber Runlift gewesen fei. Bergleicht min Herrg. II. 553 fo bleibt fein Sweifel, bag bieß nicht ein Ebler von Roggliswil gewesen fei.

117) Roggwiler-Chronif.

125) Herrg. II. 290. - Urf. von 1256 ju St. Urban, worin Bubenta von ber Balm an St. Urban Guter ju Wangen (Kanton togen) vergabt.

(19) Anmerfung 6 oben.

10) W. - Much Com. Gefchichtichr. XI. 254 u. 255.

fat) Herry, ad h. ann. - W. 1832, 436. Bei'm Friedenstertrage berfprach bann St, Urban gegenüber herrn Artolf von feinem Brivilegium: "gethane Berfprechen brechen gu fonnen", bas ibm ber Papft verlieben, nicht Gebrauch machen ju wollen.

122) W. 1824, 15, Der Bropft des Mauriginsfliftes gu Bofin-

telte nachber.

131) Efcubi 1. 247. - Stumpf Lb. VII. cap. 33. - Attenlofer's Denfmurbigleiten ber Stadt Gurfee. Lugern 1829, p. 21. Das Ronig heinrich VII. fich auf feinem Romerzuge 1309 wirflich m ber Begend aufgehalten, fiebe Schw. Geschichtsforfcher Bb. XI.

(34) Tsch.

15) Ueber die Berhaltniffe diefer Landgraffchaft vergl. Schweig. Gefchichtforfcher Bb. XI. Gefchichte ber Berrichaft Buchegg.

136) D. I. 85. - W. 1827. 297.

III) Urbar bes Saufes Tunffetten vom gabre 1530. Auf ber

Imesicaffnerei Marmangen. - D. 11. 112 und 1. 331.

128) D. 1. 501. Urf. d. d. ferla sexta ante festum B. Laurentli martyr, sub anno Dei 1319. S. Urbani; ein wichtiges, sehr merlmörbiges Altenftud! — Die vier geiftlichen Schiederichter ind für St. Urban; die Eistercienfer-Aebte von Bellelan und tübel, für die Johanniter der Komthur von Klingnau und ein Liscopus Reirensis. (?)

159) Act. S. U. III. 177. Urf. d. d. Thureg Non. Jul.

140) Vidim. 82. Urf. d. d. Freitag por Frauentag Annunciationie 1396. (Ungebrudt.)

111) Vidim. 42, firf. d. d. Torberg. Vigil, exaltat. crucis 1314

#### **— 158 —**

142) Urf. d. d. Burgborf, Montag nach St. Miffaus 1323, im Archive ju Thun, Abgebrudt in : "Sandveffe ber Stadt Thun u. f. w.

Bon 3. Rubin. Bern, 1779", p. 179.

143) W. 1832. 370. — Noch finde ich einen Beter von Langenthal als Burger ju Burgdorf 1385 in einer Urfunde im Archive ju Burgdorf angeführt, durch welche die Burgerschaft fich für eine Schuld Ritter hemanns von hus gegen die Stadt Bern verburgt hatte. Urf. d. d. an dem nechsten meyen Tage 1385.

144) D. I. 457. — W. 1833. 517.

- 145) Vidim. 56. Urf. d. d. Samftag nach St. Riflaus 1336. Ropp. Urfunden gur Geschichte ber eidgenöffichen Bunde, p. 94. Safner. Soloth. Schamplat II. 123.
- 146) Ebunfietter, Urbar auf der Amtefchaffnerei Narmangen, D. I. 407. Datum Bubberg St. Bldfientag 1321. W. 1833. 473.

<sup>147</sup>) Herrg, ad ann. 1339.

148) Buftinger, herausgegeben von Stierlin, p. 122. — Narratio proelli Laupensis im Schweiz. Geschtschr. II. 53, wo es Langata heißt.

<sup>149</sup>) Vidim. 68 u. 74.

150) Tsch. ad ann. 1375. — Stierlin, Neujahrsftuck für die Berner-Jugend 1826, gibt an, einige Freiherren von Grünenberg selbst seien gesangen genommen und Tags darauf zu St. Urban enthauptet worden, und Mumenthaler nennt geradezu die Freiherren Rudolf und Petermann, von denen Lehterer zuverläsig (vergl. Lichnowsky IV, Nachtrag ad ann. 1379, Regest. Nro. 1440) 1379 bereits todt war und im Anfange des Jahres 1375 (W. 1832. 398) noch gelebt hatte.

<sup>151</sup>) W. 1823. 500.

152) Vidim. 42. Datum : In domo Tunchstelten 1315 in festo Sixti pap. Der Berfauf geschab um 30 Pfund gewöhnlicher Münze im öffentlicher Steigerung.

<sup>153</sup>) Act. S. U. II. 183.

<sup>154</sup>) D. I. 250. — W. 1824. 233.

<sup>155</sup>) W. 1827. 225.

- 156) Act S. U. II. 286.
- <sup>157</sup>) D. I. 469. W. 1826. 228.

158) Buffinger.

- <sup>159</sup>) W. 1829. 233.
- 160) Urf. d. d. Mornbeft nach St. Pauli Befehrung 1394 Urbarbuch der herrschaft Gutenburg von 1622, p. 7. 3m Archive i der Stadt Burgdorf. — Diefen Kauf bestätigten 1402 die Grafen von Kiburg selbst.

142) Urf. d. d. Burgborf, Montag nach St. Millaus 1323, im Archive ju Thun, Abgedrud't in : "Sandvefte der Stadt Thun u. f. m.

Bon 3. Rubin. Bern, 1779", p. 179.

343) W. 1832. 370. - Doch finde ich einen Beter von Cangenthal als Burger ju Burgdorf 1385 in einer Urfunde im Archive ju Burgdorf angeführt, durch welche die Burgerfchaft fich für eine Schuld Ritter hemanns von hus gegen die Stadt Bern verburgt hatte. Urf. d. d. an dem nechfien meyen Tage 1385.

144) D. I. 457. - W. 1833, 517.

145) Vidim, 56. Urf. d. d. Samfag nach St. Millauf 1336. Ropp. Urfunden gur Geschichte ber eidgenöffischen Bunde, p. 94. pafner. Soloth. Schamplat II. 123.

146) Thunftetter, Urbar auf ber Amtsichaffnerei Marmangen, D. I. 407. Datum Bubberg St. Blaffentag 1321. W. 1833, 473.

117) Herrg, ad ann. 1339.

148) Buffinger, herausgegeben von Stierlin, p. 122. - Narrallo proelli Laupensis im Schweig. Geschtschr. II. 53, wo es Langata beißt.

149) Vidim. 68 u. 74.

150) Tsch. ad ann. 1375. — Stierlin, Reujahrsfüdt für die Berner-Jugend 1826, gibt an, einige Freiherren von Grünenberg selbst seien gefangen genommen und Tags darauf zu St. Urban enthauptet worden, und Mumenthaler nennt geradezu die Freiherren Rudolf und Betermann, von denen Ledterer zuderläfig (vergl. Lichnowsky IV, Nachtrag ad ann. 1379, Regest. Nro. 1440) 1379 bereits todt war und im Anfange des Jahres 1375 (W. 1832. 398) noch gesetbatte.

151) W. 1823. 500.

132) Vidim. 42. Datum : In domo Tunchstellen 1315 in festo Sixli pap. Der Berfauf geschab um 30 Pfund gewöhnlicher Munge an öffentlicher Steigerung.

153) Act. S. U. II. 183.

154) D. I. 250, - W. 1824, 233.

155) W. 1827. 225.

- 156) Act S. U. II. 286.
- 157) D. I. 469. W. 1826. 228.

158) Buftinger. 159) W. 1829, 233.

160) Urf. d. d. Mornbeft nach St. Pauli Befehrung 1394 Urbarbuch ber herrichaft Gutenburg von 1622, p. 7. 8m Archive ber Stadt Burgdorf. — Diefen Rauf bestätigten 1402 bie Grafen von Riburg felbft. 169) Urf. geben Morndeft nach St. Michelstag 1400. Urbar

W. 1829, 225.

- (15) D. 1. 444. Hrf. d. d. Bern, Camftag nach Johannis bes 2infers Tag 1478. W. 1823. 494.
  - urf. Bofingen, 17. Brachedef 1390. Act. S. U. II. 314.
- 115) W. 1823. 464. Diefer Johann vom Steine mar poleich auch Chorberr des Stiftes ju Solothurn (W. 1817. 384. W. 1831. 169) und wurde für denfelben Chorberrn gehalten, in 1332 in jener Mordnacht die Stadt Solothurn an den Grafen im Liburg verrathen wollte (fo Müller II. 426, und fogar W. 1822. 229 u. 24 auch hafner II. 138) und dann hingerichtet wurde, ist das Soloth. Wochenblatt (Jahrg. 1825. 519) diefe Angabe als inthimlich darthat und als jenen Chorberen hans Inlaffer nannte. Unfer Pfarrer lebte noch 1391 zu Madiswil nach W. 1825. 517.

36) Rogamiler-Chronif, p. 101. - Vidim.

157) W. 1825, 517.

162) Act. S. U. II. 305,

185 Urf. Montag vor St. Gallus 1336, besiegelt von Waltber ben Grumenberg. Rro. 1 der "Melchnauischen Urtunden" in J. G. Mumentbalers Nachlasse, wahrscheinlich aus dem "Dorfbuche der Gemeinde Welchnau", das daselbst aufbewahrt wird. — Wie zahltrich das Haus Grünenberg noch war, geht daraus bervor, daß unfer diesen drei Schnabel von G. im gleichen Jahre 1336 noch neum Freiherren in der Anmerkung 145 angeführten Urf. genannt ind, und Mumentbaler ferner zum gleichen Jahre noch einen Bernber, einen Marquart und dessen Sohne Johann und Marenert, ob Bosegg genannt, fennt.

Trf. d. d. Thann 27. Buli 1398, bei Lichnomsty V. Regest

Re. 251.

177) Urf. d. d. Wimmenowe, St. Ratharinenabend 1317. W.

1818, 197,

172) W. 1823. 391; unter ben Seugen bier : Johann ber Leutrieffer ju Wimmenove. - W. 1822. 142, d. d. Bor ber Beste Fallenfiein (mabrend ber Belagerung!) Dienftag nach Fronleidnam 1374.

177) Roggmiler-Chronit, p. 296. Unmerfung 242 unten.

174) Die Schenfung geschab von ben Grafen Bobann und bermann jum Geelenbeile ihres verftorbenen Baters Bolmar. Urf. 4. Schonthal, " feria quarta non feriata » vor St. Ratharina

) Hrf. Tags nach St. Andreas 1341, Act. S. U. III. 414.

204) Mefchlimann, Burgborfer-Chronif p. 206. Dife. im Archive zu Burgborf.

205) Berich. Urf. im Urbarbuch ber Berrich. Gutenburg.

206) Urbar ber Berrich. Butenburg p. 23. No. V. V.

207) Wie oben 206.

208) D. I. 1. - W. 1829. 596.

209) Beibe vom Sabre 1447, eines von Friedrich, Abt auf Reichenau und Bifchof Seinrich von Ronftang, bas andere von Burgermeifter und Rath ju Lindau.

210) Safner. Coloth, Schamplas II. 115.

211) Dben Geite 48 und 51.

212) Hrt. vom 6. Mars 1482, D. I. 13.

215) Gruner, Topogr. Des Rantons Bern, Mfc. - Stettler, Bernerchronit p. 126. - Dag Bilbelm jemals ganbuogt im Glfag gemefen, ift nach Schopflin (Alsat, diplom. II. 597) unrichtig.

214) Tsch. ad. h. ann.

215) Tsch. II. 346, - Tillier II. 79. - Stettler 139.

216) Hrt. Bafel, 14. Movember 1442. Lichnowith V. p. LX. No. 449.

217) Siebe bierüber Tichubi, Muller, Tillier.

218) Müller. Leipziger Musg. IV. 127. - Wurflifen.

219) Urf. Bafel, Mittmoch St. Marien Magdal. Abend 1445 bei Tsch. II. 440 und Urstisius Lbr. V. cap. 42. Bafel befchlog namlich, bag ungefabr 40 Ritter bie bei Gt. Bafob mitgefampft batten, auf emige Beiten vom Rathe ausgeschloffen und niemals in ihrer Stadt Wohnung baben follten.

220) Tsch. II. 488, mo davon die Rede ift, bag Bilbelm bem Abte von Ct. Urban fein Schlog Granenberg (?) batte ber-

taufen mollen.

221) Solche Burgvogte von Grunenberg maren Sansti Berticht 1467 im Damen Egolfe von Mulinen. Urf. d. d. Montag bor St. Gertrud 1467 und vorber, noch jur Beit Wilhelms, Sans von Langenthal, Urf. Montag bor St. Cebaftian, beibe im "Melchnauer gemeiner Dorfrobel" vom gabre 1666, ju Meldnau.

223) Musführlicher bei Tsch. ad ann 1448. Daf Wilbelm auch die Stadt pfandmeife befag, bmeist eine Urf. bei Lichnowsfp V. p. CLXXXV. No. 2018. d. d. Freiburg i. Br. 29. Buff 1455, wo Ergbergog Albrecht fie bann an Marchwart von Balbega

perleibt. -

215) Sum erffen Male wird 1384 Bilbelms von Granenberg ale eines Rindes gedacht. Geines bereits verftorbenen Batere Beinrich ober Beingmann Bruber, Ritter hermann ober demann von Grünenberg, herr zu Narwangen (Gobn Betermanns t. 6. und Margarethens von Rien) vergabte nämlich damals zu innem von feiner Frau Anna von Liele Seelenbeil die Rirche von Burgrein (bei Surfee) dem Rlofter St. Urban. In diese Babrzeit wurden neben Wilbelm noch andere Glieder seines hauses mit eingeschlasen, deren Berwandtschaftsverhältnisse aber sehr untlar angriftet find (Zahrzeiten- und Todtenbuch des Rl. St. Urban, jum 14. August).

Sanbelnd tritt Wilhelm jum lesten Male in Breifach, Mittmod nach Cantale 1449, auf, wo fein Sandel wegen ber Hebertumpelung Abeinfelbens endlich beigelegt murbe (Tschudi ad h. ann)-

Ein Spruch bes Schultheißen und Gerichtes zu Soldthurn von Montagne nach Fronleichnamstage 1450 einen Sandel aus der Zeit bes Streites um Rheinfelden betreffend, gedenkt auch "herrn Wilhelme von Grünenberg, des Amtmanns von Rheinfelden." Einige Anechte batten nämlich den Anschlag gemacht, sein haus zu verbrennen, weil er der "herrschaft" angehöre und den Anschten "viel zusehte". Damals scheint also Wilhelm noch gelebt und den Besit Rbeinfeldens gehabt zu baben; denn sein Ird wäre gewiß in Solothurn befannt gewesen und wohl durch ein seitg" angedeutet worden (Wochenblatt für Freunde der vaterl. Besch. Zweiter gabrg. Soloth. 1846 p. 19).

Mis verftorben bagegen fommt Bilbelm jum erften Male 1135 por, mo noch gob. v. Muller (IV. 437) feine Erben die Burg Granenberg jurudfordern (von wem?). Urfundlich beift er 1356,

Mittmod noch St. Mathias felig (D. I. 101).

Bon feiner Gattin ift außer ihrem Ramen in ber Raufsurfunde

In Barmangen nichts befannt.

Bucelinus. Rhætia saera und profana. Ulma 1666 p. 415. Buc Schmeffer heinrichs von Randega, Urfula, mar binwieder einen Freiherrn von Grunenberg verheirathet. Ibid.

25) Tech. II. 231 und 247. - Tillier II. 65. Dag er eigent-

sefant , obichon er als Erbanfprecher fart betheiligt mar.

Genealogie ber Grafen von Mülinen, Berlin 1844 Dun-

Hrf. Bern , 1. Dftober 1480. D. 1. 121.

233) Rach einer Urt. D. I. 101, mo gefagt mird, die Frei-

Inmerfung 226. - 8ch erinnere mich, auch irgendmo ge-

frien gu baben, bag bie Burg noch 1478 fanb.

## Miscelle.

Ungewiß, ob nachfolgenber Brief bereits abgebruckt ist, theilen wir ihn jedenfalls als interessantes Aftenstüd mit, das bem sleißigen Forscher Meier von Anonau (f. Bb. II, S. 213) entgangen, auch Tillier (f. Bb. V, S. 106) unbefannt gemesen zu sein scheint, das einzig Bulliemin (Bb. III, S. 543 n. 3) im Auszuge gibt. Der Brief, datirt vom 22. März 1713 aus Rom, ist an Schultheiß Willabing in Bern, unterzeichnet Pare au; eine Copie besindet sich in den Hallerischen Sammlungen auf der hiesigen Stadtbibliothek.

"J'eus l'honneur de marquer à V. E. le 12 du courant, que le Pape m'avait fait avertir, pour aller au Palais: j'y fus effectivement et j'eus une audience particulière de Sa Sainteté de plus d'une heure; j'ai enfin apris de sa bouche sa résolution à l'égard des Cantons catholiques et celle du roi de France dont elle a eu la bonté de me faire lire la lettre. Le Pape tout avare qu'il est n'a laissé que de faire mettre à part 300,000 écus romains pris du fond établi par les anciens Pontifes ad propagandam fidem pour donner aux Cantons catholiques: il m'a dit qu'il voulait encore augmenter cette somme et qu'il ne la donnerait pas, qu'il ne pût se promettre un heureux succès.

"Quant à la lettre du roi de France qui est datée du 20 Septembre, elle porte qu'il est fâché extrêmement de toutes les brouilleries que suscitent à Sa Sainteté le roi d'Espagne, celui de Portugal et le duc de Savoy qu'il lui offre sa médiation entre ces puissances, qu'i.

conservera pour le St. Siège l'attachement et la soumission d'un véritable fils et pour en donner des marques, il ne refuse point de prêter secours à la Catholicité en Suisse, qu'il favorisera autant qu'il sera nécessaire les petits Cantons, mais que pour cela il faut se donner un peu de patience et rappeler tout à fait de Suisse M. le Nonce Caraccioli qui a été la cause de la perte des Catholiques par son peu de ménagemens. Voilà i-peu-près ce que contient la lettre: j'aurais donné toutes choses au monde pour en pouvoir tirer une copie, car elle est fort belle, mais il n'y a pas moyen.

"M. l'abbé Juliani se tue de travailler pour Lucerne et les autres Cautons: pour diminuer un peu le succès de ses négotiations, je fis connaître au Pape, que c'était M. Beretti\*) qui avait fait donner la commission à cet abbé, car il hait mortellement cet Ambassadeur. Je verray le train que prendront ici les affaires touchant la Saisse et jaurai soin de Vous en avertir. Au nom de Ben je demande un grand secret de tout ce que j'ai l'honneur d'écrire à Votre Excellence. Vous voyez ce

<sup>&</sup>quot;Berollt-Landt, der fpanische Gesandte in der Schweiz. Wie biefer über den unbeilvollen Krieg dachte, wollen wir aus einem Briefe Beretti's an frn. Orell, agent de France a Zurie, aus Lugern datirt wm 23. April 1712, in einem Manuscript der Bernischen Stadtbibliothef (aus dem Togenburg ischen Mighalen ausgezogen) beifügen:

<sup>&</sup>quot;Il paraît par les mouvements que je vois de toute part, qu'on puisse craindre des suites peu heureuses à la Suisse à l'égard du Toggenbourg. Serait-il possible que ce moine diabolique qui trompe également les Cantons des feux réligions viendra à bout, d'être enfin l'instrument de la Cour de Vienne? La maison d'Autriche ne souhaite assurément autre chose que de voir les Suisses à s'égorger mire eux. « (Dine Sweifel ist hier der Abt von St. Balen gemeint.)

que je risque il y va de ma vie: je le fais de bon cœur parce que j'ai un attachement pour V. L. République et j'ay l'honneur d'être tout à Vous avec une fidélité à toute épreuve et un respect inviolable.

"Mr.

"V. tr. h. et tr. ob. Serv.

Ditgetheilt von F.

# Anfrage an Bernische Geschichteforscher.

Bei'm Durchlefen ber Rathomanuale find wir auf eine vereinzelte Notig gestoßen, über die wir bei allen und befannten Gefchichtsquellen vergebtich Ausfunft gefucht haben : wir erlauben und baher, sie ben Geschichtsfundigen mit bem Ansuchen um gefälligen Aufschluß vorzulegen.

3m Rathomanuale No. 24 (1612, November) fanben

wir Folgenbes :

Rov. 9., p. 197. Der Stadtschreiber (Bucher) foll in ben Schlafbuchern nachsehen, mas bes Spans halb zwisschen Bern und bem Grafen de la Roche etwelcher Plate in Burgund halb in annis 1429 und 1436 gehalten zu finden und vorbringen.

Rov. 13., p. 209, bag im Obern Gewolb, welches Sedelmeister und Benner bem Sedelfchreiber (Stettler) öffnen follen, ber Bertrag fein folle zwischen ber Stadt Bern und bem Grafen de la Roche, 1424 um bie Franche-Montagne errichtet und ber Lebenbrief, fo im folgenben 1436ften

33hr feinem Aboptirten von Mnhhern, worben, foldes gu fuden und was zu finden des grn, von Lesdiguieres Agenten uftellen.

Rev. 17., p. 216. Der Stadtichreiber foll mas herr Sidelichreiber Stettler im Gewolb betreffend ben herrn Grafen te la Roche beffelben Betrübnif bes Burgrechtens halb funden, bim herrn Bonard unterschrieben gufommen laffen. Der Sedels feeiber, ber ben Extract gemacht, foll ihn unterschreiben.

Bermuthlich um Familiennachrichten hatte der befannte Muschall de Lesdiguidres, einst der gefürchtete Hugenottenschierer, mit Bern — er befaß um diese Zeit die Herrschaft Geppet — in vieljähriger vertrauter Berbindung, sich an diesen Stand um Mittheilungen aus ihrem Archiv gewendet, von vo ihm bereitwillig entsprochen wurde, wozu er sich eines Azunten Bonard bediente. Mit dieser Untersuchung und den nitbigen Auszugen und Abschriften wurde der welsche Seckelstreiber M. Stettler betraut, der in den neunziger Jahren zu Emf studirt hatte und 1616 auch zum Landvogt nach Oron proählt worden, der nachherige befannte Geschichtschreiber Richael Stettler.

Man beachte ben Ausbrud Schlafbucher. Offenbar baren bamals noch Bucher aus alterer Zeit vorhanden, Die perloren gegangen find. Die Rathsmanuale beginnen be-

fantlich erft uber 30 3ahre fpater, ale jener Bunb.

lleber bie Sache selbst — jenes Burgrecht mit bem Grafen de la Roohe — ist bei Justinger, Tschachtlan, Anshelm, Ischubi, Tscharner, Müller, Ryhiner, Tillier fein Wort zu inden. Ginzig Stettler hat eine von seinen Nachfolgern unsenchtete Notiz, die vielleicht auf eine Spur führen könnte, itgleich es aussallend, daß er eine für Bern doch nicht so ganz mwichtige Begebenheit aus älterer Zeit, von der er ja am werlässigsten aus den Quellen unterrichtet sein mußte, so gar bet erwähnt. Stettler meldet nämlich (nach dem allbefannten und erwähnten Kaufe von Graßburg zum Jahre 1424) noch: So trat Graf Johann von Freiburg, Herr zu Neuenburg, Landgraf zu Breisgau, in die Fußstapfen seines Baters und



**— 170 —** 

"machte ein ewiges hülfliches Burgrecht mit ber Stadt Bern." Das Burgrecht des Baters Grafen Conrad 1406 haben nach Justinger alle erwähnt; vom Burgrecht des Sohnes ist nur dessen Rotiz bei Stettler erhalten, die vielleicht auf eine Spur führen mag. Man erinnere sich, das gerade in diese Zeit auch langjährige Fehden zwischen dem Bischof von Basel und dem Grasen von (Burgundisch) Reuenburg fallen.

Bielleicht mochte auch eine von Hrn. Professor Stettler mitgetheilte Notiz, wenn auch aus etwas späterer Zeit herruh-

rend , auf eine Spur führen.

In ben Inventarien bes Leberbergifchen Archivs, Herrschaft Freyenburg, findet sich Tom I, fol. 173: "1450. August 15. Gin Vertrag zwischen dem Fürstbischof und ben Freibergen wegen des Burgerrechts mit Bern."

Fetscherin, alt-Regierungerath.

# Abhandlungen

bes

# Historischen Vereins

bes

Kantons Bern.

I. Jahrgang. - II. Beft.

Bern, Stämpflifche Berlagehanblung. 1848. Zürich, Friedrich Schultheß.
1848.

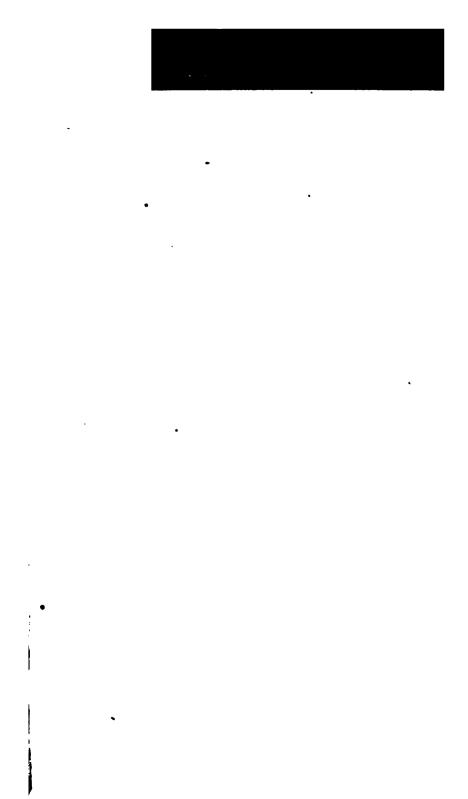

# Biftorifch: antiquarifche Abhandlung

nber

bie Grabhugel bei Langenthal und Bannwyl,

ein Beitrag

jur Runde ber heidnifchen Grab=Alterthumer bes Kantons Bern.

Ben M. Jahn.

Es fei dem Berfasser vergönnt, durch vorliegende Abhandstung das Element historisch-antiquarischer Forschung geltend zu machen, welches unsere historische Gesellschaft statutenmäßig in den Kreis ihrer Thätigkeit aufgenommen hat. Der Bersfasser wird nämlich im Folgenden das historisch-antiquarische Erzebniß der Grabhügel-Forschungen mittheilen, die er im Rieder-Hart bei Langenthal und im Längwald bei Bannwyl ungestellt hat \*); er gibt hiermit zugleich eine Probe der von

Durch biefe Forschungen bewahrheitet sich für uns neuerdings, was ber S. IX der Archäolog. biffor. Abhandlung angeführte Rallier in den Mémoires de l'Acad. Cellique Bd. 5, S. 64 also ausspricht: »Les sorets sont peut-être les premiers livres que devraient consulter les amaleurs de l'antiquité, et ceux-là sur-tout, qui désirent enrichir l'histoire des Celtes de quelques observations nouvelles. « Mehr oder weniger michtig in dieser Beziehung sind bei uns folgende Mälder: in der nabern Umgebung der Stadt Bern, der Enge- und

ihm verfprochenen Arbeit über die heidnischen Grabalterthamer des Kantons Bern\*). Uebrigens bezieht sich der Verfasser im ersten Theile seiner Abhandlung auf die Ausgrabungs-Berichte, welche Herr F. A. Flüssiger, unser ehrenwerther Mitarbeiter, in seiner Geschichte des Amtes Aarwangen über die von ihm untersuchten Grabhügel im Langenthaler Hart gegeben hat \*\*).

Im Nieber - Hart öffnete ich zwei bisher noch nicht unterfuchte Grabhügel; bei einem britten bereits zum Theil unterfuchten wurde die Forschung gründlich weiter geführt, ohne sie zu Ende zu bringen. Es ist nämlich berselbe in der Grabhügel-Gruppe des Nieder-Hartes weitaus der größte, weswegen wir auch bei ihm billig den Anfang des Berichtes nehmen, obschon er in der Folge unserer Nachgrabungen der dritte und lette gewesen ist. Bei einer Höhe von 12' hat er, dem flachen Baldboden breit aufgelagert und oben ftarf abgeplattet, einen

Bremgartenwald, das Weisenstein-, Dabl- und Muribölzchen, das Schofihalbenwäldchen, das Burgdorf- und Schermenbolz, in der weitern Umgebung der Stadt der Forst, der Spielwald und der Oberenwald bei Frauenfappelen, das Buchbolz und der Hupfen bei Allenlüften, der Sägetwald bei Gümmenen, der Huhrliwald bei Allmendingen, der Schofwald und das Murifolz bei Münfingen, der Hurstwald bei Begenstorf und das Grauholz, nicht zu erwähnen die übrigen bierber gehörenden Wälder des Kantons.

<sup>\*)</sup> Bgl. des Berfaffere Schrift über die in der Bieler Brunnquell-Grotte gefundenen romifchen Raifermangen (Bern, bei genni, Bater, 1847, S. 28, Ann. 1).

<sup>\*\*)</sup> Die Ausgrabungen im Rieder-hart bei Langenthal unternahm ber Berfasser im Sommer 1847 für feinen Freund, herrn G. von Bonsteten von Baleires, in gemeinsamem wistenschaftlichen Interesse. In der antiquarischen Sammlung diese eifeigen Alterthumsforschers liegen die dort erhobenen Fundstücke ausbewahrt. Die Ausgrabungen im Längwald bei Bannwul find vom Berfasser im Berein mit herrn Klassbelfer A. Stausser und herrn Pfarrer Fr. Stierlin, damals Bifar in herzogenbuchsee, im herbit 1846 unternommen worden. Dem erstern dieser herren verdankt ber Berfasser die erste Kunde von den dortigen Grabhügeln.

Imchmesser von 40 Schritten. Bei ber ersten Rachgrabung, welche Herr Sekundarlehrer Steinegger und Herr Ammann Dennier in Langenthal im Jahr 1845 veranstalteten, war berseibe von der Ostseite angegriffen und zur Hälfte durchgegraben worden, wodurch er auf dieser Seite seine ohnehin schon durch kachsgange verunstaltete Rundsorm verloren hatte. Bei der diesstätzigen Nachgrabung wurde die Westseite untersucht, und war so, daß man von der Mitte des westlichen Absalles aus einen 4' breiten, 8' tiesen und 6 Schritte langen Einschnitt in die ununtersuchte westliche Hälfte gegen das Centrum führte; denn diese ganz abzugraben erlaubte weder die Zeit noch das dichte Gehölz, womit sie bedeckt ist. Das Ergebniß der Unters

fudung mar Rolgenbes :

Der Sugel erwies fich als ein Denfmal von Collectiv= Beffattung, und zwar ale ein Brand : und Beerdigunge-Sugel maleich; benn in ber Tiefe von 4' bis 8' fanben fich, nach ber Mitte au, Spuren von Bestattung fowehl mit porbergegangenem Leichenbrand ale burch einfache Beerdigung. Erftere Beftattungeweife zeigte fich in ben obern Schichten, lettere in ben untern. Bene gab fich burch bie vielen überall gerftreuten Roblen, besondere aber burch ben Umftand zu erfennen, baß an einer Stelle gwifchen bem Mittelpunft bes Sugele und ber Merften weftlichen Abbachung, in einer Tiefe von 4', gang meiß gebrannte, außerft brodlichte und, wie es ichien, nach sem Leichenbrand gerhadte Menfchengebeine mit beutlich erfenn= baren Schabeltheilen vorfamen. Spuren von Beerbigung zeigten fich, in ber Tiefe von 6' bie 8' und bem Centrum bes Sugels naber, in langen ichmarglichen Streifen von fetter Mobererbe, melde von ber gelblichen und lodern Thonerbe bes Sugels auffallend abftach. Augenicheinlich mar bier bie Bermefung burch Me Raffe ber Tiefe vollftanbig bewirft worben, fo bag von menichlichen Bebeinen gar nichts ju finden mar. Die frifden Thierfnochen aber, welche in ber gleichen Schicht fich vorfanden, lagen in einem Buchsgang und waren von feinem Bewohner bortbin gefchleppt morben. Lettlich zeigte fich in einer Tiefe son 8., gegen bie westliche Beripherie bin, ein bichtes Roblenlager, welches, nach feiner geringen Ausbehnung ju ichließen, (es betrug feinen Quadratichut im Umfang) bie Stelle eines Tobtenopfers fur bie in gleicher Tiefe unverbrannt Beerdigten

gewefen ift.

Bir geben jur Aufgablung ber gefundenen Beigaben über. Diefe lagen zumeift in ber unterften ber unterfuchten Schichten, in einer Tiefe von 8', befonbere in ber Rabe ber Roblenftatte: fie besteben erftens in Metall und awar in Bronge und Gifen, gweitens in Topferarbeit und brittens in Stein-Schnibmert. -Bon Bronge fam nichts jum Borichein, ale gerftreute Refte eines bunnen Bleches ohne alle Bergierung. Das größte ber gefundenen Stude ift erwas gebogen, und icheint mit ben übrigen Fragmenten zu einem Bronge - Reffel gebort zu baben, von bem bie erfte Musgrabung ein größeres reifartiges Stud gu Tage geforbert hat, welches leiber abhanden gefommen ift, mabrend bie jugleich gefundene Salfte eines Bronge-Scheibchens mit fpeidenartig burchbrochener Arbeit (216 bilb. 1.) aufbewahrt blieb. Diefes Funbftud, welches ber Berfaffer bem Serrn Steinegger ale Wefchenf verbanft, ift ohne 3weifel bas Frage ment eines ber rabformigen Brongescheibchen, welche in feltischbelvetifchen Grabern öfter vorfommen und ale Gurtelichnallen-Stude angesehen werben. Bgl. bie Mittheilungen ber Burcher antiquarifden Gefellichaft Bb. 1, G. 5 (bagu Taf. 1, Rum. 1 und baraus bie Abbilbung Rum. 5 unter ben feltifden Alterthumern auf Taf. I von Bogeli's hiftor, geogr. Atlas ber Coweig), ben Ratalog ber Antiquitaten bes Berner Dufeums S. 94 und unfere Siftorifcharchaologifche Abhandlung S. 12, 22 u. f., wo biefe Drnamente ale Connen-Symbole ") gebeutet

<sup>\*)</sup> Die sombolische Bedeutung des Rades auf keltischen Müngen erkennt auch Lelewel an, ohne eine Deutung zu versuchen. Bgl. seine Etudes numlsmatiques Vol. 1 (Type Gaulois) in den im Register S. 462 (roues etc.) angegebenen Paragraphen. Un der sombolischen und zwar solarischen Bedeutung der Radform von Ornamenten ist um so weniger zu zweifeln, da bisweilen zwischen den Speichen flammenartige Ausläufer erscheinen, z. B. an einer Paarnabel bei Panfelmann: Be-

werben. — Seit seiner Nachgrabung ist übrigens bem Berfasser in Huseisen zugekommen, welches beim weitern Nachsuchen in dem von ihm eröffneten Einschnitt unter einem vermoderten Eichenstumpen gefunden wurde. Es ist dasselbe in der That antit, denn erstens ist es vorne fast sohlenartig breit geschlagen, weitens zeigt es in der äußern Rundung die Krinne, welche dauzutage bloß noch bei englischen und sächstischen Huseisen versemt. Diese zwei Eigenschaften sind es aber, an welchen det und auf dem Lande der Huspischen siehen Sufeisen wekennt, die er Romanereisen oder kurzweg Heideneisen nennt \*). Uedrigens gehörte das Huseisen, seiner Größe nach zu schließen, mem Pferde an, das unter der gewöhnlichen Größe \*\*) stund und sich dem Maulthier näherte. Entweder ist nun dieses Husein eine bloß symbolische Mitgade gewesen \*\*\*), oder es ist

meis - Taf. XV, D. (vgl. S. 99 f.). Ich erinnere bier noch an die Sitte, Wagenrader, mit Strob umflochten und angezundet, von höben berabzulaffen, welche, als ein Reft uralten Sonnendienftes und als sombolische Feier des Ab. nehmens der Sonne, in Frankreich und in Deutschland hier und da vorsommt. Bgl. Grimm: Deutsche Mothol. 1ste Ausg. S. 352. 357 f. Schreiber: Taschenbuch v. 1846, S. 78.

<sup>\*)</sup> Es ift Brethum, wenn man mit Bedmann: Gesch. ber Erfindungen Bb. 3, S. 147 ff. glaubt, die hufeisen seien eine spätere, mittelalterliche Erfindung. Man vergl. hiergegen Maper: Abbandlungen über - - rom. Alterthumer S. 30 und Zaf. III. 29. 30. Breuster: Blide in die vaterland. Borgeit Bb. 2, S. 159. Abhandlungen der biffor. Klaffe der ton. bap. Atad. der Biffensch. Bb. 2, Abth. 1, S. 7.

<sup>&</sup>quot;) Heber Die fleine gallifche Pferderace der mannt, mannull ober burricht, welche bei den Romern befonders als Bugthiere beiliebt maren, vgl. Beder: Gallus, 28d. 1., S. 225.

<sup>&</sup>quot;") In ben antiquarifchen Miscellanea von S. D. Boller (auf ber Bibliothet ju St. Urban) will gat. Sulger S. 536 ein bei einem Gerippe nebft romischen Antiquitäten gefundenes Sufeisen als symbolische Mitgabe eines Sufschmieds oder noch lieber eines Reiters gedeutet wiffen. Symbolische Mitgaben, bie fich freilich durch ihre kleinen Dimensionen als solche vermiben, nämlich zwei Waagen, erwähnt Tropon: Bracelels el Agrases antiques S. 31 und in der Beschreibung des Kan-

bas Pferb hier zugleich mit seinem Herrn nach vorhergegangener Berbrennung ober mit einfacher Beerdigung bestattet worden. In diesem Falle ware hier zu vergleichen das von Hrn. Flüdiger im britten ber von ihm untersuchten Hügel beobachtete Borstommen eines Pferdegerippes neben einem menschlichen Gesrippe. — Bon Beigaben in Töpferarbeit fanden sich bloß zersstreute Scherben vor: nichts Ganzes sam zum Borschein, und unter den Scherben bilden selbst die gleichartigen nichts Zussammensehbares. Das Gefundene läßt sich also klassischen: 1) ein halbes, breites Henfelstud mit anhängendem halbem Halbität, von ziemlich seiner rother Erde mit röthlichsbraunem Firniß; 2) ein Bodenstud, im Bruch schwarzsbraun mit eingemengten weißen Steinförnern\*), auf der äußern und innern

tons Baabt (Gemalbe ber Schweis) Bb. 1, G. 82. Man bente auch an die Abbildungen von Berufsabzeichen auf antifen Grabsteinen. Bgl. Booga: De Orig. et Usu Obellscor. S. 348 ff.

<sup>\*)</sup> Das Gingemengtfein von weiffen Steinfornern in Die Daffe von Thongefäffen wird in ben ehemaligen feltifchen Banbern als ein fets wiederfebrendes charafterififches Merfmal altteltischer Topferfabritate beobachtet, g. W. an ben Befag. fcherben ber Anochenhöhlen in Franfreich. Bgl. Leonbarde Rabrb. f. Mineral. 1843, G. 601. (Teiffier über eine Anochenboble bei Unduge, Bard: - im Grund ber Boble unter bem Schlammboden viele Menfchentnochen "gemengt mit grober, außen und in ihrer Daffe fchwarger, primitive Ralf-Mbom. boeber einschließender, ftellenweife roth gebrannter Topfermagre") und Babrg. 1830, G. 109 f. (De Cbriffol's Mori, über Die foffilen Menfchenfrochen in ben Soblen bes Barb. Departements : - Bruchftude von Topfermaare grober Mrt, aus der Rindbeit der Topferfunft, vielleicht nur getrodinet; "ber Thon mar bagu nicht gefchlammt worden und enthali Ralt. Rroffalle"), Bugi im Goloth. Wochenblatt 1845, G. 111 f. befonders Reller : Mitth. der Burch. antig. Gefellichaft 230. 3, S. 75. In Bergleichung tommt bier auch, mas im Berlauf Diefer Abbandlung über antite Topferfabritate aus gmei anbern ber bon uns befchriebenen Grabbugel vorfommt. Referflein: Unfichten über bie feltifden Alterthumer Bb. 1, 6.311 f. 371. 428. begiebt bas Ginmengen bon fleinen Steinen, bie nach ibm meift gerfiogener Granit und Glimmer find, auf

Allde giegelroth, febr maffin und ju einem Befaß geborig, uddes, nach Mrt ber Michenfruge, gleich vom Boben aus fich farf ausbog; 3) zwei Bauchftude gleicher Arbeit, mabricheinich mit bem Bobenftud jum gleichen Befage geborig, jumal leibe mit bemielben in ber Rabe bes Roblenlagers gefunden murben; 4) ein Bauchftud, burch und burch von rother Biegelche, chenfalle maffin und rob; 5) ein Bauchftud von helltother Biegeferbe, bunner und feiner ale bie unter Rummer 2-4 bezeichneten Stude, jeboch ohne Rirnig, und von ber timifden terra sigillata noch weit verschieben, eber in ber Art bes gemeinen romifchen Gefdirre gearbeitet. Mit Auss Dabme bes unter Dum. 1 angebeuteten Studes, welches oberbilb ben perbrannten Menschenfnochen lag, befanben fich biefe Echerben in ber Tiefe bes Sugels. Dagegen murbe ein bunnes brudftudden von grauer Erbe und feiner Arbeit nicht tief unter ber Dberflache gefunden. Diefes lag aber gegen bie then untersuchte Seite bin und war offenbar burch bie erfte Anfgrabung borthin gerathen, welche mehr folder Scherben gu Tage geforbert hatte, wie benn überhaupt in bem bei berfelben mterfuchten Theile bes Sugels weit mehr Scherben poreffommen waren. Leiber ift aber bas Erhobene, welches einen Beibenforb fullte, feither abhanben gefommen und baburch ein

bie heiligleit ber Steine im Druidismus, und er vermuthet baber, folche Einmengungen finden fich nur in feltischen Gefähen vorzüglich ber alten druidischen Beit. Bene Deutung scheint in der That sehr gesucht und die daraus abgeleitete hepothese um so gewagter, da nach Klemm: handb. der german. Alterth. Kunde S. 168 Quarzförner und Glimmerblättichen auch den germanischen Gefähen eingemengt sind, mas schon das Geseh der Analogie der Kulturstusen a priori annehmen läßt. Ueber dieses bei antiquarisch-ethnogravdischen Forschungen nur zu oft unbeachtete Geseh vergleiche man die fruchtbaren Winte von humboldt: Ansichten der Natur, Bb. 1, S. 227, und Beaulien in den Mémoires des antiquaires de France, Sér. 2, Bb. 6, S. 175. Freilich darf dasselbe zu Gunsten einer gewissen unsritischen Pankrasie nicht in Anspruch genommen werden.

Sauptmoment fur bie Charafteriftif bes Grabbugele verloren Ramentlich ift ber Berluft ber ornamentirten und berienigen Stude ju beflagen, welche bie Rinber ale terra sigillata - mit welchem Recht, ift freilich zweifelhaft \*) bezeichnen zu fonnen glaubten. Uebrigens ichien es benfelben, ale wenn felbit aus jener Daffe von Scherben nichts Banges fich gewinnen laffe. Es ftimmt bieß mit bem vielfach beobachs teten rathfelhaften Umftanbe überein, bag bisparate, ober, wenn auch gleichartige, boch nie zu einem Bangen vereinbare Scherben in ben alten Grabbugeln gerftreut liegen \*\*). Gin Debreres über biefe Ericheinung weiter unten. - Die britte Art von Beigaben bestund in Stein-Schnigwert. Der Berfaffer verfteht barunter Brobufte berjenigen Steinbildnerei, welche er ale feltifche und romifch feltische Stein : Silhouetten : Sfulptur gu bezeichnen burch vielfache, namentlich in Grabbugeln gemachte Beobachtungen fich berechtigt glaubt, und über bie er fich anberemo bes Rabern ausgesprochen bat \*\*\*). Schon bei ber

<sup>\*)</sup> Diefer Zweifel gründet sich auf bas febr feltene Vortommen von terra sigillata in Gräbern. Brongniart: Tralté des arts ceramlques, Bd. 1, S. 432, 436, behauptet, sie werde nie in Gräbern gefunden, da sie, als Lugus-Tafelgeschirt, nicht zur Todtenbestatung gehörig gewesen; doch erwähnt er seibst S. 441, 443, 448, Beispiele von Gräberfunden in terra sigillata. Ganze Gefässe kommen gewiß nie vor, was auch Keller bemerkt (Bd. 3 der Zürcher antiquar, Mittheilungen, S. 75). Dagegen kommen Scherben, wiewohl sehr selten allerdings vor. Ich verweise biefür auf meinen Aussa über röm-keltische Alterthümer im Berner Seeland (Jahrbücher des Vereins von Alterthums-Freunden im Rheinland, heft V.) S. 172, Auch herr Alt-Amtschaffner Müller in Nidau fand in einem von ihm untersuchten römisch-keltischen Grabhügel bei Ziehlwyl ein Stück terra sigillata, freilich ziemlich obenauf.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Reller in ben Burch, antig. Mittbeil. 28d. 3, S. 64 f, ber bie Sache als beibnische Sitte fonfatirt, aber feine Erflärung magt.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. den oben angef. Auffah G. 181 ff. Bur Begrundung bes bort Entwidelten bient außer bemjenigen, mas im Folgenden borgebracht wird, bie Beobachtung, bag Felsbildungen,

mien Radigrabung war es ben aufmertfamen Beobachtern aufwallen, bag bie Steine, welche in bem fonft faft fteinlofen, gelblicher, thoniger Erbe aufgeführten Sügel vorfamen, richtantig gefpalten waren, was übrigens auch herr Fludiger leim zweiten von ibm im Rieber-Sart untersuchten Sugel be-Sachtete. Die gleiche Thatfache zeigte fich auch und bei ber Unter-Boung bes großen Sugele, jugleich aber auch ber Umftanb, baß ime Steine in ber Dabe ber Moberftreifen und verbrannten Knochen beienbere gabtreich fich porfanben. Beibes lagt fich am beften fo aflaren, wenn man biefelben ale robes Stein : Schnigwerf ans ment, welches als Mitgabe fowohl bem Tobten felbft reichlich legelegt, ale auch fparfamer in ben machfenben Sugel beim Mufibatten beffelben leingestreut wurde. Bugleich fpricht gerabe ber limftanb, baf jene fonberbar geftalteten Steine in ber Rabe ber Ertenrefte am baufigften vorfommen, fur ihre befonbere Bebestung im Tobtenfult wie für jene ihre fünftliche Bearbeitung, id es nun, bag biefe Bilbeben, welche ohne Zweifel bie Gotter Deroen bes Berftorbenen vorzugeweife vorftellten \*), von

bie mit einiger Rachbulfe rober Runft einen Kopf barstellten, im feltischen Rult gewöhnlich waren. Ueber folche sogenannte Rephalorben f. Schreibers Taschenbuch von 1846 S. 138. und Memoires des Antiq. de France, Ser. 2, Th. 4, S. LXXII. ff. (robe Steine, in gehauene Köpfe ausgebend, in der Bretagne besbachtet von Mahe und de la Pilaye und als cephaloides bezeichnet: Uebergänge von den roben Men-hirs zu gehauenen Götterbildern nach den typusartigen Formen der Götter). Solche solossale Köpfe konnten aber nur Profile oder Silbouetten darfiellen. Was nun die Kelten im Großen an undeweglichen Felsen ausübten, das stellten sie auch im Kleinen in beweglichen Massen dar. So sindet man in Asien neben Buddba-Kolossen zahllose Auddba-Bildchen. Bgl. Nitter: Erdfunde von Asien, Wd. 7, S. 275, 280 ff. Kunstblatt vom 4. Febt. 1847.

<sup>&</sup>quot;) Götterbilbniffe als Graberbeigaben ju verwenden, mar eine im Altertbum weitverbreitete Sitte. Ueber die Romer vol. Murlitt: Berfuch über die Buftenfunde S. 11, über die Kelten und Megnoter M. Roch in Schmidt's Zeitsche. f. Gefch. Ob. 7, S. 152. 154. der in ben Terracottas des Birgelfieins

Mithras barftellen. Benes ift ber Fall, wenn ber Ropf aus bem übrigen roh gelaffenen Stein nicht bervortritt, fonbern

im feltifchen Rult val. Grimm: Deutsche Mnthol. ifte Musq., Bormort G. XII. XIV. Die Sauptftelle ift befanntlich bei Cafar B. G. 6, 17. Seine Worte: hulus sunt plurima simulacra merben von Ginigen babin verftanben, als ob unter jenen simulacra namentlich auch die roben und unbearbeiteten Steinpfeiler bes feltifchen Druibenthums begriffen feien. Bgl. Tempe Helvet. P. 2, Sect. 5, G. 134. Siftor. geogr. Lerifon ber Schweig, 23b. 1, G. 511. Gallifche Alterthumer (Leips. 1781) Bb. 2, G. 109 f. 135. Schreiber: Die Feen in Europa S. 76 f. Referfiein, Anfichten über Die feltifchen Alterthumer Bb. 1, G. 381, 386 f. Demnach batte Cafar boch nicht über bie bruidifchen Monumente Galliens, Die er jedenfalls tennen mußte, jenes fatale Stillichmeigen beobachtet, welches franjofifche Archaologen fo febr befrembet, wie j. B. Freminville in ben Mem. des Antiq. de France, Ser. 2, Tb. 4, S. 3. Bal. auch Ufert: Geogr. b. Griech. u. Rom. Bb. 2, Mbtb. 2, 6. 227. Und fomit fiele auch die Ginmenbung gegen bie Erifteng bes bruibifchen Steinfulte babin, bie Sebrod Memolres de l'Acad. Celt. Bb. 5, G. 365. 367. aus bem angeblichen Stillichweigen ber Alten bernimmt, auch abgefeben von den Gegenbeweifen Sobanneau's ebendafelbit G. 368. Heber die fart gepflegte Berebrung bes Merfurs bei ben Romer-Reiten val. Creuger: Bur Befch. alt+rom. Rultur -G. 48 f. 98 f. hefner: Das rom. Bapern, G. 16. 17. 22. 23. Mone: Babifche Urgefch. Bb. 1, G. 297. Saller: Selvet. unt. b. Rom. Bb. 2, G. 178. Sierber geboren bie ungabligen Merfurbilbeben, mit welchen Die feltifchen ganber nach ber romifchen Eroberung überichwemmt wurden. Bal. Longperler in ben Mem. des Antiq. de France, Ser. 2, Th. 5, S. 390. Solcher Merfurftatuetten, die in der Schweis gefunden morben, ermabnt icon mehrere S. S. Boller: Untiquarifche Miscellanea Ms. ber Bibliothel von St. Urban S. 280, 315. 317. 509 (er ermabnt auch G. 319 ein fteinernes Merfurbilb an ber Ede einer Rirche ju Windifch) und bezeichnet fie als Beweife der farten Berehrung des Merfurs, auf welche auch Die vielen Ortenamen in der Schweig, mit ben Borfplben hermes - hermis - herman - ju beziehen feien, G. 280 f., mo Chfare Beugnig nicht feblt. Heber jene Ortenamen vgl. noch Saller Bb. 2, G. 352, 415. 419. Sollte nun aber hammartig auf bemfelben fist. Den Mithras ober ben Jede in niegar bes fpateren Baganismus bezeichnet bas M., wenn

temand baran Anftog nehmen, bag, mabrend jene romifch. feltifden Mertur-Bilbden einigermaßen ber flaffifden Bilb. perei fich nabern, unfere Merfur - Steinbildchen boch fo gar rob und unbebolfen erfcheinen, bem wollen wir gu bedenfen eiben, bag lene, obichon jur Befriedigung bes feltifchen Rerfur-Dienftes gefertigt, bennoch weit eber Brodufte romiider, als teltifcher Runft find, wie fie ja auch erft in Rolge ber romifden Offupation ericheinen. Ueberhaupt find bie beffern Bildchen ber romifch-feltischen gander, weit entfernt, Bemeife für einige Rlafficitat feltischer Blaftit ju geben, lebialich frembem Rultureinfluß jugufchreiben. Bal. Barth : Die Druiden G. 93, ber u. M. Die von uns in ber Archaol .. biffor. Abbandlung G. 38. berührten Basteliefs richtig bierber besteht. Bei aller technischen Fertigfeit maren Die Relten rob in ben bilbenben Runften, wie Lenvir in ben Mem. de l'Acad. Celt. Bb. 4, G. 4 richtig bemerft, und wenn es auch gang irrig if ben Relten Die menfchliche Darffellung ibrer Gotter absufprechen (fo Longpérier Mém. des Antiq. de France, Sér. 2, Th. 5, 6. 389. Referftein: Relt. Alterth. Bb. 1, 6. 309 : ben bruibifden Relten ber robe Stein Gotterbild; feltifche Botterfiatuen geboren bem romanifirten Reltenthum an "), fo maren boch ibre Gotterbilder, nach Hebermindung bes urfreunglichen roben Steindienftes, fo befchaffen, wie fie, in Bols ausgeführt, Lucanus Pharsal. III, 412 f. trefflich beidiribt: Simulacraque moesta Deorum arte carent, caesisque exstant informia truncis. Bgl. Barth : Die Druiben G. 94. Die gleichen Worte, nur mit ber einzigen Menderung: caesisque exstant informia saxis, fann man auf die feltifchen Rerbaloiden und auf die fleinern Stein-Gilbouetten anmen-Das Bigarre, meldes allen feltischen Monumenten eigen ift (vgl. Freminville in den Mem. des Antiq. de France, Sér. 2, 2b. 4, S. 6 u. Th. 5, S. V: - cet aspect bizarre, cet air d'étrangeté, particuliers aux monumens celtiques -) und felbft an ben bon ibnen jum Gegenftand ber Berebfung gemachten menfchenabnlichen natürlichen Welsbildungen mabrgenommen wird (vgl. Schweigbaufer in ben Mem. des Antiq. de I'r., Ser. 2, Th. 2, G. 6. Quiqueres : Notice sur quelques monumens de l'ancien Évêché de Bale C. 86 f.), Garafterifirt auch bie naturmuchfige feltifche Stulptur in bie Ropf - Silhouette aus bem roben Steine hervorfpringt "). Erfteres ift bei unferm Steine ber Rall, ben wir alfo ale eine

fliagraphifcher ober Gilbouetten . Manier, und es ift biefe Gigenschaft berfelben gegrundet in ber felrifchen Religion . in ber Dent. und Dichtungsmeife bes Bolles und fogar auch in feiner forperlichen Ratur. Bas ben erften Bunft betrift, fo gilt von ber feltischen Bilbnerei vollftanbig, mas Relemel von der Beichnung und dem Beprage ber feltifchen Mungen bemerft, indem er bas Bigarre, Bhantaftifche, Fragenbafte und Monftrofe berfelben aus ber bieratifch - fombolifchen und muftifchen Runftform bes Druidismus ableitet. Eludes numism. Bb. 1, G. 51. 55 f. und vgl. Referftein: Relt. MIterthumer, 23b. 1, G. 344. 348, ber bieg mit Recht namentlich von ber Ropfbildung auf den Mangen geltend macht. Bas ben zweiten Bunft anbefangt, fo fpiegelt fich in ber feltifchen Bilbnerei Diejenige Gigenthumlichfeit ab, melde Diodor V, 31 (mo aber, wie auch Diebubr annimmt, Bofibonius ju Grunde liegt) ber geiftigen Blaftif ber Relten, b. b. ibrer Dent - und Redemeife, mit folgenden Worten gufdreibt : κατά δε τάς όμιλίας βραγυλόγοι και αίνιγματίαι καί τα πολλά αίνιττό μενοι συνεκδοχικώς. Drittens endlich erflart fich bas Bigarre ber feltifchen Blaffit auch als Reffer ber forperlichen Beichaffenbeit ber Relten, melde Diobor V, 28 mit Banen und Satpren vergleicht.

\*) Bgl. ben oben angeführten Auffat über rom. . felt. Alterth. im Berner Geeland G. 183 mit Unm. 7. In Betreff bes felsgebornen Mithras vgl. noch Dom Martin : Religion des Gaulois Bb. 1 G. 428 f. Wenig befannt ift bie Stelle bei Commobianus: Instructiones in ber Biblioth. Max. Patrum Bd. 27, G. 13, b, F. Invictus, de petra natus - pom Mitbras. Diefe Stelle nebit ben befannten bei Buffinus Dialog. c. Tryph. §. 70. Sicronymus Advers. Jovinian, I. 5, 7. Bul, Firmicus Matern. De Err, Prof. Relig. G. 444 ed. Gronov. (vgl. feine Anmert.) citirt Falconnet in ben Mémoires de l'Acad. des Inscript. Bb. 23. G. 218. Mnm. 1.) welchen Dalberg : Ueber ben Meteor . Rult b. Miten G. 175 ausschreibt. Diefer findet übrigens im Dothus vom feingebornen Mitbras, wie in demjenigen aller Steingottbeiten, ben gebeimen Ginn: bag bas Element bes Reuers als Enmbol bes Lebens in jedem Befchaffenen verborgen fei. - Bon anut romifch-feltischer Herme ansehen wollen. Uebrigens famen wen ben Stein - Artefasten in ber Nahe ber Tobtenreste auch mige unbearbeitete fleinere Kieselsteine vor; es sind solche, die ib theils burch Farbung und Struftur, theils burch barofe bettem bemerkbar machen. Wenn die erstern, wie es wahrscheins ift, als eine Art Spielzeng ober als Amulete \*) ben Tobten

tifen Bildmerten , welche ben felegebornen Mithras barftellen, if uns nur Gines befannt , namlich bas Monument ber Galler. Giustin, Part. 2, tav. LXII, welches ben Dithras vorftellt, Die er mit balbem Rorper aus einem Relfen bervortritt. Bal. Mémoires de l'Instit. Roy. des Inscr. et B. - L. 236, 14. 6. 69. Das Bild mird icon von Dom Martin : Rel. d. Gaul. 35, 1, G. 429 angeführt, und gwar als Barallele jum Eponer Bilb bei Simconi, bas er Planche 17. miebergibt. Diefes iff aber nach Caplus: Recuell d'Antiq. Bb. 3, G. 347 mahr: icheinlich untergeschoben und unacht. - Ueber Die farte Berbreitung bes Mithras-Rults in ben romifch-feltifchen ganbern pgl. Lelevel: Etudes Numismatiques, 38. 1, G. 381 f. Mfert: Geogr. b. Griech. u. Rom. Bb. 2, Abtheil. 2, G. 227. Wing: Établissements celtiq. dans la sud-ouest Allemagne 6. 48, ber Die Spuren bes Mithras-Dienftes in ben feltifchen Burdengrabern befpricht und G. 49 auf feinen Uebergang in ben Chriffianismus binmeist. Uebrigens bleibt noch bie Frage, ab Die farte Berbreitung des Mithras-Rults in ben romifch. feltischen ganbern aus einer Accommodation bes alt-feltischen Belenus-Dienftes (f. Lelewel: Etudes Numismatiques, Bb. 1, 8. 257. 259. 375 f.) an ben durch romifchen Rultur-Ginfluß Derbreiteten fremden Dienft (vgl. unfere Archaol. bift. Abbandlung G. 18, Anm. 2.) und ale eine Art Fortfebung bes Druidismus angufeben fei (val. Referficin : Relt. Alterthamer 23. 1, G. 347. 396. 423), ober ob nicht vielmehr ichon im Reltentbum felbft der Mitbras-Rult, vielleicht unter ber Form Des Belenns - Dienfles, alt einbeimifch und aus Afien mitnebracht gemefen fei (vgl. Archaol. biff. Abbandl. G. X, Mnm. u. M. Muller bei Ereuger : Alterom. Rultur am Dber-Mbrin G. 100.).

Dine aberglaubige Berehrung für gewiffe Farben von Steinen batten bie berichiedenften Bolfer, Die Orientalen, wie ble Toltefen in Altmerito. Bgl. Rlemm: Allgem, Rult.-Beich. Bb. 4, S. 419. Dalberg: Heb. den Meteor-Rult d. Alten

beigelegt murben, fo find bie lettern faum etwas anberes, als naturliche Steinbilden, welche ber Berftorbene bei Lebzeiten neben ben gefchnisten verehrt batte, inbem er folde Steine, in beren Beftalt feine Phantafie eine Bermanbtichaftebegiebung auf feine Gotter und Beroen fand, gottlicher Berehrung wurdigte. Diefe Stufe bes Steinfults ift fogar bochft mabricheinlich Die urfprungliche bei unferm Grabervolf gewefen, und es bat fich Die bobere ber Berehrung von gefchnigten Steinbilbern aus jener entwidelt, als bie fteigenbe Rultur auf Bearbeitung bes früher in robem Buftanbe ale gottlich verehrten Steines binführte. Auf ber Stufe ber Berehrung bes nach Bahl ber Phantafie jum Bogen erforenen roben Steines fieben aber noch beutzutage ber Lappe und ber Tungufe mit anbern Rordvolfern \*), welche in ihrem bermaligen Ruftur Buftanbe lebrreiche Anglogieen fur bie Rultur ber alteuropaifden Porbootfer Wenn wir aber jene Bolfer bes Rorbens in biefer Urt von robem Steinfult befangen feben, fo barf es nicht befremben, bag auch bie Relten, in beren bruibifcher Naturreligion ber Steinbienft \*\*) eine Sauptrolle fpielte, urfprüglich ben roben Stein, falls er nur einige Aehnlichfeit mit ben Bottern ihrer

S. 39 (nach humboldt). Auf feltnere Steinarten als Gräberbeigaben bei ben Kelten babe ich schon in dem mehrerwähnten Auffah S. 179, Anm. 5, hingewiesen. hierber gehören vielleicht die »silex informes et un tragment de quarz« und die »silex bruts« in den Gräbern von Bel-Ale und Nordendorf (Tropon in Schmidts Beitschr. f. Gesch. Bd. 5, heft 3, S. 275. 277. und in der Beschreibung des Kantons Waat von Bulliemin (Gemälde der Schweiz) Bd. 1, S. 79), wenn sie nicht vielmehr Stein-Silbouctien sind.

<sup>\*)</sup> Bgl. Scheffer: Lapponia (1675, 40.) S. 119 f. Salverte: Sur les noms d'hommes, de peuples et de lieux, Bd. 2, S. 75. Alemm: Allgemeine Kultur-Geschichte, Bd. 3, S. 88. 104, 120.

<sup>\*\*)</sup> S. Grimm: Deutsche Mothol. erfie Ausg. S. 370 u. Anhang S. XXXIII. ff. Mone: bas heibenthum in Nord Curopa Bb. 2, S. 495.

Phantafie zeigte, gottlicher Berehrung wurdigten \*), mabrent is fpater bie zu verehrenden Gotter auf bem einfachften Wege

<sup>&</sup>quot;) 3m Großen gefchab bieß mit Welfen von naturlicher bisarrer Rorm, welche oft fo auffallend find, bag man meinen follte, fie feien tunfilich bearbeitet, wie es bei ben foloffalen Rephaloiden (f. oben) wirflich ber Fall ift. Bgl. Memoires des Anlig. de France, Sér. 2, Th. 2, S. 6 f. Th. 4, S. LXXII (Ber Steinfult icheint, wie überall, fo auch bei ben Relten Die Infange ber menfchlichen Civilifation beberricht gu baben; Beobachtung de la Pilaye's von unbearbeiteten Relsftuden mit menichlicher Figur bei Crozon auf Finistere und auf ben Infeln Seln und Dieu, an die fich noch jest Reffe beidnifcher Supernition tnupfen"). Quiquereg; Nolice histor, sur quelques monumens de l'ancien Évêché de Bale, G. 86 f., ber ieboch biefe natürlichen Relfenffatuen von ben fünftlichen Merbalotben nicht genug unterfcheibet. Im Rleinen fand ber feltifche Steindienft , fofern er fich noch mit naturlichen Steinbilbern beanuate, feine Befriedigung in Berebrung naturlicher Steinbildchen, wie fie als wirfliche lusus naturae baufig portommen. Bal. Gaffarel: Curiositez inouyes sur la sculplure tallsman, des Persans (MDCL.) S. 84. ("unter ben lapides natura figuralae auch folche, die nicht en bosse ronde oder demi bosse, worüber G. 82 ff., fondern gravées superficiellement on a jour, befonders Aderffeine mit Befichtsbildung"). -Analogieen ju berjenigen Art feltischen Steindienftes, welche Gelfen und Steine von einiger menfchenabnlicher Form berebete, bietet bas Alterthum genug bar. Co murbe am Cipolus ein natürliches Steinbild ber Maler Deum beobachtet und verebrt, nach Baufanias Lacon. c. 22. Weltberühmt murbe ber Stein ber Magna Maler von Beffinus; er mar rob, bon ichwarger Farbe und von folder Struftur, bag man barin bas Bild ber Gottermutter ju erfennen glaubte. Die Dauptftellen fur Die Form bes Steines find ff. : Arnobius V, S. VI, 11. VII, 46 (an biefer Stelle os = facies im Folgen. ben, nicht Mund), Brudentius Hy. Stephan. X, 155 ff., mo us wieder facies und die Berbindung diefe ift: lapis nigellus-mulicòris oris clausus argento sedet. G. Euper: Not. in Lactant, de Mortibus Persecutor. Musq. v. 1692, G. 157 gibt neben einer falfchen Auslegung biefer Stelle Die richtige: ispis-lineamenta faciel muliebris habuisse videtur. Falconnet in ben Memoires de l'Acad. d. Inscript. Bb. 6, G. 528 ff.

ber Berfasser hiermit seinen warmsten Dank für bie Theilnahme, die er ihm bei seinen Forschungen in Rath und That bewiesen hat, und insbesondere verdankt er demfelben bestens ben glanzenden Erfolg der auf sein Anrathen in der angegebenen Weise bei biesem Sügel unternommenen Nachgrabung.

Nachbem also ber Hügel genau in ber Mittagslinie und gründlich, bas heißt, noch etwas unter bem Niveau bes umliegenden flachen Waldbobens \*), in einem 4 Juß breiten Einschnitt angegraben worden, zeigte es sich im Vorwärtsgraben immer beutlicher, daß die starke Wölbung, welche ber Hügel hier im Gegensatz gegen die ziemlich flach abfallende Nordseite zeigte, von drei Steinbetten herrührte, welche, durch größere und kleinere Kieselsteine \*\*) gebildet, dicht unter dem Rasen stufenweise und halbfreissörmig anstiegen und die fübliche Böschung bildeten, ohne, wie es später klar wurde, von der Südseite im Umkreise sich fortzusegen. Als man nun forgfältig vorwärtsgrabend in die Mitte des britten Halbfreises eindrang,

<sup>\*)</sup> Nach den intereffanten Beobachtungen, die Elle de Beaumont (Leçons de Géologie pratique Bd. 1 S. 148 f. 157 f.) über das Berhältniß der druidischen Steindensmale und ber teltischen Tumuli in Frankreich zum Niveau des umliegenden Bodens angestellt hat, beträgt die Erhöbung desselben ein Minimum. Allein dem Waldboden ift ein Mehreres zuzuschreiben.

<sup>39.</sup> Beller in den Mittheil. d. Sürch. antiq. Gefellschaft Bd. 3, S. 66 f. Sugi im Soloth. Wochenblatt von 1845, S. 103. Hen. Flückiger über den ersten der von ihm untersuchten hügel. Die vorherrschende Berwendung von Riefelseinen zum Bau der Grabhügel oder zur Bedeckung der Todtenreste und der Mitgaben hatte bei den Kelten ohne Sweifel ihren Grund in einer religiösen Verehrung für das demselben inwohnende Element des Feuers, indem man dieses als Symbol des Lebens ansah. Aus diesem tiefern Grunde ertiart Dalberg: Ueber den Meteor-Kult der Alten S. 45 f. 143. 174. die im Alterthum weit verbreitete religiöse Beritrung des Kieselsteins. Der Wilde Mordamerika's zollt ihm noch beute Berehrung. Bgl. Bancrosts Gesch. d. vereinigten Staalen von Nordamerika Bd. 2, S. 245, der dieselbe einstelle aus dem Utilitätsprincip ableitet.

bestemben "), indem es nur bas Hervorbringen eines profilmigen Ropf, Schattenrisses \*\*) ober einer Silhouette bezweckte, von welcher Art plasisscher Darstellung auch die griechische Bilbnerfunst ihren Ursprung herschreibt \*\*\*).

So viel über die innere Anlage, die Tobtenreste und die Bitgaben. Im Obigen haben wir und zugleich über die Erstauer bieses Grabhügels ausgesprochen. Es hat nämlich bensielben bas bem feltischen Stamme angehörende Bolf ber altesten Landesbewohner, ber Helvetier +) errichtet. Dafür sprechen

bie Berehrung der im Großen und Aleinen fünfilich gearbeiteten Rephalorden mit Gilhouetten. Form. Bgl. Boega: Obelisc. oft.

<sup>&</sup>quot;) Das Rabere über baffelbe fiebe in bem oben angef. Auffah über rom. felt. Alterth. im Berner Seeland G. 181 f.

<sup>&</sup>quot;) Gine ber alteffen Arten, die Menfchenfigur barguftellen, mar Diejenige, welche blog ben Ropf gab. Bgl. Gurlitt: Berfuch über bie Buftenfunde G. 2 ff. Boega: Obelise. G. 218.

<sup>&</sup>quot;") Bgl. Gurlitt a. a. D. S. 2. Anm. ") Die hauptstellen hiefür, Plinius H. N. XXXV, 12 §. 43. und Athenagoras Legalio pro Christianis cap. 14. §. 4, gibt Junius De Pictura Veterum im Catalogus S. 56. Auch die Mahlerei nahm bei den Griechen ihren Anfang von der Silbouette, nach Plinius IIIst. Nat. XXXV, 3. §. 5. Und die ägyptischen Wandbilder!

<sup>+)</sup> Belten find uns die alten Gallier, im engern, wie im meitern Ginne; benn wenn auch Deuere ben Ramen ber Relten, nach Cafar B. G. I, 1. u. M., auf die Bewohner von Mittel. Franfreich befchranft miffen wollen, welche von ben Romern borgugsmeife Galli, von fich felbft » Celle a genannt worden feien, fo ift boch flar, bag, ba gang Franfreich Gallia bieß und feine Bewohner insgefammt als Galli galten, jener urfprungliche Lotal-Dame "Relten", nach Borgang fowohl von Briechen als von Romern, mit Recht auf fammtliche gal. lifche Bolfer fowohl im Stammland als in ben Dachbarfanbern, g. B. in ber Schweis, übergetragen werben fann. Bal. Schreiber: Sifforifches Tafchenbuch v. 1840, G. 112 Mnm., g. v. Muller: Gefch. fcweiz. Gigenoffenfch. Musg. v. 1506, 23. 1, G. 5, Anm. 29. "Das Burgelmort Gale bat Echloger (Mugem. nord. Befch.) in Celt und Gallier mebl unterichieden; vielleicht ift es auch im Damen ber Del. Detier enthalten. Gale ober Bale fcheint, wie Efchub,

fomobl bie Steinbilber ale bie Refte jener roben Topferarbeit, welche, weit entfernt romifche Runft ju verrathen, feine andere ift, ale bie alt-einbeimifche feltifch-belvetifche. Much bas Brongefcheibchen ift nach bem oben von bemfelben Ungemerften ein charafteriftifches Merfmal feltifchen Alterthums. Fragen wir, noch weiter gebend, nach bem Beitraum ber belvetifchen Geichichte, in welchem bie Errichtung bes Grabbugels mag fattgefunden haben, fo werben bie unterften Schichten mit ben unverbrannt Bestatteten von Selvetiern herrühren, Die felbit unter römifcher Berrichaft wenig Romifches angenommen haben ). Die oberen Schichten bagegen, in welchen bei ben Reften verbrannt Beftatteter Spuren verfeinerter romanifirenber Topferarbeit nebit einem Brobuft romifcher Suficmiebefunft vorfamen, verrathen icon mehr romifden Rultureinfluß, obicon binwieber in ber Sauptfache, namlich im Beifegen ber verbrannten Rnochenrefte in bloger Erbe, barbarifche ober nichtromifche

Dftiaf, Ungar, einen Ausländer anzuzeigen." Gegen diese Deutung des gallischen Namens protestirt Salverte: Essal sur les noms d'hommes, de peuples et de lieux, Tb. 2, S. 113. 212. und er stellt S. 113 eine andere Ableitung aus, wonach Kelt und Gallier den Tapfern bezeichnet. Derselbe Salverte gibt S. 82 nach den Mémoires des Antiquaires de France, Th. 5, S. 326 – 364 die sonderbare Notiz, das noch beute Helveiter (?) auf den Grenzen des Departement de la Marne, dei Courtisols vorhanden seien. Ruchat: Histoire de la Suisse (Mss. Hist. Helv. IV, 83 der Berner Stadtbibliotbes) Th. 1, S. 43 hält die Helveier für Absömmlinge der Helvli, einer gallischen Bölferschaft im heutigen Vivarais.

<sup>\*)</sup> Obichon die Alten ben Kelten vorzugsweise die Leichenverbrennung zuschreiben (vgl. Cafar B. G. 6, 19. Diodorus 5, 28. Bomp. Mela 3, 2, 3), so ift es dennoch eine ausgemachte Thatsache, daß bei uns, wie anderswo (3. B. in Schottland, vgl. Schreiber: Die hünengräber S. 62), die Beerdigung als ältere Bestattungsweise ber Berbrennung voranging, obschon diese bei den Kelten allerdings auch schon in der vorrömischen Beit vorsommt. Ugl. Keller in d. Jürch. antiq. Gesellsch. Bd. 3, S. 60 ff. Trovon in der Beschreib. des Kantons Waat (Gemälde d. Schweis) Bd. 1, S. 45. Un-

Bitte unperfeunbar bervortritt \*). Weitere Rachgrabungen in birfem gewaltigen, noch lange nicht erichopften Grabbugel merben obne Zweifel noch ein Dehreres, was jur Charafteriftif befielben beitragen fann, an's Licht forbern und bie Ergebniffe

mierer Foridung bestätigen belfen.

Bir wenden uns jest zu bemienigen Sugel, welcher, ber Orlie nach, unter ben unterfuchten ber zweite, in ber Beitfolge ber Untersuchung ber erfte mar. Diefer, ein Rachbar bes meiten und britten ber von herrn Fludiger eröffneten Sugel, mb füblich von benfelben, nach ber Lanbftrage ju gelegen, ift nicht fowehl burch Sobe, ale burch Umfang ausgezeichnet; bem bei einer Bobe von 6' beträgt fein Durchmeffer 15 Schritte, befimegen er oben ftart abgeplattet ift. Uebrigens fallt er auf ber Rorbfeite viel ichmacher ab, ale auf ber Gubfeite. Bon biefer murbe benn auch ber Sugel querft in Ungriff genommen, intem man genau nach ber Dagnetnabel im Mittagepunft bie Radgrabung begann. Bu biefem Berfahren rieth Berr Dennler nach anderweitigen, beim Untersuchen hiefiger Grabhugel gemachten Beobachtungen. Diefem Alterthumofreunde bezeugt

richtig ignorirt alfo bas Begraben neben bem Berbrennen bei ben Relten Dom Martin : Relig. des Gaulois , Bb. 2, S. 216, Mis Grund ber verfchiebenen Beffattungsweife benft man fich verichtebene Beitverbaltniffe (f. Schreiber a. a. D. G. 60) ober Standesunterfchiebe (f. Referftein: Unfichten über bie felt. Alterthamer Bb. 1, G. 307). Für die lettere Anficht fcheint in der That der Umftand ju fprechen, daß nicht felten unmittelbar neben einander und von bemfelben Sugel bebedt verbrannte und beerdigte Leichname vorfommen (Reller in ben Mittheilungen b. Burch. antig. Gefellfchaft Bb. 3, G. 71).

Reffe verbrannter Anochen, obne Anochenurne beigefebt, Dat ber Berfaffer anderemo bereits in brei Grabbugeln aufgefunben : 1) in gwei Grabbugeln im Spielmalb oberhalb gang. daerten, im einen unter einem Riefelftein - Bett, im anbern unter einem erratifchen Steinblod; 2) in einem Grabbugel im Supfen bei Allenluften unter einer Granit-Blatte. Hebrigens tommen bisweilen, wie Dom Martin : Relig. des Gaulois, 36. 2, 6. 217 bemerft , bie verbrannten Anochen gerffreut por.

ber Berfasser hiermit seinen warmsten Dank für bie Theilnahme, die er ihm bei seinen Forschungen in Rath und That bewiesen hat, und insbesondere verdankt er bemfelben bestens ben glangenden Erfolg ber auf sein Anrathen in ber angegebenen Weise bei biesem Sügel unternommenen Nachgrabung.

Nachdem also der Hügel genau in der Mittagslinie und gründlich, das heißt, noch etwas unter dem Niveau des umliegenden flachen Waldbodens \*), in einem 4 Fuß breiten Einschnitt angegraben worden, zeigte es sich im Borwärtsgraben immer deutlicher, daß die starke Wöldung, welche der Hügel hier im Gegensatz gegen die ziemlich slach abfallende Nordseite zeigte, von drei Steinbetten herrührte, welche, durch größere und kleinere Kiefelsteine \*\*) gebildet, dicht unter dem Rasen stufenweise und halbfreisförmig anstiegen und die südliche Böschung dilbeten, ohne, wie es später klar wurde, von der Südseite im Umkreise sich fortzusehen. Als man nun sorgfältig vorwärtsgrabend in die Mitte des britten Halbfreises eindrang,

<sup>\*)</sup> Nach den intereffanten Beobachtungen, die Elie de Beaumont (Leçons de Géologie pratique Bd. 1 S. 148 f. 157 f.) über bas Berhältniß der druidischen Steindensmale und der keltischen Tumuli in Frankreich zum Niveau des umliegenden Bodens angestellt bat, beträgt die Erhöbung besselben ein Minimum. Allein dem Waldboden ift ein Mehreres zuzuschreiben.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Keller in den Mittbeil. d. Burch. antiq. Gefellschaft Bd. 3, S. 66 f. Sugi im Soloth. Wochenblatt von 1845, S. 103. Sprn. Flüdiger über den ersten der von ihm untersuchten hügel. Die vorherrschende Berwendung von Rieselsteinen jum Ban der Grabbügel oder jur Bededung der Todtenreste und der Mitgaben batte bei den Kelten obne Bweifel ihren Grund in einer religiösen Berehrung für das demselben inwohnende Element des Feuers, indem man dieses als Symbol des Lebens ansah. Aus diesem tiefern Grunde erstärt Dalberg: Ueber den Meteor-Kult der Alten S. 45 f. 145, 174, die im Alterthum weit verdreitete religiöse Berehrung des Rieselskeins. Der Wilde Nordamerisa's joult ihm noch beute Berehrung. Bgl. Bancrosts Gesch. d. vereinigten Staaten von Nordamerisa Bd. 2, S. 245, der dieselbe einseitig aus dem Utilitätsprincip ableitet.

pelder übrigens vom Mittelpunft bes Sugele noch 3 Schritte entfernt mar und bereits bie oberfte fubliche Abbachung bilbete, fice man fucceffit auf acht Brongeftude, welche in ber Tiefe son 11/2 bis 2 guß und in einer Ausbehnung von bochftens Duabratfuf, unter und zwifden ben gewaltigen bier aufsefchichteten Riefelfteinen forgfamft beigefest lagen. Diefer reiche Bund erregte fofort bie Bermuthung, es mochten fich weitere Brongebeigaben in ber Fortfegung bee britten und innerften Steinbettes vorfinden; allein fo eifrig und forgfaltig man auch finfe und rechte nachgrub : es zeigte fich weiter nichte, und Diefe Steinfegung ging jugleich mit ben außern nach und nach sans aus. Muf ber Dit ., Rord : und Beftfeite, mo fpater menfalle Rachforichungen angestellt wurden, famen blog veremelte große Riefelfteine, aber feine Steinlagen por, und es trigte fich auch bort nichts von Beigaben. Dagegen fam noch in Stud von Bronge jum Borichein, ale man von ber Sobe bed britten Steinbettes aus bie Mitte bes Sugels abzugraben ming "); es lag ziemlich in ber Achfe bes Sugels, 1 guß nei unter ber Rafenbede, in bloger Erbe. Go tief man nun

<sup>&</sup>quot;) Wenn ber Alterthumsforicher in Ermanglung von Beit und Gelbmitteln fich verbindert ficht, bei Brabbugeln, die er gu unterfuchen unternommen, die Unterfuchung durch vollftan-Diges Abgraben gu erichopfen, fo gereicht ibm bierbei menig-Bens bas jum Eroft, bag er biefe ehrwürdigen Dentmale bes Alteribums nicht gerftort, fondern fie nur infoweit antaftet, als es jur Unterfuchung ibres Sauptinhaltes nothig ift, fei ce, bag er bie Mitte allein feffelformig ausgrabt, ober ein Gleiches nach einem vorhergemachten Seitenburchichnitt bewertstelligt. Go tann ber Sugel immer wieber als folcher reflituirt werben (mas man fich auch immer jur Bflicht machen follte), und ber Sanptinbalt ift bennoch gefunden ; benn bag Diefer inmitten bes Sugele liegt, ift eine Regel, die faft nur bei groffern Grabbugeln fur gemeinfame Beerdigung eine Musnabme leibet. Ueber bas freisformige Musgraben ber Tumuli und über bas Wiederberftellen berfelben vgl. &. Sermann: Die beibnifden Brabbfigel Dberfrantens (Sabresbericht V ber Bumberg. bifter. Gefellich.) G. 2, über ben lebtern Bunft auch Sugt im Goloth. Wochenbl. 1845 G. 113.

aber bie Mitte bes Sugels unterfucte (er wurde noch etwas unter bem Rivean bes umliegenben natürlichen Bobens ausgegraben), fo fant man boch burchaus nichts, was ben burch ben erften Rund erregten Erwartungen von weitern Beigaben entfprochen batte. Berftreute Roblen, gwei wingige Scherbchen, ein ftarf verrofteter eiferner Ragel und einige gebratene Gicheln. - bas war Alles, mas fich noch vorfand. Tobtenrefte felbit aber murben feine bestimmt mabrgenommen; boch fcbien ed, als wenn bie unterfte Schicht im Mittelpunft bes Sugels, welche im Gegenfas ju ber übrigen trodenen und gelblichen Lehmerbe fett und buntelfarbig mar, von Moberfireifen burde gogen mare. Der Unnahme, bag bier eine Beifegung obne Berbrennung ftattgefunden habe, wiberfpricht übrigens bas Borfommen von Roblen feineswegs. Man findet folde oft in ben Grabfiatten unverbrannt Beerbigter , und fie rubren bott mabricheinlich von Tobtenopfern ober Tobtenmablgeiten ber. welche bem Aufführen ber Grabhugel vorhergingen "). Ben ben lettern fonnte man bei biefer Annahme auch bie gebratenen Gideln berrühren laffen. Möglich aber auch, bag, gegen unfere Bermuthung, bier ein Beifegen mit Berbrennung ftatte gefunden hat. Weber bas Fehlen einer Tobtenurne, noch basjenige von verbrannten Anochen, noch auch ber vom Reuer unverfehrte Buftand ber brongenen Mitgaben murben bei biefer Unnahme einige Schwierigfeit machen; benn erftene ericbeinen bieweilen verbrannte Rnochen ohne Urnen, in bloger Erbe beigefest, fei es unter einem ichugenben großern Steine, ober ohne einen folden, wie es g. B. bei biefer Grabbugel-Gruppe

<sup>\*)</sup> Unter ben beutschen Alterthumsforschern leiten Dr. Maper, ber befannte baperische Antiquar, u. A. die Roblen in den obern Schichten der Beerdigungsbügel von den Todtenmahlzeiten ber, Wagner und E. Dermann von Todtenopfern. Bgl. den Lehtern a. a. D. S. 63. Die Bedenken, welche Keller in den Mittbeilungen der Burch. antiq. Gesellsch. Bd. 3, S. 65 f. biergegen erhebt, scheinen uns unnötbig zu sein, zumal bei Vorkommenbeiten, wie sie in einem der Hunengräber bei Bannwpl (f. unten) sich zeigten.

großen Tumulus ber Fall mar; zweitens fonnten bie Anoden, wenn fie icon ftart verbrannt und pulverifirt maren, Mibit in ihren Reften burch Feuchtigfeit leicht vollig aufgelost werden. Sind boch felbft in ben Tobtenurnen bie verbrannten Pnochen, au beren Aufnahme fie bestimmt waren, meift nur in einer meblartigen, mit ber eingebrungenen Erbe vermischten, Subftang ") porhanden, indem bie Reuchtigfeit, welche fich in berielben fammelte, Die völlige Auflöfung bewirfte. Die bronunen Mitgaben endlich tonnten , wenn fie einem Berbrannten mueborten , mit Rleif bei Geite gelegt worben fein, um fie ber Berftorung burch Feuer nicht preiszugeben, ober Freunde und Bermanbte fonnen fie bem Bestatteten nachträglich mit in's Brab gegeben haben \*\*\*). Gingig bie Doberftreifen in ber Tiefe 565 Sugels icheinen biefer zweiten Unnahme zu wiberfireiten. Bie bem nun fein mag, biefer Grabhugel ift und bleibt mertmurbig burch feine Structur, burch bie Lage ber brongenen Migaben, wie burch ben Reichthum und bie ausgezeichnete Beichaffenheit berfelben. Bir geben ju ihrer Aufgablung und Befdreibung über; bie Erörterung ber Frage über bie abnorme Base berfelben wird fich baran anfnupfen.

Die Bronzefundftude find folgende: 1) ein ziemlich maffiver ind unverzietter Armring ohne Schluß (Abbild. 3); 2) ein niedlicher, um und um mit engen gliedartigen Ginschnitten verzierter handgelent-Ring mit Schlußohren und Schlußringlein, erwas oval gebruckt (Abbild. 4); 3) und 4) zwei unverzierte,

<sup>&</sup>quot;) Weber bas gangliche Berrieben - und Berbranntsein ber Anochen in den antiten Todtenurnen findet man verschiedene Bermutbungen bei Aundmann: Geltenheiten der Natur und Runft S. 316. Er eitirt u. A. Arnfiel: Eimbrifche heidenbegrabmife, Buch 1 / Rap. 12 / S. 87. Der befannte baverische Altertbumsforscher Dr. Maver glaubt , die Gebeine der Berbrannten seien durch Reibsteine zermalmt worden. Bgl. L. hermann: Die beidn. Grabbügel Oberfranfens S. 71.

<sup>&</sup>quot;) Heber Mitgabe von Fremdem auch bei ben Romern vgl. Rirchmann: De funeribus Romanorum III, 5. Für das Mitgeben von Eigenem bei ben Relten find die hauptfiellen folgende: Elfar B. G. 6, 19. Diodorus 5, 28. Bomp. Mela 3, 2, 3.

verhältnismäßig ziemlich massive Fingerringe (Abbild. 5) \*);
5) eine zierliche Stecknadel mit rundem Kopfe und zwei gliede artigen Einschnitten unterhald besselben (Abbild. 6). Sodam sind zu erwähnen drei Heftnadeln, eine schöner als die andere : erstens eine zierliche Heftnadel von mittlerer Größe, an welcher Obertheil, Bug und Schlustheil die größere Hälfte eines start geschweisten Bogens bilden (Abbild. 7). Leider sehlt am Obertheil das Gewinde nebst dem Dorn. Der Bug ist oben, we er am breitesten, auswärts der Länge nach mit einer Rinne versehen, aus welcher eine Rippe hervorsteht, welcher in Doppellinien eineiselirte Zickzack mit drei Spizen zu beiden Seiten gegenüberstehen; zwischen dem ersten und zweiten Zickzackteil von oben stehen drei von der Rinne unterbrochene

<sup>\*)</sup> Ueber bie goldenen ober brongenen, goldabnlichen Mrm-, Sandgelent - und Fingerringe ber Relten vgl. Die Stellen aus Polybins, Strabo und Diodorus bei Schreiber: Die Sunengraber G. 57, Anm. \*\*\* (Bolybius 2, 31. Dioborus 5, 27. Strabo 4, 5, melche lebte Stelle aber feinesmege blog pon ben Druiben, wie Schreiber mabnt, fondern von ben Relten überhaupt gilt, beren Charafterifif ja gerade vorbergebt, und swar mit bem hervorheben des Buges ber Bubfucht, auf welche das Folgende Leuropogours re gag u. f. w. fich als Beleg begiebt). Wenn man übrigens weiß, bag bie alten Brongen eine gemiffe Goldlegirungen abnliche Farbe baben (val. Lifch in Metlenburg. Babrbuch. Babrg. IX, Abtb. 2) G. 318. Breuster: Blide in Die vaterland. Borgeit, Bb. 2, S. 135; 23b. 3, Sft. 1, G. 73. Referftein : Anfichten fiber Die felt, Alterthumer 23b. 1, G. 324), fo fann man fich bes Gedanfens nicht ermebren, daß bie alten Schriftfteller Die Relten ju freigebig mit Gold ausftaffiren, und bag, mas fie als golbenen Schmud u. f. m. bei ihnen anfaben, meift aus gutem Ruvfer beftanden baben moge. Go find g. B. die angeblich golbenen Gicheln ber Druiben mobl nur bon ber fconften Bronge gemefen, und in ber Stelle bei Plinius H. N. 16, 95 mag aurea, welches wir in ber Archaol. biff. Abbandl. C. 9, Anm. 3 fachgemäß in geneg verbeffert miffen wollten, ale auf einem Realierthum bes Blinius berubend unangefochten bleiben.

parallele Borigontalftriche eingeferbt; ben Untertheil bes Bugs Seneden in weitern und fleinern Diftangen parallele Borigontals mide. Den Beidbluß ber Bergierung machen nach unten, gegen ben Ruden ber Schliege gu, zwei auf - und abwarte mit ben Spigen gegen einander ftebenbe Binfel von einfachen Linien. Uebrigens par ber abgebrochene Untertheil mabricheinlich gegen ben bogenertigen Ruden binten aufgezogen und trug, wo er am bunnmar, unvergierte Salbfugel-Soblichalden ber Urt, wie folde vergiert eine unten gu befdreibenbe Rleibernabel aufwies. Bemigftens fanden fich Refte von folden auch bei biefer vor. Gine zweite Seftnabel, bas einzige Bronge-Runbftud, welches famitten bes Grabbugels vorfam, ift etwas fleiner, aber von ausgefuchter Form und Bergierung (Abbilb. 8). Das Sauptmid berfelben bilbet , fatt bes gewöhnlichen Buges, ein ftartprales Schilben. Der breite und flache Rand besfelben ift mit feinrabirten einfachen Bidgad-Linien vergiert; bas Innere ber Dvale ficht etwas gewolbt vor und bilbet nach hinten eine mifpredenbe Bertiefung; oben laufen Rand und Inneres ber Drale fpisig aus in bas rudwarts gebogene Dorngewinde, peldes leiber jum Theil gerftort ift , obicon fich ber Dorn abalten bat. Abmarte lauft ber Schild in ben Schlugtheil mis, welcher guunterft nach vornen aufgebogen ift und in zwei Tache Diffen , einen fleinern und einen großern, enbigt, bie vor Untertheil bes Schilbes aufrecht fteben. Ueber bem größern Diffind, ber mehrfach concentrifche Rreife eincifelirt tragt, fteht ber fleinere und einfache. Die britte Beftnabel ift fowohl burch Erife ale burd Bergierung und feltene Erhaltung ausgezeichnet (Mbbitb. 9); fie ift bie größte und folibefte; auf bem in einem Sathfreis fart porfpringenben Bug tritt, feiner gangen gange . . eine Erhobung rippenartig bervor; biefe ift mit einem Ornament von mellenartigen Barallel-Linien vergiert (26 bifb.10); n beiten Geiten , auferhalb ber gwei Rinnen , aus welchen ble Rippe berportritt, ift ber Bug bis an ben Schlugtheil mit Goaden und furgen Sorigontal-Linten angefüllt (216 bilb. 11). Unterhalb ber Schlufrinne ift ber Untertheil nach porne gegen ben Bug gerabe aufgezogen, und es find an biefem aufgezogenen

Angusen wen die Mittagssonne weist, wie oben angebeutet, mi feineiden Sonnendienst hin. Keltische Cultur beurfunden in die Steinbilder, obgleich dieselben keineswegs zu den feinem gehören, sondern durch fremden Kunsteinfluß verseinert richeinen. Endlich durste auch der Gebrauch, gebratene Eicheln in den Grabhugel zu streuen, eher barbarisch-keltischer als römischer Begräbnissitte angehören \*).

Bir verlassen jest biesen so merkwürdigen Grabhügel, um von dem dritten der im Riederhart untersuchten Grabhügel Bericht zu erstatten. Dieser, in der Zeitsolge der Rachgrabungen ber zweite, war der kleinste der von uns untersuchten. Er besindet sich etwas tieser im Walde, nördlich vom erstuntersuchten, ganz nahe bei dem ersten und dritten der von Herm Tuckter zeissenen Huckger zeissenen Hügel. Es kostete einige Rühe ihn aufzusinden; denn das Unterholz des sungen Eichwaldes, welches iderhaupt die Recognoscirung des bortigen Grabhügel-Terrains eine belaubten Zustande des Gehölzes erschwert, machte seine

nun aber das bei den Kelten so beliebte Sonnen-Symbol des Oristus betrift, so wird das Scheibenschlagen, welches in Berbindung mit dem Treiben von Feuerrädern in Frankreich und Peutschland verschiedentlich vorkommt, mit Recht als ein des alten Sonnenkults der Kelten angesehen. Bgl. demm: Peutsche Mythol. 1ste Ausgabe S. 357, Schreiber: Archivable v. 1846, S. 78. Befremdend ist es, daß Lelewel, der das Symbolische der Disten auf den keltischen Münderkennt weder das charakteristisch Keltische dieses wurdennt weder das charakteristisch Keltische dieses wurden voch seine solarische Bedeutung erkannt bat. Bgl. Weise unmismaliques, Bd. 1 (Type Gaulois) in den unter disques angemerkten Baragraphen.

im Solothurn. Wochenbl. 1845, S. 112. Auch ih in die Peligfeit der Siche bei den Kelten zu erinnern. Wie im Obigen gemachten Bemerkung ift es wahrender de Reder-Part selbst, welcher, schon zur Zeit der Staddügels gestanden, diese Sicheln lieferte. In den Mitselber der der der der den Bereichen der Bereichen der Bereichen der Bereichen der Bereichen von Sichenlaub auf dem

aben in Bronze. Wir haben nämlich biese Bronzestücke allerstehe als Mitgaben zu betrachten, sei es nun, daß sie alle bem bier Bestatteten angehörten, ober daß sie zum größern Tbeil von Freunden und Verwandten ihm nachträglich in's Grab mitgegeben wurden. Als solche könnte man die außerstalb der Mitte beigelegten Mitgaben ansehen, während die in der Mitte gelegene sedenfalls als ein Kleinod des Bestatteten wilten muß. Wie dem nun sei: sonderbar bleibt immer der Unftand, daß, während in der Mitte nur Eine Bronze-Mitsgabe lag, die Menge der übrigen stark außerhalb des Centrums grade lag, die Menge der übrigen stark außerhalb des Centrums grade lag, die Menge der übrigen kark außerhalb des Centrums grade lag, die Menge der übrigen stark außerhalb des Centrums grade lag, die Menge der übrigen stark außerhalb des Centrums grade lag, die Menge der übrigen stark außerhalb des Centrums grade lag, die Menge der übrigen stark außerhalb des Centrums grade lag, die Menge der übrigen stark außerhalb des Centrums grade lag, die Menge der übrigen stark außerhalb des Centrums grade lag, die Menge der übrigen stark außerhalb des Centrums grade lag, die Menge der übrigen stark außerhalb des Centrums grade lag, die Menge der übrigen stark außerhalb des Centrums grade lag, die Menge der übrigen stark außerhalb der Gentendienst

<sup>1)</sup> Heber ben buntelgrunen ladartigen Glang . ober Ebelroft ber antifen Bronge ogl. Rundmann: Geltenbeiten ber Datur und Annft G. 319; nach Tengel: Monatl. Unterredungen 1695, Dov. G. 951 und aus eigenen chemifchen Unterfuchungen behauptet er, es fei berfelbe ein Schmely ober gläfigter In-Beich, welcher eine befondere Gubftang bilbe. Db fich bief nach dem beutigen Stande der Chemie beffatigen follte? Die gleiche Unficht fucht bon fich aus ju begrunden &. Sermann: Die beibn. Grabbugel Dberfrantens (Babresber. V. bes Bamberg. biffer, Bereins) G. 126. Heber ben aerugo nobilis und feine verfchiebenen Abftufungen, je nachbem bie Daffe glatt ift und aus guter Mifchung beffebt, ober eine raube Dberfache und eine fchlechte Difchung bat, banbelt ausführlich Levesow in ben Abbandlungen b. Berlin, Atad. (biffor .- philof. Rlaffe) 1834 G. 185 ff. Bal, auch Lifch im 10ten Rabra. ber Mellenburger Jahrbucher, 2te Abtheil. G. 251. Referfein: Anfichten über die felt. Altenthumer, 280. 1, G. 324 f. 441 - 444 (ber bie antife, edle, gebartete Bronge befpricht und 6. 223 f. Diejenige ber alten Belasger ber alt-feltifchen entiprechend balt). Breuster : Blide in Die vaterland. Borsett , Bb. 2, G. 135 (ber antife, ladartige Ebefroft, Die Batina, angeblich von ben Romern mit Bleif erzeugt, febenfalls nur bei Statuen und Berathen, nicht bei Waffen, Samud und Mungen) G. 151 (ber Ebelroft fcon bei ben Momern befannt und geschabt, nach dem Runftblatt 1832, December).

in ber Art ftatt, bag bie bem Tobten mitgegebenen Rleinebi zugleich ber Lichtgottheit geweiht wurden, welche ihm in eir andern Welt wieder leuchten follte?

Coviel von ben brongenen Beigaben. Ge fint nun ne bie übrigen, jum Theil icon ermabnten Beigaben gu fprechen. Bon ben in ber Tiefe ber Mitte nabe bei b eifernen Ragel gang ifolirt gefundenen Scherben ift bae e ein Rlumpchen rother Biegelerbe, wie es icheint, ein Fragm von einem maffiven gleichftoffigen Gefäffe. Das anbere Scherbd ift ein wingiges Ranbftud eines Befaffes von feiner Arbeit a rothlich-brauner Erbe, welches, wie aus bem Fragment fcbließen, mit giemlich weiter Deffnung verfeben war und e romifches ober romifchebelvetifches, ale feltifchebelvetifd Rabrifat gemefen ift. Bir finben alfo auch bier bas rath hafte Borfommen von vereinzelten Scherben als Begrabn beigaben, und je weniger berfelben fich bier vorfanden, be augenscheinlicher ift es, bag fie an und fur fich als Bruchftil eine Bebeutung im Tobtenculte batten. Bir verfparen ein Erflarunge-Berfuch fur einen unten gu ermabnenben & Bas ben gefundenen Ragel betrifft, fo ift es eine, wenn a wenig befannte, boch ausgemachte Thatfache, bag im abftrufe römifchen Paganismus ber Ragel als Symbol ber unabanb lichen Rothwendigfeit bes Schidfale angefeben und baber au ale Tobeefpmbol ben Befigtteten einzeln ober in Menge bau mitgegeben wurde \*). Lettlich zeigten fich in biefem Sug

<sup>&</sup>quot;) Ravul-Nochette in seinem Memoire sur les Antiquités Chitiennes des Calacombes in den Memoires de l'Institut Re (Inscript, et Belles-Letir.) Bd. 13 erwähnt S. 671 – 674 v schiedentlich gemachte Beobachtungen über das Borsomm von Nägeln in antisen Gräbern, bald in Afchenkrügen, bum Gerippe oder auf solchen, und nachdem er verschiede ungenügende Erklärungsweisen angeführt, stellt er S. 785—2 eine Erklärung auf, welche die im Obigen angedeutete Unsibis zur Evidenz entwickelt. Große Nägel, dei Gerippengefunden, erwähnt auch M. Bollois in seinem Memoires les Antiquités Romaines et Gallo-Romaines à Paris (in t Mémoires présentés par divers savants à l'Acad. Roy.

meit zwischen ben großen Rieselsteinen, welche bie fubliche Brinftung bilbeten, befonders in der Rabe ber Brongestücke, fleinere, mehr ober weniger bearbeitete Steine, welche wir als Eteinbilber-Beigaben in Anfpruch nehmen zu follen glauben.

Benn es bei bem Abgeben von bestimmten Tobtenreften pon entideibenben Ditgaben ungewiß bleibt, ob biefer Grabhagel ein Brand : ober ein Beerbigungehugel gewefen ift, wird fich bagegen, nach Demjenigen, mas wir über bie Mitgaben biefes, wie bes erften Grabbugels bemerft haben, bie Frage nach ben Erbauern und nach ber Beit ber Errichtung the große Schwierigfeit babin beantworten laffen, bag bieinde von feltisch-belvetischen Provingiglen aus ber Beit ber Remerberrichaft berrubre. Ginerfeits nemlich erfennen wir untrügliche Merfmale bes romifchen Gultureinfluffes in ber Ammefenbeit eines romanifirenben Topferfabrifates und eines rimifden Tobesfomboles; anderfeits ift bie Ornamentif ber Brongeftude eine unverfennbar feltifirenbe. Bir begieben und bierfur auf bie feltfamen Soblichalden, welche fo gang bie derm von Gidelbutden baben und an ben feltischen Gidencult minnern \*), auf bie befchriebenen Linear = und Bidgadvergie=

Inscript, et B. L. Série II: Antiquités de la France 230. 1) E. 2. 6. 8. 9, ber G. 5 bie anderweitige Beobachtung biefer Erfcheinung und ihre Ableitung aus einem religiöfen Glauben ermabnt. Breitinger in feiner Schrift über bie in der herricaft Anonau entbedten Antiquitaten (Bur. 1741 ) bemerft C. 40 bas Borfommen von Mageln in und bei ben gefundenen Anochenurnen, will fie aber nicht als antif anertennen, weil er fie nicht beimweifen fann. Gulger bagegen, in feiner auf ben gleichen Begenftand bezüglichen Schrift G. 14, balt bas Battum feft und ermabnt G. 42 ein abnliches, obne eine Erffarung ju versuchen. Tropon in der Befchreib. Des Rantons Dant p. Bulliemin (Gemalbe ber Schweig) Bb. 1, G. 76 ermabnt unter ben Graberreffen ber romifch-belvetifchen Beit, Die Leichenverbrennung beurfunden, Folgendes aus der Begend won Gt. Bret: "Ginige Stellen bergen Roblen und balbverbrannte Gebeine, Bruchftude von Topferarbeit, große Magel mit runden Röpfen."

<sup>\*)</sup> Die Sauptfiellen biefur find : Magimus v. Torus Diss. VIII, 8.

rungen, befonders aber auf die Diffen ber zweiten unter ben befchriebenen Seftnabeln "). In Betreff biefer bei ben fonnenbienerischen Kelten fo beliebten Sonnensymbole verweifen mir

αναλμα-Διός κελτικόν υληλή δρύς: Blinius II. N. XVI 95 (249), Eucanus Pharsal. III, 414, 421. Bgl. Walther: Beich, des bern. Stadtrechts Bb. 1, G. 19, Grimm: Dentiche Mothol., ifte Musg. G. 41. Ueber ben vermanbten altgriechifden Gidenfult vgl. Bottiger: Sbeen jur Runftmpthel. 23b. 1, G. 203. Bb. 2, G. 24 ff. 134. Much im biblifchen Alterthum findet man beutliche Spuren von Berebrung ber Giche. G. Befai. 1, 29. Egech. 6, 13. Wie febr die Schilberung, die Letterer vom beibnifchen Maturbienft macht, auch auf benjenigen ber Relten paffe, ift nicht ju vertennen. in jener Schilberung berührten Gichenfult bat mit bem bruibifchen langft verglichen Meg. Bucher bei Frid: Commentatio de Druidis G. 181, mo auch Stellen lateinifcher Dichter über Die Beiligfeit ber Giche beigebracht find. In Bezug aber auf ben Gichenfult ber Relten bemerfen mir, bag Gichmalber, in welchen feltische Grabbugel errichtet find, bochft mabricheinlich ichon por benfelben eriffirt baben und eben megen ibrer Beiligfeit ju Begrabnifplagen auserfeben morben finb. Dieg gilt j. B. von bem noch mehr ju ermabnenben Surfimalbe bei Begenftorf und namentlich vom Sartwald felbft. Boller (Antiquarifche Miscellanea Mss. auf ber Bibliothet gu Ct Urban G. 276 u. ff.) außert Die gleiche Unficht über ben Limpberg. Gichmald bei Dbermintertbur megen ber bort gefundenen Grabalterthumer, und zwar mit um fo großerm Recht, weil Diefelben als Mitgaben eines Briefters ericheinen. Undererfeite läßt es fich nicht laugnen, daß bei uns mehrere ber Grabbugel-Gruppen, Die jest auf malbigen Anboben liegen, beim ebemaligen unbewaldeten Buffande berfelben errichtet worden find. Unten etwas Daberes bierüber.

\*) Es versteht sich hierbei von felbst, daß die beschriebenen Bronze-Fundstüde, wie die meisten, welche in den Seidengrabern der Schweiz gefunden worden, als Produste alteinheimischen Kunststeiges anzuseben sind. Bgl. Mitthl. der Bürch. antig. Ges. Wd. 3, S. 81. Dagegen sind die bronzenen Kunstproduste in acht-germanischen Grabern allerdings aus dem friedlichen oder feindlichen Busammenleben mit den Römern berzuleiten und als römische, wo nicht selbst auch

auf unfere Abhandlung über unteritalifch-feltische Gefaffe, E. 17 - 23 \*) Gelbft bie auffallende Lage ber meiften

als feltische Arbeit anzusehen. Bgl. Weg im Jahresbericht ber Mettenburg. Jahrbuch. Bd. 10, S. 11 und Schreiber im Taschenb. v. 1840, S. 103 f. Preuster will den Germanen die Metallarbeiten in Bronze nicht absprechen, aber doch gibt er zu, daß sie das Fabriziren von Wassen in Bronze den Kömern und Kelten abgelernt und mit Ausnahme des einsachsen Schmudes in Nadeln, Ringen u. s. w. alles Künstlichere der Art von Römern und Kelten, von Lehtern besonders das im Detail Berzierte, erlangt haben. Bgl. seine Blisse in die vaterländ. Borzeit, Bd. 1, S. 66 f. 70. Bd. 2, S. 145 f. Bd. 3, B. 1, S. 41, 72 f. 75 f. 78, 81.

1) Aufer bem bort G. 18 Mnm. 1 angeführten Letronne ift über Die gleiche fombolische Bedeutung Des Disfus . bei ben Megnytern Champollion in den Mémoires de l'Institut Royal de France: Acad. des Inser. et B.-L. 20. 15, G. 79 ju veraleichen. In Champollions Pantheon Egyptien fommt ber Distus, bas Symbol ber Sonne, oft als Ropfornament fofarifder Gottbeiten por, und Zaf. 24 erfcheint der Connen-Distus von ber Uraus . Schlange ummunden. Bas wir in unferer Abbandlung G. 18 Unm. 2 über die folarifche Bebeutung bes Distus auf altmeritanifchen Gefägen gemuthmagt baben , beftätigt fich burch bas Borfommen von concentrifden Rreifen, als Connenzeichen, im altmegifanifchen Ralender. G. Soffmann : Die Erbe und ibre Bewohner, Bb, 3, G. 285 Anm. und Sumboldt : Vues des Cordillères u. f. w. Planche 23. Letterer bemerft übrigens in den Unfichten ber Ratur Bb. 1, G. 212, daß Die Wilden in Gunana bie von einem Felfen natürlich gebilbete Scheibe als ein Connenbild verebren. Dag bas Bort Noxos ale metaphorifche Bezeichnung ber Conne gedient babe, und ber Distus felbit als Bilb ber Conne bei einer thrafifchen Bolferichaft perebrt morben fet, bat Cuper im Harpocrates C. 33 gelebrt Die von ibm in Betreff des lettern Bunftes nachgemiefen. ermabnte Stelle bes Magimus von Tyrus fieht Dissert. VIII, S. αγελμα-πλίου Παιονικόν δίσκος βραχύς ύπερ μακρού ξύλου. Diefe Rotig verdient bier um fo mehr Beachtung , ba eine auffallende Amalogie gwifchen bem feltifchen und thrafifchen Religionemefen flattfindet, Wgl. Barth : Die Druiden G. 145 ff. Was Mitgaben gegen bie Mittagssonne weist, wie oben angebeutet, auf feltischen Sonnenbienst bin. Keltische Gultur beurfunden auch die Steinbilder, obgleich dieselben feineswegs zu ben robesten gehören, sondern durch fremden Kunsteinfluß verfeinert erscheinen. Endlich durfte auch der Gebrauch, gebratene Cicheln in den Grabhügel zu streuen, eber barbarisch-keltischer als römischer Begrabnissitte angehören \*).

Wir verlassen sest diesen so merkwürdigen Grabhugel, um von dem britten der im Riederhart untersuchten Grabhugel Bericht zu erstatten. Dieser, in der Zeitfolge der Nachgrabungen der zweite, war der kleinste der von und untersuchten. Er besindet sich etwas tieser im Walde, nördlich vom erstunterssuchten, ganz nahe bei dem ersten und dritten der von Herrn Flückiger geöffneten Hügel. Es kostete einige Mühe ihn aufzussinden; denn das Unterholz des jungen Gichwaldes, welches überhaupt die Recognoseirung des dortigen Grabhugel Terrains beim belaubten Zustande des Gehölzes erschwert, machte seine

nun aber das bei den Relten so beliebte Sonnen-Symbol des Distus betrifft, so wied das Scheibenschlagen, welches in Berbindung mit dem Treiben von Feuerrädern in Franfreich und Deutschland verschiedentlich vorsommt, mit Necht als ein Neft des alten Sonnenfults der Relten angesehen. Bgl. Grimm: Deutsche Mythol. ifte Ausgade S. 357, Schreiber: Taschenbuch v. 1846, S. 78. Befremdend ist es, daß Lelewel, der doch das Symbolische der Disten auf den keltischen Münzen anerkennt, weder das charakterifisch Reltische dieses Zeichens, noch seine solarische Bedeutung erkannt bat. Bgl. seine Etudes numismaliques, Bd. 1 (Type Gaulois) in den S. 459 unter disques angemerkten Baragraphen.

<sup>\*)</sup> Bgl. Sugi im Solothurn. Wochenbl. 1845, S. 112. Auch bier ift an die Seiligkeit der Eiche bei den Kelten zu erinnern. Dach einer im Obigen gemachten Bemerkung ift es mabricheinlich der Nieder-Sart felbft, welcher, icon zur Seit der Errichtung des Grabbügels geftanden, diese Eicheln lieferte. Bu vergleichen ift bier noch, was Dr. Keller in den Mitteilungen der Bürch. antiq. Gesellsch. Bd. 3, S. 70 Anm. 1) über das fast confiante Borsommen von Eichenlaub auf dem ursprünglichen Boden unter den Grabbügeln bemerkt hat.

einebin nicht febr auffallenben Formen giemlich untenntlich. Ginmal aber aufgefunden und auf ber Mitte vom Mufwuchs greinigt, lub er burch feine fcone, regelmäßige, wenn auch nicht ftatte Wolbung und Runbform jur Unterfuchung gar febr ein. Geine Sobe betrug in ber fart abgeplatteten Mitte 31/2 guf, fein Durchmeffer 10 Gdritte; gegen Rorben fiel er, wie ber erfinnterfuchte, etwas fcmadber ab, ale gegen Guben, und bas bei jenem beobachtete Berfahren bes Angrabens von Siben ber wurde auch bier befolgt morben fein, wenn nicht grivere Giden baran verhindert hatten. Go murbe benn biefer bagel von ber Dfifeite angegriffen , inbem , wie beim vorigen , nich etwas unter bem Riveau bes umliegenben Bobens ein 3 Jug breiter Ginichnitt gegen bie Bobe ber Mitte geführt murbe. Roch war man von biefer einige Schritte entfernt, fo muten fich in bem fonft gang fteinlofen Sugel bie Spuren eines gegen bie Mitte aufgethurmten Steinbettes von großen Riefelfteinen. Sierdurch nach frubern Erfahrungen meines funbed ficher gemacht, bezeichnete ich fofort bie von einer imgen Giche eingenommene Stelle, welche ich fcon vorher als nofe bes Sugels angenommen batte, ale ben Drt, wo eine Estenurne jum Boricein fommen muffe. Und nicht fobalb batten ble Arbeiter, ruftig pormarte grabent, bas freisformige und bobe Steinbett, welches in ber That ben Rern bes Sugels bilbete, bis an bie Giche abgetragen, fo forberte richtig ber mite Didelftreich bas Brudfind einer Knochenurne gu Tage. Diefe fant, von ben an und auf ihr liegenben Steinen gerbrudt , jedoch in ihrer Bestalt beutlich erfennbar , buchftablich mier ben Burgeln ber Giche, 11/2 Fuß unter ber Dberflache mb etma 3/4 Buß über bem naturlichen Boben. Bemerfenewerth ift es, bag bie Urne mit ber Munbung etwas gegen Dien geneigt fant, eine Stellung, welche herr Dennler bei Bern Afchenurnen biefiger Grabbugel auch beobachtet hatte. Die Urne murbe forgfamft umgraben, und bann erft erhob -an Die Stilde, eines nach bem anbern, fo gwar, baß jebes Fuccefito mit Bablen bezeichnet wurde, ein Berfahren bei Erbedung jerbrochener Grabgefaffe, welches fur bie Recomposition

jeboch zeigt unfere Urne einen rothlich-braunen außern Anftrich. Gleiche Materie, ohne ben Anftrich, bat ber neben ber Urne gefundene, giemlich gut erhaltene Becher (Abbith. 15); et entfpricht in Form und Dimensionen bem unter Dr. 47 auf Tafel III jur citirten Rellerichen Abhandlung abgebilbeten. Beibe Topferfabrifate find unter Unwendung ber Topfericeibe gefertigt, jeboch nur an offenem Reuer ober an ber Conne gehartet. Der holgerne Ring (Abbilb. 16) ift trefflich erhalten und gang bemienigen abnlich, welchen herr Rludiger in einem ber Nachbarbugel aufgefunden, nemlich außen bebeutend breit und etwas gewolbt, innen abgeplattet, nur etwas fleiner, ale jener. Bei feiner faum ju verfennenben Bestimmung ju einem Sanb. gelenfringe muß er, eng wie er ift, einer jungen Berfon angehört haben, ober, gehörte er einer altern, icon von Jugend auf am Sandgelenf getragen worben fein \*). An Giner Stelle find ber ftarfen Breite bes außern Ranbes mehrere Barallel-Streifen vertical eingeferbt. Der Stoff bes Ringes ift jebenfalls Soly, und zwar von ber foliveften Art; beun es feblie nicht eine Safer baran. Anfange giemlich compact, befam bas Solg an ber Luft Riffe, fo bag es, um por Berfplitterung bemahrt zu werben, mit Del getranft werben mußte. Dennoch ift feine Tertur außerft bicht und folib. 3ft es Cbenhols, mas aus biefer Eigenschaft und ber bamit verbundenen ichmargen

<sup>\*)</sup> Die gleiche Bermuthung erzeugt auch die geringe Breite bes innern Durchmessers der aus Einem Stüde gegoffenen brongenen handgelenkringe. Bgl. Keller in den Mittbeilungen der Bürcher antiquar. Gesellschaft, Bd. 3, S. 85. Robl: Die deutscherussischen Offseeprovinzen, Th. 2, S. 416.

2. hermann: Die beidnischen Grabbügel Oberfrankens (Bericht V des bistor. Bereins zu Bamberg) S. 106, der S. 115 das Gleiche von den Fußringen anmerkt. Keferstein: Ansüchten über die kelt. Altertbümer, Bd. 1, S. 401 fieht in folchen Kingen irrthümlich bloße Detorationen, die an die Bruff gebängt oder zur Schau hingelegt worden seien. Prenster: Blicke in die vaterl. Borzeit Bd. 3, h. 1, S. 77. 78 glaubt, es sei bei dieser Art von Ringen auf tleine, niedliche hände abgesehen gewesen.

farbe bervorzugeben icheint, fo wird bas von Reller gegebene Berieichniß ber Stoffe, aus welchen bie in ben Beibengrabern ber Comeig vorfommenben Mitgaben befteben (vergl. bie voremabnte Abhandlung G. 73), mit biefem Artifel zu vermehren fein. Moglich ift es aber auch und fogar mabricheinlicher, baf ber Ring aus einer anbern foliben Solgart , etwa aus Gidenbolg, beftund, welches fich, nach Abforbirung bes Baffer-Toffes, burd Berfteinerung bes gurudgebliebenen Roblenftoffes m eine Art Steinfohle verwandelt bat. Much in Diefem Ralle it ber Ring \*) merfwurdig, ba Solg in Tumulis, wie Reller a D. bemerft, fonft nur ale Roble porfommt. merbalb bes Ringes, nebft fleinern, burch Ornbation aufadosten Reften, gefundene Fragment eines außenher vergierten tingartigen Sohlbefchlages (Abbilb. 17) von bunnem Bronge-Hech gehörte mabricheinlich ju einer brongenen Befleibung ber Außenfeite bes Bolgringes. Das Gleiche gilt wol auch von bem Brongeftud, welches Serr Fludiger nebft bem bolgernen Ring im erften Grabbugel gefunden bat und ale einen Arm= ma begeichnet; benn jenes Ctud, welches faum bie Augen-Alfte eines Sohlringes barftellt, fann nur ale lebergug ober beblbeichlage jur Außenfeite eines Daffivringes anberer Materie erbient haben. Der mitgefundene Solgring mar aber ber pafimbite Rern gu jenem boblen Runbbefdlage, wenn auch biefes in Rolge von Berbiegung burch Drud nicht mehr völlig auf ben Solgfern paßt. Bie jenes größere und folibere Fragment in auch unfer Heineres und ichmacheres mit Gifelir-Arbeit vernert, jeboch viel einfacher. Benes nemlich bat Diffen und Barallel-Striche (Abbild. 18). Bon biefen bilben je zwei, in treimaliger Wieberholung vertical gezogen, zwei Felber, in beren iebem awei Bufchel breifacher Barallelen, nach ber Außenfeite ber Gelber links und rechts abgefehrt, regelmäßige Dreiede

<sup>\*) 3</sup>mei Bruchflude eines holzeinges, ber jedoch eine schmalere, runde Breite bat, find vom Berfasser feither aus einem Grabbugel im hurdwalbe bei Legenstorf erhoben worden. Bgl. noch bugi im Goloth. Wochenblatt von 1845, G. 111 und bezu bie Abbild. Fig. 9.

vor, beren Cultur ganz in ber römischen aufgegangen sei. Dieser Brethum ist aber um so schlimmer, weil er und einersseits bas alt-keltische Element in ber römisch-helvelischen Cultur verkennen läßt, andererseits aber es unbegreislich macht, wie basselbe burch die Römerzeit hindurch sich in das Mittelalter hinein retten und in merkwürdigen Resten, welche Sprache binein retten und in der bitte ausweisen, selbst auf unsere Tage gelangen konnte.

find befannt genug, und fene Berfchmelgung (val. noch Stälin: Wurtemb. Befch. Bb. 1 , G. 111 f.) fann eben fo gut als eine Accommodation bes romifchen Baganismus an bas gabe feltifche Religionsmefen angefeben merben, wie auch Mehger: De operibus antiquis ad vicum Nordendorf e solo erulis. August. Vindel. 1846, G. 40 f. Die Sache richtig beurtbeilt. Befannt iff ia überhaupt bas Accommodationsfoftem ber Momer in religiofen Dingen. Bgl. Beaulieu in ben Mem. des Antiq. de Fr. Ser. 2, Eb. 3, G. 202. Begen Die Musrottung ber Druiden, welche in Bejug auf Die Schweis auch Dufcheler: Beich, bes Schweigerlanbes, Bb. 1, G. 47 irrig annimmt, fpricht alles das, mas mir bom fpaten Gortbeftand des Druidismus, von feiner Fortpflangung im Mitbrasbienft und von feiner endlichen Berfchmelgung mit bem Chrifentbum miffen. Ueber ben erften und britten Bunft bal. Barth: Heber Die Druiden G. 139 ff. Lelemel: Bludes numismatiques Bd. 1 (Type Gaulois) S. 413-416. Broff in ben Beitragen jur vaterland. Gefchichte, im Golothurner Bochenblatt v. 1846, G. 115. Referftein: Unfichten fiber bie felt. Alterth. 23. 1, G. 467 f. unfere Archaol, bift. Abbandbandlung C. 37. Muf ben zweiten Bunft bat Referftein 23b. 1. 6. 347. 396, 423 mit Recht bingemiefen.

- ") Auf die vielen Relticismen in Lofalnamen der Schweiz hat, um der meift verfehlten Bersuche von Bochat nicht zu gedenken, neuerdings Leo: Malberg. Glosse I, S. 43, Anm. aufmerffam gemacht. Bgl. auch Stalder: Schweiz. Idiotison, verfchiedentlich, Leo: Malberg. Glosse I, S. X (Einfluß der Relten in Sprache auf die Germanen).
- ") Grimm: Deutsche Mythol., ifte Ausg., Borrede S. XXV (im roben Aberglauben fied't Alterthums genug), Borwort S. XXIII (im Aberglauben Germanisches, Reltisches, Romisches und Griechisches gemischt). Dierber gehört auch, mas

Wir verlaffen nun ben Rieber-Hart bei Langenthal, beffen togetmäßige Grabhugel jest alle aufgefunden und so ziemlich mögebeutet scheinen, wenn auch die vielen bortigen unregelmäßigen Erdaufwurfe — vielleicht Reste von Erdbefestigungen eter Erdbauten, — so wie die größern, nur zum Theil unterjudlen Grabhugel noch Einiges enthalten mögen.

Bom rechten Aarufer-Gelande begeben wir und jest auf tas jenseitige, in die etwas flußaufwarts gelegene Gegend von Bannovl. Dieser Ort ist sehr alt und reicht weit in's Mittelsalter hinauf. Das auf einem Hügel gelegene Kirchlein war die Mutterfirche von Aarwangen, in bessen Amtsbezirf das Lorf gehört und von dem es heutzutage ein Filial ist. Im Dorfe selbst ist noch in neuester Zeit beim Bau der neuen Linte altes Gemäuer im Boden gesunden worden, über bessen Ursprung wir aber in Ermanglung von Autopsie nichts bestims nen können. Bormittelalterliche Denkmale weist aber die

Grimm G. 35 bemerft (möglich, daß das berrichende beutiche Bolf in feiner Mitte einzelnen Gemeinden feinen romifch. gallifchen Ruft ließ; beim Ginbruch ber Deutschen gab es neben ben befehrten auch noch beibnifche Ballier). Was eben-Derfelbe Borrede G. XIV, Schumann in ben Gotting. Angeig. b. 1844 , G. 2051 , Schreiber im Tafchenbuch v. 1846 , G. 166 aber ben Ginfluß bemerfen, welchen ber Glaube ber ubernundenen Reiten auf denjenigen ber Germanen, ihrer Serren, In Deutschland ausgeübt, gilt auch von ben Romer-Relten ber Schweis. Dag aber ber feltifch-beidnifche Glaube im Ebriffentbum als Aberglaube fich fortfebte, ift eine unlaug. bare Thatfache. Bgl. Mone: Gefch. bes Seidentbums im nordl. Europa, Bo. 2, G. 393. - Sier nur Gin Beifpiel pon feltifrenber Superfition bei unferm Landvolfe: ber Difiel Des Biendaums, welcher noch im Sten Jahrhundert in Frant. reich beibnifch verebrt wurde (f. Grimm : Deutsche Mothol. the Rusg. G. 48), fchreibt baffelbe, in einer auffallenben Analogie mit ber Berebrung ber Gichenmiftel bei ben Relten (val. Baltber : Reltifche Altertbumer G. 149 ff. Gefch. bes bern. Stadtrechte, 28b. 1, G. 19), befondere Rrafte ju. Das Gleiche gilt von ber Safelftauben-Miftel. Bgl. Schlatter im Coloth. Wochenblatt v. 1845, G. 152, Mnm.

nachste Umgegend bes Ortes in ihren Grabhugeln auf. Diefe liegen im sogenannten Langwald, welcher fich in ber Lange von Bannungl bis Wiedlisbach, in ber Breite von Niederbipp bis Walliswul erstrecht.

Es bilden aber die Bannwyler Grabhugel vier Gruppen. — Die erfte liegt fubofilich von Bannwyl, innerhalb ber Marche bed Amtes Narwangen. Diefe Gruppe \*), welche ber Berfaffer nicht befucht hat, foll aus mehrern Grabhugeln bestehen, Die aber von Schahgrabern \*\*) schon burchwühlt find. Bon Funden

<sup>\*)</sup> Wahrscheinlich bezieht fich auf diese Grupve folgende Notiz, welche in ber handschriftlichen archäologischen Korrespondenz von herrn Sd. Luh (vom Jahr 1842) die Frage nach Grabbügeln in der Gegend von Niederbipp dabin beantwortet: "Es find noch drei im sogen. Längwald. Aus einem derfelben ift schon ein Schwert berausgenommen worden. Der vierte hügel ift abgetragen, darin eine Kinnlade gefunden worden."

<sup>\*\*)</sup> Stätten boberen Alterthums, welche als folche bie Sage feiert ober ibre auffallende Dertlichfeit verrath, find bei uns von Schabgrabern febr beimgefucht. Dieg gilt namentlich von ben Grabbugeln; Die Mebrgabl berfelben ift von Schabgrabern angegraben; viele find fogar von ibnen ausgegraben. Tropon: Description des Tombeaux de Bel-Air C. 10, Unm 18) wird auch im Waadtlande an Orten, Die alte Braber bergen, gerne Schatgraberei getrieben. Dbicon nun unfere Tumuli nicht Gold noch Gilber liefern, wie Die von ruffifden Schabgrabern beimgefuchten Efcubengraber bas fogenannte Grabfilber und Gold (vgl. Ritter: Erdfunde von Mfien Bb. 1, G. 591. 720. 897), fo ift bie Bermuftung fo vieler Denfmale bes Alterthums und Die Berfiorung ber in ibnen enthaltenen Reliquien ale ein großer Schaben fur Die antiquarifd-bifforifche Forfchung febr ju beflagen; benn mas ber Schatgraber Werthvolles in Metall findet, wird naturlich eingeschmolgen ober verschachert und gebt faft immer für bie Biffenfchaft verloren; was aber für ibn feinen Werth bat (und folder Art ift jedenfalls bas Deifte), bas gertrummert er aus Merger (carbones pro auro!), und fo geht auch bicfes. mas oft bas Werthvollfte, ju Grunde. Bruber mar bei uns auf Schatgraberei Buchtbausfrafe gefebt, und bennoch murbe fleißig nach Schaben gegraben, befonbers bei Brabbugeln,

ik nichts Sicheres befannt geworben. — Die zweite Gruppe lag in bemjenigen Ausläuser bes Längwaldes, welcher als Eichenald bie Ebene zwischen Bannwyl und dem Aaruser, gegenüber Berlen, bedeckt und vom Waldwege nach Walliswyl begrenzt wird; er trägt den Namen "Bännli""). Die dortige Bruppe bestund aus zwei Hügeln, welche so ziemlich in der Ritte bes Gehölzes, etwa zwanzig Schritte von einander unsern, lagen. Beide hatten gleiche Größe: einen Durchmesser von Schritten und, soviel sich nach der Zerstörung aus den Resien des Randes ermessen ließ, eine Höhe von 3 bis 4'. Sie waren lediglich aus größern Kieseln und Bruchsteinen von

und gmar um fo emfiger, je barter bie Strafe mar; benn ber Bandmann bachte fich Die Schape, beren Muffuchen fo febr bergont mar, nur um fo größer. Gewiß mare bas Unmefen Der Schapgraberei nie fo aufgefommen, wenn alterthumliche Funbe von Geldmerth nach Diefem bonorirt morden maren, mogegen bie Berpflichtung jum Abliefern an Die Dbrigfeit obne fichere Bergutung fattfand. Gine Berordnung über vollftanbige Bergutung beim Abliefern altertbumlicher Fund. nude, wie fie g. B. in Danemart egiftirt, tonnte noch jest uns Bieles vom Untergang retten, mas für alterthumlichbifferifche Forfchung von ber größten Bedeutung mare! -Uebrigens fann bas Schabgraber . Unmefen bem Alterthums. forider, wenn er es in feine Fuchsgange verfolgt, oft unbefannte Spuren bobern Alterthums verratben, ba Gagen Dom verborgenen Schaben auf eine frubere Wichtigfeit bes Ortes, von meldem fie geben, und auf Funde von mehr ober meniger Bedeutung binweifen.

<sup>\*)</sup> In Betreff des Umftandes, daß diefer Balbtheil Eichmald iff, erinnern wir an dasjenige, mas oben über heiligfeit ber Eichmalder und ihre daherige Bestimmung zu Grabstätten bemerft worden ift. Bei dem Namen Bannti, der ohne Aweifel mit dem Namen von Bannwol in einem naben Bulammenhang fieht, dente man an die Thatfache, daß die im gagdrevieren bestimmten Bannforste des Mittelalters meifens frühere heilige haine gewesen. Bgl. Preuster: Blide in ble vaterl. Borgeit, Bd. 1, S. 19. Schmittbenner: Bwölf Bücher v. Staat, Bd. 3, S. 350.

gerichlagenen erratischen Bloden \*) aufgeführt, und eine bunne Rasendede befleidete diefelben. Der Steininhalt lodte die Landsleute zu ihrer Ausbeutung an, und die Zerstörung geschah im Spatherbst 1845. Bei diefer Gelegenheit fam im Centrum bes

<sup>\*)</sup> Erratifche Blode ober Fragmente berfelben find nebft Riefelffeinen, mit melden fie oft gemifcht ericheinen, porquasmeife jum Aufbauen von Grabbugeln ober jum Bebeden ber Tobtenreffe und ber Mitgaben verwendet morben. Go fand ; B. berr Mit-Amtsichaffner Muller in Didau bei einem von ibm unterfucten romifch feltischen Grabbugel swifchen Brugg und Bieblmpl ben innerffen Rern bes Sugels mit lang . und breit. gefpaltenen Bruchftuden von Findlingen vermabrt, melche anund gegen einander geftellt die Todtenrefte und Die Mitgaben im Centrum bes Sugels bargen. Die mir es oben von ben Riefelfteinen gefeben, fo fund auch ber Bebrauch ber erratiichen Blode in einem innigen Bufammenbang mit bem religiöfen Glauben bes Relten, indem der feltifche Stein-Dienft (f. Grimm : Deutsche Mothol., tie Musg., G. 370 und Anhang G. XXXIII ff. Referfiein: Anfichten über bie felt. Alterthumer, Bb. 1, G. 382 ff.) diefen ein fo munderbares Bhanomen barbietenben und, wie es ibm fcheinen mochte, vom himmel gefallenen Steinen eine befonbere Berehrung sollte. Daber fommt es auch obne Smeifel, dag man bisweilen unter Findlingen Waffen und Opfergerath aus teltifcher Beit verborgen findet (vgl. Archaol. biffor. Abbandt. G. 9., Unm. 3, G. 34, den Ratalog ber Untiquitaten bes bern. Mufeums, G. 93, G. 91 und Tropon in ber Befdreibung des Kantons Baat (Bemalbe ber Schweig), Bb. 1, G. 40) und daß auf Bindlingen feltische Waffen und Beratb. ratbichaften (f. Reller : Mit-belvetifche Baffen - G. 22) ober Defte von Opfern in Topfermaare u. bgl. vortommen, wie wir Letteres fowohl auf bem großen Steinbof Blod (f. B. Studer: Molaffe G. 228) ale auf einem fleinern Findling am Rengenbubl bei Buchbols in ber Dabe von Thun bandgreiflich mabrgenommen. Breuster: Blide in Die vatert. Borgeit 1, G. 155. 159. ermabnt Mebnliches vom Tobtenftein bei Gorlit. Bergleiche noch, was im Dbigen über Die bei einigen Grabbugeln mabrgenommene Bededung ber in bloger Erde beigefehren verbrannten Anochen vermittelf Findlingen ober Bruchfiden berfelben bemerft worden ift.

men Sigele auf ber Blache bes Bobens eine moblerbaltene Midenurne jum Borfchein, welche aber von ben Rinbern richtig jeririmmert wurbe. Ginige bedeutenbere Fragmente bob jeboch sachgebende ein verständiger gandmann von Bannwyl auf, aus beffen Sanben fie in bie bes Berfaffere gelangten, ber, son bemfelben an Drt und Stelle geführt, Alles, was fich noch von gerftreuten Bruchftuden vorfant, forgfältig fammelte. Stoff. Form und Große ber Urne find gleich wie bei ben Ilmen bes Rieber-Sarte; es fehlt aber biefer ein außerer Unind; nur ift bie fdmarge Karbe bes Thons auf ber Außeninte bee Befaffes von ber anliegenben Erbe etwas gebleicht Derben. Bon weitern gefundenen Mitgaben wollte nichts verluten, ebenfowenig bavon, bag im Rachbarhugel eine Urne Boricbein gefommen fet. - Die britte und vierte Gruppe liegt norboftlich von Banmont, unter bem Romiswyl, in einem Ausläufer bes Langwaldes, ber unter bem Ramen bes " Bolgit" men mehrere bunbert Schritte langen, von Rorben nach Guben meigten Bobengug bebedt; biefer hat fowohl auf beiben Geiten, willich und öftlich, ale auch in feiner fublichen Berendung einen infien Mbfall "). Mitten auf bem obern ober norblichen Ruden

<sup>&</sup>quot;) Go fanft und regelmäßig ift ber Abfall , daß ber gandmann ber Begend fich gu ber Unnahme berechtigt glaubt, es fei bie bobe, auf welcher Die Brabbugel fteben, einft Aderland gemefen. War aber bei beren Erbauung bier fein Bald, fo genog man von ber Unbobe eine prachtige Fernficht, Die bei ber Wahl bes Ortes ju einer Begrabnifffatte mefentlich in Betracht tommen mochte, ba die Grabbugel meiftens an fcon gelegenen Bunften errichtet murben. Bgl. Reller in ben Mittheilungen ber Burch, antig. Gefellich. 20. 3, G. 58 f. Alemm : Sandbuch der german. Alterthumsfunde, S. 124. Rifd in den Mettenburger gabrb. 20. 10, Abth. 2, G. 263. Dorfane: Danemarts Borgeit, G. 78. Meger: Darftellunden aus Mord-Deutschl. G. 298 f. Heberhaupt mogen bie meiden Grabbugel, bie jest auf malbigen Unboben liegen, welche obne ihren bermaligen bewaldeten Buffand bie berr-Hoffen Gernuchten barboten, beim ehemaligen unbewalbeten Buffande berfeiben errichtet morden fein, und es ift an der einftigen freten Cage folder Grabbugel um fo meniger gu

biefes Erbvorgebirges liegen zwei Sügel, welche in Confirmation Rorm und Grofe ben zwei Sugeln im Bannli auffallend abn lich find. Der eine berfelben wurde im Serbit 1846 in ber Mitte oberflächlich untersucht und zeigte eine erftaunliche Maffe von Riefelfteinen und Bruchftuden erratifcher Blode. Leiber fonnte aber wegen eingetretener Sinderniffe die Untersuchung nicht in bie Tiefe und zu Enbe geführt werben. Die zweite Gruppe im Solgli liegt auf bem Ruden ber fublichen Ber endung ber Erdaunge und wird von zwei Sugeln gebilbet, welche in geraber Linie und in ber Entfernung von ungefahr hundert Schritten einander correspondiren. Beibe liegen mitter auf bem Ruden bes Erbvorgebirges, jeboch ber eine bolber und ber erften Gruppe naber, ber andere tiefer auf bem fublichftgelegenen Bunfte ber Sobe, und zwar oberhalb eines farfen Erbburdichnittes, welcher ben fublichen Abfall bes Borgebirges in Art eines eingegangenen alten Sohlweges von Beften nach Diten burdgieht. Beibe Sugel weichen in ihrer Form von berienigen ber zwei Rachbarbugel bedeutend ab ; fie find namlich mehr einem abgestumpften Regel, als einem Rugelfegment abnlich, und fie erheben fich im Berhaltniß gu ihrer nicht febr breiten Bafis ungemein fteil; bieg gilt befonbere vom untern, ber bei einem Durchmeffer von nur 7 Schritten eine Sobe von 9' hat und oben maßig abgeplattet ift, mabrent ber obere etmas

zweifeln, wenn der Waldboden, auf welchem fie ieht fieben, Spuren ehemaligen Bebautseins in seiner regelmäßigen, geneigten oder ebenen Fläche ausweist. Dieß ift, 4. B., auch der Fall bei dem Terrain der Grabbügel im Spielwald oberbald Längägerten, und zwar nach Aussage der Landleute selbst. Auch die Grabbügel bei Allenlüften, die jeht im düstern Tannwald des Hupfens sich erheben, stunden ehemals wahrscheinlich im freien Felde, da man saum 100 Schritte unterhald derselben von den schönen Feldern bei Maus einer prächtigen Fernsicht geniest Beispiele vom Berwalden einst bebanter Landesstrecken sindet man auch in andern Ländern, 3. B. in Deutschland. Bgl. Preuster: Blicke in die vaterländische Borzeit, Bd. 3, P. 1, S. 32 f.

niebrigere bei gleichem Durchmeffer 7' Gobe mit einer bebeuten-

Ehe wir nun aber unfern Ausgrabungs-Bericht über biefe von und zuerst untersuchten, früher von Schatgräbern leicht marichurften Grabhugel mittheilen, verlohnt es sich ber Mühe, amas über ihre Benennung vorgehends zu bemerfen. Sie sind nimlich bem Landvolfe ber ganzen Umgegend unter bem trabisiemeilen Ramen ber hunengraber wohl befannt. Diese Benennung ist aber schon beswegen wichtig, weil sie verrath, bis jene Grabhugel als solche traditionell längst anerfannt im 1), während anberswo ber schlichte Landmann und selbst

Damit fiebt benn auch im Bufammenbang, bag fich gemiffe aberglaubifche Borffellungen an Diefe Dertlichfeit fnüpfen. Go beißt es 3. 20., man bore bismeilen ba berum bas Rutichen. fabren von Unbefannten, befondere menn anderes Wetter eintreten molle. Diefe Cage ift vermandt mit berjenigen bom mutbenben Deer, welche mit ber gleichen Debenbeftimmung an perfchiebenen Orten beibnifchen Alterthums bei uns wieberfebrt, 1. 3. beim fogenannten Rlofterbubel auf bem Buttenberg im Seelande und beim Sunlimald in ber Dabe von Almendingen. Go fagen die Bieterler : wenn es ander Wetter geben molle, fo bore man es vom Rlofterbubel und Butten. berg gegen ben Bensberg in ber guft baufen, wie wenn eine wilde Sagd ginge. Diefe Sagen und Borftellungen find febr mabricheinlich felbit ein Reft beibnifcher Superfition, mas im Betreff ber Sage vom "Butisbeer" im Sunft fcon E. Magner: Reife von Bern nach Interlafen (Bern, 1805) E. 8 richtig vermutbete. Bu vergleichen ift bier Grimm: Deutsche Minthologie G. 515; erfte Musg. ("beidnifche Gotter fdmeben gefpenflig in der Luft; muthendes beer ift vermandt mit Buotan, Gott bes Rrieges und Gieges") G. 527 ff. C. tonende Raturericheinungen merden in nordifcher, germantider und remanifder Dinthologie auf Gefpenftertumult ber alten Selben bezogen"). Will man befonders ben Umftand enflaren, baff ber Beifterfput im Bufammenbang mit bem Eintreten von Unwetter gedacht wird, fo ift es vielleicht am treffenbiten, an ben altfeltifchen und bruibifchen Aberglauben ju erinnern , wonach Sturme und Unwetter von Geiffern bei ibrem Echeiben erregt murben. Bgl. Blutarch: De Oraculor.

ber halbgebilbete Stabter in ben Grabhugeln eber alte Soche gerichte und Galgenhugel \*), Bwingherrenfchloffer \*\*), Schange

Defectu cap. 18 und Ummianus Marcellinus. - Bas mir fonft von abergläubischen Borftellungen miffen, Die fich an Grabe bugel bei uns fnupfen, befchrantt fich auf Folgendes. einen großen Grabbugel im Supfen bei Allenluften foll es gefpenflig fein: ein fcmarger bund merbe bort Dachts gefeben; ale ber Sugel geoffnet mar, bieg es: jest merbe es fich erft recht rubren. Bon einem gewaltigen Grabbugel im Forft, vom fogen. Ungbure. Subeli, beift es: Giner fab ba einft am bellen Mittag ben Teufel Belb fonnen auf einem Michentuch; wie er aber naber gefommen, fet Mues verfchmunben. Die Gage vom Gelbfonnen geht aber von vielen Orten boberen Alterthums. Bal. t. B. Schweis. Befchichtforfcher, 23b. 8, G. 430. In einigen Gegenben Deutschlands fcheinen Die beidnischen Grabbugel icon mehr ber Begenftand aberglaubifcher Borfellungen und Gagen ju fein. Bgl. E. Bermann : Die beibn. Grabbugel Oberfrantens, G. 137 f., mo übrigens auch ber ichmarge bund als Figurant bei einem Brabbugel aufgeführt wirb. Muf ben vorchriftlichen Urfprung folder Superfition macht übrigens auch hermann mit Recht aufmertfam.

- \*) So wurde ein bedeutender Tumulus im Supfen bei Allenluften, der vom Berfasser bereits untersucht und als folcher
  fonnatirt worden ift, früher als das hochgericht der alten
  Stadt Gummenen angesehen. Ein noch nicht untersuchter
  Tumulus im Sägetwald det Gummenen beift das Galgenhübeli. Zwei Tumuli im Schloftwald bei Münsingen gelten,
  wie im Verlauf des Folgenden bemerkt ift, als Galgenbügel der
  alten Stadt Muri. Man vgl. was Vischer: Beschreibung
  einiger Grabhügel bei Basel, S. 6 über den Muttenzer Tumulus bemerkt, und Rester im 3ten Band der Bürch. antiquarMittheilungen S. 30.
- "") Als folche galten die jeht 3. Thl. untersuchten und verificirten Tumuli im Surftwald bei Zegenftorf. Sierber gebort auch Folgendes: einen im Juntholz bei Meffen befindlichen Tumulus follen die Ritter von Balm errichtet baben (Archäologische Korrespondenz Ms. von Serrn Sd. Lub, deren Mittheilung ich biermit ihrem Besiber bestens verdante). Bgl. dagegen Saller: Selvet. unt. d. Nöm. Bd. 2, S. 327 über die Spuren römischen Alterthums zu Messen.

Apfe \*), Jagdposten \*\*) ober gar nur natürliche Erdanschwellungen \*\*\*) zu sehen wähnt. Noch wichtiger ist aber dieser Rame bestwegen, weil er mit dem von Schreiber +) urfundlich mideckten Ramen der "Hunengräber" im Badischen übereintimmt und sich mit diesem an die norddeutschen Hunenbetten michtließt. Auch anderswo im Kanton Bern tragen heidnische Erabhügel den Namen "Hunengräber". So heißen zum Beispel zwei Grabhügel, welche auf der Höhe zwischen Rubim und Münsingen, im sogenannten Schloswald, links und tatte am Wege nach Tägertschi liegen, der vom erstern Orte uns die Höhe des sogenannten Muriholzes führt. Dorthin sest die Bolkstradition in Erinnerung an römische Rudera eine an-

<sup>\*)</sup> Diefen Ramen borte der Berfaffer bei Allenluften dortigen Grabbugeln geben; benfelben tragen auch einige bedeutende, jeboch von Schabgrabern größtentheils verwüftete Zumuli im Murtenhols bei Lurtigen, mit gleichem Unrecht.

<sup>&</sup>quot;) Als folche galten bei Einigen die Bannmpler hunengraber. Beilaufig ermabne ich bier noch eine in der That merkwürdige Benennung von Grabbugeln: es ift die der "Laubhüttenfesthubel", welche wenigstens die Grabbugel im Spielwald beim bortigen Landvolf tragen. Dieses verbindet damit die Borfellung, daß von denfelben berab zur heidenzeit die beidnischen Pfaffen dem Bolte gepredigt batten. Liegt bieser Borfichung nicht eine traditionelle Erinnerung an Benuhung der Brabbugel auch für beidnische gottesdienfliche Afte zu

<sup>&</sup>quot;") Es gibt allerdings in unfrer Gegend Unebenheiten des Bodens und auch fleine Sugel, die beim erften Anblid funftlich aufgeführt scheinen, bei naberer Untersuchung aber fich als Anbanfungen erratischer Blod'e verrathen, die nur bier und da bervortreten. Bgl. B. Studer: Monographie der Molasse, E. 215. Wirfliche Tumult wird aber das Kennerauge von solchen Erbhodern leicht unterscheiden, da iene eine geometrisch genoue Rundform charafterifiet, welche diese nie darftellen.

<sup>+)</sup> G. Echreiber: Die romifche Diederlaffung ju Riegel G. 36, in ber Schrift: Die hunengraber im Breisgau G. 11 ff. und im Zaschenbuch v. 1839, G. 178 f. Bu vergleichen ift jebt noch Mone: Babifche Urgeschichte Bb. 1, G. 218 ff.

gebliche alte Stabt "Muri" \*), von welcher, nach einer i mobernifirenden Anficht jene zwei Grabhugel bie Galgenh

<sup>\*)</sup> Dem Borbanbenfein von romifchen Rubera ober ber innerung an folche verdanfen mehrere Orte in ber Gd ben Ramen "Murt". Go Muri int Margau. Bgl. Ropp : Murensia. S. S. Boller : Antiquarifche Miscellanea (in Bibliothef gu St. Urban) G. 506. Bribel : Rleine reifen burch die Schweis, Th. 1, G. 157. Sifter, geogr. Legifon ber Schmeis 28b. 1, G. 734 und Saller: De unt. b. Rom. Bb. 2, G. 452. Go auch unfer Dur Bern. Bgl. C. Wagner : Reife von Bern nach Inter 6. 7. Saller: Belvet. unt. b. Rom. Bb. 2, G. 330. 9 Reife in's Berner Dberland Bb. 1, G. 195. Dach Dur 23b. 3, G. 229 wird Muri in einer Urfunde vom gabr ad Muros genannt. Richtig bemerfte fcon Eman. Ber in feinen Varia Bernensia (Mss. Hist. Helvet. ber 23 Stadtbibliothef 1, 102, fol. 172 r.), nachdem er bie 1 fchen Alterthumsfpuren von Muri ermabnt: "Rann mobl daß bas beutige Dorf feinen Damen baber genommen es Muri, Muri, Mauren beifet, von megen ber bafelb findenben überbliebenen Mauren." 36m folgt Ginner: nerifches Regionenbuch (Mss. Hist. Helv. ber Berner @ bibliothef IV , 81 , fol. 175). Sierber geboren noch fole Mamen von Ortschaften und Lotalitäten im Ranton 2 im Muri ift ber Dame eines Dorfchens bei Riggi (f. Durbeim : Die Ortichaften Des Rantons Bern B C. 235), in beffen Umgebung ber Boben bebeutenbe romifcher Gebaulichfeiten birgt, worauf fich obne Smeifel ber Dame Muriboben von zwei Saufern in Der (f. Durbeim am a. D.) bezieht. Der Dame bi de M b. b. bei ben Mauern , begeichnet einen Begirf im Gpielt gmet Stunden von Bern , beffen romifche Mubera als grube benutt murben. Auf folche begieben fich fibert febr viele Specialbezeichnungen von Balbern, Belt Medern, Die mit "Mauer" jufammengefest finb, g. 23. Mauermatten" bei Saller, Bb. 2, G. 325. Bal. noc Allgemeinen bas fruchtbare banbfchriftliche Ercerpt bei Bon Befch. des Buchsgan's, G. 25, Anm. a.). Es ift demnach Bufall , fondern es liegt in der Cache felbit, daß bie Dregn "Muri" und die mit " Mur" u. f. w. gufammengefehten, & orte romifcher Untiquitaten find, wie Schmidt: Anlig

eter Hochgerichte gewesen sein sollen. Es ist aber ber Name ter "Humengraber" bei ums nicht von Gebildeten unter bas Bell gestreut (wie Keller in der oben angeführten Abhandlung E. 59 f. behauptet), sondern alt-volksthumlich. Dieß beweist ter Ilmstand, daß das Bolk durchaus nie "Humengraber", sondern immer "Humengraber" fpricht; auch machen Halbgebildete daraus weit eher "Humnengraber", als "Humengraber"\*). Und gesist auch, die Aussprache "Humengraber" ware die gewöhnste, so wurde selbst diese Benennung nicht als eine von welchten unter dem Bolke verdreitete anzusehen sein, da, wie kelehrten unter dem Bolke verdreitete anzusehen sein, da, wie kelehrten unter dem Bolke verdreitete anzusehen sein, da, wie kelehrten unter dem Bolke verdreitete anzusehen sein, da, wie kelehrten linter dem Bolke verdreitete anzusehen sein, da, wie kelehrten unter dem Bolke verdreitete anzusehen sein, da, wie kelehrten unter dem Bolke verdreitete anzusehen sein, da, wie kelehrten unter dem Bolke verdreitete anzusehen sein geschon der Bellek gugibt, dus einer Menge von Ortsnamen unzweiselstaft hervorgeht, daß jener Name Hung von Ortsnamen unzweiselstaft hervorgeht, daß jener Name Kung von Ortsnamen unzweiselstaft hervorgeht, daß jener Name von Ortsnamen unzweiselstaft hervorgeht her von Ortsnamen unzweiselstaft her von Ortsnamen un

d'Avenche, S. 112 mit Bezugnahme auf die befannten zwei Muri richtig bemerft, ohne jedoch den Grund dieser Erscheinung zu berühren. Derartige Ortsbezeichnungen im Kanten Zürich und Waat erstären richtig Meyer von Knonau: Der Kanton Zürich (Gemälde der Schweiz) Bb 1, S. 53. 58 (Mur, im Mur, Maueräcker), Tropon in der Beschreib. des Kantons Waat (Gemälde der Schweiz) Bd. 1, S. 87 (Muraz, Murez). Nuch außerbalb der Schweiz deuten die Ortsnamen "Rauer", wie die damit zusammengesehten, auf römisches Alterthum zurück. Bgl. Schreiber: Die röm. Niederlassung dei Riegel, S. 30 und Mone: Badische Urgeschichte, Bb. 1, S. 210.

<sup>&</sup>quot;) So macht felbft der gesehrte Scherz in feinem Glossarium Bb. 1, S. 711 aus dem alten Hunengraeber nicht hünengraber, sondern irrig hunnengraber. Beiläufig fragen wir: berubt die aus dem bafellandschaftlichen Bolfsblatte vom 14. Oftwber 1847 in andere Blätter übergegangene Nachricht von einem in Terwol in Bafel-Land beim Kartoffelgraben gefundenen hunnen-Leichnam nicht auf einer misverstandenen Dentung von dem Auffinden eines vollsthumlich sogenannten hunengrabes? Es ware ein grober Brethum, den hunnen irgend etwas in der Schweiz, was Seshaftigseit verrietbe, juschreiben zu wollen, da felbst nach der Sage die hunnen bier, wie überall, nur zerstörend vorüberzogen. Bgl. 3. v. Müller: Gesch, schweiz, Eidgenost, Bd. 1, S. 91, Anm. 32, der übrigens an dem Faltum des Durchzugs von Attila mit Recht zu zweiseln scheint (s. Anm. 31).

brauchlich war, wo boch keinerlei gelehrte Influenzirung bes Bolkes anzunehmen ift. Ja, es scheint, als wenn "hun" ober "hun", verdorben "hunn", in Ortsnamen, wo es nicht auf Huhn ober hund hinaussommt, schon an und für sich auf heidnisches Alterthum hindeute, was in Bezug auf Baben auch Mone \*) bemerkt. hierher gehören bei uns der sogenannte "hunli"-Baldhügel bei Allmendingen, nach der Sage eine heidnische Opfer und Gerichtsstätte \*\*), und der Hunnenberg bei Solothurn, der in neuerer Zeit durch die von Hugi bort

<sup>\*)</sup> S. Mone: Babifche Urgefchichte, Bb. 1, G. 222, Inm. 21.

<sup>\*\*)</sup> Bal, Baltber : Reltifche Alterthumer, G. 85. Saller : Selvet. unt. b. Rom. Bb. 2, G. 295, Wog. Reife in's Berner Dberland , Bb. 1, G. 201 f. G(igmund) W(agner): Reife von Bern nach Interlaten, G. 8 f. Bub: Geograph. Beriton der Schweit, Bb. 1, G. 33 und Bb. 5, G. 207. a. a. D.: "Und erinnert ber Dame bes Subnleins (beffer wol: Sunleins) an die Sunenbugel und Sunengraber in Deutschland, und wir glauben in den Damen ber hunnen. flub bei Lauterbrunnen, bes Sunderud's am Mbein, und verschiedener Ortichaften in ber Gomeis, welche Sunigen, Suniten und Sungiten beifen , eine Bedeutung ju finden , Die auf Sugel und Unboben geht." Wenn Die angeführten Drisnamen mirflich alle auf Die Burgel Sun (Sun) gurudgeben, fo ift von ber vermutheten Bedeutung: Sugel, Anbobe, feine Spur darin, mobl aber find fie auf die oben im Test angebeutete Weife gu erflaren. Uebrigens fcheint Wof 236. 2, G. 436, wo er von ber Sunnenflub fpricht, bas a. a. D. in Betreff Diefes Namens Bermuthete felbft aufgegeben gu baben, indem er bier, obne baffelbe ju berühren, u. A. an bie Sunnen benft, welche nach Stapfer: Voyage dans l'Oberland bern. S. 49 eine Abtheilung ber Franten gemefen feien. Stapfer verirrt fich namlich fo weit, daß er a. a. D. 6 49, Anm. 2, um den Damen ber Sunenbetten und Die mit Sun, Sun jufammengefehten Ortenamen ju erflaren, (er citirt g. Tbl. Die von Wog angeführten) eine frantifche Bolterichaft mit bem Ramen ber Sunnen fingirt. Die Stelle ber Ebba, melche er biefur, ohne fie naber anzugeben, geltend machen will, mirb mol gang migverftanben fein.

mtbedten Graber befannt geworden ift \*). Bon ben angeführten und verwandten Ortsnamen gilt übrigens das Gleiche,
nas Schreiber \*\*) über "Hun (Hun)" in "Hunenbett, Hunengab (Hunengrab)" bemerkt: daß nämlich unter jener Wurzel
em füglichsten ber als Riefe gedachte feindliche Ureinwohner
bes Landes zu verstehen sei, welcher Ansicht Mone \*\*\*) mit
mnöthigen Schwierigfeiten sich anschließt.

Doch wir schreiten nun zum Bericht über die Nachgrabungen, welche im herbst 1846 in den zwei Bannwyler hunengabern vorgenommen wurden. Der tiefer und mehr fudwarts gegene wurde zuerst untersucht; benn es lud seine ausnehmend

tolge Form vorzugeweife jur Durchforschung ein.

Die Nachgrabung geschah in der Weife, daß ber Sügel wie ber gangen Ausbehnung ber Gipfelflache von oben nach unten mögegraben wurde; biefe betrug in ihrer von Norden nach Süben gerichteten Länge 21/2 Schritte, in ber Breite 2 Schritte.

<sup>&</sup>quot;) S. Schlatter (Sugi?) in den Mittbeilungen ber Surcher antiquat. Gefellichaft, Bb. 2, S. 45 ff. Das Rabere über ben Ramen S. 45 Unm., wo ber richtigere Sunenberg mehr zu berudfichtigen mar.

<sup>&</sup>quot;) S. Schreiber: Die hunengraber im Breisgau S. 45 ff. (ber E. 44 f. die hunnen mit den hunen ebenfalls nicht zufammengeworfen wissen will) und Taschenbuch von 1839,
S. 213 f. Auch nach Grimm: Deutsche Mythol., ife Ausg.,
S. 299 f. bezeichnet hun althochdeutsch, hune, hinne
mittelbochd., hune, heune hochd., und hine niederd.,
ein ben Deutschen feindliches, als Riesen gedachtes BoltMach ebendemselben S. 307. 317 find Bauten der Borzeit
von seltsamer Struftur und langer Dauer Riesenbauten, und es
geboren babin auch die hünenbetten (Bett = Grab S. 299 unt.).

Tione: Babifche Urgeschichte, Bb. 1, S. 221 f. — Ring: Etablissements celliques dans la sud-ouest Allemagne S. 32 und Referfiein: Relt. Alterth. Bb. 1, S. 271, wollen in Sunengrab u. f. w. Sun aus dem angeblich teltischen hun Schlaf, Tob, ertlären und den Begriff: Riefengrab u. f. w. als einen fefundaren, aus dem Koloffalen der Erbbügel entflandenen annehmen, wahrend diefer Begriff gertabe ber primitive und jene Ableitung eine ersonnene ift.

grab gurud. Unterhalb ber Erbichicht, in welcher bas Gerippe vorfam, zeigten fich feine weitere Refte von Gerippen; wohl

Menfchenschadel aus einer Grabboble ju Dogent. les . Bierne bei Greil, Dife, in Leonb. Babrb. f. Miner., 1833, G. 370; Teiffier, über eine Anochenhöhle bei Unduge, Bard, ebendafelbit, G. 603). Dbichon nun folche Schabel beutgutage blof bit Blöbfinnigen vorfommen (vgl. Bagner, G. 403), fo mirb boch Riemand, um jene Abnormitat von Schabeln ber Borgeit ju erflaren, biefe fammtlich von Eretinen berleiten Conft geriethe man in Befahr, Die Urbemobner ganger ganderftriche von Ureuropa gu Eretinen gemacht ju feben. Aber auch eine mechanifche, abfichtliche Dieberbrudung ber Stirne jur Erflarung jenes Bhanomens angunebmen, if unguläßig. Diefe Erflarung verfucht aber Bronn : Babrb. f. Mineral. 1841, G. 606, wie er bie analog. Abnormitat alte ameritanifcher Schabel (vgl. Babrb. f. Mineral. 1841, G. 502, 606. 1843, G. 118 f. 710. Morton: Crania Americana nad ben Götting. Angeig. 1843, G. 979. 982. Magner : Befch ber Urwelt, G. 325. 329. 331 f. Soffmann : Die Erde und ibre Bewohner, Bb. 3, G. 152) auf gleiche Weife ertlart wiffen will (Babrb. 1841, G. 606. 1843, G. 119. 1843, C. 710). Dbichon nun einige Stamme ber beutigen amerilanifchen Wilben ibre obnebin nicht gewolbte Stiene (val. Morton a. a. D. G. 979. Wagner a. a. D. G. 317. 325 über die Merfmale ber amerifanifchen Rage) burch mechanifche Mittel noch mehr plattbruden (vgl. Babrb. f. Mineral, 1843 C. 119. 1841, C. 606. Magner, C. 321. 327 f.), fo ift boch bei vielen Stämmen ber Blattfopf, obne fünfliche Mittel, fo ausgebilbet, bag man jur Annahme eines folden nicht genothigt ift, um die gleiche Abnormitat ber Schabel bes altamerifanifchen Grabervolfe ju erflaren. 2gl. Morton nach ben Götting. Angeig. a. a. D G. 982. Sabrb. für Mineral. 1843, G. 710. Wagner, G. 325, 329, 331 f. 402 f. Cbenfowenig bat man aber, um bas gleiche Bhanomen an ureuropaifchen Schabeln gu erflaren, jur Annahme eines fung. lichen Drudes, burch welchen fie erzeugt worden fei, Buflucht ju nehmen, welches Austunftemittel, außer Bronn, auch Teiffier und Boue a. a. D. anwenden. Bielmebr mird man mit Magner, G. 402 f. und Tournal im gabrb. f. Mineral. 1833, G. 490 anguerfennen baben, bag jene Schabelform eine angeborne mar und auf einem Rageunterfchied berubte, moben ber germanisch-kaukasischen Race wesentlich verschiedenen, webr mit ber mongolischen \*) verwandten Menschenschlag inweist, der die Urbevölkerung von Nord = und Mittel-Europa uns ausgemacht haben, und bei dem jene barbarische Kopfsliftung in den ältesten Zeiten am stärtsten ausgebildet gewesen it, was die derartige Abnormität uralter Schädel, die an sehr terschiedenen Orten in jenen Theilen Europa's beobachtet wird \*\*), hinlanglich beweist. — Wir kehren zu unserm Hunen-

verlängerte Schabelform, eine gegen die Schläfen etwas niedergedrückte Stirne, ein tiefer Eindruck zwischen Stirne und Mase). — Derartige Schadel, in algierischen Grabern gesunden, werden Galliern im rom. heere zugeschrieben in den Comptes rendus de l'Acad. des Sciences 1846, Bd. 2, S. 816 ff. Ein wohlerbaltener Schadel aus einem unserer Aeltengraber erinnerte einen gelehrten Ofteologen, fr. Brof. Gender, an die brafilianischen Plattsoof-Schadel.

- ") Neber biefen vgl. Wagner: Gesch. ber Urwelt, S. 296. An mangolische Kopfbildung erinnert auch das fiarte hervortreten ber Badenknochen an ben Keltenschädeln (vgl. Tropon an ben angef. Stellen), wie an ben Köpfen alt-feltischer Münten, die Jove bombee bei Lesewel a. a. S. 361. Diese erscheint auch an den keltischen Stein-Silhouetten fiarf ausgeprägt, welche überbaupt für die Schädel- und Gesichtsbildung der alten Kelten von Wichtigkeit sind, nicht weniger als die Steingesichter der nordamerikanischen Gräber für diesenige der alt-nordamerikanischen Bölfer (s. Ausland 1847, Nr. 32). Un tatarischen Ursprung der Kelten denkt übrigens Chaho: Voyage en Navarre. Par. 1836.
- ") Uralte Schabel, welche durch Abplattung der Stirne mertwürdig find, findet man in Nieder-Deftreich und längs der
  Donau, auch am schwarzen Meere (f. Wagner: Gesch. der
  Urwelt, S. 402; Boue: über Menschenknochen in Löß und
  Munial, in Leonbards Jahrb. f. Mineralogie, 1830, S. 363),
  in Mellenburg (f. Lisch: Jahrb. des Bereins für mellenburg.
  Geschichte und Alterthums-Kunde, Jahrg. X, 2te Abtheil.,
  S. 261 f. unter der Rubrif: Menschenschädel von Langsborf
  in einem Torsmooregefunden; Jahrg. IX, 2te Abtheil., S. 361,
  ms ein hirnschädel aus einem Torsmoore bei Fehrbellin beschrieben ift), in Frankrich (f. Mullet: über einen sehr alten

grab gurud. Unterhalb ber Erbichicht, in welcher bas Berippe vorfam, geigten fich feine weitere Refte von Gerippen; wohl

Menfchenfchabel aus einer Grabboble ju Dogent - les . Bierge bei Creil, Dife, in Leonb. Rabrb. f. Miner., 1833, E. 370: Teiffier, über eine Anochenhöhle bei Unduge, Bard, ebendafelbit, G. 603). Dbfchon nun folche Schabel beutgutage blog bei Blodfinnigen vorfommen (vgl. Bagner, G. 403), fo wirb boch Miemand, um jene Abnormitat von Schabeln ber Borgeit gu erflaren, Diefe fammtlich von Eretinen berleiten wollen. Sonft geriethe man in Befahr, Die Urbewohner ganger ganberftriche von Ureuropa ju Gretinen gemacht ju feben. Aber auch eine mechanische, abfichtliche Dieberbrudung ber Stirne jur Erflarung jenes Bhanomens angunehmen, ift unguläßig. Diefe Erflarung verfucht aber Bronn : Babrb. f. Mineral. 1841, G. 606, wie er die analog. Abnormitat altameritanifder Schabel (vgl. Babrb. f. Mineral, 1841, G. 502. 606. 1843, G. 118 f. 710. Morton: Crania Americana nach ben Gotting. Angeig. 1843, G. 979. 982. Dagner: Gefch. ber Urmelt, G. 325, 329. 331 f. Soffmann : Die Erbe und ibre Bewohner, Bb. 3, G. 152) auf gleiche Beife ertlart miffen mill (gabrb. 1841, G. 606. 1843, G. 119. 1843, S. 710). Dbichon nun einige Stamme ber beutigen amerifanifchen Wilben ibre obnebin nicht gewolbte Stirne (val. Morton a. a D. G. 979. Wagner a. a. D. G. 317, 325 über Die Mertmale ber ameritanischen Rage) burch mechanische Mittel noch mehr plattbruden (vgl. gabrb. f. Mineral, 1843 6. 119. 1841, 6. 606. Wagner, 6. 321. 327 f.), fo ift boch bei vielen Stämmen ber Blattfopf, obne fünfiliche Mittel, fo ausgebilbet, bag man jur Unnahme eines folden nicht genothigt iff, um die gleiche Abnormitat ber Schabel bes altamerifanifchen Grabervolfe ju erflaren. Bal. Morton nach ben Gotting. Angeig. a. a. D G. 982. Babrb, für Mineral. 1843, G. 710. Wagner, G. 325. 329. 331 f. 402 f. Gbenfowenig bat man aber, um bas gleiche Bbanomen an ureuropäifchen Schabeln gu erflaren, gur Annahme eines funfilichen Drudes, burch welchen fie erzeugt worben fei, Buffucht ju nehmen, welches Mustunftemittel, auger Bronn, auch Teiffer und Boue a. a. D. anwenden. Bielmehr wird man mit Magner, G. 402 f. und Tournal im gabeb. f. Mineral. 1833, G. 490 anguertennen baben, baf jene Schabelform eine angeborne mar und auf einem Rageunterschied berubte, mo-

iber famen graue Doberftreifen, welche auf bas einflige Bothanbenfein folder binwiefen, in ben untern Schichten in 3mifdenraumen von 1' ftete wieber aum Borichein, und amar nach ber Tiefe ju fo ftart, bag bort augenscheinlich mehrere Beerbigungen in berfelben Schicht zugleich ftattgefunden baben wiffen. Satte in ber oberften Beerdigungs-Schicht bas bichte Steinbett und bie bobe Lage bas bort einzeln liegenbe Gerippe por volliger Auflofung gefchust, fo mar fie bagegen in ben untern burch bie von ben Seiten anbringenbe und nach unten id bingiebenbe Reuchtigfeit leicht bewirft worben. Das ebenatige Borbanbenfein von Tobtenforvern gab fich überbieß auch taburch fund, bag bas Innere bes Sugels in feiner gangen Biefe eine lodere, fraubartige Erbe aufwies, mabrent nach ben Seitemwanben ju ber gelbliche Lebmfand viel compacter aufgefchichter tag. Bas aber am beutlichften fur wieberholte Beerbigungen in ben verfcbiebenen Schichten bes Sugele fprach, mar ber Umftanb, bag in ben Schichten ber halben Tiefe Refte brongener Beigaben fich vorfanden. Es zeigten fich namlich, bir und ba gerfirent, fleine Bronge-Blattden. Leiber maren Midben von fo ausnehmender Dunne und in einem folchen Buffande von Ornbation, baß fie, auch wo etwas größere Stude porfamen, felbft bei ber leifeften Berührung gerbrodelten und fich in einen Grunfpan-Staub auflosten, ber übrigens bas Borfommen jener Refte fiets ichon begleitete. Die wenigen Stagmente, welche fich fammeln liegen, erzeigen fich nun aber ale Bronge Blatiden, Die bei aller Rleinheit eine merfliche Bolbung haben und auf ber converen Seite gang mit cifelirten Denamenten bebedt finb. Gie gehörten fomit ju größern ober Heinern Brongeblechen, bie, als Schmud getragen, fich bem

nach die Urbevölferung von Rord . und Mitteleuropa von der fanfafischen Rage mefentlich verschieden mar. Jener ureuropäischen Rage scheinen nun nach dem Obigen die Kelten nagebort zu baben. Ein zurückgedrängter und verschlagener Reff derfelben mögen die Lappen sein , über deren Schädelbildung Lisch nach Leovold von Buch und Rilsson Achnliches referirt, Mellenburg, Jahrb. IX , 2 , S. 361.

Leibe aufchmiegten , fei es min , bag biefe auf ber Bruft ale Brufticbilbe, ober am Gurtel ale Gurtelbleche getragen murben , welches Lettere nach ben von Reller \*) mitgeiheilten Beobachtungen am mabricheinlichften ift. Das Rabere über bie Ornamentif biefer Brongerefte weiter unten. - Den Bericht über ben Inhalt bes Grabhugels im Allgemeinen befchließen wir mit ber Bemerfung, bag in ber Tiefe bes Grabbugele, welche im Niveau bes Balbbobens lag, wieber größere Steine jum Boricein famen, unter Unberm ein Fragment eines erratifden Blodes, welches flachgefpalten auf ber nach unten liegenben Seite giemlich ftarfe Reuerspuren zeigte, wie benn auch im Sugel felbft mitunter fparfame Roblenrefte vorfamen. Bei bem beutlich genug erfannten alleinigen Borfommen von Bestattung burch Beerbigung fonnen wir biefe Erfcheinung nicht anbere beuten, ale indem wir fie fur ein Mertmal bes bei ben verschiebenen Beerbigungen wiederholten Tobtenopfere ober Leichenschmaufes erflaren. Namentlich laßt bie unterfte Steinlage mit ben Reuerspuren ein ben erften Bestattungen porangegangenes Tobtenopfer ober Tobtenmahl vorausfegen.

Wir schreiten zur Frage über die Erbauer des Grabhügels und die Zeit seiner Errichtung. Für die richtige Beantwortung der erstern Frage sind die Ornamente jener Bronzedleche und diese selbst so entschend, daß sie, wenn wir auch sonst seine andere Merkmale hätten, und nicht im Zweisel lassen könnten, welchem Bolse die Erbauer des Grabhügels angehört haben. Die Ornamente sind mit dem Bunzen dem Metall eingeardeitet und beweisen nebst der Dünnheit desselben einen hohen Grad von Fertigseit in verseinerter Metallurgis; sie bestehen erstend in zarten Parallel-Strichen, die theils einsache, theils rautenartige Lagen bilden; zweitens in zickzackartig an einander gereihten Spipwinseln mit Füllung von schrägen Parallelen, sodamn endlich in Reihen von niedlichen, einsachen Diffen oder Kreisen mit Gentralpunsten (Abbild. 20). Dieses Octail von Berzierungen, in Berbindung mit der Berfeinerung, welche

<sup>\*)</sup> Mittheilungen ber Burch, antiq. Gefellichaft, Bb. 3, G. 86.

bese Refte von Bronze-Puhwerf vertathen, läßt beutlich erfensum, daßt bas Bolf, dem dasselbe angehörte, bei einer unklasseichen Ornamentif eine wohlersonnene metallurgische Technik zum Behuse der Befriedigung großer Puhsucht anzuwenden wußte. Dieses Bolf kann aber kein anderes gewesen sein, als das denso puhsüchtige, wie kunstsertige der Kelten \*). Mit Einem Borte also: die Erdauer des Grabhügels waren ursprüngliche tandeseinwohner keltischen Stammes oder Kelto-Helvetier. Aus krische Gultur weist aber nicht nur die seine und reich verzierte Arbeit des Bronze-Puhwerkes hin, sondern auch, in der eigenschmischen Ornamentif selbst, die Borliebe für die Dissusserven un keltischen Bölkern verehrten Sonne nicht zu verkennen ist, was wirt schon oben mit Bezugnahme auf unsere Schrift über wieritalisch-keltische Gesässe bemerkt haben \*\*). Aber auch abs

<sup>11, §. 5,</sup> τω δ'άπλω και δυμικώ πολύ το ανόπτον και Δαζονικόν και φιλόκοσμον πρόςεστι. Diodorus: 5, 28; über ihre technische Kunfisertigseit Edsar: B. G. 3, 21, 7, 22. Diese mei hauptstellen bat in Betreff des lehtern Bunftes Metger: De operibus antiquis ad vicum Nordendors e solo erutis S. 41 schon angeführt. Heber die technischen Ersindungen der Kelten zum Behuf der Befriedigung ihrer Puhsucht vgl. Schreiber: Die hünengraber S. 56 f. und Mehger a. a. D.

Dier also wieder ein Beispiel von der Wichtigfeit, welche die dem Bronze-Zeitalter eigentbumlichen Ornamente für ethnographische Schlusse durch Bergleichung erlangen, was auch Borzaae: Dänemarks Borzeit, S. 32 richtig anmerkt. Freislich kann man diesen Sah nicht begreifen, wenn man, wie Klemm: Allgem. Kultur-Gesch. Bd. 4, S. 258, in dem Brethum befangen ist, wonach die Ornamente der nord-enropäisigen Bronzen überall wiedergefunden werden sollen. Mautenartige Berzierungen erwähnt auch Diodorus 5, 30. unter dem Deseins der keltischen Riedbungen; er bezeichnet diese Desseins als mair Jia und g'alder. Lehtere erklärt Cluver: Germ. Antiqua, Buch I, S. 317 als Stricke, Balken, erstere als Beden, Rauten. Die keltische Ornamentil, wie sie auf den Erz-Arbeiten erscheint, charafteristet im Allgemeinen

gesehen von biesen höchst merkwürdigen Bronze-Resten, so würde schon bas Vorsommen von stiagraphischem oder silhouettenartigem Stein-Schniswert für keltischen Ursprung dieses Grabhügels genugsames Zeugniß ablegen. Da Beides sich vereinigt, so ist an der Richtigkeit unserer Ursprungsbestimmung um so weniger zu zweiseln. Bei dem gänzlichen Mangel an Solchem, was bei diesem Grabhügel an römischen Cultureinsuß erinnern könnte, werden wir übrigens nicht von der Wahrheit abirren, wenn wir die Ansicht aussprechen, es rühre dieser Grabhügel aus der vorrömischen Zeit Helvetiens her, oder, die römische Occupation vorausgesest, von Helvetiern, auf welche die römische Cultur keinen Einfluß auszuüben vermochte.

Wir gehen jum zweiten ber " Sunengraber" im " Solgli" über. Diefer Grabhugel, beffen Dimensionen wir fcon oben angegeben, hatte die Gestalt eines ftart abgestumpften Regeld; ja, es schien, als wenn er, ursprunglich eine ftart abgestächte Byramibe, vier nach ben Weltgegenden gefehrte Seiten ") ge-

richtig Eropon in der Befchreibung bes Rantone Baabt von Bulliemin, 28b. 1, S. 45: "Unfatt bas Schone, wie bie Griechen thaten, in ber Form, ber Ginfachbeit und ber Dach. abmung ber belebten Datur gu fuchen, febte man es in geringfügige Ausschmudungen. Das Metall mar voll getriebener (eber cifelirter) Arbeit, beren gerabe, gleichlaufenbe, ichiefe ober fich burchfreugende Striche fich endlich unter ber gefchmeibigen Sand bes Runftlers in mannigfaltiger Beife umbiegen und berichlingen. Dft ericbeinen auf ungebeuern Armbandern Scheiben und concentrifche Rreife. 3m Mugemeinen fpricht fich bas Schone mehr im Gingelnen als in ber Form und im Gangen aus." Dur überfieht Tropon bierbei bas Symbolifche ber teltifchen Ornamentif, meldes namentlich in ben einfachen und concentrischen Streifen unverfennbar ift. Chenderfelbe berührt im Folgenben bie von uns im Obigen burch ein Beifpiel ermiefene Mebnlichkeit. welche swiften ber feltischen Ornamentif auf Ergarbeiten und ben Deffeins ihrer Aleider flattfand.

<sup>\*)</sup> Grabbugel von vierediger Form ermähnt Quiqueres: Nolice historique sur quelques monumens de l'ancien Evéché de Bale (Beitschr. d. Burch. antiq. Gefellsch.) S. 97. Pologo.

babt, und nur im Laufe ber Beit an ben Ranten fich abgerundet latte. Gelbft bie Arbeiter erinnerte feine Form an bie ber Poramiben \*). 3m Innern zeigte ber Grabhugel, im Gegeufan jum erftunterfuchten, eine febr compacte Erbmaffe pon elblichem Lehmfand; auch barg feine brei Schritte ins Beviert laltenbe Gipfelflache fein Steinbett. Dagegen ftieß man auch bier, taum 2' tief unter berfelben, auf ein menfchliches Gerippe, Ge lag in ber Richtung von Diten nach Beften; bie ftarfen Robrenfnochen waren, obichon in einem fehr murben Buftanbe, wich siemlich vollftandig vorhanden; aber ber Schabel mar frutles verfcwunden. Ghe wir von ben Beigaben fprechen, bemerten wir noch, bag in ben nachften Schichten unterhalb biefes Gerippes, in welchen Die Erbe immer compacter murbe, feine weitern Spuren von Beerbigung gu finden maren; auch glaubt ber Berfaffer, obichon bie Mitte bes Grabhugele wegen eingetretener wibriger Bitterung nur bis gur halben Tiefe ausgegraben werben fonnte, boch annehmen gu fonnen, bag ber Grund Des Grabhugele feine weitern Gerippe ober bebeutenbere Beigaben berge. Gelbft bei bem aufgefundenen Berippe maren Die Beigaben febr farglich. Bon folden war namlich folechterbinge nichts ju finden, ale einiges Stein-Schniswert, bas verftreut neben bem Gerippe lag, und jur ginten besfelben bie Emerbe eines Befaffes von fcmarglich-grauem Thon. 3bre Außenfeite bat einen ziegelrothen Unftrich; Die Innenfeite zeigt Die natürliche Farbe bes Thone; fowohl innen als außen find

nifche, ichangenartige Erdhügel mit romifch-feltischen Grabalterthumern fieben auf ber fogenannten Kanincheninfel im Bielerfee. Undersmo das Rabere barüber als Ergangung bes Auffabes über rom. felt. Alterth. im Secland.

<sup>&</sup>quot;) Robl: Reifen in Brland, Th. 1, S. 71 nennt die freisrunden, tonisch gestalteten, oben platten Sügel, welche er
von den alten Bren größtentbeils zu Grabstätten erbaut glaubt,
tonische Boramiden. Neber die Analogie, in welcher die vorzeitlichen Grabbensmäler der verschiedensten Länder zu den
Doramiden Negovtens sieben, gibt lebreiche Winfe ein Aussand
im Ausland 1847, Nr. 13, S. 52 (Reisen und Forschungen
in Negovten und Rubien. Dritter Brief, Fortsehung).

weiße Steinforner eingebaden; eine Ginwirfung ber Topferfcheibe ift nicht gu erfennen; wohl aber zeigt bie Augenfeite beutliche Kinger-Ginbrude, Die Innenfeite Spatelftriche. Das Befag, von welchem bie Scherbe herrührt, war lediglich an ber Sonne ober am offenen Feuer gehartet und muß entweber febr flach ober, mar es gewolbt, febr weit gemefen fein, ba Die Scherbe, obichon halb handbreit, boch feine merfliche Biegung zeigt. - Das ichon im Obigen berührte Borfommen vereinzelter Scherben in beibnifden Grabbugeln, fomobl in Brandbugeln ale in Beerbigungebugeln, ift eine ebenfo befannte als rathfelhafte Thatfache. Aus einem Ginftreuen von Scherben ganger Befäffe, welche mahrend ber Errichtung bes Grabbugelo gerftort worben maren, fann baefelbe aus bem Grunde nicht erflart merben, weil jene Scherben meift fo bisparat find und bisweilen fo fparfam vorfommen, bag jeber Gebanfe an ein Bufammengehöriges babet verfcwindet \*). Comit muffen biefe

<sup>\*)</sup> Rach ber von Riemm und Mener geltend gemachten Unficht mare biefe Ericheinung , Die auch bei ben beibn. Grabbugeln in Deutschland wiederfebrt, aus bem Abhalten von Tobtenmablgeiten gu erflaren, bei welchen es giemlich toll bergegangen fei. Wagner in feiner Schrift: Megopten in Dentichland, wollte bas Bortommen ber Befäßicherben einer frubern Berforung burch Rachgrabungen gufchreiben. &. Sermann ; Die beibn. Grabbugel Dberfrantens G. 51 vermirft biefe Sopothefe mit Recht und fchließt fich Meners Unficht an, ebendaf. und C. 61, 65, 84. Allein gerade ber G. 84 ermabnte Umfand, bag namlich viele Befaffe nicht gang in Die Erbe gefommen find, fpricht fomobl gegen biefe Unficht, als gegen Diejenige Bopps, melcher glaubt, man batte jum Beichen ber Trauer Die Befane gerichlagen (bei bermann a. a. D.). Der Berfaffer, welcher fruber mit Bermerfung ber Sopothefe pon einer Berfforung ganger Befaffe burch frübere Dachgrabungen ober burch tumultuarifche Tobtenmablgeiten Diefe Unficht von fich aus aufgestellt (val. ben Muffat über romifch-feltische Alterthumer im Berner Geeland G. 171, 174.), glaubt fie nun aus ben im Terte angeführten Grunden ebenfalls unbaltbar. Bgl. noch mas aus ebenbenfelben Brunben Dr. Reller in ben Mittbeil, ber Burcher antig. Befellichaft 230, 3, 6. 64 gegen bie Unnahme von Riemm und Mener erinnert bat.

Ederben an und fur fich eine Bebeutung gehabt baben, Roglich fogar, bag biefe Bedeutung nicht ftete bie gleiche mar. Baren fie jumbolifche Bezeichnung bes Loofes irbifcher Sin-Migfeit, bas ben Leib bes Bestatteten betroffen ? Benigstens Uge eine berartige Cymbolif gang im Beift bes Alterthums, wichem Diejenige Unichauung bes Leibes, wonach berfelbe mit diem Gefaß verglichen wurde, febr geläufig war \*), fo bag ich ibm bie Scherbe leicht ju einem Symbol bes vom Tobe gritorten leiblichen Organismus gestalten fonnte. Dber wurden nicht bieweilen Scherben, befondere etwas größere und folibere, in ber Art, wie wir es von Steinen gefeben, ju ffiagraphiidem Schnigwerf verarbeitet und entweber jum Tobten felbit ingelegt ober in ben Grabhugel eingestreut? Befannt ift es, bas Bruftbilber fomobl ber Berftorbenen als ihrer Gotter und Beroen in Stein und Topfererbe, fowohl nach bem Runben ale in Relief, in und an antifen Grabern angebracht murben, 2. B. bei ben Remern, wie benn aus bem altlateinischen bustum bas mittelalterliche busti, ale tropifche Bezeichnung ber an und in ben Begrabniffen fo baufig vorfommenben Bruftbilber, entftanben it . Ferner ift befannt, bag bie griechische Plaftif von ber Darfiellung einer Gilhouette in Topfererbe ausgegangen ift (vgl. com 8, 289 \*\*\*). Leicht bentbar nun , bag bei ben Relten bie Maftif in viel fpaterer Beit ber alteften griechischen anglog gemefen, bag alfo bei ihnen und auch fpater bei ben robern romifch-feltiiden Brovingialen jene einfachfte Art ber Plaftif, wie in Stein, To auch in ben noch viel leichter zu bearbeitenben thonernen Ederben genbt worben ift, um fowohl bie Bobnungen als Me unterirbifden Behaufungen ober bie Graber bamit auszuichmuden \*\*\*). Drittens enblich mogen Scherben in Grabbugel

<sup>\*)</sup> Siob 10, 9.34, 6. Bgl. Creuzer: Bur Archaologie Bb.3 S. 190.

\*\*) Bgl. Gurlitt: Berfuch über die Buftentunde S. 11. Boega:
De Obel. S. 363.

Thonerne Runbbilber, die schon mehr römische Runft verrathen, meiftens Ropfbilber von Menschen und Göttern, finbet man verschiedentlich in römisch-feltischen Grabern. Bal. Roch in Schmidts Zeitschr. f. Gefch. Bb. 7, S. 149 ff. 152. Defner: Das römische Bapern, S. 46, nach welchem die

gefommen sein, indem man sie, mit Buchstaben beschrieben, in ben Scheiterhaufen warf, mit bessen Afche vermengt sie bann in die Erde bes Grabhügels eingestreut wurden; benn wenn die Alten \*) von Briefen berichten, welche die Gallier ihren Berstorbenen in den Scheiterhausen geworfen, so liegt es nicht zu weit, sich unter den Briefen auch beschriebene Scherben zu bensen. Wenigstens glaubt der Berfasser, auf Scherben, die er aus feltischen Grabstätten erhoben, solche Eindrücke zu erfennen, welche, weit entsernt, etwa bloß Abdrücke von Pflanzenwurzeln zu sein, sich als scharfe Griffeleindrücke einer runenartigen Schrift darstellen \*\*). Indem der Berfasser biese

Röpfe menschlicher Figuren, die fich unter ben Terracottas aus ben Grabern bes Birgelsteines bei Salzburg befinden, wahrscheinlich Porträte Berftorbener, wie die meisten in Grabern gefundenen Buften, darftellen und als Bilder für den Todtenfult aus römischen Töpferwerfftätten bervorgingen, während Roch a. a. D. in denselben zum Theil Bilder römischfeltischer Gottheiten erkennt und fie als römisch-feltische Runftprodufte bezeichnet.

- \*) S. Dioborus von Sicilien 5, 28. Mit diefer gallischen Sitte war diejenige verwandt, wonach den Berftorbenen auch Schuldverschreibungen mitgegeben wurden. S. Pomponius Mela 3, 2, 3. Balerius Maximus 2, 6, 10. Nach Grivaud de la Bincelle soll auf Corfica nebit andern altgallischen Sitten auch diejenige des Briefschreibens an Berftorbene noch fortbestehen. S. Wiener Bahrbücher Bb. 6, S. 158.
- \*\*) Das Räbere hierüber anderswo. hier begnügt fich der Berfasser, einstweilen auf die keltischen Runen oder druidischen Gebeimschriften binzuweisen, welche ein den Mistelsproffen abnliches Alphabet batten und in einer Pflanzenschrift bestanden. Bgl. Wiener Jahrbücher, Bd. 5, S. 39 (die Mistelsproffen abnlich dem brittischen Alphabet bei Owen aus Noberts: The Cambrian popular Antiquities); Michelett Histoire die France, Bd. 1 S. 458 f. (Ogham ober Ogum, Bslanzenschrift der Druiden auf Steinen im Lande der Galen ähnlich der Kunenschrift); Mone: Geschichte des heidenthums im nördlichen Europa, Bd. 2, S. 487, f. 510 (Schrift bei den Gelten und zwar Pflanzen- oder Baumschrift, tief in der Gebeimsehre der Druiden gegründet). An die

Andentungen einer nahern Prüfung burch Beobachtung und bersenigen Rachsicht empsiehlt, auf welche der Alterthumsforscher bei Bersuchen zur Aufstärung so dunkler Fragen, als die vorstegende in, Anspruch machen kann, — fügt er in Betreff der fraglichen Scherbe die Bemerkung hinzu, daß sie ihm, in Ermanglung der angedeuteten Schristzuge und einer bestimmten silhouettenartigen Contur, lediglich als Todes-Symbol dem Bestiatteten scheint beigelegt worden zu sein.

Uebrigens glaubt ber Berfaffer, Dasjenige, mas er in Betreff ber Berfunfte - und Alterthumebestimmung über ben porbeiprochenen Grabbugel geurtheilt, auch auf biefen ammenben au tonnen. Reblen biefem Die darafteriftifden feltifden Bronge Beigaben, fo ift boch, bei ber Achnlichfeit, melde mifden ihm und bem erftermabnten nach außerer Structur und nach Inhalt im Allgemeinen ftattfindet, jenes charafterifit= ide Merfmal bes erftern felbft auch fur biefen geftenb gu machen, jumal auch bie Scherbe ihrerfeite ben feltifchen Uriprung bes Grabbugels beurfundet. Bebenfalls glauben wir ben givei " Sunengrabern" mit ihren ftumpfen Regeln ein boberes Alter gufdreiben gu follen, ale ben flachen, ein idmades Rugelfegment barftellenben übrigen Grabhugeln bes Soffli, welche, nach Daggabe bes gleichartigen Urnen-Sugels im Bannli, wie beffen Nachbar-Sugel, ale Brand-Sugel anquieben finb.

Den Bericht über bie bei Bannwyl angestellten Grabhügels forschungen vollständig zu machen, bleibt uns nun noch übrig, von einem hügel zu sprechen, der nordwärts vom Dorfe Bannwyl, im Längwald, und zwar im sogenannten "Köpfli", b' boch auf einer freisrunden Basis von 10 Schritt Durchsmesser sich erhebt. Dieser hügel, von dem der Name "Köpfli" unf ben umliegenden Balbbezirf übergetragen zu sein scheint, walt sich in seinem Neußern vollsommen als Tumulus dar,

Boglichfeit, baf biefe Baumbieroglophen auf Scherben erhalten fein fonnten, bat weber Mone, Bb. 2, G. 511, moch fonft temand, unferes Biffens, gebacht.

Allein Die in feiner Achfe bis auf ben naturlichen Boben binab ausgeführte Ausgrabung forberte nichts zu Tage, mas einen Grabbugel conftatirt hatte, wenn auch bie gablreichen Roblen, mit welchen bie blaulichegraue Lehmerbe in ber Tiefe von 1' bis nach unten vermengt war, eine funftliche Structur bes Sugels augenscheinlich verriethen. Will man nun nicht annehmen, bag ein unverbrannt bestatteter Leichnam ober bas ohne Urne beigefeste Knochenrefibuum eines verbrannten Rorpers in ber nach unten immer naffer und fetter gum Borichein gefommenen Lehmerbe vollständig verwest ift; fo bleibt gur Ableitung feiner Grifteng nichte Anderes übrig, ale von benjenigen Erflarungeweifen, welche bei leeren Tumult moglich find, bie paffenbfte gu ergreifen \*). Leere tumulusartige Sugel find namlich entweber Renotaphien ober Duferhohen ober Rriegewarten ober Denfmaler ober enblich Granghugel. Gin Renotaph \*\*) fann aber ber Sugel begmegen nicht fein, weil er weber einen großen Steinhaufen, noch eine Roblenftatte auf ebenem Boben in ber Mitte birgt, welche Merfmale ein leerer Tumulus zeigen muß, um als Renotaph gelten zu fonnen. 2018 eine Opferhobe \*\*\*) aber fonnte man ibn

<sup>\*)</sup> Bgl. Reller in den Mittheilungen der Burcher antiquarischen Gefellschaft Bd. 3, S. 20. 25. 32. 63. f. — Robl: Reifen in Brland Th. 1, S. 69-73. 201. bezeichnet die funftlichen Sügel Brlands, sofern fie nicht Grabbugel, als Opferbugel, Michterfühle, Krönungsbugel oder Bolfoversammlungsorte. Er glaubt übrigens, auch Grabbugel selbst tonnen zu folden Stätten gedient baben. Gine Andeutung, daß unfere Grabbugel wenigstens theilweise zu beidnischen gottesblenftlichen Sweden benuht worden find, liegt in dem oben besprochenen traditionellen Namen der "Laubhüttenfest-Hubel", welchen eine Gruppe derfelben tragt.

<sup>\*)</sup> Bgl. Reller a. a. D. S. 63 f. E. hermann : Die beibnifchen Grabmaler Oberfrantens S. 65.

<sup>\*)</sup> Runfilich aufgeworfene Opferhöben tommen fowohl im afiatifchen als im europäischen Alterthum vor. Bgl. Journal des
Savans 1845, S. 315 (die Erdaufwurfe des afforischen Alterthums, als Grundlagen von Tempeln), Movers: Die Phonigier, Bb. 1, S. 676 f. (die fünftlichen hoben des afforischen,

Hos bann erflaren, wenn fich unter bem Rafen auf feiner Bobe Spuren einer Feuerftatte, Thierfnochen und Scherben wergefunden batten. Bon biefem Allem zeigte fich aber nichte; felbft bie Roblen, welche einzig an Borgange von Dufern erinnern fonnten , tamen nicht fogleich, fonbern erft in einiger Tiefe und bis nach unten jum Borichein. Diefes Borfommen von Roblen fpricht aber hinwieber gegen bie Annahme, baß wir eine Rriegemarte por une haben, wenn auch bie bobe Lage bes Sugels fur eine folde paffent gewesen mare, porausgefest, bag ber Balb nicht eriftirte, welcher jest jegliche Kernficht binbert. Uebrigens zeigen fich in ber Umgegend feinerlei Spuren von Befestigungen, mit welcher boch eine Barte in Berbindung geftanben haben mußte. Gelbft gegen bie Unnahme, bag ber Sugel ein Erb. Denfmal gewefen, icheint bas Borfommen pon gerftreuten Roblen gu fprechen; benn es fonnte babielbe bloß bann feine genugenbe Erflarung finben, menn man fic bachte, es fei ber Errichtung bes Denfmale ein Opfer mit Reuer porausgegangen, beffen Roblenrefte beim Auffchutten bed Sugele in bie Erbe besfelben gefommen maren. In biefem Ralle mußte fich aber im Grunde bes Sugele wie bei Brand-Grabbugeln eine Roblenftatte und eine Unbaufung von Roblen nach untenbin gezeigt haben. Davon war aber nichts zu feben; sielmehr maren bie Roblen gleichmäßig im Sugel gerftreut. Diefe Ericheimung ift es aber eben, welche und lettlich gur Annahme berechtigen fann, bag ber Sugel ein Grang = ober Marchbugel aus ber romifden Beit gewefen. Un ben Grangen

lpbifchen und phonitisch-ifraelitischen Kults), hermann: Gottesbienfiliche Alterthumer der Griechen, S. 73, der horag Od. 3, 8, 4. positusque carbo in cespite vivo, und Spencer: De legib. ritualib. Hebr. 1, S. 249 ff. citirt. Nach Kohl: Reisen in Beland, S. 70 ff., find die fünftlichen hügel in Beland jum Theil zu Opferftätten bestimmt gewesen. Selbst unter den fünftlichen hügeln in Nordamerika gibt es neben Grad und Signalbügeln auch Opferbügel. Bgl. E. G. Squire im American Journal of Science and Aris, September 1846 (Nusland 1847, Rr. 32; Die fünftlichen hügel in Nordamerika).

und Marchen murben namlich, nach bem Beugniß ber agrariichen lateinischen Schriftfteller \*), funftliche Sugel und Budel errichtet (botontini \*\*) biegen fie bem Romer), und es wird ausbrudlich bemerft, bag biefe Sugel, aus Erbe aufgeführt, Roblen , Afche und gerftogene Scherben enthielten. Für folde botontini merben mobl überhaupt bie meiften Erbhugel in ben ebemaligen romifden ganbern ju erffaren fein, welche, im Meußern ben Grabbugeln abnlich, bei ihrer Eröffnung feine Spuren von Bestattung, fonbern bochftene Roblen, Afche und einige Scherbchen ausweisen. Und gefest auch, ce feble bei folden Erbhugeln, wie bei unferm, neben ben Roblen bas Merfmal ber Afche und ber gerftogenen Scherben, fo barf une bieg in jener Annahme nicht irre machen, ba icon bas Borbanbenfein von Roblen ben fünftlichen Urfprung eines folden Sugels hinlanglich bewies, was allein ber 3wed ber übrigen Merfmale, wo biefe bingufamen , gewesen fein fann.

Soviel als Bericht über die bei Bannwyl angestellten Grabhügel-Forschungen. Bergleicht man das Refultat derselben mit dem durch die Nachgrabungen im Nieder-hart bei Langensthal gewonnenen, so zeigt es sich, daß hier, wie dort, niedrige, ein schwaches Augelsegment darstellende, Grabhügel vorsommen und Brandhügel mit Urnen sind; dagegen fehlen bei Bannwyl die gewölbtern, einem starfen Augelsegment \*\*\*) ahnlichen Brandsund Beerdigungs-Hügel mit vorherrschenden Bronze-Mitgaben,

<sup>\*)</sup> S. Agrariae rei Auctores ed. Goes, S. 306 und Goes im Index in Rei Agrariae scriptores antiquos h. v., wie auch Rigaltius in den Glossae Agrimensoriae hinten an den Agrariae rei Scriptt, ed. Goes S. 294.

<sup>&</sup>quot;) Die Sammlung von Goes G. 306.

<sup>&</sup>quot;"") Unrichtig pflegen einige beutsche Alterthumsforscher folche Grabbugel als Regelgraber ju bezeichnen, welche Bezeichnung blog von folden Grabbugeln gelten lann, die in Form ben oben beschriebenen Bannwoler hunengrabern gleichlommen. Bgl. was gegen jene irrthumliche Bezeichnung Schreiber: Taschenbuch von 1840, S. 72, bemeett.

wihrend bei Langenthal feine Stumpflegel : Grabhugel mit Beerbigung und mit Reften altfeltischer Zeit in Bronze und Tepferfabrifat vorfommen.

Beibe Grabhügel-Reviere haben aber bas Gemeinfame, baß fie Monumente alt-einheimischer Cultur ausweisen, auf welche bie romische, auch wo bie romisch-helvetische Zeit sich verrath, einen verhaltnismäßig geringen Einfluß ausgeübt hat.

Es fei uns nun noch vergonnt, einen Ercurs über Dasjenige hingugufügen, was uns aus ber weitern Umgegend von Bannivol und Langenthal von heidnischen Grad-Alterthümern befannt geworden ift. Es beschränft fich dies auf Kolgendes:

Bu Rieberbipp find in der Rahe des heutigen Kirchhofes Reihengraber mit "Marmor-Plattchen" vor einigen Jahren entbest worden. Bon gefundenen Mitgaben konnte der Berfaffer nichts vernehmen. Da derjenige Theil des Dorfes Riederbipp, in welchem Pfarrhaus und Kirche stehen, römische Sturen in Menge ausweist"), so ist es mehr als wahrscheinstich, daß jene Gräber römischen Ursprungs sind, und es ist mur zu bedauern, daß die Mitgaben, die ohne Zweisel nicht sechten, unbeachtet geblieben sind. Außerdem wurde im Dorfe selbs vor mehrern Jahren ein ungewöhnlich großes Gerippe zwischen zwei großen Granitblöcken entbest. Bon Beigaben,

Begt. Legison, Bd. 5, S. 70. Die altefte Rotig über die römischen Alterthumsresse ju Riederbipp finde ich bei Em. bermann: Varia Bernensla (Mss. Mist. Helv. der Berner Stadtbibliothef I., 102) sol. 172 recl., wo unter den Orten, melche Spuren römischen Alterthums ausweisen, Niederbipp an dem Ort, da jeht die Kirche und das Pfarrhaus steben," angemerkt ist. Einige Anticaglien von Niederbipp find im Latalog der Antiquitäten des Wuseums in Bern S. 63. 96. verzeichnet. Ein zwischen Bannwyl und Riederbipp liegender Bezirf des Längwaldes beißt "Römiswyl" (vgl. S. 217). Es weisen aber die Ortsnamen mit Röm-, Rüm-, Rom- samelich auf römisches Alterthum zurud, worüber anderswo ein Mehreres.

bie in biefer hochft mahrscheinlich feltischen Grabfiatte gefunden worben feien, verlautet ebenfalls nichts \*).

Gegenüber Wangen liegt am linfen Marufer, von einem Theil bes Langwalbes bebedt, ein Sobengug, ber fich als Landpromontorium \*\*), parallel mit ber Mare, von Rerben nach Guben erftredt. Um fublichften Enbe erhebt fich bas Erb. porgebirge ju einer fanft gewolbten Ruppe, Die gegen Guben und Beften in bas flache Margelanbe, gegen Diten in ein Thalden querft allmalig, bann febr ftarf abfallt, gegen Rorben aber , wo fie mit ber übrigen Erbjunge jufammenbangt, fcmacher geneigt ift. Die hochfte Gpige ber von Ratur tumulusartig gewölbten Ruppe tragt einen wirflichen Tumulus, ber fich in biefer ausgezeichneten Lage um fo anfebnlicher ausnimmt, ba feine Bafis fo breit angelegt ift, bag er, obicon fünftlich geschaffen, mit ber naturlichen Rundung ber Anbobe als beren bochfter Bipfel in Gins ju verfliegen fcheint. Dennoch erfennt man bei naberer Betrachtung , bag ber Sugel auf einer Bafis von ungefahr fieben Schritten Durchmeffer fich ju einer Sobe von 7' erhebt. Es besteht aber berfelbe, gang abmeichent von ber Bauart ber Bannwyler und Langenthaler Grabbugel,

<sup>\*)</sup> Laut einer Rotig von 1842 in der handschriftlichen archaologifchen Rorrefpondeng von Beren Eb. Lub.

<sup>&</sup>quot;) Sowohl auf Borgebirgen, die als halbinfeln in's Meer binausragen ober von Flüssen umgeben sind, als auf Landvorgebirgen scheinen die Kelten gerne gebaust und ihre Grabstätten angelegt zu haben. Bu vergleichen ist bier, was wie oben über die Localität bei Bannwyl bemerkt, wo die hunengrüber liegen. hierher gehört auch der sogenannte Renzenbühl bei Buchholz, in der Nähe von Thun, wo die berühmten Fundstücke der Lohnerschen Sammlung entdest worden sind. Bgl. die Kellersche Abhandlung über dieselben S. 21, wo aber die kaum zum zehnten Theil abgegrabene Erdzunge, welche der Renzenbühl bilbet, unrichtig als ein abgetragener hügel bezeichnet wird. Bgl. Mone: Geschichte des heidentbums im nördlichen Europa, Bd. 2, S. 495. über die religiöse Bedeutung der Berge und Vorgebirge im keltischen Glauben.

aus aufgeschüttetem grobem Riesfand und fleinerem Gerölt. Dieß erinnert nun an die bei unsern Reihengrabern vorsberrschende Bestattungsweise, wonach dieselben vorzugsweise im Riesbuben natürlicher Sügel angelegt sind \*). Damit stimmt benn auch die in bemselben entbectte Bestattung durch Begrabsnis \*\*). Denn als vor einigen Jahren zwei Manner, durch

Dertlichfeiten unferes Rantons, an welchen folche Reibenober Gurchengraber vorfamen oder noch vorfommen, find bem Berfaffer folgende befannt : 1) der Rengenbubl bei Buchbolg, in ber Mabe von Thun , als Griengrube angegraben ; 2) eine abgetragene Bant von Margefchieben gu Rubigen; 3) eine Erberbobung im Fullerich bei Duri, von beren Riesboden ber humus theilweife abgetragen ift; 4) eine als Riesgrube ausgegrabene Unbobe auf bem Muri-Relb bei Bern; 5) die fogenannte Sobliebe bei Bely, eine Riesgrube; 6) eine Inbobe im Gafel binter Ronig, mit Schurfen jum Riesgraben; 7) ber fogenannte Ungburbubel im Forft, mit einer Riesgrube: 8) eine als Riesgrube benubte Ragelflubbant in beffen Mabe; 9) ein angegrabener Riesbugel bei ber Reumatt im Maberforft ; 10) eine Riesbant gwifchen Magenried und Mannen. rieb, theilmeife abgetragen; 11) bie bobe gwifden Rieberen und Frauenfappelen, in welcher eine Riesgenbe angelegt ift: (3) eine Erberhobung bei Rofthofen , von einem Rieslieferanten abgetragen. Das Mabere fiber biefe Dertlichfeiten und Die bortigen Graber-Funde andersmo.

<sup>&</sup>quot;) Intelligengblatt für die Stadt Bern von 1843, vom 12. Juli, S. 895: "In einem nabe bei Wiedlisbach liegenden Gebolge, dem sogenannten Rleinhölgli, erhob sich seit undenklichen Beiten ein kleiner, wie von Menschenbänden aufgeführter bügel, das sogenannte Geigerbübelt. Ein neu- und wisteinem Gehülfen den hügel auf, und sie fanden darin ein bei der Berührung in Staub zerfallendes menschliches Stelet, bessen Kopf nur einige Festigkeit behielt. Auch ein Studt Eisen, dessen Alter in Ungewisheit ließ, ob es ein Theil eines Soleste oder Degens sei, wurde dabei gefunden." Bas in dieser Relation unbestimmt und unrichtig ift, erbalt durch obigen Bericht seine Verbesperung! Das eiserne Fundsfüd ift durch gütige Bermittlung von heren Obrecht in

Reugierbe angetrieben, ben Hügel in ber Richtung von Often nach Westen burchgruben, stießen sie in ber halben Sobe bed Hügels auf ein menschliches Gerippe. Wenn schon aus bem Bemerkten hervorgeht, bag wir hier eine verhältnismäßig jungere Grabstätte vor uns haben, so erhellt dieß noch mehr aus dem Umstand, daß die einzige gefundene Beigabe aus Eisen bestund \*). Es fanden nämlich die Entbeder des Gerippes diesem zur Rechten ein langes einschneidiges, ziemlich schmales, vorne gegen die Schneide spisig zulaufendes Messer, besten Helle im Berhältniß zu der Klinge sehr furz \*\*) ist und

Wiedlisbach und von herrn Pfarrer Fr. Stierlin in meinen Befit gelangt.

<sup>\*)</sup> Unrichtig ift zwar die gewöhnliche Borftellung, wonach bas Sifen und feine Bearbeitung ben Galliern erft durch die Römer bekannt geworden fein foll (vgl. dagegen Tropon in der Befchreibung des Kantons Waat (Gemälde der Schweiz) Bd. 1, S. 44. Berger in den Mémoires des Antiquaires de France, Ser. 2, Tb. 14, S. 115); bennoch ift bei dem aussichließlichen Gebrauch der Bronze in der altern keltischen Beit das Borfommen von Eisen ohne eine Spur von Bronze unlängbar das Merkmal einer spätern Zeit.

<sup>\*\*)</sup> Es ift eine von Antiquaren verfchiebentlich gemachte Berbach. tung, bag bie Griffe ber Meffer, Dolche, Degen und Schwerter in den feltifchen und germanifchen Grabbugeln auffallend fury find, fo bag fie fur eine beutige Mannefauft ju tury erfcheinen. Bal. Reller: Mit-belvetifche Baffen - G. 23 und Bb. 3 ber Mittbeilungen ber Burcher antiquar. Gefellfcaft G. 83. 88. Breuster: Blide in Die paterl. Borgeit, Bb. 2, G. 138, 156. 2. hermann: Die beibn. Grabbugel Dberfrantene (Bericht V bes biffor. Bereine gu Bamberg) G. 90. Reller fcblieft nach Rlemm auf eine bon ber beutigen verfchiebene Sandbabung, und Breutfer glaubt, Diefe fet eine auf giebendes Schneiben berechnete, ber prientalifchen abnliche gemefen , mobet er un bie gleiche Beichaffenbeit ber mongolischen Sandhaben erinnert. hermann bentt fich bei eifernen Waffen ben Sandgriff langer als bas Gifen. Diefe Erelarung pagt aber nicht auf biejenigen furgen ebernen und eifernen Sandbaben, welche in einen Anopf auslaufen, über melden die Befleidung nicht binausgeben founte.

Spuren von verfteinerten Bolgfafern tragt (Abbilb. 21). Es entipricht biefes Deffer benjenigen , welche fonft in feltischen Grabern mit ober ohne bie befannten furgen Schwerter por: femmen und von Bofibonius ausbrudlich ale feltifche Berleges meffer bezeichnet werben "). Benn alfo bei biefem Grabhugel Die Beerdigungeweife, welche fich berjenigen ber Reihengraber ammabert . und ber Umftand, bag bie einzige gefundene Beigabe in Gifen bestund , und benfelben aus ber romifchshelvetifchen Beit berichreiben beigen, fo weist himvieber biefe Beigabe felbit auf altecinbeimifche feltische Gultur bin, und auch bier zeigt es fich , wie wenig felbft in ber romifchen Beit bie alten ganbeseinwohner Romifches angenommen haben. Daß übrigens ber Smael ichon ericopft fei , mochten wir febr bezweifeln; mabricheinlich birgt er in ber noch nicht aufgegrabenen Tiefe ber Witte und auf ben Geiten noch mehrere Gerippe nebft Beinaben.

Bir verlassen jest bas Gelande bes rechten Aarufers, indem wir noch im Scheiden und fragen: wie viele noch unsentredte und unerforschte Grabhügel mag wohl die Tiefe bes Längwaltes bergen, bessen füdliche Ausläuser bei Bannwyl die bortigen Grabhügel-Reviere bedecken, an bessen Bestende der legtbesprochene Grabhügel liegt \*\*), und an den der romische Beden von Riederbipp im Norden anstößt?

<sup>&</sup>quot;) Bgl. Eropon: Bracelets et Agrafes antiques G. 30 und dafelbit Unm. S. Solche Meffer obne Begleitung von Schwertern
ermabnt unter ben Graber-Aundftuden von Lüslingen hugi
im Solothurner-Blatt von 1844, Beilage ju Nummer 48.
In Dejug auf das Ausland vgl. Schreiber: Sunengraber
G. 55, von Raifer: Die Nordendorfer-Fundftude und Alterthumer (Augsburg 1841), S. 12 f.

Much bas oben berührte Wallismpl an der Weftseite des Walbes icheint vormittelalterlichen Ursprungs. Es ift nämlich eine vielfach beobachtete Thatsache, bag Namen von Orten, Gegenden, Ländern und Bolfern, in welchen die Burgelwörter Wal, Wall, Wahl, Wohl als hauptbestandtheil vorsommen, auf römisches oder feltisches, oder gemischtes, vorgermanisches Alterthum hinweisen. Für die

Am rechten Marufer ift une in ber weitern Umgegenb von Langenthal und im Oberaargan überhaupt nur Folgenbes von Grabhugeln befannt geworben :

Buifden Bubberg und Bergogenbuchfee \*) liegen im Balbe, rechte an ber Lanbftrage, beim neunten Stundfieine,

Comeig vgl. Saller : Belvetien unter ben Romern, 23b. 2, S. 198 (Ballenffatt), von Mrg: Der Buchsgan G. 22, Unm. k), und Befchichte von St. Gallen Bb. 1, G. 10 Unm. a), Bulliemin: ber Ranton Waat, Bb. 1, G. 11 (Pays-de-Vaud). Fur bas Musland vgl. Mone: Babifche Urgefchichte, Bb. 2, G. 151. 154; Leo: Malberg. Bloffe, Beft I (Wallachen, Wallonen); Buchanan: Opera, Bb. 1, C. 71 (Wales). Derartige Ortenamen burften bei uns fein: Bableren , Bablendorf , Boblen u. bgl. m. Uebrigens icheint bas Bortommen von Bol in Ballismol noch eine Angeige mebr ju fein für bortige uralte Unfiedlung. Was nämlich Mone: Babifche Urgefchichte, Bb. 1, G. 207, über ben romifchen Urfprung ber Orte, welche Bil, Biler (Bol. Boler) beifen, ober mit diefen Worten jufammengefebte Damen tragen, in Bejug auf Baben bemertt bat, beffatigt fich in der Schweis vielfach. Bgl. Saller : Selvetien unter ben Momern, 28b. 2, G. 350 f. (201), G. 407 (Mttismpl), 6. 318 (Grachwol), 6. 352, 415, 418 (Sermiswol), 6. 428 (Bfenbergichmnl), G. 141 (Mappersmnl), G. 456 (Moggwol), C. 457 (Romerfchmpl), G. 460 (Ruppersmpl), G. 466 (Tattmpl), G. 351 (Woler-Ditingen). Dierber geboren auch Battenmyl (vgl. ben Ratalog ber Antiquitaten bes Bern. Mufeums an ben G. 100 im Regifter angegebenen Stellen) und felbit unfer Bannmol. Damit foll indeffen nicht gefagt fein, bag nicht in vielen mit Wol, Woler gufammengefetten Ortenamen biefe Worter von bem in Die mittelafterliche Urfundenfprache aufgenommenen Villa, Villare (f. von Mrg : Buchsgau , G. 24 , Gefchichte von St. Gallen , 28b. 1, 3. 196, 202. Anm. h) berftammen und vormittelalterlichen Urfprung an und für fich nicht beurfunden. Wo aber Miterthumsfpuren bei Orten folden Mamens bingutommen, ift faum ju gweifeln , bag fie icon in ber romifchen Beit einen mit Villa gufammengefesten Damen getragen.

<sup>&</sup>quot;) Die von herrn Fludiger ermabnten Grabbugel bes obern barts bei Bubberg fest ber Berfaffer ale befannt voraus.

met große Erbhügel, welche ber Berfasser als Grabhügel beeichnen zu können glaubt. Beibe bilben nämlich ein regelnäßiges und ftarfes Rugelsegment; beibe haben eine sehr breite Basis und eine Höhe von wenigstens 8'. Sie sind zwar anuichurft. ich es von Schatgrabern ober von Solchen, die Ries suchten; untersucht ift aber feiner. — Ein britter Sügel, ber

Deringenbuchfee ift als ein Buntt mit Gpuren romifcher In-Geblung binlanglich befannt. Bgl. Saller: Belvetien unter ben Romern , 236. 2, G. 418 ff. Lut : Geogr. Lerifon ber Schweig, Bb. 2, G. 145. Meper: Erdfunde der fchweig. Gidgenoffenfchaft, Bb. 1, G. 186. Beilaufig ift auf den merfmurbigen Umftand aufmertfam ju machen, bag biejenigen Dete und Dertlichteiten in ber Schweis, in beren Ramen Die Burgel Buche vortommt, faft burchgebende Cpuren remifch-feltifchen Alterthums aufweifen. Sierber geboren folgende Localitaten; auf dem Buchfi bei Ronig (vgl. Serr Stettler von Ronig: Die Romer im Ranton Bern , Manufc.); Buchfader bei Rirchlindach (Saller, Bb. 2, G. 333), bei Rabelfingen (Archaol, Correfpondeng, Manufe, von herrn Ed. Emp); Buchfifeld bei Apfach bei Dibau (f. unfere Schrift über bie in der Bieler Brunnquell Grotte gefundenen rom. Raifermungen, G. 20 Anm.); im Buchfi, ein Felbbegirf bei Mitt bei Buren (Saller, Bb. 2, G. 340 f.): Buchferen, Derjenige Theil von Dieberbipp, mo eben die romifchen Spuren am baufigften vortommen (Archaol. Correfp. , Manufc. von berru Eb. Lut); Buchfiten (von Mrg: ber Buchegau, 6. 9); Bud 6, im Ranton Burich (Saller, Bb. 2, 6. 146 f.; Bus: Geogr. Legifon Bb. 1, G. 229; Meyer, im Schweig. Mufeum für bift. Wiffenschaft, 30. 1, G. 125). Gin innerer Bufammenbang swifchen diefen Benennungen und ber ange-Denteten Thatfache ift gewiß nicht gu verfennen. Bon Mrg bentt bei Buchfiten an uralte Buchepffangungen , G. 22. Dief fcheint aber eine ungenugende Erflarung , wenn fie auch gufallig bei Buchften paffen mag. bat man vielleicht an bundum . b. i. niedergebrannter Ort (vgl. Blinius II. N. 5, 17), ju benten? - Ginen abnlichen Caufalnegus smifchen ben Ortsbenennungen und bem Borfommen von Alterthumsipuren baben wir oben bei ben Damen: Muri u. bgl. und bei ben mit Bal u. bgl. gufammengefebten mabegenommen.

Aufschluffe über die Rationalität und ben Gulturzuftanb ! Ansiedler felbst, sowohl in der alt-helvetischen, als in t römisch-helvetischen Zeit! Freilich darf man, um zu folch Resultaten zu gelangen, die Bedeutung von antiquarisch Ausgrabungen nicht nach der Elassicität des Bodens oder na der Menge glänzender Cabinets-Fundstücke bemessen; sondern mit muß selbst das anscheinend Unbedeutende historisch-antiquaris zu würdigen wissen ").

anerfannten Cabes liegt in ber Thatfache, bag felbff verschiedenen Welttheilen die Grabbugel ber Ureinwobn vorzugeweife in Sec . und Flufgebieten erfcheinen; fo Efcubengraber am Bral und Altat (f. Ritter: Erbfunbe u Mfien, Ste Musq. , Bb. 1, G. 576. 720. 729. 733. 740. Te 783, 835, 896. f. 901. 1020.) und bie Grabbugel Dordameril (f. Rougemont: Geographie bes Menfchen, Bb. 2, G. 28 Wagner: Befchichte ber Urmelt, G. 337). Die gleiche @ fcheinung tehrt auch bei uns wieder, mo die meiften Graf bugel in See- und Flufgelanden, und zwar vorzuglich in Maregebiet, wie die in Obigem befchriebenen, vorfommen Es bemabrheitet fich bierburch auch bei uns jener Gab von be Unfiedlungsmeife ber Urvolter , welchen übrigens, obne Din weifung auf diefe Thatfache, fcon Walther fur Die appropima tive Fixirung ber feltifchen Unfiedlungen in unfern Gegenbe geltend gemacht bat. G. feine Gefchichte bes bern. Gtabt rechtes, 83b. 1, G. 7. 45. 47.

\*) "Den vaterländisch-hiftorisch geninnten Gobnen bes Bater landes und Freunden der beimathlichen Erde wird das Auf finden und Deuten felbit eines verwitterten Grabftenes, eine bemoosten Mauertrummer, ja eines verachteten Scherben Freude geben, und — wird jede Urfunde bes Lebens obe der Sitte der Altvordern toftbar dunfen." Rotted, in bei Schriften der biffor. Gefellschaft zu Freiburg, Bb. 1, 8, 5

Bemerfung zu ben Abbildungen: Die abgebildeten Stude fin in natürlicher Große wiedergegeben, wo nicht die Berfürzung be benfelben angemerft ift.





## Bifitationsbericht

bes Bisthums Laufanne, Bernifden Untheils, vom Jahre 1453.

Gysneys alias Ganen. (Fol. 30 a).

Die dominica sequenti Reverendi patres Domini Episcopus Granatensis et Abbas Filiaci visitatores præfatam Ecclesiam parocchialem de Gisneus alias In Sanen Extimatam valere communiter oneribus supportatis . . libras bonorum Lausann, vel circa. Que de præsentatione supradicti Domini pastoris de Rubeomonte et Institutione prædicta esse dignoscitur. Et cujus est Curatus Dominus Johannes Teiss, qui personaliter residet et deservit in eadem. Sub cujus regimine sive animarum cura sunt . . . foci vel circa, ut prefertur visitarunt. In qua omnia et singula competenter stare et esse comperierunt præter aliqua, super quibus ipsi domini ordinaverunt et fieri injunxerunt ut seguitur. In primis ex infra proximum annum fiat ciborium sive almaliolum ad Christi corpus reponendum in muro prope altare a parte qua dicitur Evangelium, et foderetur ab intra et ab extra depingatur prout supra.

Item ex a modo Infuturum teneatur Iumen continue ardens in lampade coram Chri corpore. Item ex infra festum bu Michaelis patina calicis fracta reparetur debite. Item ex infra annum fiat thuribulum bonum et competens una cum Naveta et parvum thuribulum quod ibidem est

reparetur debite. Item ex infra festam bu Michaelis habeatur una bona et competens lucerna ad portandum lumen cum corpore Chri infirmis. Item ex infra annum fiat una et sufficiens cappa seu pluviale ad portandum in processione. Item ex infra dictum terminum fiat una bona et honesta casula unacum duabus tunicis sive damasticis ad celebrandum cum diacono et subdiacono diebus solemnibus et habeatur tobalia ad tenendum patenam. Item et infra festum beati Michaelis apponatur clausura in libro endarum. Item ex infra triennium fiat Breviarium bonum et competens una cum graduali et lectionario ad usum ecclie Lausann. Item ex infra annum sacristia pavetur seu foderetur postibus. Item ex infra dictum terminum habeantur pelvis et tobalia ut sup. Item ex dum commode et citius fieri poterit grossa campana rupta debite reficiatur. Item et si commode fieri possit teneatur continue ardens ante ymaginem crucifixi. Item ex infra festum omnium sanctorum fiat fons aspersoril ut sup. Item ex infra festum omnium sanctorum cimeterium ubicunque claudatur de Muris Ita quod animalia non intrent. Item ex infra mensem fiant quatuor cruces nemoree vel lapidee altitudine unius hominis, quæ affigantur in quatuor angulis predicti cimeterii. Item ex infra dictum mensem fiat Inventarium per manus Notarii de omnibus et singulis vestimentis sacerdotalibus ornamentis altaris et aliis jocalibus dicte ecclesie, cujus duplum habeant parochiani signatum. Item ex infra triennium fiant extente sive recognitiones de universis omnibus et singulis censibus, redditibus et aliis juribus diete ecclesie, ne in futurum alienentur et cultus divinus in eadem diminuatur. Quarum tamen extentarum habeant ipsi parochiani duplum signatum.

Item visitarunt altaria in eadem parochiali ecclesia fondala. Et primo altare b<sup>16</sup> Marie virg<sup>16</sup> per Nicolaum Fabri quondam dicti loci fondatum et de XXXV libris parve monete census pro certis missis qualibet ebdomada ibidem et in capella de Steig ut dicitur celebrandum dotatum.

Item visitarunt altare beatorum Anthonii et Nicolai confessorum per . . . . . fondatum et de XL<sup>14</sup> libris dicte monete cens, pro certis missis ibidem perpetue et etiam in predicta capella de Steig celebrandum dotatum.

Item visitarunt altare bu Johannis Baptiste in medio introitus chori fondatum, et non dotatum.

# Capella in Steig. (Fol. 31 a).

Item die Martis sequenti visitarunt capellam bu Theodoli in Steig de novo fondatam sive constructam nondum tamen dotatam, filiolam et membrum supradicte parochialis eccia in Gisneys, quam hodie consecravit ipse Dus Episcopus Granatensis. In qua quidem capella omnia et singula competenter stare et esse comperierunt preter aliqua super quibus ipsi domini et fieri injunxerunt ut sequitur. Primo ex a modo in posterum ipsa capella manuteneatur in suis structuris et edificiis bene et debite. Item ex dum et citius commode fieri poterit ipsa capella sufficienter dotetur ut ibidem secundum ejus fondationem celebretur.

#### In duobus Symis.

Die Mercurii XX predicti mensis Junii prelibati domini visitatores Ecclesiam parochialem de duobus Symis visitarunt, Extimatam valere communiter oneribus supportatis... libras bonorum Lausann. vel circa. Quæ de presentatione Dominorum Prepositi et conventus monasterii Interlacensis ordinis sancti Augustini canonicorum regularium predicte Lausann. diocesis et institutione prelibati reverendi patris domini nostri Lausann. Episcopi esse dignoscitur: cujus est curatus Dus Richardus Zerfluh

als, de Saxo canonicus pdicti monasterii Interlacensis qui personaliter residet et deservit in eadem sub cujus regimine seu animarum cura sunt tercentum foci vel circa. In qua siquidem parochiali ecclia omnia et singula competenter stare et esse comperierunt preter aliqua super quibus ipsi Dmi ordinaverunt et fieri injunxerunt ut seguitur. In primis ex infra proximum festum beati Michaelis custodia et viaticum, in quibus reponitur et portatur corpus Christi infirmis debite reparentur. Item ex infra decem dies sacrum crisma et alie sacre unctiones debite intitulentur ut supra. Item ex infra festum bu Michaelis habeatur Naveta ad tenendum Incensum et inhibetur ne amplius in thuribulo utatur cera, sed tantummodo Incenso. Item ex infra annum habeatur tobalia ad tenendum patenam. Item ex infra triennium habeatur unum bonum et competens breviarium ad usum ecclie Lausann, predicte. Item ex infra annum missale collationetur cum uno altero vero et certo et corrigatur sicuti necessarium et fuerit rationis. Item ex infra predictum annum sacristia foderetur de postibus (31 b). Item ex infra festum assumptionis B14 Marie virginis fiant cruces et apponantur in cimiterio ut sup". Item ex infra dictum terminum fiat Inventarium de vestimentis sacerdotalibus, ornamentis altaris et aliis jocalibus dte ecclie: cujus duplum habeant parochiani signatum. Item ex infra triennium fiant extente ut sup".

# Capella Sti Stephani de

Eadem die Mercurii visitarunt capellam bu Stephani de . . . filiolam et membrum supradicte parochialis ecche de duobus Symis in qua ipsi dmi ordinarunt et fieri injunxerunt ea que sequuntur . . primo ex infra annum proxime venturum fiat ciborium sive almaliolum ad Christi corpus reponendum et foderetur, ab intra et ab extra depingatur. Atque coram eo Christi corpore teneatur lumen continue ut supra, in quo quidem almaliolo tene-

antur etiam reliquie in altari b" Marie existentes, que ab illo non extrahantur nisi diebus et festinibus solemnibus. Item ex infra festum omnium sanctorum verrerie fenestrarum cancelli debite reparentur. Item ex infra annum fiat una trabatura in campanili et fiat separatio inter gradus pro ascendendo super ipsam trabaturam et ut ibidem juxta fiat una sacristia, que ferme claudatur. Item ex infra dictum terminum apponatur fons aspersorius in porta magis communi ut supra. Item ex infra triennium ecclis ipsa debite complanetur et foderetur postibus, ut supra. Item ex infra annum cimeterium claudatur et infra festum omnium sanctorum fiant quatuor cruces que apponantur in quatuor quadris ejusdem cimiterii ut supra. Item ex infra festum omnium sanctorum fiat Inventarium per manus notarii de omnibus vestimentis sacerdotalibus ornamentis altaris et aliis Jocalibus ejusdem capelle prout supra. Item ex infra triennium fiant extente ut supra,

# Boltingen. (Fol. 32 a).

Die Jovis XVIº predicti mensis Junii prelibati reverendi patres Dmi visitatores Ecciam parochialem de Boltingen, extimatam valere communiter oneribus supportatis . . . . . . . vel circa. Oue de presentatione Darum Sculteti et Consulum communitatis ville Bernensis et institutione predicta esse dignoscitur cujus est curatus Dns . . . . . . . qui personaliter residet et deservit in eadem, sub cujus regimine seu animarum cura sunt . . . . . foci vel circa ut prefertur visitarunt, in qua omnia et singula competenter stare et esse comperierunt preter aliqua super quibus ipsi Dmi ordinarunt et fieri injunxerunt, ut sequitur. In primis ex infra proximum festum Penthecostes fiat una bona et competens monstrantia ad portandum corpus Christi in die festo ejus eucaristie. Item ex a modo in antea teneatur lumen continuum ante corpus Christi in almaliolo

repositum. Item ex infra festum bu Michaelis habeatur una bona et grossa Lanterna ad portandum Lumen cum corpore Christi infirmis. Item ex infra decem dies sacre unctiones seu earum ampule intitulentur ut supra. Item ex infra festum omnium sanctorum fiat una cathena in thuribulo et habeatur Naveta ut supra. Item ex infra triennium fiat unum bonum et competens Missale cum prefationibus et unum graduale notatum ad usum ecclis Lausann. Item ex infra festum nativitatis Dmi casule que indigent reparentur. Item ex infra festum resurrectionis Dmi fiat lavatorium et pelvis una cum tobalia ibidem teneatur ut supra. Item exhortantur parochiani quoque ad venerationem reliquiarum et maxime ossis tibie bu Germani confessoris quod ibidem pie creditur esse, quanto commode fieri poterit unum bonum et competens reliquiarium ad modum tibie et claudatur debite. Item ex infra festum ascensionis Dmi fiant quatuor cruces que apponantur in quatuor quadris cimiterii. Item ex infra triennium et citius si commode fieri possit ecclesia ipsa complanetur et foderetur de postibus. Item ex infra festum Nativ. Dmi in majori porta ipsius ecclie fiat fons aspersorii ut supra. Item ex infra festum assumptionis bii Marie virginis fiat Inventarium per manus notarii de omnibus et singulis vestimentis sacerdotalibus, ornamentis altaris et aliis Jocalibus dicte ecclie, cujus duplum habent parochiani signatum. Item ex infra triennium fiant extente ut supra.

#### Oberwil.

Inprimis ex infra proximum festum Penthecostes fiat monstrantia seu vasculus ad portandum et tenendum corpus Christi in die eucaristie. Item ex infra dictum terminum fiat custodia pro corpore Chri. Item ex a modo in futurum sit lumen in lampade ardens continue coram Christi corpore. Item ex infra decem dies crisma et alie unctiones sacre intitulentur. Et similiter reliquie dum commode fieri poterit. Item ex infra annum medictas libri Breviarii religetur. Item ex infra triennium fiat unum bonum et competens graduale ad usum Lausann, ecclie, Item ex infra festum resurrectionis Dmi verreria fenestre juxta altare existentis a parte, qua dicitur epistolam debite reparetur. Item ex infra annum fiat sexternus in quo notentur officia prime domnce adventus, Nativia Dm. Epiphanie, purificationis, ramus palmarum, annunciationis dmce tenebrarum, sabbat. str resurrectionis, letamarum, ascensionis Dmce, penthecostes, trinitatis et eucaristie Christi. Necnon nativitatis bu Johannis Baptiste betorm Petri et Pauli Aparam, Magdalenes, Laurencii, Assumptionis et Nativitatis bet Marie virginis atque St Mauricii dicte eccla patroni, omniumque sanctorum, dedicationis eccla et aliarum festivitatum, que in dicta ecclis solita et consueta fuerunt celebrari. Item ex infra festum omnium sanctorum ampule sive channete debite reparentur. Intra ex infra festum Pasche fiat piscina et habeatur pelvis et tobalia ut supra. Item ex infra festum assumptionis h. M. virga fiat inventarium per manus notarii de omnibus et singulis vestimentis sacerdotalibus ornamentis altaris et aliis Jocalibus dicte eccle, cujus duplum habcant parochiani signatum. Item ex infra triennium fiant extente sive recognitiones de universis censibus, redditibus et aliis juribus dicte ecclis, ne in futurum alienentur et enlius divinus in eadem diminuatur. Quarum tamen exlentarum sive recognitionum babeant predicti parochiani

#### \_ 258 \_

duplum signatum. Item ex infra quatriennium tectum cancelli dicte ecclie debite reparetur ita quod non pluat in cadem. (Fol. 32 b). Item ex infra festum Pasche fiat fons aspersorii et apponatur muro ab extra juxta magnam portam dicte ecclie in quo benedicatur seu renovetur aqua benedicta qualibet die dmca. Item ex infra unum mensem fiant 4 cruces que apponantur in 4 angulis cimeterii et ipsum claudatur et manuteneatur debite in ejus clausura, ita quod animalia non intrent.

#### Ternstaten.

In primis ex infra triennium et citius si commode fieri possit chorus sive concellus ipsius ecclesie dealbetur, et etiam residuum dicte ecclie ab intra dealbetur. Item quoque si commode fieri poterit reliquie dicte ecclie intitulentur cedulis pergameneis habita prius informatione veridica quorum sanctorum et membrorum sunt.

#### Erlembach.

Die domnca (Fol. 33 b) sqti festo nativi bii Johannis Baptiste Reverendi in Christo patres dmi Ep<sup>us</sup> Granatensis et Abbas Filiaci visitatores prefati eccl<sup>am</sup> parochialem de Erlembach visitarunt, Extimatam valere communiter

oneribus supportatis Que de presentatione dnorum præpositi et conventus predicti monasterii Interlacensis et institutione prelibati Dmi nri Lausann, esse dignoscitur. Cuius est curatus Dns Johannes de Quercu, canonicus pdti monasterii Interlacensis, qui personaliter residet et deservit in eadem, sub cujus regimine seu animarum cura sunt. foci vel circa, in qua quidem ecclis omnia et singula competenter stare et esse comperierunt preter aliqua super quibus ipsi Dni ordinarunt et fieri injunxerunt ut sequitur. In primis ex infra proximum annum fiat ciborium pro corpore Christi quod ab intra de postibus foderetur et ab extra depingatur, atque coram ipso Christi corpore teneatur lumen die et nocte ut supra. Item ex infra triduum apponatur in custodia panniculus subtilis de corporali vel alias. Item ex infra festum Nativi Dmi fiat Naveta et inhibetur ne decetero utatur cera in thuribula sed tantummode thure. Item ex infra dictum terminum vestimenta sacerdotalia et alia ornamenta dicte eccla que indigent debite reparentur. Item ex infra festum resurrectionis Dmi fenestre sacristie debite ferrentur et ipsa sacristia foderetur de postibus. Item ex infra festum Nativia Dmi verrerie dicte eccla ubicunque indigent debite reparentur. Item ex dum commode fieri poterit timpanile elevetur altius quam nunc sit. Item ex infra mensem fiat inventarium per manus notarii de omnibus et singulis vestimentis sacerdotalibus, ornamentis altaris et aliis Jocalibus dicte ecclie, cujus duplum habeant parochiani signatum. Item ex infra triennium fiant exlente sive recognitiones de universis omnibus et singulis censibus, redditibus et aliis juribus dicte eccli. Quarum duplum habeant predicti parochiani signatum. Item ex infra mensem fiant 4 cruces, que apponantur in 4. angulis cimolerii et ipsum cimcterium semper manuteneatur in clausura sua :

# Capella de Diemptinguen. (F. 34a).

Item visitarunt capellam biorum Nicolai confessoris et Kutherine virginis de . . . . membrum et filiolam supradicte parochialis de Erlembach, in qua ipsi Dmi ordinarunt et fieri injunxerunt ea que sequuntur. Primo ex infra annum fiat ciborium sive almaliolum pro corpore Christi et teneatur lumen continuum ut supra. infra proximum festum bu Michaelis habeatur lucerna ad portandum lumen cum corpore Christi infirmis. infra dictum terminum verreria juxta altare busum Theodoli et Margarete existens debite reficiatur. Item ex infra dictum bii Michaelis ponatur una cathena in thuribulo et fiat Naveta et inhibetur ne amplius utatur cera in dicto thuribulo sed solum incenso. Item ex infra annum trabatura inter chorum et navem ipsius capelle decenter compleatur ad modum residui.

# Wammys.

Supradicta die dmnca festi bu Johannis prelibati visitatores ecclam parochialem de Wammus visitarunt, Extimatam valere communiter oneribus supportatis . . . . . . Que de presentatione Dmi abbatis de Sceloz dioces. et institutione predicta esse dignoscitur. Cujus est curatus Dus . . . . . . . . qui personaliter residet et deservit in eadem, sub cujus regimine seu animarum cura sunt . . . foci vel circa, in qua omnia et singula competenter stare et esse comperierunt preter aliqua super quibus ipsi Dmi ordinarunt et fieri injunxerunt ca que seguuntur. Inprimis ex infra annum proxime venturum fiat vas seu monstrantia ad portandum corpus Christi in die eucaristie ejusdem. Item ex infra festum bu Michaelis almaliolum in quo reponitur corpus ab intra foderetur postibus et ab extra super illo depingatur ut supra. Item ex a modo in antea teneatur lumen die et nocte ardens continue ante corpus Christi. Item ex infra 10, dies ampule sacrarum unctionum intitulentur. Item ex infra festum bu Michaelis habeatur tabula sive Ymago pacis que precipitur vel injungitur dare seu prestare presbytero celebranti ad osculum et postea populo ibidem divina audienti. Item ex infra dictum terminum habeatur naveta seu vasculus ad tenendum incensum et inhibetur ne inposterum amplius in thuribulo cera utatur, sed tantummodo incenso. Item ex infra (Fol. 34 b) proximum annum liber antiphonarii religetur. Item ex infra dictum terminum fiat pistina in qua teneantur pelvis et tobalia ut supra. Et vitrine dicte ecclis ubicunque indigent reparentur. Item ex infra predictum terminum apponatur vitrina fenestre in sacristia a parte orientali existenti. Item ex infra predictum annum cancellus et sacristia et etiam capella juxta ipsum cancellum existens debite foderentur postibus et volta dicte capelle. Item ex infra annum fiat fons aspersorii sive lapis ad tenendum aquam benedictam juxta portam dicte ecclie ab extra ut supra. Item ex infra festum Michaelis apponantur 4, cruces in cimiterio et ipsum semper teneatur clausum ut supra. Item ex infra festum ssumptionis bu Me virginis fiat Inventarium de vestimenlis, ornamentis et aliis jocalibus. Et etiam extente infra triennium de censibus et juribus dicte ecclie ut s.

# Capella ble Marie de Rætingen.

Item visitarunt capellam bie Marie de Rætingen, filiolam et membrum supradicte ecclie parochialis de Wannays, în qua ord, et fieri înj. ea que seq. Primo ex înfra festum bii Michaelis fiat tabula sive ymago pacis que detur osculo ut s. Item ex înfra f. omnium Serum terrerie dicte capelle ubicunque îndigent debite reparentur. Item ex înfra annum sacristia dealbetur et fenestre psius debito modo reparentur. Item ex înfra proximum

f. bu Michaelis ponatur sera in archa juxta altare existenti. Item ex infra mensem fiat inventarium de rebus dicte capelle ut supra et etiam extente si necesse fuerit. Item quoque infra predictum mensem fiant 4 cruces que apponantur in cimiterio et ipsum cimiterium semper clausum manuteneatur ut supra.

#### (Fol. 35 a). Ansoltingen.

Die Martis 26te mensis Junii anno quo s. Rev. in Chro patres Dmi Franciscus de Fuste Epus Granatensis et Heinricus de Alibertis abbas monasterii Filiaci visitatores prefati visitaverunt Ecclam collegiatam bit Mauricii de Ansoltingen suprade Lausann, dioc, que una cum suis suppositis prelibato rev. patris Dmo Lausann. Epo immediate subjecta esse dignoscitur ubi ipsi Dmi visitatores tam per Dmos prepositum atque canonicos et curatum ipsius ecclie tune presentes et etiam populum ipsius loci cum processione solemni graciose fuerunt recepti. In qua siquidem ecclis est prepositus venerabilis vir Dus Henricus de Bennewil, Canonici vero Dmi Nicolaus Körbers, Nicolaus Helpst, Magister Jacobus Hüglin et Johannes Theiss scolasticus. Qui in eadem ecclis personaliter resident: Sunt etiam alii duo Canonici videlicet Dus Johannes Theiss scolasticus ejusdem ecclie et Jacobus Hüglin qui non resident licet teneantur, facta ibidem predicatione et expositione verbi Dei ac aliis prout in hujusmodi visitatione necessarium et opportunum visum fuit. ipsi dmi visitatores ad hujusmodi visitationis exercitum processerunt. Et in ipsa ecclis tam circa ea que præfatum Dum præpum et canonicos atque ipsam ecclam quam etiam curam animarum et curatum ejusdem eccl. competenter stare comperierunt preter aliqua super quibus ipsi Dmi visitatores fieri ordinarunt et injunxerunt ut sequitur. Et primo ex infra proximum festum bu Michaelis archangeli ciborium sive almaliolum in quo repo-

situm Christi corpus debite claudatur compleatur ac super eo depingatur ut supra. Item ex a modo in antea sit lumen die ac nocte ardens continue in lampade coram Christi cne. Item ex infra festum bu Michaelis recuperentur duo calices qui ut dicitur existunt apud aurifabrum in Berno et alii qui sunt in eadem ecclis debite mundentur ac munde teneantur a modo in posterum. Item ex infra dictum terminum apponatur cathena necessaria thuribulo et anulus desuper et habeatur naveta ad tenendum incensum. Item ex infra annum verrerie ubicunque indigent resinantur debite. Item ex infra festum Nativitatis Dmi habeantur duo candelabra sufficientia ad tenendum supra altare ubi cantatur missa parochialis. Item ex porta navis ejusdem ecclie a parte altaris sctum Cosme et Damiuni muretur aut alias claudatur secure, ita quod periculum ipsi ecclesie propter eam non emineat, et hoc infra unius anni spatium. Item ex infra omnium schum fenestra que est juxta altare b'e Marie subtus chorum debite ferretur. Item ex infra dictum festum fiant due porte seu janue de bonis lignis in portis capelle suptus sacristiam existentes ita quod secura sit. Item ex infra ipsum terminum apponatur lampas ante crucifixum, et teneatur continue lumen ardens in ea, si commode fieri possit. Item ex infra annum murus ecclie super majorem portam compleatur et debite lapidibus coperiatur vel alias ita destruatur pluvia et etiam fiat tectum supra dictam portam. Item ex omnes et singule domus canonicorum in pluribus loci quibus indigent quantocius (Fol. 35 b) commode fieri poterit reparentur. Et domus prepositure que competentur stare videtur, debite a modo inantea manutenestur. Item ex infra annum furnus qui est inter ecclism et domum supradicti Dmi Nicolai Körbers disruatur et alibi reficiatur propter periculum incendii tam ecclie, quam etiam domus predicte. Item ex infra quinquennium vel citius si commode fieri possit fiat diligentia debita de censibus et allis juribus ipsius ecclie deperditis quantum fieri

poterit recuperandis et illa omnia in scriptis redigantur et eustodiantur debite. Item ex a modo in antea supradicti Dni prepositus et capitulum qualibet ebdomada semel ad omne minus die sibi competenti ordinarie capitulariter in ipsa ecclia ad sonum campane conveniant et capitulum celebrent prout in talibus moris est. Item ex infra annum fiant 4 cruces bone et apparentes saltem de lignis et plantentur in 4. angulis cimeterii que semper sic manuneantur et dum deficient alie reficiantur: et etiam quod clausura dicti cimiterii debite manuteneatur.

Subsequenter vero supravocati Dmi visitatores visis prius et diligenter inspectis atque consideratis omnibus et singulis privilegiis statutisque et constitutionibus ipsius ecclie de Ansoltingen tam per summos pontifices et etiam per bone memorie Dnos Epos Lausann, factis et editis, ipsa statuta ac constitutiones autoritate ordinaria prelibati reydi patris Dni nostri Lausann. Epi moderni quatenus opus erant ratificarunt et approbarunt et illas et illa tam per supranominatos Dnos prepositum et canonicos ipsius ecclie modernos atque eorum successores quoscienque et quoslibet eorundem, et maxime, inter cetera statutum sive ordinationem de residencia personali in ipsa ecclifienda sub pena perjurii atque privationis ipsius beneficiorum ipso facto incurrendum inviolabiliter teneri et observari ordinarunt preceperunt atque injunxerunt. Quorum quidem privilegiorum sive statutorum et ordinationum pro corum majori evidentia tenores successive sequuntur ut ecce.

In nomine Dmi Amen. Universis Christi fidelibus Nos Eberhardus de Kiburg prepositus et capitulum eccla Ansoltingen, Laus. dioc. orationis in Dmo cum notitia subscriptorum ut persone digne et ydonee quæ Dmo et eccla nostre predicte in A. gratum velint et valeant facero famulatum communicari magis appetant eccla in eadem. Nos Eberhardus prep. et capam predicti sub anno Dmi millesimo ecca tricesimo tertio Kal. mensis Augi Capo in eadem

eccla nostra omnibus canonicis ejusdem eccla presentibus statuimus et condidimus in codem deliberatione bona et unanimi perhabita ob evidentem utilitatem ejusdem ecclis nº de presentibus statuimus, condimus statuta seu constitutiones subscriptas eidem (Fol. 36 a) ecclie ne necessarias et opportunas. Quas quidem constitutiones prout seguantur fideliter observare promisimus et promittimus in hiis scriptis ad 4. Dei Evangelia nostris manibus tacta tenere ratas seu relibatas et fideliter observare, et contra ipsas unusquisque per nos vel per alium aliquatenus non venire. Sicut autem hec statuta prepositus et canonici residentes simul ponere et instituere debent vicarium seu viceplebanum qui non sit canonicus in nº eccli predieta et ipse vicarius priorem celebret missam cantando vel legendo, sic tamen, quod sua missam majorem non disturbet. Idem quoque vicarius nomine prepositi accipiat de oblationibus omnium altarium et de remediis tertiam partem, sed canonici presentes residuas partes recipiant de eisdem. Anniversalia canonicis residentibus et viceplebano nomine prepi proportionabiliter seu equaliter dividantur: idemque vicarius nisi legitimum interveniat impedimentum horis nocturnis et diurnis interesse debet : pisces autem qui in lacu Ansoltingensi capiuntur sunt cibus et refectio personaliter residentium preposito si aderit et personaliter residerit ac canonicis presentibus equaliter sunt, distributiones quoque cothidiane tantummodo presentibus distribuantur; denarii quos peregrini offerunt ad altaria ad usum ecclie a canonicis redigantur, ammoniciones sunt celebrantis prepus de decimis, censibus et honorariis ad communitatem pertinentibus tertiam debet habere partem, censum vero molendini canonici residentes 4 sine prepo et scolastico integre debent consequi et habere. Sed prepositus de sua tertia parte pro prebenda dare debet annuatim vicario in Ans. viginti modies frumenti, videlicet 6. modies spelte, 3. ordei, 1. fabarum et 10. modios avene et unam psomam vini.

Sed canonici residentes quoque de primitiis ecclis cum ad eosdem canonicos quicunque eedem pertineant eidem vicario duos modios spelte ad suam prebendam expediant omni anno: prepus autem, canonice residentes tam bona seu possessiones atque decimas debent concedere simul pariter et locare, aut aliqua persona de numero canonicorum ab eis scilicet prepo et canonicis ad hoc concorditer deputata. Item expensas pro communi utilitate et pro ecclie necessitate factas seu faciendas prepui in tertia parte solvet, sed unusquisque canonicorum tam residentium quam non residentium pro rata seu parte ipsum tangente solvet easdem Cathedratuum et sacra Bannales seu «leges Archieplia, eplia et archidiaconalia jura, prepu et canonici residentes vacante custodia custodem instituant simul et judicem habent pariter ponere secularem. Et prepus pro tertia parte sed canonici residentes pro duabus partibus emendas recipiant majores, judex vero positus levabit totaliter leviores canonici residentes eccle preficiant sacristam. Quilibet canonicorum seu sui compos existens seu egritudine laborans non debet per nos scil. prepum et canonicos aut mediante procuratione nostra quoquomodo impediri in dispositione seu ordinatione rerum suarum de prebenda (Fol. 36b) sua aut alias habitare, sed suam ordinationem seu dispositionem quam in vita sua fecerit de rebus de sua prebenda vel aliunde habitis ratam semper habebimus atque gratam : nec alicui canonicorum inhibere debebimus, quin possit nobis præguisitis omnia bona sua tam mobilia quam immobilia quocunque nomine censeantur cui vult vendere, obligare et pro suo arbitrio erogare preter domum suam in Ans. quam ut pro eo oret suo debet dimictere successori: si vero decesserit intestatus vel in vita sua nichil de bonis suis ordinaverit, id quod jus docet canonicum observetur, sic tamen ut de bonis de prebenda habitis et inventis prius suis debitoribus persolvantur debita que contraxit. Item unusquisque canonicorum tantummodo

and labeat post suum obitum juxta portionem sibi si viveret et resideret redditus sue prebende. moque de illis proventibus comparetur immobilis sio ecclie, cujusquidem possessionis proventus sinmanis distribuatur tantum canonicis presentibus in aua celebratione anniversarii canonici defuncti qui reabat: et successor illius defuncti nichil iuris seu emoumenti prorsus habebit in ejusdem primi anni fructibus, tom communibus quam specialibus, tamen si subrogatus vel subrogandus per juramentum seu sponte residebit tune in sue residentie subsidium fructus sue prebende specialis tantum percipiet et cothidianis distributionibus, remediis et anniversariis partem solitam consequetur. Sed post mortem canonicorum non residentium fructus primarii de prebendis specialibus post eorum obitum perlicientes ad usus ecclie redigantur, similiter prepo defuncto vel a prepositura permutando, resignando, vel alias quoquomodo cedente ejusdem prepositure fructus primarius in alicujus boni immobilis emptionem committatur. cujus quidem boni redditus canonicis ejus anniversarium celebrantibus annis singulis dividantur. Prepus etiam non debet nec potest vendere obligare vel quoquo modo alienare predictos viginti modios frumenti nec psomam vini vicario pro prebenda de sua tertia parte ut promichtur deputatos. Item nullum recipiemus nec eligemus in canonicum et confratrem nisi ad prebendam jam vacantem nec cuicunque dabimus seu promictemus canonicatum ad prebendam vacaturam. Item prebenda cui scola est adnexa non est conferenda nisi persone ad scolarum regimen habili utpote illi qui novit grammaticalia et alia quibus scolares in scolis sunt erudiendi; et scolasticus scolis fideliter presit nec non officio majoris misse ac liis horis intersit cum personali residentia et jurata. Nullum eligemus in prepum aut sumemus aut recipiemus o canonicum nisi ab eis cautione juratoria prestita de ratihabendo et observando constitutiones sine dolo quolibet prenotatas. Datum et actum loco et anno prenotatis sub nostrorum sigillorum scil. prepi et capituli predictorum apprensione, in robur validum et testimonium evidens omnium premissorum.

# (Fol. 37 a). Scherlingen.

Die Mercurii XXVIII predicti mensis Junii prefati Dmi visites ecclem parochialem de Scherlingen visitarunt, extimatam valere communiter oneribus supportatis . . . . . . Oue de presentatione predictorum Dnrum prepi et conventus monasterii Interlac, et institutione prefati revdi patris Dmi ni Lausann. epi , cujus est curatus Dms Johannes Kuovel canonicus predicti monastii Interlacia qui personaliter residet et deservit in eadem : sub cujus regimine seu animarum cura sunt ducentum foci vel circa, in qua omnia et singula competenter stare et esse comperierunt preter aliqua, super quibus ipsi Dmi ordinarunt et fieri injunxerunt ut sequitur. Inprimis ex infra proximum festum Penthecostes fiat ciborium ad Christi corpus reponendum ut supra, item ex a modo in futurum teneatur lumen die et nocte continue ardens in lampade ante corpus Christi. Item ex infra 8. dies in vasculo in quo tenetur corpus Christi supponatur de corporali vel alio panno subtili. Item ex infra dictum terminum ampule sacrarum unctionum intitulentur et sacre reliquie ipsius ecclis ut supra. Item ex infra proximum festum omnium Sctom fiat naveta ad tenendum incensum. Item ex infra annum libri qui indigent debite reparentur et religentur, et maxime Breviarium. Item ex infra annum verrerie fenestrarum cancelli et navis ecclie ubicunque indigent reficiantur. Item ex infra mensem fiant 4. cruces que apponantur in 4. quadris cimiterii et ipsum cimiterium semper manuteneatur clausum, ita quod animalia non intrent. Item ex infra dictum terminum fiat inventarium per manus notarii de universis

omnibus et singulis vestimentis sacerdotalibus, ornamentis altaris et aliis jocalibus diete ecclio, cujus duplum habeant parocchiani signatum. Item ex infra triennium fiant extente sive recognitiones de omnibus censibus, redditibus et aliis juribus supradicte parocchialis ecclio, ne in futurum alienentur et cultus divinus in eadem diminuatur. Quarum tamen extentarum habeant predicti parocchiani duplum signatum.

#### Altaria.

Rem visitarunt capellas sive altaria ipsius parocchialis eccli de Scherlingen, cum suis pertinenciis et primo altare bi Ma et virgi et sctum Johannis Baptiste et Evangeliste consecratum et non dotatum.

Item et etiam bie Katherine per Petrun Rubei de Thonis fondatum et de 24. libris parve monete pro 4. missis qualibet ebdomada celebrandis dotatum: cujus est altarista sive rector Dus Petrus Regis (Fol. 37 b) in eo auctoritate ordinaria canonice institutus, omniaque in eodem altari competenter stare et esse comperierunt.

# Capella ante oppidum Thunensem.

Item visitarunt capellam scie crucis ante oppidum de Thunis fondatam et consecratam, non dotatam que est membrum et filiolam prede parocchie ecclie in Scherlingen, in qua etiam aliquantulum celebratur, videlicet ad voluntatem curati et celebrantis devotionem. Omnia vero competenter stare et esse in eadem capella comperta fuerunt.

# Zeningen.

Die Jovis sequenti ecclim parocchiem de Zeningen extimatam nichil valere in portatis quoniam vix fructus

ejusdem suppetunt pro substentacione curati. Que de presentatione . . . . . . . et institutione preda esse dignoscitur, cujus est curatus Dus

Inprimis ex infra proximum annum ipse curatus et parochiani faciant seu facere procurent communiter in effectu, fenestras cancelli dealbare et in altera a parte qua dicitur Evangelium vitrina apponere atque dictum cancellum foderare de postibus. Item ex infra dictum terminum inter voltam et introitum predi cancelli desuper voltetur de postibus. Item ex a modo in antea teneatur lumen continuum ante corpus Christi ut supra. Item ex infra festum nativitatis Dmi habeatur lanterna ad portandum lumen cum corpore Christi infirmis. Item ex infra 10. dies crucifixus qui est supra magnum altare apponatur supra introitum dicti cancelli. Item ex infra festum bu Michaelis foramina in tecto dicti cancelli et navis ecclie obturentur, ita quod non pluat in eadem. Item ex dum commode fieri poterit reliquie dicte eccli intitulentur, ut s. (F. 38 a). Item ex infra biennium tectum navis ecclis a parte dextra et etiam tectum campanilis de novo coperiantur. ex infra 10, dies sre unctiones intitulentur ut s. ex infra festum Pasche habeantur pelvis et tobalia ut s. et locus in quo reponuntur ablutiones debite reparetur et foderatura navis ecclie ubicunque indiget etiam reaptetur. Item ex a modo in antea cimiterium teneatur clausum et in ipsius 4. angulis apponantur 4. cruces ut s. Item ex infra mensem fiat inventarium et infra triennium extente prout s.

# Spietz.

Eadem die visitarunt ecclem parocchiem de Spietz extimatam valere communiter oneribus supportatis . . . . . . Que de presentatione Dmi dicti loci in Spietz et institutione prede esse dignoscitur cujus est curatus Dus Reymboldus pollicis qui personaliter residet et deservit in cadem, sub cujus regimine seu animarum cura sunt . . foci vel circa : in qua quidem ecclia omnia et singula competenter stare et esse comperierunt, preter aliqua super quibus ipsi Dmi ordinarunt et injunxerunt ut sequitur. Inprimis ex a modo in antea sit lumen continue ardens in lampade coram Christi corpore. Item ex infra 10. dies ampule crismatis et aliarum sacrum unctionum intitulentur et sacre reliquie dum commode fieri poterit ut s. Item ex infra festum assumptionis bto Mo virgis fiant longiores cathenæ in thuribulo ac desuper eo apponatur fibula seu anulus et habeatur naveta prout s. Item ex infra annum habeatur unum bonum et competens vexillum. Item ex infra dictum terminum foderatura trabature navis ecclie debite reparetur et listelletur. Item ex infra biennium verrerie fenestrarum cancelli et navis eccli debite reparentur. Item ex infra f. omn. Sctum apponantur cruces in cimiterio et dictum cimiterium manuteneatur clausum ut s. Item ex infra mensem fiat inventarium per manus notarii de universis omnibus et singulis ornamentis altaris vestimentis sacerdotalibus et aliis jocalibus dicte ecclie, cujus duplum habeant parochiani signatum. Item ex infra triennium fiant extente sive recognitiones de censibus, redditibus et aliis juribus dicte ecclis at s.

#### Altaria.

Item visitarunt altare bis Katharine virgis in medio

Item eadem die visitarunt capellam bi Columbe extra dictum locum (Fol. 38 b) de Spietz fondatam membrum dicte eeclie de Spietz, que quasi venit ad ruinam

# Eschy.

Die Jovis vigilia Aporum Petri et Pauli prelibati revdi patres Dmi visitatores ecclam parem de Eschy extimatam valere communiter oneribus supportatis 60. libras bonorum Lausann, vel circa. Que de presentatione predoram Dnum Sculteti et consulum Bernens, et institutione preda esse dignoscitur. Cujus est curatus Dns Anthonius Bremgarten. qui personaliter residet et deservit in eadem, sub cujus regimine seu animarum cura sunt 30 foci vel circa ut perfertur. In qua omnia et sing, comp, stare et esse comperierunt preter aliqua sup. quibus ipsi Dni ordi et fieri injunxerunt, ut seq. In primis ex a modo in antea sit lumen continue ardens in lampade coram cpe Christi. Item ex infra annum fiat custodia sive viaticum ad portandum corpus Chi infirmis. Item ex infra 10. decem dies ampule sacr, unctionum intitulentur, et sacre reliquie dum commode fieri poterit ut s. Item ex infra festum nativitatis Dmi calix qui est destructus debite reficiatur. Item ex infra festum Penthecostes monstrancia seuvas in quo portatur cps Chi in die eucaristie reparetur debite. Item ex infra festum bu Michaelis apponatur una cathena in medio thuribuli et fibula desuper, et habeatur naveta. Item ex infra annum habeantur abba et adjunctus, una cum stola et manipulo. Item ex infra f. omn. Sctum verrerie fenestrarum cancelli debite reaptentur. Item ex infra dictum terminum sacristia ubi indiget reficiatur. Item ex infra biennium fiat una fenestrarum dicte sacristie largior et ferretur debite. Item ex infra fm Pasche habeatur tabula pacis que obsculo detur, ut. s. ex infra dictum terminum breviarium reparetur et religetur et etiam psalterium. Item ex infra festum nativitatis Dmi ipsa ecclia de novo coperiatur. Item ex infra fu omn. Setum apponatur lampas ante crucifixum et si commode fieri possit, in ea teneatur lumen continuum. Item ex infra fm Pasche ossarium in quo reponuntur ossa mortuorum debite reparetur. Item ex infra 10. dies in lucerna de eccle apponatur fibula desuper ea. Item ex infra (Fol. 39 a) fm nativitatis Dmi fiat fons aspersorii. qui affingatur juxta magnam portam de ecclie ab extra in quo renovetur aqua benedicta ut s. Item ex cimiterium manuteneatur in ejus clausura, ita quod animalia non intrent, et infra mensem proxime venturum, in primis 4. angulis apponantur cruces 4. ut s. Item ex infra dictum mensem fiat inventarium per manus notarii de omnibus vestimentis sacerdotalibus, ornamentis altaris et aliis jocalibus de ecclie, cujus duplum habeant parochiani signatum. Item ex infra triennium fiant extente sive recognitiones de universis et singulis censibus, redditibus et aliis juribus de ecclie ne in futurum alienentur et cultus divinus in ea diminuatur. Quarum tamen extentarum habeant pred parochiani duplum signatum.

#### Capella de Rinkembach

membrum prede parochlis ecclie de Eschy.

Item visitarunt capellam de Rinkembach filiolam et membrum supradicte ecclie parochiis de Eschy, in qua tenetur cps Chi: non est cimiterium neque baptisterium: in ca ordinarunt et fieri injunxerunt ea que sequuntur. Item ex infra annum capella ipsa ab intra dealbetur. Item ex a modo in antea sit lumen continue in lampade ante cps Chri. Item ex infra biennium campana que est rupta reficiatur. Item ex infra annum fiant due albe unacum duobus admictibus stolis et manipulis, acque etiam in eadem capella teneatur superpelicium. Item ex infra f. omn. Sctum fenestra juxta altare crucifixi existens ab extra ferretur: item ex infra dictum terminum fiat Inbula sive ymago pacis, que sacerdoti ibidem celebranti obsculo detur populoque ibidem divina audienti ut s. Hem ex infra mensem proxime venturam fiat inventarium per manus not" de omnibus et singulis vestim, sacerd. ornamentis altaris et aliis jocalibus de capelle, cujus duplum habeant habitatores dicti loci signatum.

# Adelboden, alias Silva.

Die Sabbati ultima mensis Junii (Fol. 39 b) prelibati Dmi visite ecclam parochialem de Abdelboden alias in Silva visitarunt valere communiter extimatam oneribus supportatis 50. florenos Rhenenses vel circa. Que de presentatione parochianorum dicte eccle et presentatione (institutione) predicta esse dignoscitur, cujus est curatus Dus Petrus Elpach qui personaliter resideat et deservit in eadem, sub cujus regimine seu animarum cura sunt viij\*xii foci vel circa. In qua quidem ecclis omnia et singula comp. stare et esse comperierunt preter aliqua sup. quibus ipsi Dmi ordinarunt et fieri injunx, ut seg. Inprimis ex infra proximum f. resurrectionis Dmi fiat ciborium sive almaliolum ad Chri cps reponendum in muro prope altare de parte qua dicitur evangelium et foderetur ab intra et ab extra super illo depingatur Chri ymago tenens calicem et hostiam desuper benedicens una cum duobus angelis ad dextram et sinistram partem existentes ut supra. Item ex a modo in antea sit lumen die et nocte ardens continue in lampade ante corpus Christi. Item ex infra 10. dies ampule sacrarum unctionum debite intitulentur et sacre reliquie dum commode fieri poterit ut supra. Item ex infra f. Nativii Dmi ymagines super altare parocchiale existentes, que in corum pedibus apte sunt ad reliquias tenendas, in ipsis reliquie teneantur et claudantur anterius verreria. Item ex infra lbiennium fenestra rotunda cancelli debite muniatur verreria. Item ex infra dictum terminum habeatur sexternus in quo notentur officia solemnitatum uti curatus predictus dictabit seu ordinabit fienda. Item ex infra f. Nativii fenestra in tecto navis ecclie a parte venti existens muniatur verreria aut saltem de tela. Item ex infra biennium reficiatur

verreria fenestre altare St Anthonii illuminantis. Item ex infra dictum terminum fiat ossarium sive locus ad reponendum ossa mortuorum retro campanile. Item ex infra annum fiat antitectum supra magnam portam dicte ecclie et infra festum Pasche fiat fons aspersorii qui affingatur juxta predem portum ut supra. Item ex infra triennium et citius si commode fieri possit ecclia ipsa complanctur et foderetur postibus. Item ex a modo in antea clausura cimiterii debite manuteneatur ita quod animalia non intrent et infra mensem proxime venturum fiant 4. cruces nemoree vel lapidee unius hominis altitudinis que apponantur in 4. quadris predi cimiterii. Item ex infra dictum mensem fiat inventarium per manus notarii de omnibus et singulis vestimentis sacerdotalibus, ornamentis altaris et aliis jocalibus dicte ecclie cuius duplum habeant parochiani signatum. Item ex infra triennium fiant extente sive recognitiones de universis et singulis censibus, (Fol. 40 a) redditibus et aliis juribus dicte ecclie, ne in futurum alienentur et cultus divinus in eadem diminuatur. Quarum tamen extentarum habeant predi parochiani duplum signatum.

#### Fructingen.

Die dominica prima mensis Julii anno quo supra rev<sup>di</sup> in Chr<sup>o</sup> patres Dmi Franciscus de Fuste Ep<sup>us</sup> Granat. et Henricus de Alibertis abbas Filiaci visit<sup>es</sup> prefati eccl<sup>em</sup> paroch<sup>em</sup> de *Fructingen* visitarunt extimatam communiter valere oneribus supportatis . . . . . . . . . . . . Que de presentatione pred<sup>orum</sup> prep<sup>i</sup> et conventus monast<sup>ii</sup> Interlac. et institutione pred<sup>o</sup> esse dignoscitur, cujus est curatus Dus *Conradus Sveyter* presbyter canonicus dicti mon<sup>ii</sup> qui personaliter residet et deservit in eadem, sub cujus regimine seu animarum cura . . . . foci vel circa. In qua omnia et sing. comp. st. et esse comp. preter aliq. sup. quib. ipsi Dmi ordin. et fieri injunx.

ut seq. Inprimis ex a modo in autea sit lumen die et nocte ardens continue in lampade coram Chri cpe. Et ipsum Chri cps teneatur involutum panno subtili de corporali vel alias in custodia. Item ex infra primam dmca quadragesime habeatur coclear argenteum ad ministrandum vinum infirmis et aliis communicantibus. Item ex infra festum bu Michaelis proxime venturum habeatur eciam lucerna ad portandum lumen cum cpe Chri infirmis. Item ex infra 10. dies ampule seu vasculi sacrarum unctionum et eciam reliquie dum commode fieri poterit intitulentur ut s. Item ex infra mensem calices de ecclie mundentur et munde ac honeste a modo in futurum teneantur. Item ex infra proximum festum Nativia Dmi patena rupta calicis deaurati debite reficiatur et benedicatur ante quam cum ea celebretur. Item ex infra f. omn. Sctum habeatur naveta seu vasculus ad tenendum incensum. Item ex infra dictum triennium fiat tabula sive ymago pacis que obsculo tradatur ut supra. ltem ex infra mensem fiant 4, cruces nemoree vel lapidee que apponantur in 4. quadris cimiterii quod quidem cimiterium manuteneatur in eius clausura bene et debite, ita quod animalia non intrent. Item (Fol. 40 b) ex infra predictum mensem fiat inventarium per manus notarii de omnibus et singulis ornamentis et jocalibus dicte ecclia, cujus duplum habeant parochiani signatum. Item ex infra triennium fiant extente sive recognitiones de universis et singulis censibus, redditibus et aliis juribus dicte ecclis, quarum duplum habeant parochiani signatum.

## Lenxingen.

Die lune 2. pred' mensis Julii prelibati Dmi visitatores ecclem parochialem de Lenxingen nullius fere valoris extimatam, que de presentatione Dnum prep' et conventus monasti Interlac, predictorum et institutione antedicta dignoscitur esse: in qua nullus dicitur esse

institutus curatus, sed in cadem residet et deservit Dus . . . . sub cujus regimine seu cura animarum cura sunt . . . . foci vel circa. In qua quidem ecclia omnia et sing, comp. st. et esse comp. preter al. s. quib. ipsi Dmi. ordin. et fi. inj. ut seq. Inprimis ex infra biennium fiat almoliolum pro cpe Chri ut s. Item quoque coram eodem Chri cpe teneatur lumen continue ardens in lampade, item ex infra f. omn. Sctum proxime venturum habeatur lanterna ad portandum lumen cum cpe Chri infirmis: item ex dum commode fieri possit reliquie intitulentur ut. s. Item ex infra f. bti Michaelis scrinium in quo reponitur cps Chri debite ferretur et claudatur clave. Item ex infra f. omn. Stum thuribulum reaptetur et fiat naveta. Item ex infra biennium fiat sexternus in quo notentur et scribantur officia solemnitatum, ut s. Item ex quantocius commode fieri poterit fiat monstrantia ad portandum cps Chri in die eucaristie. Item ex infra biennium ecclia ipsa tota et etiam campanile debite coperiantur de novo. Item ex infra 8. dies fontes baptisie claudantur cum clave et mundentur debite. Item ex infra proximum festum Pasche breviarium religetur et ubi indiget, reparetur debite. Item ex infra annum habeatur lavatorium et tobalia ut s. Item ex infra mensem fiant cruces 4. que apponantur in cimiterio ut s. cuius clausura debite manuteneatur ut s. Item ex infra dictum mensem fiat inventarium per manus notarii de omn. vestim. sacerdot, ornamentis altaris et aliis jocalibus dicte eccli cujus duplum habeant parochiani signatum. Item ex (Fol. 41 a) infra biennium fiant extente sive recognitiones de universis omn, et sing, censibus redditibus et aliis juribus dicte ecclie, ne in futurum alienentur et cultus divinus eadem in ecclia diminuatur. Quarum lumen extentarum habeant parochiani duplum signatum.

#### Grindelvalt.

Die Martis sequenti tercia predi mensis Julii reva patres Dmi Visites prefati ecclam parochem de Grindelvalt extimatam valere communiter oneribus supportatis . . . . . . . Que de presente predum Duum prept et conventus Interlac, et institutione prede, cujus est curatus Dus Andreas Rossart, qui personaliter residet et deservit in eadem, sub cujus regimine seu animarum cura sunt . . foci vel circa ut prefertur visitarunt : in qua omnia et singula comp, stare et esse comp, pret, aliq. sup. quib. ipsi Dmi injunx. et fieri ordin. ut seq. Inprimis ex infra proximum festum Penthecostes fiat almaliolum ad Chri cps reponendum, ut s. Item ex infra dictum terminum cancellus dealbetur et repingatur, ac etiam navis ecclie ubi indiget, reparetur. Item ex a modo in antea teneatur lumen continuum ante cps Chri. Item quoque infra triduum apponatur de corporali in custodia, in qua reponitur cps Chri. Item ex infra f. omn. Sctum reficiatur vas in quo reponuntur reliquie et ipse intitulentur ut s. Item ex infra dictum terminum calix qui rumpitur in pede ipsius reficiatur et alii mundentur. Item ex infra dictum terminum habeatur tabula sive ymago pacis. Item ex infra annum fiant casula alba admictus manipulus et stola bone et competenter pro diebus festivis et solemnibus. Item ex infra annum predum fiat una bona et competens tabula sive ymago pacis, que obsculo sacerdoti prebeatur ut s. Item ex infra biennium fiat una bona et competens cappa; item ex infra annum baptisterium reaptetur et claudatur debite. Item ex infra f. omn. Sctum verrerie chori debite reparentur vel de novo reficiantur. Item ex infra mensem fiant cruces 4. que apponentur in angulis 4. cimeterii cujus clausura debite manuteneatur, ita quod animalia non intrent. Item ex infra dictum terminum fiat invent, per man, not, de omn, sing, vestim, sacerdot, ornam, alt, et al. jocal, dicte eccie, cujus duplum habeant parochiani (Fol. 41 b) signatum. Item ex infra triennium fiant extente s. recognitiones de universis, omn. et sing. cens. reddit. et al. jur. de ecclie, ne infut. alienentur et cultus divinus in eadem diminuatur, quarum tamen recognitionum s. extent. habeant predi parochi dupl. sign.

# Steig.

Die Mercurii quarta predi m. Jul. prelibati Dmi visite ecclam parochlem de Steig visitarunt, extimatam valere Que de presentatione prefatum Dmum prepi et convts Interlac, et institutione predicta esse dignoscitur, cujus est curatus Dms Octto Sultzer canonicus predi monast. Interlac, qui personaliter residet et deservit in eadem. sub cujus regimine s. animarum cura sunt . . . foci vel circa. In qua quidem ecclia omn. et sing. comp. st. et esse comp. ptr. aliq. sup. quibus ipsi Dmi ordin. et fieri inj. ut seq. Inprimis ex infra annum proxime venturum fiat coclear argenteum ad ministrandum infirmis sacramentum ut s. item ex infra mensem crisma et alie unctiones sacre intitulentur. Item ex infra predum annum fiat monstrantia s. vasculus bonus et competens ad tenendum et portandum cos Chri in die insius eucaristie. Item ex a modo in antea sit lumen die et nocte ardens in lampade ante cps Chri. Item ex dum commode fieri poterit reliquie intitulentur ut s. item ex infra annum proximum crux erea reaptetur: item ex infra f. omn, Sctum habeatur tabula s. ymago pacis, que obsculo detur sacerdoti ibidem celebranti ut s.: item ex infra dum terminum habeatur naveta s. vasculus ad tenendum incensum. Item ex infra mensem fiant 4. cruces nemoree v. lapidee altitudinis 9, pedum vel ca que apponantur in 4, quadris cimiterii: item ex a modo in antea teneatur cimiterium semper clausum ito quod animalia non intrent. Item ex infra dum mensem fiat invent. per manus not. omn. et sing. vestim. sacert., ornam. alt. et al. jocal. de ecclie, cujus dupl. habeant parochi (Fol. 42 a) sign. Item ex infra triennium fiant extente sive recognitiones de universis, omn. et sing. cent. reddit. et aliis jur. de ecclie, ne in fut. alien. et cultus div. in eadem diminuatur, quarum tamen extent. s. recogn. habeant predi parochi dupl. sign. Item ex infra f, bii Michaelis archangeli proxime venturum fiant duo candelabra de nemore depicta desuper lata et ferrata de tola ne cerei vel candele distillent super altare. Item ex infra dictum terminum habeatur lanterna ad portandum lumen cum cpe Chrinsirmis.

# Monasterium Interlacense. (&ude).

#### Tiracher.

Die octava m. Julii anno quo s. prelibi revdi patres Dmi Epu Granat, et Abbas Filiaci visite predi ecclem parlem Sti Martini de Tiracher visitarunt extimatam valere communiter oneribus supportatis 60, libras bonorum Lausann, vel c' que de present Dne Espiegelber Scultisse Solodorensis et institutione prede esse dignoscitur. Cujus est curatus Dms Girardus Fureti presbyter de Adventhica qui non residet sed deservire facit per Dm Curardum Scarubi, presbyterum ejus vicarium presentatum et admissum: sub cujus regimine seu animarum cura sunt 60 foci vel ca. In qua siquidem ecclis omn. et sing. comp. st. et esse comp. ptr. al. sup. quib. ipsi Dmi ordin, et fieri inj. ut. seg. Imprimis ex infra triduum supponatur custodie de corporali vel alio panno subtili: item ex a modo in antea teneatur lumen continuum in lampade ardens coram Chri cpe. Item ex infra 10. dies sacre unctiones intitulentur ut s. item ex infra annum fiat ciborium s. almaliolum ad Chri cps reponendum. In muro prope altare a parte qua dicitur evangelium et ab intra foderetur postibus, ab extraque depingatur ut s. item ex infra f. Nativ's Domi cathene thuribuli reaptentur et fiat naveta ut s. Item ex infra dictum terminum fiat una bona et sufficiens tabula s. ym. pir que obsculo tradatur ut. s. Item ex infra triennium fiat unum bonum et competens missale ad usum ecclie Lausann. Item ex infra annum fiat sexternus unus, in quo notentur et inscribantur officia solemnitatum, secundum quas curatus aut eins vicarius predus ordinabit s. dictabit: item ex infra f. Nativis Dmi fiat verreria in fenestra a parte introitus altaris et alie verrerie que indigent reaptentur. Item ex infra biennium ipsa ecclia et porticus ejusdem recoperiantur de novo. Item ex infra f. Nativiis Dmi habeatur lavatorium in ipsa ecclia una cum tobalia et pelvis. Item ex infra unum mensem proxime venturum finnt 4. cruces nemoree v. lapidee altitudinis unius hominis vel c', que apponantur in 4. quadris cimeterii, quod semper in eius clausura debite manuteneatur adeo quod animalia non intrent. Item ex infra dictum mensem fiat invent. per manus not. de universis omn. et sing. ornam. alt. vestim. sacerd. et aliis juribus jocalibus de ecclie, cujus dupl. hab. pari sign. Item ex infra f. bu Michaelis archangeli habeatur una bona et competens lucerna ad portandum (Fol. 44 b) lumen cum cpe Chri infirmis. ltem ex infra triennium fiant extente s. recognit. de omn. et sing, cens. reddit. et aliis juribus d' ecclie, ne in fut. alien. et cultus divinus in eadem diminuatur. Quarum tamen extentarum habeant predi parochiani duplum signatum.

## Uctingen.

Die eadem S<sup>10</sup> pred<sup>1</sup> m. Julii anno quo s. prel<sup>16</sup> rev<sup>26</sup> palres Dmi visitatores eccl<sup>17</sup> par<sup>167</sup> de *Uctingen* extimatam valere communiter oner, supp. 25 flor. Rhen, vel ct. Oue de present Thome de Ospeignygen secretarii Bernensis et institutione prede esse dignoscitur, cujus nullus institutus est curatus, sed in ea deservire facit idem secretarius et percipit fructus et emolumenta ejusdem, sub cujus regimine seu animarum cura sunt 8 foci vel co. In qua gdem ecclis omn, et sing, comp, st. et esse comp. ptr. al. sup. quib. ipsi Dmi ordin. et f. injunx. ut seq. Inprimis ex infra proximum f. assumptionis bte Me virgo ciborium s. locus in quo reponitur cps Chri debite cum clave claudatur et infra biennium fiat dictum ciborium s. almaliolum auctentice s. honorifice in muro prope altare quod foderetur ab intra et ab extra depingatur ut s. Item ex a modo in antea teneatur lumen die et nocte continue ardens in lampade, coram Chri cpe. Item ex infra proximum f. omn. Sctum habeatur una competens laterna ad portandum lumen cum cpe Chri infirmis. Item ex infra annum fiat una parva verreria super altare et alia destructa reparetur. Item ex infra biennium tecta campanilis et ecclis reparentur debite. Item ex infra unum mensem proxe venturum fiant 4, cruces nemoree vel lapidee altitudinis unius hominis que apponantur in 4 quadris cimiterii quod quidem cimitm manuteneatur in clausura sua ita quod animalia non intrent. Item ex infra dictum mensem fiat invent, per manus not, de omn. et sing, vestim, sacerd, ornam, alt. et al. jocal, de ecclie, cujus dupl. hab. predi parochiani sign. Item ex infra triennium (Fol. 45 a) fiant extente s. recogn. de univ. et sing, censibus, redditibus et al. jur. d' ecclie ne in fut. alienentur et cultus divinus in eadem diminuatur, quarum tamen extentarum s. recogn. hab. predi parochi dupl, sign,

#### Plumesteing.

Eadem die visitarunt eccliss parless de Plumesteing extimatam valere communiter oner, supp. 20 florenos

Rhen, vel circa, que de presentatione Gaspardi de Scharnatal habitatoris Bern, et institutione prede, cujus est curatus Dus Nicolaus Corber decanus Kunicensis, qui non residet sed deservire facit per Dum . . . . . eius vicarium presentatum et admissum: sub cuius regimine s. animarum cura sunt 11. foci vel co in qua sqdm ecclia omn. et sing. comp. st. et esse comp. pter al. sup. quib, ipsi Dmi ordin, et fieri inj, ut seq. Inprimis ex infra f. Nativia verrerie cancelli reparentur: item ex a modo in antea teneatur lumen die et nocte continue ardens in lampade coram cpe Chri. Item ex infra f. Nativi Dmi verreria fenestre illuminantis altare s' Katharine debite reficiatur. Item ex infra bu Michaelis fiat lapis aspersorii qui apponatur juxta magnam portam ab extra ut s. Item ex infra unum mensem cathedre chori debite reficiantur: item ex infra dictum terminum fiant 4 cruces nemoree vel lapidee altitudinis unius hominis que apponantur in 4 quadris cimiterii. Item ex infra dictum terminum recoperiatur ossarium s. locus in quo reponuntur ossa mortuorum debite coperiatur. Item ex infra triennium fiant extente s. recognit. de omnibus censibus de ecclie ut s. et . . de jocalibus ipsius. In ipsa siquidem ecclis sunt duo altaria unum vero ad honorem St John Baptiste et aliud bte Katharine virgis fondata et consecrata, non dotata sufficienter ornata.

#### Czulcerlen. (Fol. 45 b).

Eadem die 8<sup>va</sup> pred<sup>i</sup> mensis Julii prelib<sup>i</sup> Dmi visit<sup>va</sup> eccl<sup>am</sup> paroch<sup>em</sup> de Czulcerlen extimatam valere communiter oner. supp. 30 flor. Rhen. vel c<sup>a</sup>, que de present<sup>e</sup> pred<sup>um</sup>. Dum prep<sup>i</sup> et convts monast<sup>ii</sup> Interlac, et institutione pred<sup>a</sup> esse dignoscitur, cujus est curatus Dus Nicolaus Herbst canonicus Ansoltingensis, qui in ea non residet, nec alius pro (eo) sed a dicto loco Ansoltingen eidem deservit, sub cujus animarum cura s. regimine sunt

10. foci vel cout perfertur visitaverunt. In qua omnia etc. etc. ut sequitur. Inprimis ex infra triennium fial ciborium sive almaliolum pro corpo Chri et teneatur lumen continuum eoram eodem Chri epe ut s. Item ex infra 10. dies sacre unctiones intitulentur ut s. Item ex infra f. omn. sctum omnes fenestre cancelli do ecclio debite reficiantur. Item ex infra triennium trabatura sacristie debite reparetur. Item ex infra annum tecta ecclio et campanilis reparentur et manuteneantur. Item ex infra f. resurrectionis Dmi crucifixus et alie ymagines do ecclio debito modo in altum reponantur ut solitum est. Item ex infra mensem apponantur cruces in cimiterio, quod manuteneatur clausum ut s. Item ex infra dictum terminum fiat inventarium et extente infra triennium ut s.

Item visitarunt quandam aliam ecclam sitam prope eandem parlem ecclam ipsius membrum et filiolam in qua ordinarunt et inj. fieri ea que seq. Primo ex infra triennium murus cancelli a parte antique turris prope tectum dicte capelle existentis debite reparetur et etiam infra annum verrerie dieti cancelli reficiantur: item ex infre dictum terminum tectum de capelle in summitate et etiam tectum porticus ejusdem debite reparentur et manuteneantur, Item ex infra f. assumptionis bis Me virg. fiat inventarium, ut. s.

# Kilchdorff.

et fieri injunx., ut sequitur. Inprimis ex a modo in antea sit lumen, die et nocte ardens continue in lampade ante cps Christi. Item ex infra 10. dies sacre unctiones intitulentur ut s. Item ex infra f. Nativi Dmi habeatur calix unus bonus et competens argenteus una cum illo qui nunc est. Item ex infra dm terminum fiat tabula s. ymago pacis ut. s. Item ex infra ipsum terminum habeatur lavatorium una cum tobalia ut s. Item ex infra f. Nativi Dmi thuribulum reparetur et ponantur cathene in eodem necessarie et anulus desuper ac etiam fiat naveta sive vasculus ad tenendum incensum. Item ex infra f. assumptionis bt Me virg, fiat inventarium ut s. Item ex infra f. omn. sct porticus dicte eccli reparetur. Item ex infra triennium fiant extente ut s. In qua ecclia est unum altare in honore bum Nicolai et Anthonii confessorum et bte Kathe virgi fondatum non dotatum in quo omnia competenter stare comperta fuerunt.

#### Gertzensebb.

Supradicta die lune prelibit revdi Patres Dmi visit\* ecclas parlem de Gertzensebb visitarunt extimatam valere com. oner. supp. que de presente predum prept et conventus Interlac. et institutione pred' esse dignoscitur : cujus est curatus Dus Leonardus Casthler qui personaliter residet et deservit in eadem, sub cujus regimine s. anim, cura sunt 16 foci vel co in qua omn. et s. eomp. st. et esse comp. ptr. aliq. sup. qu. ipsi Dmi ord, et fieri ini, ut seq. Inprimis ex a modo in futurum sit lumen die et nocte ardens conlinue ante cps Christi. Item ex infra 10. dies ampule sacrarum unctionum intitulentur ut s. Item ex infra f. resurrectionis Dmi verrerie cancelli debite reparentur: item ex infra (Fol. 46 b) annum murus cancelli a parte que dicitur epistola dealbetur et inhibetur, ut s. Item ex infra des terminum fiant sedes et letrile in eadem eccliut s. Item ex infra f. Nativi Dmi psalterium religetur. Item ex infra ipsum terminum thuribulum reaptetur et fiat naveta ut s. Item ex infra triennium muri navis ecclie ab intra dealbentur. Item ex infra dum terminum pars dextra ipsius navis que non est debite, foderetur ad instar alterius. Item ex infra triennium fiat unus sexternus in quo notentur et inseribantur officia solemnitatum ut s. Item ex infra annum fiat una fenestra in muro juxta altare bie Kathe. Item ex infra mensem fiat inventarium ut s. Item ex infra dum termum fiant cruces que apponantur in 4, quadris cimiterii, cujus clausura debite manuteneatur. Item ex infra triennium fiant extente, ut s.

Item visitarunt altare bis Kaths in ipsa ecclis fondatum et de 30. modiis de spelta vel ci dototum, quod dicitur cure preps annexum, in quo omnia sufficienter comperta fuerunt.

# Belp.

Die Martis 10° predi m. Julii prenomi Dmi visitati ecclam parlem de Belp visitarunt extimatam valere commiss oner, supp. . . . . . . . . . . . que de present antedictom Dum prept et capti s. conv. Interlac. et institutione prede cujus est curatus Dus Petrus Espinger presb. canon, predi conv. Interlac, qui personaliter residet, sub cujus animarum cura sunt 100. foci vel ce in qua omn, et sing, comp, st, et esse comp, pter ali, s. quib. ipsi Dmi ord. et inj. ut seg. Item ex infra annum fiat ciborium s. almaliolum ad Chri cps reponendum quod foderetur ab intra et ab extra depingatur ut s. Item ex infra 10. dies ampule sacrarum unctionum debite intitulentur. Item ex a modo in antea sit lumen continue ardens in lampade ante cos Christi. Item ex infra f. resurrectionis Dmi viaticum in quo portatur cps Chri infirmis debite reparetur. Item ex (Fol. 47 a) infra annum fiat unus sexternus in quo notentur officia solennitatum ut s. Item ex infra annum sacristia dealbetur et foderetur de postibus, in qua teneatur lavatorium et tobalia
ut s. Item ex infra triennium fiat unum bonum et competens vexillum secundum facultatem de eccle parochianorum: item ex infra annum trabatura seu loderatura
cancelli a parte capelle be Me virg. debite reparetur:
item ex infra f. omn. Sctum verrerie cancelli debite reparentur: item ex infra annum fiat aspersorium in porta
ut s. Item ex infra triennium tectum cancelli coperiatur
de novo: item ex infra dictum annum muri cimiterii
ubicunque indigent reparentur et ponantur 4. cruces in
cimiterio infra mensem ut s. Item ex infra triennium
fiant extente et infra mensem inventarium ut s. In qua
quidem eccle sunt tria altaria fondata tamen conservata,
et non dotata.

# Tornen.

Eadem die Martis visitarunt ecclam parlem de Tornen, extimatam valere commter oner, supp. . . . . . . Que de presente supradictum Dmum prepi et conventus monast" Interlac, et institutione preda, cujus est curatus Dus Girardus Guthat, qui personaliter et deservit in eadem: sub cujus regimine s. anim. cura sunt 26 foci vel ca, in qua omnia . . ut seq. Inprimis ex infra annum fiat ciborium s. almaliolum ad Chri cps reponendum ut s. Item ex infra biennium fiat una bona et competens custodia argentea ad reponendum cps Christi: item ex infra annum monstrancia in qua portatur cps Chri in die eucaristie reparetur debite; item ex a modo in antea teneatur lumen ante cps Chri ardens continue: item ex infra 10 dies ampule sacrarum unctionum intitulentur debite. Item ex infra annum fiat unum bonum et competens obsequiale ad baptisandum. Item ex infra aunum duo libri legendarum religentur et coperiontur debite. Item ex infra biennium sacristia debite reaptetur (F. 47b):

item ex infra mensem baptisterium etiam reparetur quam decenter. Item ex infra biennium ecclia et cancellus dealbentur ab intra et inhibetur ne ulterius faces in illis extingantur sed cum cornu aut alia re ad hoc apta. Item ex infra f. Nativi Dmi ossarium s. locus in quo reponuntur ossa mortuorum recoperiatur. Item ex infra annum apponatur lapis aspersorii juxta magnam portam de ecclie ut s. Item ex infra unum mensem proxime venturum fiant 4. cruces et apponantur in 4. angulis cimiterii, cujus clausura manuteneatur ut s. Item ex infra dum term, fiat invent, per manus not, de omn, vestim, sacerd, ornam, alt, et aliis jocal, ejusdem ecclie cujus dupl, hab, pari sign, Item ex infra triennium fiant extente s. recogn. de univ. omn, et sing, cens, redd, et al. jur. de ecclie, ne in fut. alienentur et cultus div. in eadem diminuatur. Quarum tamen extent. hab predi pari dupl. sign. In ipsa siquidem parochiali ecclia est unum altare in honore Ste Kathe virg. fondatum et consecratum, necdum tamen dotatum.

#### Montricherius.

Die Mercurii 11<sup>ms</sup> m. predi Julii prelibii Revdi patres dmi Visitsi ecclem parochem de Montricherio visitarunt, extimatam ut dicitur nullius fere valoris in absentia s. in portatis. Que de collatione Dmi prioris di loci et institutione prede esse dignoscitur: cujus est curatus Dms Johannes Meyger qui personaliter residet et deservit in eadem, sub cujus regimine seu animarum cura sunt 50. foci vel ce, in qua omnia . . ut sequitur. Inprimis ex infra annum fiat ciborium pro cpe Chri quod foderetur et depingatur ab extra et coram eodem Chri cpe teneatur lumen die ac nocte ut supra. Item ex infra f. assumptionis bie Me virginis proxe venturum habeatur una bona et competens lanterna ad portandum lumen cum cpe Chri infirmis. Item ex infra dictum terminum quidam vasculus ercus existens reparetur (Fol. 48a) ut illo cps Chri re-

ponatur. Item ex infra f. omn. Sctu fiat naveta seu vasculus ad tenendum incensum et inhibetur ne amplius in illo utatur cera sed tantummodo incenso sive thure. Item ex infra annum fiat pistina lavatorium in parte dextra cancelli prope altare et teneatur tobalia et pelvis aut saltem lavatorium ut s. Item ex infra triennium fiat unum bonum et competens graduale. Item ex infra f. assumptionis bte Me virgis fiat unus bonus et largus passus ante altare bii Anthonii, quod quidem altare non est consecratum neque dotatum. Item ex infra f. Penthecostes fiat monstrancia seu vasculus in quo portatur cps Chri in die eucaristie repingatur et reparetur debite. Item ex infra annum apponatur Kalendarium novum breviario et religetur debite. Item ex infra dm terminum sacristia payetur postibus et in illa fiat fenestra competens et ferretur: item ex infra dum annum fiat lapis aspersorii qui apponatur juxta portam dicte ecclie ab extra, prout s. Item ex infra mensem fiant 4, cruces que apponantur in angulis 4. cimiterii, quod cimit, in eius clausura manuteneatur ut s. Item ex infra dum mensem fiat invent, per manus not. de omn. et sing. vestim, sacerd, ornam, alt. et al. jocal, de ecclie cujus dupl, hab, pari sign. Item ex infra triennium fiant extente s. recognit. de omn. et sing. cens. reddit. et al. jur. de ecclie ne in fut. alien. et cultus div. in eadem diminuatur. Quarum tamen extent. habeant predi parochi dupl. sign.

#### Kunitz.

Die Jovis 12<sup>ma</sup> predi m. Julii a° quo s. rev<sup>di</sup> in Chr° patres Dmi Epus Granat. et Abbas Fil. visites prefiecclam parochem domus in Kunitz ordinis bte Me theutonicorum, nullius extimatam valere in portatis, que de presente commendatoris dicti loci in Kunitz et institutione predicta esse dignoscitur. Cujus est curatus Due Petrus de Argentina, presbyter ordinis et dmus predictum qui

personaliter residet et deservit in eadem, sub cujus regimine s, anim, cura sunt . . . foci vel c. (F. 48b) ut prefertur visitarunt. In qua omnia . . . ut sequitur. Inprimis ex infra unum mensem proxt venturum apponatur de corporali in eustodia s. vasculo in quo reponitur corpus Christi. Item ex a modo in antea teneatur lumen die ac nocte continue ardens in lampade ante eps Christi. Item ex infra 10. dies vasculi sacrarum unctionum intitulentur et similiter reliquie dum commode fieri poterit ut s./ Item ex infra f. omn. (sanct.) fist naveta ad tenendum incensum. Item ex infra dam f. Kut tabula s. ymago pacis, que ad obsculum celebranti detur ut s. Item ex infra sex annos fiat una bona et competens sacristia in loco aptiori ad hoc competenti et congrue. Item ex infra f. Pasche graduale religetur. Item ex infra annum sedes formarum chori debite reaptentur. Item ex infra biennium verrerie visitentur et ubicunque indigent reparentur. Item ex infra f. Nativi Doni affingatur fous aspersorii juxta magnam de eccle prout s. Item ex infra mensem apponantur cruces in cimeterio ut s. Item ex infra dum terminum fiat invent, per manus not, de univ. et sing, vestim, sac, ornam, alt, el nliis joc. de ecclie, cujus dupl, hab, pari sign. Item ex Jura et Redditus de ecclie redigantur in libro ne infut, alienentur, et hoc infra biennium. Item injungitur sub excommunicationis pena hiis qui retroactis temporibus fuerunt jurati de ecclie et receperant obventiones ejusdem ecclie quod in presentia 4 vel 6. eligendorum per parochianos et in presencia Dmi militis perceptoris de domus in Kunitz s. ab eodem alterius deputati atque curati dicti loci reddant computum de receptis et libratis et a modo in antea quolibet auno in fo omn, setam premisso modo anno quolibet reddere debeant de jurati sive subrogandi ut sic appareat de rebus de eccle et dictorum juratorum regimine.

Item visitarunt tria altaria in prede eccle fondota que

deserviuntur per religiosos de domus, in quibus omnia et sing. comp. stare et esse comp.

(Folgt die Bifitation von Flumenthal, Solothurn, Gelfach, Granges, bann

## Longaaqua alias Lengo, Langnouw.

Eadem die 16to m. Jul. (Fol. 53 a) visitarunt ecclam parochlem Longeaque alias Lengo nullius valoris in portatis ut dicitur extimatam. Que de presente Dmi Abbatis Bellelagie ord. Premonstrat. Basiliensis dioc. et institutione prefati Dmi Ni Lausann: cujus est curatus frater Uldricus Dieme presbtr monast, et ord, predum, qui personaliter residet et deservit in eadem, sub cuius regimine s. anim. cura 9. foci vel co, in qua omnia . . . . . ut sequitur. Inprimis ex infra unum annum proxe venturum fiat almaliolum pro cge Chi et teneatur lumen continuum coram eodem. Item ex infra proxum f. bii Michaelis fenestra cancelli de parte dextra ipsius ecclis muniatur vitrina aut saltem tela et similiter fenestra sacristie. Item ex infra triennium cancellus et sacristia foderentur de lignis: et etiam gradus ascensus campanilis reparentur debite. Item ex infra predum f. bu Michaelis passus ante magnum altare reparentur maxime a parte qua dicitur evangelium et etiam foderetur de lignis s. postibus planis: Item ex infra annum graduale et psalterium religentur. Item ex infra f. Nativiis Dmi fiat unum parvum letrile juxta parvam fenestram cancelli. Item ex infra f. bu Michaelis fiat invent. de rebus, ornamentis, vestimentis et al. jocal. de ecclie ut s. item ex infra mensem fiant 4 cruces que apponantur in 4. quadris cimiterii. Item ex infra triennium redditus de ecclie in libro rediguntur aut fiant extente ut s. Item visitarunt altare bie Me virg. de modico dotatum. In eo celebrat curatus d' loci secundum fondationem ejus ut asserit.

#### Parles alias Pietelen.

Predicta autem die lune ipsi Dmi visit" ecclusi parochiem de Parles alias Pieterlen etiam visitarunt, nullius valoris in absentia sive in portatis, ut dicitur. Que de presente di Dmi abbatis Bellilagie et institutione predicta, cujus est curatus frater Johannes Bruin religiosus predi monasterii Bellilagie qui personaliter residet et deservit in eadem, sub cujus regimine seu animarum cura sunt 40 foci vel co, in qua omnia . . . . . . ut seguitur (Fol. 53 b). Item ex infra proxum festum eucaristie Chri fiat unum bonum et competens almaliolum pro cpe Chri reponendum, ut s. Item ex a modo in antea teneatur lumen die ac nocte continue in lampade ardens coram cpe Chri. Item ex infra f. Nativis Dmi monstrantia seu vasculus in quo portatur Chri cps in die ipsius eucaristie debite reparetur ant saltem habeatur una alia nova. Item ex infra dum terminum habeatur viaticum ad portandum Chri cps infirmis et etiam habeatur lanterna bona et competens ad portandum lumen coram ipso. Item ex infra dictum terminum thuribulum in ejus cathenis et alibi ubi indiget reparetur debite et fiat naveta prout s. Item ex infra f. omn. sctum habeatur tabula s. ymago pacis, ut s. Item ex infra quatriennium fiat missale competens ad usum ecclesie Lausann. Item ex infra predum f. omnium sctum fiat officium ad sepeliendum mortuos ut addatur obsequiali. Item ex infra f. Nativis Dmi magnum breviarium de ecclie religetur debite. Item ex infra triennium sacristia ab intra dealbetur et subfoderetur postibus seu pavetur lapidibus et trabatura ipsius reparetur ac in ipsa sacristia teneatur lavatorium et tobalia ut s. Item ex infra f. Nativi Dmi fenestra sacristic ipsius debite reparetur de bonis lapidibus vel alias, ita quod ferratura einsdem firmiter stare videatur et secure : et etiam murus porte eiusdem sacristie reparetur. Item ex infra triennium verrerie fenestrarum cancelli et navis eccli debite

reparentur. Item ex infra dictum terminum muri ejusdem cancelli dealbentur ubicunque indigent. Item ex infra eundem terminum tectum navis ecclie specialiter a parte montis reficiatur seu reparetur debite. Item ex infra dictum terminum muri de ecclie in locis quibus existit necessarium rebochientur s. obturentur, item ex infra annum ossarium s. locus in quo reponuntur ossa mortuorum debite reparetur et coperiatur. Item ex infra triennium muri clausure cimiterii ubicunque indigent reparentur debite: item ex infra dum terminum fiant extente et infra mensem inventarium, ut s. Item ex infra dictum mensem fiant 4. cruces nemoree vel lapidee altitudinis unius hominis que apponantur in 4. quadris predi cimiterii. Item visitarunt duo altaria bte Me virg. et sti Nicolai confessoris in ipsa ecclia fondata non dotata tamen consecrata, in quibus omnia sufficienter comperta fuerunt.

## Buctemberg. (Fol. 54 a).

Predicta die lune XVIº antedi m. Julii prelibi revdi patres Dmi visites ecclem parochlem de Buctemberg visitarunt nullius valoris ut dicitur in portatis sive in ab-Que de presente predi Dmi abbatis monastii Locidei et et institutione preda : cnjus est curatus frater Johannes Brab, presbtr et religus di monastii qui ut moris est residet in do monasterio et deservit ab ipso loco dictam ecclam parlem, sub cuius regimine s. animarum cura sunt 12 foci vel ca, in qua omnia . . . . . ut sequitur. Inprimis ex a modo in antea curatus pretactus teneat sacras hostias et etiam reliquias in ciborio s. almaliolo ad hoc juxta altare apposito, quas hostias renovet idem curatus omni mense bis aut semel. Item ex sit lumen continuum ardens die ac nocte Chi cps ut s. Item ex infra f. Nativa Dmi crucifixus apponatur debiter inter voltam cancelli et navis ecclie ut solitum est. Item ex dum commode fieri poterit reliquie intitulentur

nt s. et etiam sacre unctiones infra 10. dies. Item ex infra f. b<sup>ti</sup> Michaelis fiat inventarium per manus not<sup>ti</sup> de omn. et sing. vestim. sacerd. ornam. alt. et aliis joc. de eccle cujus dupl. hab. pari sign. Item ex dum commode fieri poterit cimiterium melius claudatur et infra mensem apponantur in eodem 4. cruces nemoree vel lapidee altitudinis unius hom. in 4. angulis ejusdem cimiterii. Item ex infra triennium omnes et singuli census, redditus et alia jura de eccle in libro redigantur, cujus etiam duplum habeant prede parochi signatum.

Eadem die de sero ipsi Dmi applicuerunt in oppido Biellensi, ubi honorifice per curatum et clericum ac populi multitudine processionaliter cum reliquiis crucibus vexillo cereis ardentibus aqua benedicta thuribulo et aliis solitis juxta et extra portam ipsius oppidi recepti fuerunt et sic cum processione ad eccliam parochlam dicti loci accesserunt et ibidem factis commemoracionibus et indulgentiis datis hospitati fuerunt. Et crastina prefundus Epus Granat. ad visitandam ecclam parlam de Mettz accessit, predo Dmo Abbate in do oppido super quibusdam rebus vacante et existente.

## (Fol. 54b). Mettz.

 predam annum muri cancelli ubicunque indiget dealbentur : item ex infra f. omn. sctum verreria fenestre cancelli a parte qua dicitur epistolam debite aptetur et secure reponatur. Item ex infra dum terminum pavimentum cancelli maxime ante ingressum sacristic et etiam aliis locis quibus indiget reparetur. Item ex infra f. assumptionis bis Me virg. clausura fontium baptismalium debite reaptetur. Item ex infra f. ba Michaelis fiat ymago pacis ut s. Item ex infra annum trabatura cancelli foderetur ad modum illius navis de ecclis. Item ex infra f. bu Michaelis fiant 4, cruces nemoree vel lapidee altitudinis unius hominis que apponantur in 4. quadris cimiterii, quod quidem cimiterium claudatur ubicunque indiget ut supra. Item ex infra f. bu Michaelis fiat invent, per manus nota de omn, et sing, vestim, sacerd, ornam, alt, et al. jocal, de ecclie cujus dupl hab, pari sign. Item ex infra triennium redditus et census de eccle in libro ut s. redigantur.

#### Biell.

Die . . (Fol. 55 a).

(Lude).

## Peril. (Fol. 56 b).

Eadem die Mercurii visitarunt ecclam parlem de Periculo extimatam valere communiter oner. supp. 10 flor. Rhen. vel ca. Que de présenta revai patris Dmi Ep Basillensis et institutione prelibu Dmi ni Lausann. Epi esse dignoscitur: cujus est curatus Dms Johannes Falconis de Mureto qui non residet sed in en deservit Henricus Bissoti nuctoritate ordinaria Dmi Ni Lausann. per anteda Dms visita admissus, sub cujus regimine seu animarum cura sunt 14. foci vel ca, in qua omnia

cpe Chri et coram eo teneatur lumen continuum ut s. Item ex infra dam terminum fenestra retro altare ferretur et verreria ipsius reparetur ac etiam alie fenestre navis eccli ubicunque indigent reparentur: item ex infra biennium eccli foderetur postibus aut pavetur lapidibus. Item ex infra f. bi Michaelis eccli ipsa debite coperiatur de novo et interiora foramina tecti obturentur, ita quod non pluat in eadem. Item ex infra annum fiat obsequiale s. ende ad baptisandum: item ex infra dictum terminat fiat ossarium s. locus ad reponenda ossa mortuorum in loco ad hoc aptiori. Item ex infra f. bi Michaelis apponantur 4. cruces cimiterio, quod cimiterium manuteneatur semper clausum. Item ex infra mensem fiat inventarium et infra triennium redditus et centus dicte eccli redigantur, ut s.

# Waffelin.

Eadem die visitarunt ecclem parlem de Waffelin nullius valoris supportatis oneribus, que de presente preder. p. Epi Basiliensis et institut. prede esse dignoscitur, cujus est curatus Johannes Masselerire qui non residet ne deservit in eadem nec aliquis pro eo, in qua sequitur. Item ex infra proximum fiat almaliolum pro cpe Chri et teneatur lumen continuum coram eo ut s. Item ex infra f. bii Michaelis fiat lanterna ad portandum lumen cum cpe Chri infirmis: item ex infra proxum f. Nativas Dmi due verrerie (Fol. 57 a) fenestrarum chori retro altare existentes ubi indigent reparentur debite et fiat verreria in alia a parte sinistra chori predi: item ex infra annum muri navis ecclis ab intra dealbentur et reficiantur ubicunque indigent et dum commode fieri poterit repingantur. Item ex infra dum annum campanile recoperiatur et similiter navis ecclis infra duos aut tres annos. Item exinfra annum habeantur due channete ad ministrandum vinum et aquam in altari. Item ex infra annum foderetur ecclis de postibus: item ex infra dum terminum fiat ossarium ut s. Item ex infra f. bis Michaelis fiant 4. cruces in cimiterio. Item ex infra f. Nativ. Dni crux que portatur infirmis repingatur: item ex infra f. bis Michaelis fiat inventarium et infra triennium redditus et census ejusdem ecclis redigantur ut s.

# Urbben.

Supradicta die Mercurii visitarunt ecclam parlem de Urbben extimatam valere comter oner. supp. 7 librarum monete Bernensis vel ca, que de presente Dmi predi Sci Germani dioc. . . . et institutione pred' : in qua nullus est institutus curatus sed in ea deservit Dus Benedictus Belper pbtr Biellensis auctoritate predicta ad 6. annos admissus: sub cujus animarum cura seu regimine sunt 10. foci vel ce in qua siquidem ecclesia omnia . . ut seq. Inprimis ex infra annum prox venturum fiat almaliolum unum pro cpe Chri et teneatur lumen coram eo continue ardens ut s. Item ex infra proxum f. bu Michaelis reformetur verreria fenestre a parte sinistra cancelli existentis. Item ex infra dum terminum reficiatur missale aut saltim habeatur unum novum. Item ex infra f. resurrectionis Dmi fiat obsequiale ad baptistandum. Item ex infra f. bu Michaelis fiat una cathena in medio (Fol. 57 b) thuribuli: et fiat naveta ad tenendum incensum. Item ex infra dum terminum apponantur cruces in cimiterio, cujus clausura manuteneatur ut s. Item proximum mensem fiat inventarium per manus notarii de omn. et sing. vestim. sacerdot. ornam. alt. et al. jocal. de occlie cujus dupl. hab. pari sign. Item ex infra triennium redditus, census et alia jura ejusdem eccli in libro redigantur ut s.

#### Porc. Portt.

Die Jovis 19° prep m. Julii ipsi Dmi visit" ecclan parlem de Porc visitarunt extimatam valere commter oner. supp. 24 flor, rhen. Que de present Dmi prioris insule medii lacus prope Erlach et instit' pred' esse dignoscitur. cujus est curatus Dus Petrus Solidi qui personaliter residet et deservit in eadem, sub cujus regimine s. animarum cura sunt 8. foci vel ca, in qua omnia . . ut sequitur. Imprimis ex infra annum prox venturum fiat almaliolum pro cpe Chri et teneatur lumen continue coram eo ardens ut s. Item ex infra f. Nativii Dmi vitrina fenestre cancelli retro altare existentis reficiatur, aut saltim fiat nova. Item ex infra 10. dies vasculi s. ampule sacrarum unctionum intitulentur ut s. Item ex infra f. hu Michaelis fiat due cathene in thuribulo et fiat una naveta. Item ex infra biennium ecclia ipsa foderetur postibus. Item ex infra predum f. Nativ. Dmi verreria fenestre navis ecclie ad sinistram partem existenti apponatur aut saltim muniatur tela. Item ex infra S. dies baptisterium ferretur debite : item ex infra f. Nativ. Dmi. crucifixus apponatur supra introitum cancelli ut moris esse videtur. Item ex infra annum fiat ossarium ut s. Item ex infra b. Michaelis tectum introitus de ecclie reparetur. Item ex infra predum f. ba Michaelis apponantur cruces in cimiterio, cujus clausura manuteneatur ut s. Item ex infra mensem fiat inventarium et infra triennium census et redditus de ecclie in libro redigantur ut s.

## (Fol. 58 a). Burguillon. Bürglem.

. Eadem die Jovis visitarunt ecclem parochiem de Burguillan extimatam valere commier oner. supp. 60. libras prede monete Bernensis ee, que de presente prede Dmi abbatis Locidei et institute prede esse dignoscitur et cujus est curatus frater Johannes Mynst religiosus prepe monasterii qui personaliter residet et deservit in eadem. sub cuins regimine s. animarum cura sunt 40, foci vel co, in qua omnia . . . . . . . . ut seguitur. inprimis ex infra annum fiat unum almaliolum pro cpe Chri ut s. liem ex a modo in antea teneatur lumen dic ac nocte ardens in lampade coram Chri cpe. Item ex infra festum Nativia Dmi muri cancelli ubicunque indigent reparentur et inhibetur, ne ulterius faces s. candele in illis extingantur, sed cum cornu aut alia re apta ad hoc. Item ex infra proximum f. omn. Sctum verrerie navis et cancelli ipsius ecclie reficiantur vel fiant nove et ferrentur earum fenestre: item ex infra mensem reficiatur patena calicis que diciiur esse destructa. Item ex infra f. Nativia Dmi fiat una bona et competens alba. Item ex infra eundem terminum campanile et ipsa ecclia ubicunque indigent, recoperiantur debite. Item ex infra mensem fiant 4. cruces nemoree altitudinis unius hominis que apponantur in 4. quadris cimiterii et ipsum cimiterium semper manuteneatur clausum: item ex infra dictum mensem fiat invent, qer manus notii de omn, et sing, vestim, sacerd. ornam. alt. et al. jocal. de ecclie, cujus dupl. habeant par sign. Item ex infra triennium redditus et census de eccle redigantur in libro prout supra. Item in ipsa ecclia est altare bu Anthonii et bu Katherine fondatum, non dotatum, sed annexum ipsi ecclia.

## Capella de Belmont membrum eccle de Port.

Item visitarunt capellam su Gengulphi de Belmont filiola et membrum prede ecclie parlia de Port que ut dicitur esse antiquitus solebat prioratus Su Petri de Insula, in quo non tenentur nec administrantur sacramenta; amnia in ipsa comp. stare et esse comperierunt, preter pauca, super quibus ipsi Dmi ordinarunt esse. Primo ex infra proxum f. resurrectionis Dmi porta ipsius capelle reparetur, claudatur cum sera et clave. Item ex infra

annum fenestre cancelli reparentur debite. Item quoque et dum commode fieri ipsa capella foderetur postibus et manuteneatur in ipsius structuris et edificiis bene et debite.

(Büde).

(Fol. d8b). Nidavv.

Die Veneris sequenti 20° predi m. Julii prelibati Revdi patres Dmi visitatores ecclam parlem de Nidave, que dicitur esse filiola et membrum ecclie parlis de Burglen prede, que de presente predi abbatis Locidei et instite preda esse dignoscitur, cujus est permisserius Dus Johannes Tschuply qui personaliter residet et deservit in eadem. sub cujus animarum cura scu regimine sunt . . foci vel ca, in qua omnia . . . . ut sequitur. Inprimis ex infra annum fiat almaliolum pro corpore Chri in muro prope altare a parte qua dicitur evangelium et foderetur ab intra atque ab extra depingatur, ut s. Item ex a modo in antea teneatur lumen continue ardens in lampade coram Chri cpe. Item ex infra biennium fiat una bona et competens custodia ad reponendas sacras hostias. Item ex infra dum terminum babeatur coclear argenteum pro administrando ut s. Item ex infra triennium fiat unum bonum et competens obsequiale ad baptisandam et interim illud quod ibidem existit religetur debite. Item ex infra annum verrerie cancelli et etiam navis eccli maxime juxta altaria debite reparentur et quantocius fieri poterit. fenestre earum ferrentur. Item ex infra dom terminum habeatur lavatorium et tobalia in ipsa eccla. Item ex infra f. bu Michaelis baptisterium claudatur debite et secure. Item ex infra f. Nativia Dmi crucifixus reponntur inter cancellum et navem eccli ut moris est. Item ex dum commode fieri poterit muri navis eccle in locis quibus indigent, dealbentur. Item ex infra mensem apponantur 4 cruces in 4 (Fol. 59 a) angulis cimiterii et cujus clausura semper manuteneatur ut supra. Item ex infra biennium cancellus et ecclia paventur s. foderentur postibus bene et debite et sedes lignee que ibidem sunt tollantur ne alie reponantur. Item ex infra mensem fiat invent, per manus notarii de omn. vestim. sacerd. ornam. alt. ac al. jocal. de ecclia, cujus dupl. hab. habitatores di loci sign. Item ex infra triennium redditus et census de ecclia redigantur in libro ut s.

#### Altaria.

Item visitarunt altaria in eadem ecclis fondata et primo altare bis Me virgis dotatum de certis censibus pro certis missis qualibet ebdomada celebrandis: cujus est altarista s. capellanus Dus Nicolaus Convers auctoritate ordinaria per eosdem Dos visitatores in et de eodem institutus. Item visitarunt alia duo altaria, unum in honore bis Michaelis in medio ecclie et aliud a parte qua dicitur epistola in honore ste crucis, fondata non dotata que quidem altaria una cum majori fuerunt per prefatum Dum Epsim Granatensem consecrata, tn quibus omnia competenter stare comperta sunt.

#### Sucz. Sutz.

 Christi. Item ex infra proxum f. assumptionis bie Me virg sacre unctiones intitulentur. Item ex infra f. omn. Sctom fiat tabula s. ymago pacis que obsculo ut s. tradatur. Item ex infra (Fol. 59b) dum terminum apponatur una cathena necessaria thuribulo et fiat naveta s. vasculus ad tenendum incensum. Item ex infra f. Nativis Dmi quidam sexterni indebite positi s. suti reaptentur. Item ex infra annum e'oopertura portici ecclie reparetur : item ex infra eundem annum introitus cimiterii reaptetur et alibi ubicunque indiget debite reaptetur ita quod animalia non intrent. Item ex infra mensem apponantur 4 cruces in eodem cimiterio ut s. Item ex infra f. bu Michaelis fiat invent, per manus noti de univ. om, et sing, vestim, sacerd. ornam. altaris et aliis jocal. de ecclie, cujus dupl. hab. pari sign. Item ex infra triennium omnes singuli redditus et cens os de ecclie in libro redigantur, ut s. In ipsa ecclia est unum altare non dotatum negne consecratum.

#### Novavilla.

Die dmca 22de m. Julii anno quo s. Revii in Chre pes Dms Ep. Granat. et abb. Fil. visites prese ecclem parlem extra muros ville Novaville dictam alba eecle extimatam valere commete oner. support.

que de presente Dmi Abb. Bellilagie et instite prede esse dignoscitur, cujus est curatus frater Johannes Gisez relig. prede monaste Bellilagie, qui personaliter residet et deservit in eadem, sub cujus regimine s. animarum cura sunt . . . foci vel ce ut presertur visitarunt, in qua omnia . . . ut sequitur. Item ex infra Nativ. Dmi proxe venturam siat monstrantia s. vasculus ad tenendum et portandum corpus Christi in die ipsius eucaristie reparetur et mundetur debite: item ex infra annum verrerie fenestrarum cancelli reparentur debite. Itaque ex dum commode sieri poterit reliquie ejusdem eccle intitulentur

cedulis pergameneis habita tamen informatione veridica quorum membrorum et sanctorum sunt. Item ex infra quatriennium fiat unum bonum et competens antiphonarium : item ex quantocius commode fieri poterit, murus cancelli a parte sacristie s. campanilis refingatur: Item ex infra annum fiant celi se cooperture super altaribus de ecclie in alto (Fol. 60 a) existentes et listellentur ne pulveres aut alie immunditie cadant super eisdem altaribus. Item ex infra mensem fiant 4 cruces nemoree v. lapidee altitudinis unius hominis que apponantur in 4 angulis cimiterii, cujus clausura manuteneatur debite ut s. Item ex infra dum terminum fiat inventarium per manus notii de univ. omn. et sing. vestim. sacerd. ornam. alt. et al. joc. de eccie, cujus duplum habeant pari sign. Item ex infra triennium omnes census redditus do ecclic in libro ad modum extentarum s. recognitionum redigantur ut s.

#### Altaria.

In ipsa siquidem parochiali ecclia non tenetur cps Chri sed in capella ejus filiali que existit infra villam Nove ville fondata actento quoque porte ipsius ecclia semper clauduntur de nocte hora competenti et curatus pretactus in da villa moratur.

# Capella infra villam.

Item visitarunt capellam Sie Katherine virgie Scii Georgii et 11,000 virginum infra prdum locum Noveville fondatum, que est filiola et membrum prede parie eccle. In ipsa quoque capella est permisserius auctoritate ordinaria canonice institutus, Dus Johonnes Reyer presbyter, qui personaliter residet et deservit in eadem et singula in ipsa capella competenter stare et esse comperierunt.

(Folgt Landeron).

(Fol. 61 b).

#### Duanna.

Eadem die visitarunt ecclam parlem 'de Duanna extimatam valere commter oner supp. vel circa, que de presente commendatoris domus in Buchsy ordinis Hicrosolymitani Constant, dioc. et institpreds. Cujus est curatus frater Johannes Lotz presbtr relig, ord, predi qui personaliter residet et deservit in eadem sub cujus regimine s. animarum cura sunt 40. foci, vel c', in qua omnia . . . . ut sequitur. Inprimis ex infra annum proxe venturum fiat ciborium s. almaliolum ad Chri cps repoaendum in muro prope altare a parte qua dicitur evangelium et foderetur ab intra postibus: ab extraque super illo depingatur Chri ymago tenens calicem et hostiam desuper benedicens una cum duobus angelis ad dextram et sinistram partem existentibus duosque cereos ardentes depictos tenentibus ut s. Item ex a modo in antea sit lumen die ac nocte continue ardens in lampade coram Chri cpe. Item ex infra proximum f. bu Michaelis archangeli fiat custodia sive vasculus ad tenendum Chi cps. Item ex infra dum terminum thuribalum reaptetur bene et debite et fiat naveta s. vasculus ad tenendum incensum et inhibetur ne ulterius in illo utatur cera sed incenso. Item ex dum commode

fieri poterit reliquie intitulentur ut s. Item ex infra annum antiphonarium (Fol. 62 a) religetur et reparetur. Item dum et commode et citius fieri poterit murus volte inter cancellum et navem ecclie dealbetur et sacristia debite compleatur et in illa fiat lavatorium ut supra. Item ex infra triennium fenestra nova que est a parte domus presbtis in navi ecclis et illuminat altaria ferretur et secure claudatur et dum commode fieri poterit ponatur verreria. Item ex infra mensem fiant 4. cruces que apponantur in 4. quadris cimiterii et ipsum cimit, semper manuteneatur clausum ut s. Item ex infra f. bu Michaelis proxe venturum fiat inventarium per manus notii de omnibus et sing, vestim, sacerd, ornam, alt, et aliis jocal, ejusdem ecclie, cujus dupl. hab, pari sign. Item ex infra triennium fiant extente s. recogn. de univ. omn. et sing. cens. reddit, et aliis juribus de ecclie, ne infut, alien, et cultus div. in ead. diminuatur, quarum tamen extent. habeant predi parochi dupl. sign.

#### Diesse.

Die Martis sequenti visitarunt ecclam parlem in Diesse extimatam valere commiter on. supp. 40. libras bonorum Lausann. vel ca que de presentate Dmi abbatis monasti Herilacensis alias insule bi Johannis ordinis Si Benedicti prede Laus. dioc. et institute prede esse dignoscitur, cujus est curatus Dus Johannes Clerici canonicus Novicastri qui non residet, sed deservire facit per Dum Guidonem Clerici pbtum ejus nepotem et vicarium presentatum et admissum, sub cujus regimine s. animarum cura sunt 100 foci vel ca. In ipsa etiam eccla omnia et sing. . . . . . . . . . . . . ut sequitur. Item ex a modo in antea teneatur lumen die ac nocte ardens continue ante cps Chri. Item ex infra triennium et citius si commode fieri poterit fiat una bona et competens custodia s. vasculus ad tenendum eps Chri. Item ex infra 10 dies

sacre unctiones intitulentur ut s. (Fol. 62 b). Hem ex infra 10 dictos dies calices de ecole mundentur debite. Item ex infra annum fiant due channete ad ministrandum vinum et aquam in altari. Item ex infra quinquennium et citius si commode fieri possit fiat una bona et competens sacristia cum volta juxta cancellum dicte ecclia a parte qua dicitur evangelium, ita quod introitus ipsius sit in cancello et ipsa sacristia pavetur s. foderetur postibus: et in ea teneatur pelvis una cum tobalia ut s. et fiat lavatorium. Item ex infra eundem terminum fiat almaliolum pro cpe Chri reponendum ut s. Item ex infra 10, annos et citius si commode fieri possit fiat campanile a parte anteriori ipsius eccli. Item ex infra f. Pasche duo passus qui sunt ante magnum altare elargiantur de uno pede ab utraque parte et specialiter juxta ipsum altare et postmodum foderentur ipsi duo passus de lignis bone et debite. Item ex infra annum muri et introitus cimiterii ubicunque necessarium est et fuerit, reparentur et infra mensem in ipsius 4. angulis reponantur cruces 4. Item ex infra dum mensem fiat invent. per manus nota de omn. vestim, sacerd, ornam, alt. et al. jocal. de eccle cujus dupl, hab, pari sign. Item ex infra triennium fiant extente s. recognit. de univ. omn. et sing. cens. reddit. et al. jur. de ecclie ne in fut. alien. et cult, div, in eadem diminuatur, quarum tamen extent. hab, predi parochiani dupl, sign. Item visitarunt duo altaria in ipsa fondata et non dotata annexa huie pred' parli ecclie.

## Gleresse, membrum prede parlis ecclie de Diesse.

Item eadem die visitarunt ecclam sive capellam de Gleresse, filiolam et membrum suprade parochin eccl. de Diesse, in qua teneatur cps Chri, fontes baptismales, unctiones sacre et habet cimiterium et ibidem deservitur per curatum seu ejus vicesgerentem: in ipsa quoque sunt duo ultar in fondata videlicet altare betornen Fabiani et Sebastiani martyrum et altare bu Anthonii confessoris que sunt consecrata et de certis paucis censibus dotata pro una missa qualibet ebdomada per dictum curatum s, eius vicarium vel alium nomine suo ibidem celebrandis: in quibus siquidem capella et altaribus omnia et sing. . ut sequitur. Inprimis ex infra biennium fiat almaliolum pro cpe Chri ut s. (Fol 63 a). Item ex a modo in antea sit lumen die ac nocte ardens continue ante cps Christi. Item ex infra f. bu Michaelis fenestre juxta altare Sctum Fabiani et Sebastiani claudantur verreria aut saltem tela et passus ante dum altare de lapidibus reaptetur. Item quod infra f. Nativ. Dmi monstrantia in qua portatur cps Chri in die eucaristie reaptetur debite. Item ex infra dictnm terminum apponatur una cathena necessaria thuribulo et fiat naveta ut s. Item ex infra 10. dies fontes baples debite cum sera et clave claudantur et jungantur. Item ex infra mensem fiant 4 cruces nemoree vel lapidee altitudinis unius hominis, que appon, in 4, ang, cimit, et ipsum cimit, spr. manuteneatur in clausura sua. Item ex infra dum terminum fiat invent. per manus noti de omn. et singulis vestim. sacerd. ornam. alt. et al. jocal. de ecclie cujus dup. hab. habitatores d' loci sign. Item ex infra f. resurrectionis Dmi fiant duo celi super duo altaria preda ita quod pulveres amplius non cadant super ipsius.

(Folgen Die Reuenburgifden Gemeinben).

## Champion.

(Fol. 78 b).

Die Sram. Augusti anno quo s. prelibi rev<sup>di</sup> ptes Dmi visite eccl<sup>ism</sup> paroch<sup>em</sup> de *Champion* visitarunt extimatam valere comm<sup>ist</sup> oner, supp. 50. libras bonorum Lausann, vel c<sup>4</sup>, que de present illustris Dmi comitis Novicastri ad causam ville sue de Cerlie et instit prelibi rev<sup>di</sup> patris Dmi

n. Lausann. Epi esse dignoscitur : cujus est curatus Dus Nicolaus Schaafhuser canon Solod, qui non residet sed deservire facit per Dum Rodulphum de Anes, ejus vicarium presentatum et admissum, sub cujus regimine s. animarum cura sunt . . . foci vel co. Omnia in ea et sing. . . . . . . ut sequitur. Inprimis infra annum fiat ciborium v. animaliolum ad cps Chr' reponendum in muro prope altare a parte qua dicitur evangelium et foderetur ab intra postibus et ab extra super illo depingatur Chri vmago tenens calicem et hostiam desuper benedicens una cum duobus angelis ad dextram et sinistram partes existentibus duosque ardentes cereos in corum manibus depictos cum qua decet reverentia tenentibus. Item ex a modo in antea teneatur lumen die ac nocte ardens continue in lampade coram Chri cpe. Item ex infra predum annum fiat una et competens custodia ad tenendum corpus Christi. Item ex infra biennium fenestra que est in muro cancelli a parte sinistra fial major et vitrietur. Item ex infra f. b" Michaelis thuribulum reaptetur et fiat naveta s. vasculus ad tenendum incensum. Item ex infra proxum f. resurrectionis Dmi crux que portatur ad infirmos reparetur: item ex infra triennium navis ecclie pavetur s. foderetur postibus: Item ex infra annum fiat unus bonus et competens sexternus in quo notentur officia solennitatum ad dictamen curati ut s. Item ex infra f. Nativis Dmi fiat fons aspersorii s. lapis ad tenendam aquam benedictam qui affigatur muro prope magnam portam ecclie ab extra, in quo renovetur aqua benedicta qualibet die Dmca. Item ex infra triennium muri de ecclie ab intra et ab extra dealbentur. ltem ex infra annum fiat tectum super portam de ecclie ab extra. Item ex infra f. ba Michaelis fiant 4. eruces nemorce vel lapidee altitudinis unius hominis vel c. que appon, in 4. quadris cimiterii, quod qdm cimit, infra annum claudatur ut s. Item ex infra predon mensem fiat invent, per manus not" de univ. omn, et sing, vestim,

sucerdot. ornam. alt. et al. jocal. d° ecclie, cujus dupl. (Fol. 79 a) hab. pari sign. Item ex infra triennium fiant extente s. recognit. de omn. et sing. cens. reddit. et al. joc. d° ecclie ne in fut. alien. et cultus div. in eadem diminuatur, quarum t. ext. hab. predi pare dupl. sign. Item in eadem ecclie est unum altare fondatum et non dotatum, tum per prefum revdum patrem Dum Epum Granat. consecratum.

#### Anez. Inns.

Eadem die visitarunt ecclam s. capellam de Anez, filiolam et membrum suprade ecclie parochlis de Champion : in ea tenetur cps Chri , sunt fontes baptismales , cimiterium et omnia alia insignia ecclie parochii. In qua quidem capella omnia et sing. . . . . . . . . . . . . ut sequitur. Et primo ex infra proximum f. Nativii Dmi custodia s. vasculus in quo tenetur cps Chri debite reparetur. Item ex a modo in antea teneatur lumen ardens contine in lampade coram Chri cpe. Item ex infra pred=m f. Nativta Dmi fiat tabula s. ymago pacis que detur ad obsculandum ut s. Item ex infra biennium navis eccle pavetur lapidibus s. foderetur postibus. Item ex infra triennium cancellus debite repingatur. Item ex infra proxum f. resurrectionis Dmi fiat s. apponatur verreria fenestre juxta altare Scu Katherine et passus ante ipsum alture reparetur. Item ex infra f. Nativis Dmi liber vite in quo inscribuntur census ipsius ecclie debite reparetur. Item ex infra annum solerium ipsius eccli et trabatura prima campanilis reaptentur: item ex infra predum terminum clausura cimiterii ubicunque indiget reparetur. Hem ex infra mensem fiant 4 cruces nemor. v. lapid. allid. unius hom. que appon. in 4. quad. cimiti. Item ex infra annum fiat fons aspersorii et apponatur juxta 

## Fenix prope Cerliacum.

Eadem die visitarunt eccliam parlem de Fenir prope Cerliacum extimatam valere commter oner. supp. . . . . . . Que de present Dmi comitis Novicastri ad causam ville sue de Cerlie et instite preda esse dignoscitur : cujus est curatus Dus Rodulphus de Anes phtr qui non residet personaliter, sed ab eodem loco de Anez ibidem deservit: sub cujus regimine s. animarum cura sunt . . foci vel calin qua omnia et sing. . . . . sequuntur. Inprimis ex a modo in antea sit lumen die ac nocte continue ardens coram cpe Christi. Item ex infra f. omn. Sctum vasculus s. custodia in qua tenetur cps Chri reaptetur debite. Item ex infra dum terminum thuribulum reaptetur et fiat naveta s. vasculus ad tenendum incensum. Item ex infra ipsum f. fiat lanterna ad portandum lumen cum cpe Chri infirmis. Item ex infra proxim f. Nativi Dmi fiant due stole et duo manipuli boni et condecentes. Item ex infra sexennium fiat unum bonum et competens missale ad usum ecclie Lausann. Item ex infra annum fiat sexternus in quo notentur officia solennitatum ad dictamen di curati ut s. Item ex infra dum terminum verrerie caucelli reparentur debite. Item ex infra prednm f. Nativ. Dmi muri cancelli denigrati dealbentur et inhibetur ne ulterius faces in illis extingantur, sed cum cornu aut alia re ad hoc apta. Item ex infra f. omn. sct. introitus magne porte ipsins ecclie debite reaptetur et copertura super eandem portam reparetur. Item ex infra annum apponatur fons aspersorii juxtu pred-m magnam portam ab extra, in quo benedicatur aqua benedicta qualibet die Dmca. Item ex infra quinquennium ecclis ipsa pavetur seu foderetur ut s. Item ex infra annum carnerium s. ossarium in quo reponuntur ossa mortuorum tollatur a loco suo et reponatur in loco ad hoc magis apto et condecenti. Item ex infra mensem appon. cruces in cimiterio et ipsum cimit. spr manuten. clausum ut s. Item ex infra f. b. Michaelis fiat invent. de vestim. et al. jocal. ejusdem ecclis et infra triennium fiant extente ut s.

## Cerlies alias Herlach. Fol. 80 a).

Die Veneris sequenti 10° m. Augusti anno quo s. prelibi reva patres Dmi Ep. Gran. et abb. Fil. visite cte. ecclism parochiem de Cerliez alias de Herlach visitarunt extimatam valere commter oner. supp. . . . . . . libras bonorum Laus. vel ca, que de presente predi abbatis monasterii Herlacensis, alias insule Su Johannis et ex instute prede esse dignoscitur, cujus est curatus Dus Henricus de Ryel pbtr, qui personaliter residet et deservit in eadem, sub cujus regimine s. animarum sunt . . foci vel ca, in qua quidem ecclia omn, et sing. . . ut sequitur. Inprimis ex a modo in antea sit lumen ardens continue ante cps Chri ut s. Item ex infra proxum f. resurrectionis Dmi almaliolum s. ciborium, in quo tenetur cps Chri ab intra foderetur postibus et ab extra depingatur. Item ex infra dum terminum fiat viaticum s. vasculus ad tenendum et portandum cps. Chri in-Item ex infra f. Nativtis Dmi ponatur cathena nevessaria thuribulo et fiat naveta s. vasculus ad tenendum incensum. Item ex infra dum terminum fiat tabula s. ymago pacis, que detur ad obsculum ut s. Item ex infra annum muri cancelli per totum dealbentur et infra triennium depingatur. Item ex infra mensem fiant duo candelabra nemorea depieta et ferrata desuper ut supra. Itsm ex infra mensem apponantur cruces in cimiterio et

ipsum cimit. semper manuteneatur clausum ut s. Item ex infra dum terminum fiat invent. per manus noti de omn. et sing. vestim. sacerd. et al. jocal. ejusdem ecclie et etiam fiant extente ut s.

#### Altaria.

Item visitarunt altaria s. capellanias in ipsa ecclis fondatas et primo altare bu Nicolai per Nobilem Joffredum irhardum de Berno fondatum et de certis censibus pro certis missis qualibet ebdomada celebrandis dotatum. In quo nondum erat canonice institutus; sed post modum ad ipsum Dus Nicolaus Gunsi prbtr de Nidavv et ex parte Nicolai Juglier burgensis Cerliaci, heredis predi quondam Joffredi presentavit Johannem Kerdet elericum (Fol. 80b) di loci Cerliaci qui fuit institutus in persona predi Dmi Henrici de Ryel curati loci in quo siquidem altari omnia competenter stare reperta sunt.

#### Altare b" M' virg,

Item visitarunt altare be Me virg. in quo permicerius ipsius ecclie s. rector Scii Ymerii intra muros predi loci Cerliaci habet celebrare singulis diebus dmcis et festivis et propterea percipit certos census vini.

# Altare Scii Sebastiani.

Item visitarunt altare bii Sebastiani hodie consecratum sed non destum . . . Capella Scii Ymerii intra muros predifici Cerliaci . Item visitarunt capellam Scii Ymerii infra muros predifici Cerliaci fordatum et de . . . . . . . . . . . . . . . . dotatam, cujus est rector Johannes Tunchy clericus Cerliaci.

## Cortelary. (Fol. 81 a).

Die dmnca 12ma predi m. Augusti prefi Dmi visitatores ecclam parochiem de Cortelary visitarunt extimatam valere comm'r oneribus supp. . . . . . present revdi ptris Dmi Epi Basiliensis et institut prede esse dignoscitur : cujus est curatus Dus Johannes Zeninger psbtr qui personaliter residet et deservit in eadem. sub cujus regimine s. animarum cura sunt 28. foci vel c+. Omnia in ead. ecclia . . . . . que sequuntur. Iuprimis ex a modo in antea teneatur lumen ardens continue in lampade coram Chri cpe. Item ex infra proxum f. resurrectionis Dmi fiat vasculus ad portandum Chri cps infirmis: Item ex infra 10, dies sacre unctiones intitulentur Item ex infra biennium fiat coclear argenteum ad ministrandum ut s. Item ex infra f. Penthecostes fiat monstrantia s. vasculus ad portandum corpus Chri in die ipsius eucaristie. Item ex infra annum muri sacristie imbochientur ac ipsa sacristia pavetur seu foderetur postibus et in ipsa teneantur pelvis et tobalia. Item ex infra f. Pasche baptisterium amoveatur seu tollatur a loco suo et reponatur juxta grossum pillare ibidem existens. Item ex infra f. omn. Sctum cimiterium debite claudatur et in eo apponantur 4. cruces ut s. Item ex infra annum verrerie cancelli reparentur debite. Item ex infra f. bu Michaelis fiat invent. per manus notit de vestim. sacerd. ornam. alt. et al jocal. ejusd. ecclie, cujus dupl. hab. parochi sign. Item ex Infra triennium fiant extente s. recogn, de univ. omn. et sing, cens. reddit, et al. jur. de ecclis ne in fut. alien. et cult. div. in eadem diminuatur. Quarum tamen extent. hab. predi parochi dupl. sign. Item ex infra annum domus presbytis et maxime stupa illius reparetur debite.



- 314 -

Sti Ymerii.

Radem die (Fol. 81 b) visitarunt ecclism pariem Su Ymerii

Inprimis ex infra triennium almaliolum ad Chri remendum depingatur ut s. Item ex a modo in antea sit en ardens die et nocte in lampade ante cps Christi. item ex infra 10 dies sacre unctiones intitulentur ut s. Item ex infra proxum f. Nativ. Dmi fiat naveta s. vasculus ad tenendum incensum et thuribulum reparetur. ex infra dem f. fiant duo candelabra ut s. Item ex infra annum missale ubicunque indiget reparetur et religetur debite. Item ex infra dm annum pistina reaptetur et in ea teneantur pelvis et tobalia. Item ex infra predum f. Nativii Dmi tabula pacis repingatur et etiam verrerie fenestrarum d'ecclie ubicunque indigent reaptentur. Item ex infra de vultus et manus Ymaginis bie Me virg. reparentur et refingantur debite. Item ex infra annum cancellus pavetur s. fodevetur postibus. Et infra triennium navis ejusdem ecclie similiter foderetur. Item ex infra f. Nativi Dmi appon. 4. crnces in ang. 4. cimiterii et ipsum cimit. spr. manut. clausum ut s. Item ex infra f. bi Michaelisafet invent. per manus notii de omn. vestim. sacerd. ornigenalt. et al. jocal. ejusdem ecclie, cujus dupl. hab. pari sign. Item ex infra triennium redditus ia jura de ecclie redigantur in libro ut s. census et

(Lüde)

## Corgemont.

Eadem die (Fol. 83 a) Dmnca visitarunt eccliam parlem de Corgemont extimatam valere comm<sup>ter</sup> oner. supp. .

. . . . . que de presente prelibe revde ptrs Dmi Ep Basil et instite prede esse dignoscitur : et cujus est curatus Dus Johannes de Gomeus pbtr qui personaliter residet et deservit in eadem, sub cujns regimine s. animarum cura sunt 30. foci vel co, iu qua omnia et sing. . . . . . . ut sequitur. Primo ex a modo in antea sit lumen die ac nocte ardens continue in lampade ante corpus Christi. Item ex infra proxum f. Nativis Dmi fiant due ampule sive channette ad ministrandum vinum et aquam in altari. Item ex infra annum verrerie cancelli ubicunque indigent reaptentur. Item ex infra biennium ipse cancellus pavetur s. foderetur postibus et similiter navis ecclie dum commode fieri poterit. Item ex infra f. omn. sctum copertura ecclie reparetur debite et infra triennium recoperiatur de novo. Item ex infra annum fiat vasculus condecens ad reponendas reliquias honeste. Item ex infra annum sacristia s. campanile foderetur postibus. Item ex infra f. bu Michaelis grosse arche que existunt in eadem ecclia tollantur et inhibetur, ne ulterius ibidem talia nec aliqua prophana teneantur. Item ex infra mensem fiant 4. cruces nemor. v. lapid. altit. unius hom. que appon. in 4. quadris cimitii item ex infra cundem term, fiat invent, per manus not" de univ. om. . . . . . . par sign. Item ex infra triennium fiant extente s. recogn, aut saltem redditus census et alia jura de ecclie redigantur in libro ad modum extentarum. Item ex a modo in futurum predum cimiterium spr. manut. clausum ita quod animalia non intrent.

## Sombevaulx. (Fol. 83b).

Eadem die visitarunt ecclam de Sombevaulx, cujus fructus quasi nulli sunt, que de present Dmi abbutis Bellilagie ord. Premonst. Basil. dioc. et instit pred esse dignoscitur. In qua ad presens nullus est curatus nec alius est institutus sed cujus regimen commiserunt

pres Dmi visita antedo Dmo Johanni de Comoys curato de Corgemont, qui a dicta cura sua ibidem deservit et sub cujus animarum cura sunt duo foci. In ipsa non tenetur cps Christi, tamen sunt fontes bapties et cimiterium : omnia et singula . . . . . . . . ut sequitur. Inprimis ex infra annum almaliolnm cps Chri jam inceptum debite compleatur. Item ex infra f. Pasche thuribulum reaptetur. Item ex infra f. predam Pasche grosse arche et alia prophana in eadem ecclia existentia tollantur s. amovcantur et inhibetur ne ulterius talia ibidem teneantur. Hom ex infra mensem appon. 4 cruces in cimit. et ipsum cimit. spr. manut. clausum ut s. Item ex infra f. bu Michaelis fiat invent, per manus notii de vestim, ornam, et al. joc. ejdm. ecclie, cujus dupl. hab. pari sign. Item ex infra triennium redd, cens. et alia jura ipsius ecclie redigantur in libro ad modum extentarum, ne in fut. alien. et cult. div. in eadem diminuatur.

## Twofelen. Töuffelen.

Die lune 13m predi m. Augusti prefi Dmi visite ecclem parlem de Tlofelen visitarunt extimatam valere commter oner. supp. 70. libras Bernen. vel c' que de present Dmi Abbatis Locidei ord. premonstr. pred. Laus. dioc. et instit. presi Di ni Lausann. esse dignoscitur et cujus est curatus frater Johannes viscotoris ejusdem monastii et ord. qui personaliter residet et deservit in cadem, sub cuius regimine s. animarum cura sunt . . foci vel ca: in dua omnia . . . . . . . ut seguitur. primisex a modo in antea sit lumen die ac nocte continue ardens in lampade coram Chri cpe. Item ex infra (Fol. 84 a) proxum f. resurrectionis Dmi altare parle circum circa pedem ipsius reformetur debite. Item ex infra annum fiat coclear argenteum pro ministrando infirmis ut s. Item ex infra dum terminum muri cancelli dealbentur et ipse cancellus subpavetur lapidibus seu foderetur postibus

Item ex infra quadriennium navis ipsius eccli etiam foderetur postibus. Item ex infra triennium sacristia dealbetur
et pavetur lapidibus; et infra annum habeatur naveta ad
tenendum incensum. Item ex infra f. Nativi Dmi fiat
lavatorium in eadem eccli et teneatur pelvis et tobalia,
Item ex infra annum proxi venturum cimiterium claudatur
ut s. Item ex infra mensem fiant 4. cruces nem. vel
lapid. altit. un. hom. que app. in 4. quadr. cimit. Item
ex infra f. bi Michaelis fiat invent. per manus noti de
omn. . . . . . . . . . . . parochi signatum. Item
ex infra triennium fiant extente de omn. et univ. cens. et
al. jur. di ecclic aut saltim ipsi census in libro redigantur ut s.

## Walperzwil.

Die Martis 40° predi m. Augi prelibii Dmi Epin et Abbas visit" ecclam parlem de Walperzwil visitarunt extim. val comm. on. supp. 40 libras vel ca, que de present pref Dmi abbatis Herlacensis instite prede esse dignoscitur: cujus est curatus Dus Henricus Sizeler. canon, Salodor, qui non residet, sed in eadem deservire facit per Dm Hermannum Hesemann ejus vicarium, sub cujus regimine s. animarum cura sunt 20 foci vel ca, in quo omnia et sing. ut sequitur. Primo ex infra annum fiat ciborium s. almaliolum ad cps Chri reponendum, ut s. Item ex a modo in posterum sit lumen die et nocte ardens continue in lampade ante cps Christi. Item ex infra f. bii Michaelis habeatur lanterna nova aut illa que nunc est reparetur debite, et similiter thuribulum et fiat naveta seu vasculus ad tenendum incensum. Item ex infra (Fol. S4 b) triennium fiat unum bonum et competens missale ad usum eccla Lausann. Item ex infra quinquennium fiant graduale, antiphonarium et breviarium bona et competentia ad usum predam. Item ex infra f. omn. sctum crucifixus

crucis que portatur ad processionem reparetur debite. Item ex infa dum term. habeatur pistina ad portandum oleum infirmorum infirmis ipsis. Item ex infra f. bii Michaelis vasa nucis et alia prophana que in ipsa ecclie existunt amoveantur ab eadem et inhibetur ne ulterius talin in eadem teneantur. Item ex infra f. Nativ" Dmi sedes ab eadem ecclia etiam tollantur et ipsa ecclia plana teneatur. Item ex infra mensem fiant 4. cruces altit. un. hom. que appon, in 4, quadris cimiterii, cujus clausura cimit. manut, ita quod animalia non intrent ut s. Item ex infra dum mensem fiat invent. de vestim. ornam. et al. jocal. eidm. ecclie ut s. Item ex infra triennium redditus et census ipsius ecclia redigantur in libro ad modum extent. Item et quia domus prbtis est ruinosa et valde indiget reparatione, ideo injungitur, ex infra triennium reparetur et reficiatur debito modo et exnunc propterea injungitur et ordinatur quod deducto servitio divino tertia pars fructuum et emolumentorum ejusdem ecclie tam per revdom Dum abbatem Insule scti Johannis Herlacensis patronum unacum juratis ipsius ecclie anno quolibet ipsorum trium annorum recipiatur et in refectione ejusdem domus debite implicetur.

#### Sizellen.

ab intra et ab extra depiugatur ut s. Item ex a modo in antea sit lumen die ac nocte continue ardens coram Chri cpe. Item ex infra proxum f. Nativis Dmi apponatur una cathena necessaria thuribulo et fiat naveta ut s. Item ex infra annum fiant duo candelabra nemorea depicta et desuper ferrata, prout s. Item ex infra dum annum fiat Kalendarium novum et apponatur missali quod religetur. Item ex infra dum term, fiant verrerie in fenestris prope altare existentibus. Item ex infra f. Nativ. Dmi cracifixus ponatur super trabem super qua nunc existit, magis ad manum dextram ita quod bene stet. Item ex infra biennium fiat pistina prope altare et teneatur pelvis unacum Item ex infra predum f. Nativis Dmi cancellus circum circa lavetur s. foderetur postibus, prout est residuum. Item ex infra f. omn. Sctam tecta ecclie et portici reparentur ita quod non pluat in eadem ecclia et infra quadriennium ipsa tecta fiant nova. Item ex infra annum fiat ossarium s. locus ad reponendum ossa mortuorum in quadro cancelli ab extra et a parte vie publice. Item ex infra annum cancellus ipse recoperiatur de novo: item ex infra mensem apponantur 4 cruces in cimit, quod spr. manuteneatur clausum ut s. Item ex infra dum terminum fiat invent. de vestim. ornam. et al jocal. d' eccli, cujus dupl. hab. pari sign. Item ex infra annum omnes et sing, cens, et al. jura de ecclie inscribantur s. redigantur in libro ad modum extentarum, ne ipsi census alienentur in fut, et div. cult. in ead, ecclis diminuatur, cuius redactionis dupl. hab. predi pari sign.

## Capellen.

Eadem die visitarunt eccl\*\*\* par\*\*\*\* d. Capellen extim. val. comm. oner. supp. . . . . libras bonorum Lausann. vel c\* que de present\* pretacti Dmi Abbatis Locidei et instit\* anted\* esse dignoscitur et cujus est curatus . . . . . . . . . . . qui personaliter

residet et deservit in eadem, sub cujus regimine s. animarum cura sunt . . . foci vel ce, in qua omnia . . . . . . . . . ut sequitur. Inprimis ex infra annum fiat almaliolum pro cpe (F. 85b) Chri et teneatur lumen continue ardens coram eo ut supra. Item ex infra 10. dies ampule sacrarum unctionum intitulentur. Item ex infra f. bu Michaelis proxe venturum channete reficiantur: et fiat naveta ad tenendum incensum. Item ex infra f. Pasche missale collacionetur cum altero vero et corrigatur debite. Item ex infra annum fiat sexternus in quo notentur officia solennitatum ad dietamen predi cu-Item ex infra dum terminum cancellus pavetur s. foderetur postibus. Item ex infra f. resurrectionis Dmi fiat una bona et competens fenestra in muro navis ecclie ad reddendum lumen supra fontes baptles. Item ex infra annum habeatur lavatorium una cum tobalia prope altare Item ex infra f. bti Michaelis apponantur cruces in cimiterio cujus clausura manuteneatur ut s. Item ex infra dum terminum fiat invent, de univ. et sing, vestim. . . . . . . . parochi signatum. Item ex infra triennium census et redditus de ecclie redigantur ut s.

## Bargen.

 ex infra prox<sup>nm</sup> f. Nativ<sup>18</sup> Dmi thuribulum reaptetur et fiat naveta ad tenendum incensum. Item ex infra biennium fial una verreria in fenestra juxta altare scu<sup>nm</sup> trinitat. crucis et b<sup>11</sup> Anthonii. Item ex infra mensem appon. 4. cruces in 4. ang. cimit<sup>11</sup>, cujus clausura spr. manut. ita quod animalia non intrent. Item (Fol. 86a) infra d<sup>12m</sup> term. fiat invent. per manus notarii etc. Item ex infra biennium census et redditus d<sup>e</sup> eccl<sup>18</sup> in libro ad modum extentarum redigantur, ut s. In ipsa quidem eccl<sup>18</sup> est altare scu<sup>12m</sup> trinit. crucis et b<sup>13</sup> Anthonii confessoris fondatum, non dotatum, tamen sufficienter ornatum.

#### Bernum.

Die eadem Martis 14° pred¹ m. Aug. anno quo s. rev⁴ in Chro pts Dmi Epus Granat et abbas Filiaci visit™ prefati Bernum applicuerunt ubi honorifice cum cruce reliquiis vexillis aqua benedicta processionaliter per sacerdotes et elerum eccli paroch¹is ac populi multitudine copiosa in porta exteriori d³ . . . . fuerunt et cum processione ad paroch¹is eccla iverunt indeque ipse D™ Epus post commemorationes solitas benedictiones et indulgentias in forma sc¹e matris eccl¹e consueta concessit. Deinde ad domum Theutonicorum s. presbt¹em juxta ipsam paroch¹ism eccla aggressi fuerunt ubi per vencrabilem et religiosum fratrem Johannem Stang, ord. b¹s M⁵ theutonicorum et alios conreligiosos suos fuerunt graciose recepti et tractati quamdiu ibidem remanserunt.

Die autem crastina fo assumptionis bio Mo virg. prefoo Dus Egoo Granat. in majori altari predo ecclio in pontificalibus honorifice celebravit, in qua interfuit maxima tam cleri quam dom Bernensium quam etiam populi multitudo in cadem missa cause adventus ipsorum Dorum visitum per supradom Dm Guill. Cortoys nominate fuerunt in ambone in lingua vulgari videlieet theutonica, qui libeuter auditus residet et deservit in eadem, sub marum cura sunt . . . foci ve

. . . . . . . . . . . . . ex infra annum fiat almaliolum pro teneatur lumen continue ardens co ex infra 10. dies ampule sacrarum Item ex infra f. bti Michaelis pro reficiantur: et fiat naveta ad tener ex infra f. Pasche missale collacio et corrigatur debite. Item ex infra in quo notentur officia solennitatum rati. Item ex infra dum terminum foderetur postibus. Item ex infra fiat una bona et competens fenestr ad reddendum lumen supra fontes annum habeatur lavatorium una cui Item ex infra f. bti Michae nt s. in cimiterio cujus clausura manute infra dom terminum fiat invent. de . . . . . . . parochi sig triennium census et redditus de eco

#### Bargen.

Suprada die Martis visitarunt et extim. valere comm. oner. supp. libras bonorum Lausann. vel ca quatis de Aurora ord. cisterc. ca libi rev<sup>di</sup> ptis. Dmi Ni Lausann cujus est curatus Dus Nicolaus sonaliter residet et deservit in mine s. animarum cura sun

fuit: post prandium vero ipse Dus Ep. Granat. innumerabiles pecsonas utriusque sexus tam (Fol. 86 b) antiquas ymo in decrepitu constitutas quam etiam juvenes in decele confirmavit et postmodem ibidem vesperas in poatificalibus celebravit.

(Bude).

#### Visitatio altarium.

Item visitarunt altaria s. capellanias in prede eccle fondatas in quibus et earum qualibet ordinarunt et fieri injunxerunt ea que sequuntur.

Altare Ste Katherine. Et primo visitarunt altare bie Katherine in media ecclia inter navem et chorum ejusdem in quo celebratur cothidie missa matutinalis per religiosos prede domus theutonicorum, non constitit de alia dotatione, nisi quod ipsi religiosi ibidem deservinnt, omnia in eadem comp. st. reperta fuerunt.

Altare Scie crucis. Item visitarunt altare sie crucis prope di altare sie Kathe in quo etiam celebratur cothidie per religiosos predes, uec constat de altera dotatione.

Altare Storum Georgii (F. 87 a) etc. Item visitarunt altare htterim Georgii Sebastiani et Erasimi, martyrum prope portam chori a parte dextra de novo tum per nobilem Petrum Matter quondam burgensem Bernensem atque Elizabeth ejus filiam uxorem quondam nobils viri Guilli de Villarsel fondatum et de certis reddit. annualibus pro 3 aut 4. missis qualibet ebdomada dotatum, cujus est capellanus Du Arnoldus

lpsum etiam altare existit sufficienter munitum calice libro vestim, et aliis necessariis suis.

Altare b" Jodoci. Item visit. altare b" Jodoci conf; pridem per Annam de Crouctal ydem burgem Bern. fondatam et de certis redditibus pro 4. missis in ebdemada celebrandis per pred" relig" dotatum, quod etiam est honorifice ornatum et omnibus necessariis suis fulcitum.

Altare S<sup>11</sup> Christophori. It. visit alt. b<sup>11</sup> Cristophori martyris per nobiles de Diespach fondatum et de 40. florenis Ren. annualis census pro 4 missis qualibet ebdomada celebrandis dotatum, cujus est rector s. capellanus D<sup>11</sup> Humbertus Albi . . . omnia in eodem altari sufficienter stare comperta sunt.

Altare trium magorum. It. visit. alt. trium regum s. magorum per Rodulphum de Ringoltingeu burgem Bernensem de novo fondatum et erectum s. constructum et consecratum nondum tamen dotatum, nec in eadem nulla sunt ornamenta preterquam di altaris copertura et ymagines atque candelabra.

Altare Sti Georgii. It. visit. altare bii Georgii per Johannem Schinta Burgem Bern. de novo fondatum, quod est consecratum nondum tamen dotatum nec munitum, nisi ut predam altare trium magorum.

Altare 12 apolocum. Item visit. alt. 12 Apum per Petrum Stoffer burgem Bernens. de novo fondatum et consecratum nondum tamen dotatum nec donatum nisi ut duo precedent.

Altare S<sup>ii</sup> Vincentii. It. visit. alt. S<sup>ii</sup> Vincentii Martii per . . . . Bulzinger burg. Bern. quondam fondatum et de certis vineis et censibus frumenti et pecuniarum pro 4. missis quolibet ebdomada celebrandis dotatum, cujus et rector s. cappellanus Dus Johannes Albi pbtr. . . . . quod quidem altare existit honorifice ornatum calice, libro vestmii et aliis necessariis suis.

Altare Si Anthonii. Item visit. alt. bu Anthu confu per nobilem Petrum de Kalnatal quondam fondatum et de certis censibus annualibus pro 4. missis qualibet ebdomada celebrandis dotatum, quod etiam est consecratum, cujus est capellanus s. rector Dus. Rodulphus Zuber . . . Omnia in ipso altari compet.

et esse comp. sunt.

Altare b" Nibolai. It. visit. alt. b" Nicolai confa Nescitur per quem fondatum neque dotatum, sed in eo pred religiosi aliqdo celebrant et necessaria ministrant.

Altare bii Michaelis super ossa montuorum. II. visit. alt. bii Michaelis super ossa mortuorum retro dum ecclam parlem ab antiquo fondatum et de certis censibus pro missa eothidiana per suprados religiosos celebranda dotatum, quod est sufficienter ornatum calice, libris, vestimentis, ornam. altia et al. necessariis, que per procuratores s. juratos de ecclie parlia ibidem administratur.

(Lüde).

## (Fol. 88 a). Pymplichz.

Die Jouis vigilia f Bartholomei ap prevocati Dmi visit. ecclam parochiem de Pymplichz visitarunt que dicitur esse filiola et membrum supra ecclie parlis de Kunitz : in ea nec tenetur cps Chri nec baptisterium tamen habet cimiterium, in qua deservit dompnus . . . . . . . . . . sub cujus regimine s. animarum cura sunt 50. foci vel ca, omnia quippe in ca comp. . . . . . . . . . . . ut seq. Inprimis ex infra annum fiat ciborium s. alimaliolum ad Chri cps reponendum et teneatur lumen continue ardens supra eo ut. s. Item ex infra dum term, fiat coclear argenteum pro administrando et consecrando infirmos ut s.: item ex infra f. Nativ. Dmi fiat naveta ad tenendum incensum item ex infra dum term. fiat obsequiale max' pro sepeliendo mortuos. Item ex infra annum in parte ostivali missalis ipsius eccla apponatur in ejus principio Kalendarium et religetur ipsa pars debito modo. Item ex infra dm annum fenestra cancelli a parte qua dicitur epistola fiat major ita quod possit illuminare super altare et ponatur verreria. Et similiter in alia fenestra ab alia parte existente. Item ex infra dum term, volta retro crucifixum et etiam muri circum circa portam campanilis dealbentur. Item ex infra biennium ipse cancellus pavetur s. foderetur postibus (F. 88b). Item ex infra dum term, fiat fons aspersorii et apponatur prope magnam portam de ecclie ab extra in quo renovetur aqua benedicta qualibet die dmca. Item ex infra mensem fiant 4 cruces nem, v. lap, alt. un, hom, que appon, in 4, quad, cimiti quodquidem cimit, spr. manut, clausum, ut s. Item ex infra dum mensem fiat invent, per manus noti de omn, et sing, vestim, sacerdot, ornam, alt. et al. joc, ejdem ecclie cnj, dupl, hab, pari sign. Item ex infra annum redditus et census et alia jura universa ipsius ecclie in libro ad modum extentarum redigantur ut s.

# Monasterium Monialium in Capellis prope Bernum. (&#de).

## Mulemberg. (Fol. 90 a).

loco debite et claudantur cum clave. Item ex infra annum fiat una bona et competens fenestra juxta altare a parte episte, ut illuminare possit idem altare. Item ex infra triennium pavimentum cancelli ubicunque sit destructum reparetur. Item ex infra eundem terminum navis ecclie complanetur et dum fieri commode poterit, planetur seu foderetur postibus. Item ex infra f. Nativ. Dmi fiant duo gradus s, passus inter chorum et navem eccli et similiter in introitu parve porte ipsius eccli. Item ex infra f. Pasche tectum quod est super ipsam portam ac etiam super fenestras navis ipsius ecclie penitus tollatur aut alias reficiatur novum et taliter componatur quod non impediat lumen ipsarum fenestrarum. Item ex infra annum aliud tectum quod est supra portam ipsius ecclie debite reparetur et taliter componatur quod non impediat fenestr. cancelli. Item ex infra annum fons aspersorii apponatur juxta portam de ecclie ab extra ut s. Item ex infra f. Nativa Dmi apponantur 4 cruces nem. v. lapid. in 4. ang. cimiti, cis. clausura de manuteneatur. Item ex infra mensem fiat invent. p. man. not. . . par signatum. Et similiter infra triennium census et redditus ac alia jura de ecclie redigantur in libro ut s.

#### (Fol. 90 b). Balmectes.

 infra triennium cancellus pavetur s. foderetur postibus et passus ante altare reparetur debite: item ex infra 10, dies s, unctiones intitulentur. Item ex infra annum liber religetur d' et reparetur. Item ex infra f. resurrectionis Dmi cruces que portantur ad infirmos repingantur: item ex infra annum navis ipsius ecclie complanetur et foderetur postibus, dum commode fieri poterit. Item ex infra eundem terminum fiat sexternus in quo notentur officia solennitalum ad dictamen curati predi Item ex infra predum f. Nativ. Dmi fiant duo candelabra nemorea ferrata et depieta prout s. Item ex dum commode fieri poterit, flat breviarium ad usum ecclie Lausann, prede. Item ex infra f. Pasche cimiterium claudatur juxta limites ibidem hodie presentium date positos, et inhibetur sub excommunicationis pena, ne ulterius predum cimiterium fiat via publica nisi tantummodo pedestris. Item ex infra mensem fiant 4 cruces altit. un. hom. que app. in 4 quadr. antedi cimitii. Item ex infra dictum terminum fiat invent. p. m. not. de ecclie signatum.

#### Capella bie Radegundis.

Item visitarunt capellam bio Radegundis virgio in Rupe suptus ecclom parlom in qua ut dicitur ossa corporis ejusdem existunt et visa sunt quam plura in scrinio super altare existenti, quod qdem altare est consecratum, nondum tamen dotatum: in eo ad libitum curati et devotionem celebratur. Ipsa siqdm capella existit (Fol. 91 a) membrum et filiola predicte parlo ecclo de Balmectes: in ea teneatur lumen perpetuum ardens in lampade qualibet nocte: fondatum idem lumen ex elemosynis que spectant et pertinent ad predum curatum, quod manuteneat tamen inposterum melius et semper fieri.

#### Capella de Ulmits.

#### Chiertres.

Die domnca 26° predi m. Augusti prelibi ptres Dmi Epus Granat, et abbas Filiaci visites ecclam parem de Chiertres visitarunt extim, val. comm. on. supp. 12 libras bonorum Lausann, vel c', que de present Dmi abbatis Paterniaci et instit' pred' esse dignoscitur et cujus est curatus Dus Nicolaus Rabus pbtr di loci qui personaliter residet et deservit in eadem, sub cujus regimine s. animarum cura sunt 100. foci vel co, in qua omnia . . . . . . . . . . . ut sequitur. Inprimis ex infra annum cancellus subpayetur lapidibus s. foderetur postibus. Item ex u modo in antea sit lumen ardens die et nocte coram Chri cpe. Item ex infra f. proxum bii Michaelis fiat lanterna ad portandum lumen cum cpe Chri infirmis. ex infra proxum f. resurrectionis Dmi fiat manstrantia seu vasculus bonus et competens ad deferendum cps Chr in processione die festo eucaristie (Fol. 91 b) ejusdem. Item ex infra 10 dies s, unctiones intitulentur ut. s. Item ex infra dum terminum parvus calix mundetur et amodo in antea ipse et alii ejusdem eccle calices mundi teneantur. Rem ex infra annum fiat unum letrile ad tenendum

libros. Item ex infra f. bu Michaelis thuribulum reaptetur et fiat naveta s. vasculus ad tenendum incensum. Item ex infra mensem mundentur candelabra ipsius eccli maxime illa que tenentur supra magnum altare. Item ex infra triennium fiat una bona et competens casula pro solemnibus et festivis diebus. Item ex infra f. omn. Sctum fiat lavatorium et teneatur tobalia ut s. Item ex infra annum fiat sexternus in quo notentar officia solennitatum ad dictamen curati predi. Item ex infra annum sacristia subpayetur s. foderetur postibus. Item ex infra annum fiant due competentes fenestre a parte campanilis ad illuminandum ipsam ecclesiam que muniantur verreria unacum illis cancelli. Item ex infra 8 dies fontes bantles debite et tute claudantur. Item ex infra f. Nativ. Dmi fiat aspersorium ad tenendum aquam benedictam et apponatur juxta magnam portam de ecclie ab extra in qua renovetur aqua benedicta qualibet die dmca. Item ex infra dum terminum fiat feretra ad portandum cpra defunctorum ad sepulturam. Item ex infra annum ecclis ipsa recoperiatur et interim maxime infra f. bu Michaelis foramina tecti ejusdem ecclie obturentur, ita quod non pluat in eadem. Intra ex infra mensem appon, 4 cruces altid. unius hom. in 4. ang. cimiterii, cjs claus. de manutencatur. Item ex infra dum terminum fiat invent, p. man, not, . . . . . . parochi sign. Item ex infra triennium-census et redditus ipsius eccle redlgantur in libro ad modum extent, ut supra.

# Capella bie Me Magdalene.

 copertura d' ecclie reparetur d' et manuteneatur, et porta ipsius capelle reparetur d' ita quod claudi possit.

#### Capella bii Georgii filiolam prede ecclie de Chiertres.

## Capella bu Georgii filiola prede ecclie de Chiertres.

#### (Fol. 98 a). Nuvvenech.

Die Jovis 30<sup>mo</sup> pred<sup>i</sup> m. Augusti prel<sup>i</sup> rev<sup>i</sup> ptrs Dmi Ep. Granat. et Abbas Filiaci visit<sup>re</sup> eccl<sup>am</sup> par<sup>lem</sup> de Nuvvenech visitarunt extim. val. comm. oner. supp. 30 libras parve monete vel c<sup>a</sup>, que de present<sup>a</sup> Dmi perceptoris dmus Kunitz et instit<sup>a</sup> pref<sup>i</sup> revd<sup>a</sup> ptrs Dmi n<sup>a</sup> Lausaun. Ep<sup>i</sup> esse dignoscitur: cujus est curatus Dus Petrus Rubert qui personaliter residet et deservit in eadem, sub cujus regimine s. animarum cura sunt 35 foci vel et: in qua omnia . . . . . . . . . . . . ut sequitor. Inprimis ex infra proxum annum fiat almaliolum s. ciborium ad Chr. cps reponendum in muro prope altare a parte qua dicitur evangelium et foderetur ab intra et ab extra depingatur ut s. Item ex a modo in antea sit lumen continue in lampade die et nocte ardens coram Chri cpe. Item ex infra proxum f. omn. Sctum fenestre cancelli vitrientur de. Item ex infra 10. dies vasculi s. ampule s. unctionum intitulentur: item ex infra f. bu Michaelis fiat naveta ad tenendum incensum. Item ex infra 6 annos et citius dum commode fieri poterit ipsa ecclia ab intra et ab extra dealbetur. Item ex infra f. resurrectionis Dmi fiat aspersorium s. lapis ad tenendum aquam benedictam prope magnam portam de ecclie ab extra, in quo renovetur aqua benedicta ad minus semel qualibet die Dmca aut ebdomada. Item ex infra pred, f. bu Michaelis fiant 4 cruces nemor, vel lap. altid. 9 pcdum vel ca que appon, in 4, ang, cimit, ejs clausura manuteneatur ut s. Item ex infra mensem fiat invent. p. man. noti . . . . . . . . . . (Fol. 98 b) hab pari sign. Hem ex infra triennium census et redditus et alia jura de eccle in libro ad modum extent, redigantur, ne in fut, alienentur.

Item visitarunt altare bie Me virg. in ipsa ecclis fondatum et non dotatum, tamen consecratum.

#### Capella de Loyes filiola et membrum prede ecclie de Nuvvenech.

Item visitarunt ecclam s. capellam infra oppidum de Loyes fondalum, filam et membr. suprada parta eccla de Nuvvenech; in qua tenetur cps Chri, sunt fontes bapta et cimiterium: in ca celebratur qualibet die lune missa per deservientem. Omnia in ipsa capella

. . . . . . que sequentur. Et primo ex infra annum fiat ciborium s. almaliolum ad Chri cps reponendum ut s. Et teneatur die et nocte lumen ardens continue coram Chri cpe. Item ex infra 10 dies s. unctiones intitulentur. Item ex infra f. bi Michaelis habeatur lucerna ad portandum lumen cum cpe Chri infirmis et infra f. omn. Sctum fiat naveta s. vasculus ad tenendum incensum. Item ex infra annum proxe venturum candelabra. que sunt super altare, d' repingantur. Item ex infra biennium fiant casula et alba bone et competentes una cum admicta stola et manipulo pro diebus solemnibus. Item ex infra f. Nativtis Dmi fiat feretrum ad portandum mortuos ad sepulturam. Item ex infra annum fiat unum bonum et competens missale ad usum ecclie Lansann. Item ex infra proxum f. omnium Sctum habeatur in ipsa lavatorium una cum tobalia ut s. Item ex infra dum terminum passus s. introitus cimiterii a parte ville reparetur et ita aptetur quod animalia non intrent dum cimiterium: et fenestra a parte qua dicitur epistola que videtur esse nimis stricta relargietur atque vitrietur et ferretur d., ita quod majus lumen reddere possit in cancello. Item ex infra biennium fiat unum bonum et cpts, obsequiale ad baptisandum ut s. Item ex infra dum terminum ipsa ecclis de novo recoperiatur. Item ex infra f. Pasche fiat lapis aspersorii et apponatur muro (Fol. 99 a) juxta portam per quam magis communiter intratur ecclam in qua renovetur aqua benedicta. Item ex infra mensem apponantur 4. cruces in predo cimiterio quod spr. manuteneatur clausum ut s. Item ex infra dum mensem fiat inventarium per man. not. cjs dupl, hab, sindici s. jurati d' eccli. In ipsa est altare b" Katherine confectum et non dotatum.

(Bolgen Wunnemil und Dberftorf).

#### Balmis al. Balm. (Fol. 100 a).

Die Veneris sequenti ultima m. Augusti anno quo s. prel revdi ptrs Dmi visite ecclam parlem Sii Sulpicii de Balmis extim. val. comm. oner. supp. . . . . . . que de presente antede Dmi plebani Bernensis et institute preli Dmi ni Lausann. Epi esse dignoscitur: cujus est curatus Dus Eberhardus Bop, qui personaliter residet et deservit in eadem, sub cujus regimine s. animarum cura sunt 18, foci vel co, in qua . . . . ut sequitur. Inprimis ex a modo in antea sit lumen continue ardens in lampade coram Chri cpe et apponatur de corporali infra vasculus in quo reponitur ipsum cps Christi. Item ex infra triennium fiat coclear administrando infirmis ut s. et infra f. Nativis Dmi fiat naveta ad tenendum incensum et candelabra desuper ferrentur. Item ex infra triennium muri de ecclie ab intra dealbentur. Item infra f. Pasche apponatur fons lapideus juxta portam de eccle ab extra, in quo renovetur aqua benedicta ut s. Item ex infra bu Mtchaelis apponantur cruces in cimiterio et manuteneatur ipsum cimit. spr. clausum. Item ex infra mensem fiat invent, per manus not. . . . . . . . . . . . hab. pari dupl. sign. Item ex infra triennium census et redditus ac alia jura de ecclie redigantur in libro, ad modum extentarum Item in ipsa .ecclis sunt duo altaria fondata et non datata.

#### Sulvalchenbourg.

Eadem die visitarunt eccliam parlem de Nigrocastro alias Sulvalchenbourg, extim. val. comm. on. supp. 30. libras purve monete vel co, que de presento suprado Dmi plebani Bernensis et instit' pred' esse dignoscitur: cujus est curatus Dus Petrus Bader, qui personaliter residet et deservit in cadem, sub cujus regimine s. animarum

#### Montcuchin.

Eadem die visitarunt ecclam parlem de Montecuchino extim. val. committ oner. supp. 18 libras parve monete vel co, que de presento Dmi prioris Montisricherii et instite prede esse dignoscitur: cujus est curatus Dus . . qui personaliter residet et deservit in eadem: sub cujus regimine s. animarum cura sunt 100. foci vel co, in qua omnia . . . . . . . . . . . . ut seguitur. Inprimis ex infra annum fiat ciborium s. almaliolum ad Chri cpus reponendum et sit lumen die et nocte continue ardens coram eo, ut s. Item ex infra annum fiat monstrantia s. vasculus ad portandum cps Chri in die eucaristie. Et fiant duo candelabra nemorea depicta et ferrata ut s. Item ex infra quatriennium fiat unus bonus et competens calix argenteus et deauretur ab intra. Item ex infra proxnm f. bi Michaelis fiat una bona et competens lucerna ad portandum lumen cum cpe Chri infirmis. Item ex infra f. Nativ. Dmi apponatur super thuribulo una fibula s. anulus: et fiat naveta ad tenendum

incensum. Item ex infra annum fiat unum bonum et competens missale ad usum ecclie Lausann. Et infra triennium fiat graduale. Idem quod infra predam annum fiat sexternus in quo notentur officia solennitatum ad dictamen curati. Item ex infra biennium fenestra chori a parte sinistra ferretur et vitrietur. Item ex infra annum sacristia pavetur et in ea teneatur lavatorium una cum tobalia (Fol. 101 a). Item ex infra 6. annos fiat unum bonum et competens campanile ad reponendum campanas. Item ex infra triennium ipsa ecclis reconsilietur et fiat s. apponatur lapis integer super altare parle et consecre-Item ex infra biennium muri cancelli dealbentur et infra 6. annos ipsa ecclia tota complanetur et foderetur postibus. Item ex infra annum fiat fons aspersorii et apponatur in muro prope magnam portam ab extra in quo renovetur aqua benedicta ad minus semel qualibet ebdomada. Item ex infra mensem apponantur cruces in 4. ang. cimiterii. Item ex infra dum terminum per manus notarii de omn. et sing. . . . . . . . . . . . . hab. pari sign. Ex infra triennium redditus et census ac alia jura de ecclie in libro redigantur, ne in fut, alien, et cultus div. ia eadem dimin., cjs libri s. redactionis duplum hab, par' sign.

Georg, Sohn bes Marquis Eustach de Saluces, früher Hofrath bes Herzogen von Savoi, Chorherr von St. Johann zu Lvon, später Bischof von Nosta, hielt nach einer langen, zwischen Louis de la Palud und Jean de Prangins streitigen Bahl, am 16. April 1440 seinen seierlichen Ginzug in Laufanne. Das Bisthum war infolge ber zwistigen Bahl seiner Borganger, beren seber nur in einem Theil seines Sprengels anersannt war, in Berfall gerathen. Dazu auch noch Kriege in biesen Gegenden, so Freiburgs mit Savoi um biese Zeit. Bischof Georg, ein Mann von Kenntnissen, verband Eifer und

frommen Ginn mit Rlugheit, und brachte guerft beffere Drb. nung in bie gerruttete öfonomifche Berwaltung feines Stifts. Dann erhielt er feine Rechte über bas Thal St. Imier, mo fich ber Bifchof von Bafel, neben ber weltlichen Gerichtebarfeit, bie er unbestritten ubte, auch bie geiftliche angemaßt batte, wieber gurud : woruber unten bei St. Imier. Dann ging er auch an bie weltliche Reform, worin er namentlich burch Granciefus de Fuste, Bifchof von Granaba in partibus, ber beiligen Schrift Doftor, einen Minberbruber, ber mit ibm auch bem Concil in Bafel beigewohnt, unterftugt murbe. faßte 1447 bie Synobal = Conftitutionen, Die alteften ber Diorefe: (Constitutiones Georgii de Saluces). Sierauf befahl er eine Bifitation ber Rirchen feines Bisthums burch feinen Generalvicar Stefan von Marfeille (breifig Jahre nachbem Die lette unter Bifbelm von Challant im Jahr 1417 Statt gefunden), allein bie fury barauf nach Laufanne verfeste Rirdenperfammlung von Bafel unterbrach biefelbe. Aber fpater nabm Bifchof Georg ben frubern Gebanten einer Bifitation feiner Rirchen gur Sebung mancher eingeschlichener Digbrauche wieber auf: er betraute bamit feinen Stellvertreter in geiftlichen Dingen, Frangiscum de Fuste, Bifchof von Granaba, von Bottes und bes Apostolifchen Stuhls Gnaben, fowie ber beiligen Schrift fürtrefflichen Doctor; ju ibm Seinrich von Alibertis, bes Rloftere ju Riliacum Abt im Bisthum von Genf, Unshelm (V, 308) melbet jum Sabr Benedictiner- Drbene. 1517, fold Benehmen rugend, bag Bern und Freiburg laut pabfilider Schenfung an ihre Stiftefirchen mit Bewalt bie Abtei Fily im Genferbisthum befitt und eingenommen, auch gegen ben machtigen Carbinal de Flisco gegen Bann und Interbict nicht ohne Dabe behauptet, endlich aber boch gegen eine jabrliche Penfion von Kronen 200 abgetreten.

Es war gerade in jenen verhängnifvollen Tagen, in welchen im Often Guropas der lette Palaologe fich zu feinem, feines Saufes und Reiches letten Kampf anschiete, ihm felbft nicht unrühmlich, der den helbentod fand beim Falle ber Stadt, wohl eber aber feinem uneinigen, entzweiten, entnervten

Bolfe, mehr aber noch ben Fürsten und Bolfern bes Abendlandes, die also schmählich geschehen ließen, daß auf lange
Jahrhunderte das Kreuz dem Halbmonde in der alten Weltstadt wich, wo diese friedliche Sendung in unserm Baterlande
Statt haben sollte. In selbem herrschte nach vieljährigem hartem Bruderzwiste, der mehr denn einmal den entzweiten Brüdern
das Schwerdt wider einander in die Hande gegeben, das
Schwerdt, das dei Eidgenossen bloß nach außen scharf schneiden sollte, nie nach innen, endlich lange ersehnter Friede:
nach Außen hatte der glänzende Heldensamps in den Feldern
von St. Jaso ber Eidgenossenschaft hohen Ruhm gebracht,
den leider bald langer Soldnerdienst besteden sollte, nachdem
im neuen schweren Kampse die Eidgenossen vom schlauen Matedonier verlockt und seinem Golde den ersten Fürsten der Christenbeit gefällt.

Des Bisthums Laufanne Grenzen waren folgende: Bom Ursprung ber Nare mitten burch ihr Bett bis zum Einfluß ber Sigger in diefelbe — bei Flumenthal — welch Flüßchen die Bisthumer Basel und Laufanne schied, so streng diese Grenze sestgehalten, daß z. B. der jenseits der Nare gelegene Spital von Bern bereits in das Bisthum Constanz gehörte, während Bern die Stadt die auf den heutigen Tag — obwohl jest nur in partidus — zum Bisthum Lausanne gerechnet wird. Bon hier dann über Solothurn, Biel, das St. Immerthal, Reuensburg, Grandson, die zum Ursprung der Aubonne; (welche Lausanne vom Bisthum Genf schied), von da zu deren Mündung in den Gensersee hinab, diesen hinauf die Villeneuve: weiter die zur s. g. Eau froide (welche die Bisthumer Lausanne und Sitten schied), von da die zur Höhe des Berges und wieder zur Luelle der Nare zurück.

Samstage ben 26. Mai 1453 begannen bie obgenannten herren ihre geistliche Rundreise durch die jesigen Kantone Baabt, Freiburg, Bern, Solothurn und Neuenburg, nach eingenommenem Mittagemahl Laufanne verlaffend, unter bes "Engels Tobia Geleite", wie der Borbericht melvet: sie eröffneten die Bisitation zu Promasens (Cant. Waadt) am Sonntage

Trinitatis, 27. Mai, welche sie bann am zweiten Sonntage im barauf folgenden Christmonat mit der Bistation ber Pfartfirche Lussiez beendigten. Unsern heimathlichen Kanton betraten sie durch das heutige s. g. Pays d'enhaut, fommend von Rubeusmons (Rougemont) her Sonntags 27. Mai obigen Jahres, mit der Bistation der Kirche von Gysneys alias Saanen beginnend, welchen sie dann nach erfolgter Bistation der Kirche von Montcuchin (Guggisberg) am 31. Augstmonat wieder verließen.

Die Driginalhanbschrift bieses Bistationsberichtes befindet sich auf der Stadtbibliothef in Bern und ist vermuthlich bei der Eroberung der Waadt mit andern Schäpen hieher gebracht worden. Laut der Unterschrift am Schlusse ist er von Jasob Anthodi, Notar von Apostolischer und Kaiserlicher Gewalt, unterzeichnet, welcher den Verhandlungen beigewohnt, aber durch andere Geschäfte verhindert, ihn durch einen andern schreiben ließ, dann aber ihn unterzeichnete und mit feinem anschrieben ließ, dann aber ihn unterzeichnete und mit feinem anschrieben ließ, dann aber ihn unterzeichnete und mit feinem anschrieben ließ, dann aber ihn unterzeichnete und mit feinem anschrieben ließ, dann aber ihn unterzeichnete und mit feinem anschrieben ließ, dann aber ihn unterzeichnete und mit feinem anschrieben ließ, dann aber ihn unterzeichnete und mit feinem anschrieben ließ, dann aber ihn unterzeichnete und mit feinem anschrieben ließ, dann aber ihn unterzeichnete und mit seinem anschrieben ließ, dann aber ihn unterzeichnete und mit seinem anschrieben ließ, dann aber ihn unterzeichnete und mit seinem anschrieben ließ, dann aber ihn unterzeichnete und mit seinem anschrieben ließ, dann aber ihn unterzeichnete und mit seinem anschrieben ließ werden ließen ließen

gehangten Giegel befraftigte.

In ben Archiven ber biftorifden Befellichaft gu Freiburg bat Gerr Pfarrer Meier von St. Johann bereite Die Bifitation ber Freiburgifchen Rirden berausgegeben, beffen Borbericht wir banfbar benugt haben; bie societe d'histoire de la Suisse romande bat fur ben Canton Baabt bie namliche Abficht : mabricheinlich wird Berr Brofeffor Matile von Reuenburg in einem folgenden Theile feiner auf Roniglich Breußischen Befehl und Roften berausgegebenen iconen Monnments de l'histoire de Neuchâtel bie Berichte uber bie Reuenburgifden Rirden aufnehmen, fo bag fich unfere fur eine funftige Berna sacra nicht gang unwichtige Arbeit jenen Bemubungen anschließt. Ginen iconen Beitrag ju einer folden Berna sacra haben wir übrigens auch von ber mit bem mubfamften Sammlerfleiße gufammengetragenen Arbeit (über bie Bernifchen reformirten Rirchen) von unferm verehrten Mitgliebe Berrn Mit-Landammann Lobner ju erwarten, melde er mit anerfennenemerther Gefälligfeit jur Berfugung unfered Bereins gestellt bat, bie in folgenbem Banbe ericbeinen wirb.

Leiber fehlen in biefem Bifitationsrapporte mehrere unfern Canton betreffende Berichte ganglich: es scheint der mit dem schriftlichen Rapporte beauftragte Schreiber sei nicht dazu gestommen, an einzelnen Orten seinen Bericht zu ordnen und spater sei es unterblieben; vielleicht die Materialien verloren

gegangen.

Go fehlt ber Bericht über bie Rirde von Darftetten fast gang : von bafigem in giemlichem Dunfel liegenben Stifte fein Bort. Gang fehlt ber Bericht über bie Rlofter von Interlachen, wo bie Bifitatoren boch über zwei Zage perweilten und wo auch ausbrudlich fur biefen Bericht Raum übrig gelaffen ift, beinabe vier Seiten Fol., Die nach ben Worten Monasterium Interlacense gang leer fichen. Mar etwa über bas bamale bochft uppige Leben ju Interlachen guviel gu fagen, ober war es nur, bier wie anbermarte, vielleicht bie Lange bes abzustattenben Berichts, welche vom Gintragen bess felben abhalten mochte? Ebenfo fehlt auch ber Bericht über Biel gang, mo bie Abgeordneten boch, wie aus bem bet Buttemberg angehangten Berichte ju erfeben, fo feftlich empfangen worben : fur welchen Bericht ebenfalle brei Seiten freigelaffen finb. Gine bebeutenbe Lude finbet fich ferner im Berichte über St. Imier: ebenfo eine giemliche Lude über Bern. Bom Frauenflofter von Frauen = Cappelen findet fich nur ber Titel bes Berichts: Monasterium monialium de Capellis prope Bernum , welchem britthalb leergelaffene Blatter folgen. Ge icheint wie eine Schen por ben Berichten über Rlofter und Stiften gewaltet ju baben.

Die andern Berichte find bagegen mehr ober minder vollständig: leiber fehlen aber gar oft die nicht unintereffanten ftatiftischen Angaben der Namen der an den jeweiligen Orten functionirenden Geiftlichen oder des Einkommens der Pfründe oder der Jahl der Feuerftellen (foci) — wie man damals ftatt der heutzutage gewöhnlichern Angabe der Seelengahl die Bevölferung berechnete; — oder nicht felten das eine und das andere. hinfichtlich der statistischen Angabe über den Sip der Pfartfirchen haben wir den Bortbeil, dieselben mit einem

über zwei Jahrhunderte altern Berzeichniffe im befammten cartularium Lausannense von 1228 vergleichen zu können. Freilich finden wir auch in dem dickleibigen Bistationsberichte leider durchaus nur einen Bericht über das Arußere der Kirchen und was dazu gehört; vom geistigen und fittischen Zustande weder des Hirten noch der Heerde nirgend eine Spur. So hatte der, in dessen Name seht sein angeblicher Statthalter auf Erden regierte, sein Geheiß an den reuenden Jünger

Boone ra mpoBaraus gewiß nicht verftanben.

Die meift fehr einfachen Dorffirchen waren baufig in febr baufälligem Buftande : feltene Tenfterchen, noch nicht überall von Blad, oft nur von Tuch (tela) verbreiteten in benfelben nur fparliches Licht: Die Dede mar bisweilen fo fchlecht, bag fie ben Regen nicht burchzubringen binbern mochte, baber gu forgen anbefohlen warb, ut non pluat in eadem, fo gu Dberwol im Simmenthal und anderwarts, beghalb auch bie Borfdrift: listeletur g. B. gu Reuenftabt, Gpies und anderemo. Das Schiff ber Rirche (navis evclesiæ), in welchem Die Gläubigen gewöhnlich fich aufhielten, hatte feinen Fußboben und biente oft jum Begrabniß, baber öftere Unebenheiten im Boben burch bie erhöhten Graber, beghalb bie baufigen Borichriften, bag ber Boben verebnet, gepflaftert ober mit gaben belegt werbe (planetur, pavetur s. foderetur postibus) bas Wort foderare barf bei biefer Latinitat nicht auffallen, ce past fehr mohl zu cura für cure, ad causam für à cause, manutenere für maintenir u. bgl. - Um bie Banbe ber Rirchen reinlich zu halten, wurde außer bem anbefohlenen Beißen berfelben auch nicht felten verboten, Die Radeln an benfelben auszulofden.

Das heilige Saframent ruhte noch nicht wie heutjutage auf dem Altare, sondern es befand sich in einer Rische
in der Mauer des Chors ein Wandschrant angebracht (almuliolum seu ciborium ad Christi corpus reponendum). Auf diesem Schranke oder an der Mauer sollte ein Bildniß Christi mit dem Kelche in der Hand gemahlt werden und vor demfelben das ewige Licht breunen (lumen continue ardens die

et nocte). Die vorhandenen Reliquien follen beauffichtigt werben (intitulentur), boch finden wir biebei bie unerwartete Sorgfalt ju Darftatten und Reuenftadt (intitulentur cedulis pergameneis; habita prius informatione veridica, quorum sanctorum et membrorum sunt). Auch bie Rirchgerathe waren noch febr einfach : ber Reich noch oft von Binn, oft ohne Bergolbung. Die Bemalbe, foweit fie ber Stanb oft noch erfennen ließ, maren gewiß noch febr rob und funftlos. Die Miffale und Breviarien waren - bie eben erfundene Buchbruderfunft mar ba burchaus noch obne Ginfluß - febr foftbar, baber auch bie und ba faft gerftort por Alter ober fie maren faft unlesbar geworben, baber bismeilen beren neuer Ginband anbefohlen (wie zu Schergligen, Mefchi) ober beren Bervollftanbigung vorgefdrieben wird, ober fie maren auch hinwieder fo fehlerhaft abgeschrieben, wie in ber großen Pfarrgemeinde von 3 weifimmen g. B., baß anbefohlen murbe, bas Diffal folle mit einem anbern achten und auverläßigen Gremplar verglichen und verbeffert werben : (collationetur et corrigatur), chenfo bei Cappelen b/M.

Man barf übrigens nicht vergessen, daß in diesen Zeiten die Kirchen der einzige Versammlungsort der Gemeinden waren: was natürlich mancherlei Mißbräuche nach sich ziehen mußte. So wird z. B. zu Corgemont und Sombeval ernst andesohlen, daß die grosse arche — wohl Gemeindsladen mit ihren Schriften — aus den Kirchen entsernt und nichts dergleichen Profanes in derselben geduldet werde: scheint man doch anderwärts gar zur Vorrathssammer sie mißbraucht zu haben, nach ber zu Walperswyl gegebenen Vorschrift vasa nucis et alia profana amoveantur. — Weder Stühle noch Bänke (sedes lignee) wurden damals in den Kirchen geduldet: es mußten dieselben, wo sich dergleichen, wie z. B. zu Walsperswyl fanden, aus der Kirche entsernt werden.

Die Kirchhöfe icheinen offene Blate geworden zu fein, bie zur Gemeinweibe bienten : besthalb wird die Borichrift ertheilt, biefelben genau abzusteden und baber in ben 4 Eden berfelben bolgerne Kreuze aufzustellen (nemoree vel lapidee)

und biefelben wegen bes Biehes verschloffen zu halten (clausura cjus manuteneatur, ita quod animalia non intrent).

Die Bahl ber Briefter richtete fich gewöhnlich nach ber Bahl ber Altare und ber Rirchen: bisweilen war fie aber auch

noch beträchtlicher.

Die erfte Rirche nun, welche bie Bifitatoren von Rougemont (Rubeusmons), einer Stiftung ber Grafen von Grevere gegen bas Enbe bes XI. Jahrhunderte \*), herfommend, auf bem jestigen Bernifchen Gebiete befuchten, war bie von Gysneys alias Saanen, wie bie Ueberfchrift in unferer Sanbichrift lautet (Sonntage 17. Juni 1453) : in jenem Gartular von Laufanne richtiger ber beutigen frangofifden Benennung naberfomment, Gissinay genannt, wohl von ben Biegenen ober Giegen, jufammenftromenben Bemaffern; vielleicht bie altefte Benennung bes Thales : im Deutschen befanntlich bem Aluffe gleichnamig Saanen, ber Pfarrberr wird genannt Johannes Teiss. Benes Cartular fest biefe Rirche in bas Defanat von Dgo, Sochgau, pays d'enhaut, von welcher Decanateintheilung bingegen unfer Bifitationebericht nirgends ein Bort fagt. Singegen nennt er Saanen eine Collatur von Rougemont, an welches biefen Rirchenfas auf Ans halten Graf Betere von Grevers 1330 \*\*) burch Bifchof Bohannes de Rossillon von Laufanne überlaffen werben. Leiber fehlt bier bie Angabe ber Feuerftattengahl, auch bie Ungabe bes Werthe ber Pfarrpfrunde : ale eingige Pfartfirde im beutschen Saanenlande (ber Bericht fennt nur noch eine Capelle gu Steig (G'fleig b. S.), welche 1416 gegründet fein foll und nun bei biefer Bifitation (Dienstage 19. Juni) burch ben Bifchof von Granada eingeweiht wurde), muß bie Babl ber Generfiellen betrachtlich gewefen fein, wenn wir g. B. 3 meis fimmen vergleichen : es werben überbieß bier auch ein diaconus

<sup>\*)</sup> Bon Rodt, die Grafen von Grevers. Schw. Gefchichtf. XIII, 25, 26.

<sup>\*\*)</sup> Rach von Robt - Die Grafen von Greners - Schw. Gefch. XIII, 136.

und ein subdiaconus ermabnt, mit beren Gulfe benn auch bie Capelle in Gfteig verfeben werben fonnte. Bon bem nur ein halbes Jahrhundert jungern Lauinen, eben fo wenig von bem erft britthalb Sahrhunderte fpater zu einem bleibenben Bfarrfine erhobenen rauben Bergthale Ablentiden ift naturlich noch feine Rebe. 2018 biefe Lanbichaft bann unter bem letten Grafen von Grevere burch Theilung mit Freiburg an Bern gelangte, murbe in berfelben ebenfalls, wie in bem übrigen Bernifden Gebiete (1556) bie Reformation eingeführt und ein 3abr nach ber Erwerbung mit ber Lanbichaft ein Bertrag abgeichloffen : permoge melder bie Landichaft fur bie brei beutichen Bfarrer von Saanen, G'fteig und Lauenen von ihren Stiftungen fur alle Unfprachen bem Landvogt auf Martini jabrlich 190 Krf. abliefern foll : bagu 40 Rlafter jabrlich bem Bfarrer von Saanen und je 30 Rlafter ben beiben anbern : überbieß foll bie Lanbicaft bie Rirchengebaube in ihren Roften erhalten \*).

Ge ift befannt, wie Saanen fich nur ungern ber Reformatien unterzog: ichon im Jahr nach ber Befignahme murbe wegen gewaltthätiger Unfur letter Tage ju Gaanen eine anfehnliche Gefandtichaft babin abgeordnet, welche bie Bemeinde bafelbft versammeln und mit tapfern Worten ihnen bas Bebauern ausbruden follte und bag Bern folden Muthwillen burdaus nicht bulben werbe, bag fie fic bes Sin - und Berlaufens und Roffelns gur Deffe, wohin es fei (fie maren begbalb auf Ginfiebeln, nach Unterwalben und in's Ballis gereifet), mußigen follten \*\*). Bielleicht aus gleichem Grunde erhielt ber Pfarrer von Saanen (Schnell) 1600 Nov. ein Sag mit Bein wegen feiner treuen Dienfte; Die Gemeinde bagegen bie Beifung, ihre Rirche, wofur fie boch bereite 100 Bfund von 36r Bn. empfangen, weiffen gu laffen. Wegen ber von Ablents fden, (beißt es ebenba), bie fo abgelegen, bag fie Binters nicht jur Bredigt fommen tonnen, haben fie Bewalt nach But-

<sup>&</sup>quot;) Gruner, MS. H. H. IX, 302, p. 24.

<sup>\*\*) 3</sup>nfl. 1556 Apr. 9. in H. H. IV, 95 pag. 203 b, 204.

bunfen zu banbeln, bag fie jur Brebigt geforbert werben. Die Abbulfe für Diefe abgelegene fleine Gemeinde geschab fruber burch ben helfer von Saanen, ber im Commer bis Gallentag au prebigen batte und biefur fich felbft mit Lebensmitteln verfab: 1665 Mug. wurde ber Bennerfammer gu begutachten gefchieft, wie ber Bemeinde Ablentichen ju belfen fei, ob burch einen eignen Beiftlichen (wie jungft nach Sabfern) ober fonft, bamit ber brobenbe weitere Abfall verhutet werbe. (Die Befuiten in Freiburg waren febr eifrige Brofelptenmacher). 3m Rop. gleichen Jahre wird Saanen fehr belobt, baß es bie Befoldung ber Belferei erhoben will, damit berfelbe langer bleiben moge und auch ber an bas Babitthum grengenden Gemeinde 216lentichen beffer belfen fonne: fie follten bas Capital ber Selferei wenigstens um 1000 Bl. erhöhen, wo bann 36r Be. befonbere um Abl. auch eine erflefliche Beifteuer geben wurben. Dazu follte auch bie Gemeinde von Ablentichen ihm eine Behaufung einrichten und eine freiwillige Anlage machen zu feiner Erhaltung. Der Selfer follte fo lange immer moglich alle 14 Tage eine Bredigt in Ablentichen halten, bagu bie Rinberlebren einrichten gur Unterweifung in ber mabren driftlichen Religion bei biefem burch bas Babfithum giemlich abgeführten Bolfe. 1666 Mug. an bie Bennerfammer gur Untersuchung. mas ber Staat ju einem Pfrundcorpus fur Ablentiden, mo man einen Canbibaten binfchiden will, beigutragen babe; ba Die Bennerfammer mit ihrem Berichte gogert, fo wird ber Muftrag auf ben wegen einer bort zu errichtenden Pfarre am Capitel gu Thun gemachten Antrag erneuert (1668 Apr.). findet man zwedmäßig, bag ber Landvogt von Gaanen bie Gemeinde Ablentichen bewege, ein Pfrundcorpus ju errichten, worauf bie Regierung bas Ihrige auch thun werbe, inbem ba ber Belfer von Caanen im Winter ohne bochfte Ungelegenheit nicht babin fommen fann, Die Leute von bort in Grmanglung einer Bredigt in bas nabe freiburgifche Jaun gur Meffe geben. Die Gemeinde machte aber ohne 3meifel, in ber Unmöglichfeit bei ihrer Urmuth ein Bfrundcorpus ju bilben. einen andern Borichlag fur bloß temporare Brediger, worauf

nach bem Gutachten ber Bennerfammer (welche feit Auflösung bes Schulraths von 1616 als Kirchen; und Schulrath funsgirte) am 20. August 1668 aus ben Stubenten im Kloster ein f. g. Winterprediger zu senden beschlossen wurde, der je für ein Jahr verpstichtet war, im Winter den Gottesdienst und die Schule zu versehen und sich, wie den Helfer mit Proviant versehen mußte: der erste, welcher am 15. Oft. 1668 für die 5 Winterwonate geordnet wurde, war der Stud. Abrah. Lontschi: 1704 endlich wurde ein beständiger Geistlicher dahin gesandt, der aber nur zwei Jahre daselbst zu bleiben verpslichtet war. Gruner hat das Verzeichniß dieser seinem Beichen an einem Thürlistock, daß der Schnee daselbst Samstags vor Psingsten noch Mannschöhe hatte. (Gruner über Saanen 1751 H. H. IX, 280).

Mittwoche am 20. Juni wurde barauf bie Bfarrfirche von 3 meifimmen in duobus Symis vifitirt; in jenem Cartular ebenfalls ichon ale Parochie von Duessimenes erwähnt : am gleichen Tage vifitirten fie auch bie febr alte Cavelle von St. Stefan - capella Sti Stephani, eine Tochter von 3weifimmen, als bloge Capelle nicht in jenem Bergeichniffe von 1228. Sie wird ale eine Collatur von Probft und Convent von Interlachen angeführt, welchen es Junter Seinrich von Strattlingen, herr von Laubed (dictus de Lobegge) mit feiner Gemablin Mermetta, bes Grafen Betere V. Greiere Schwester aneinander nach Michaelis 1335 vergabt hatten, (fundum, curtim et jus Patronatus ecclesiæ de duobus Simminibus). \*) 3 weifimmen ericheint bier mit ber ftarfe ften Bevolferung von 300 Reuerstellen, mobel jeboch ju bes benfen ift, bag barunter bie Bevolferung ber beiben jegigen Rirdipiele St. Stefan u. Bent inbegriffen wirb. Bent wurde erft 1505 ju einem eignen Rirchipiele erhoben: Die Rirche, au beren Bau Bern 100 Pfund gesteuert, wurde 1505 Ditt.

<sup>&</sup>quot;) Gruner H. II. IX, 302, p. 2; v. Rodt, die Grafen von Greiers, F. 205, 206 im XIII. Bb. ber Sch. Gich.

wochs por 10,000 Ritter-Tag eingeweiht burch Bifchof Datthaus Schinner ale Stellvertreter von Laufanne: Seinrich Benneli, ber reichfte gandmann feiner Beit in ben beiben Simmenthalern, ju Frutigen und Mefchi hatte ben Plas gur Rirche und bem Rirchhof gegeben und am Tage ber Ginweihung mar ein gandmann, Beter Zanner, feines Befinnens 115 Sahre alt, ba gefirmt worben, wie uns Anshelm \*) melbet. Bon ber Berbinblichfeit an St. Stefan, benen fie bie Rirche erhalten belfen follten, fowie einige Kreuggange mit ihnen nach 2meifimmen zu thun, machten fie fich 1516 Montage nach Lætare burch Losfauf um 300 Pfund frei. Es vermeinte aber auch bas Rlofter von Interlachen bas Recht zu haben, ben Briefter nach gent gu feben, beffen fich aber bie von gent weigerten, ale bie Rirche und Pfarre auf eigene Roften gebaut und bas Ginfommen von Zweifimmen feineswegs geichmalert : Bern erfannte ihnen auch Freitage por Dichaelie 1505 ihr gutes Recht an; boch fo, daß fie ihren Briefter bem Bifchof von Laufanne vorstellen follten. Das Collatur Recht übergab bann bie Gemeinbe mit Pfrund und Rirche, Saus und Sof 1533 an Bern.

Am längsten hatten sich die von St. Stefan, Zweisimmen und Lenk (nach Art der Bergvöller fest an alten Gewohnheiten hängend) geweigert 1528 die Reformation anzunehmen: weder von der Messe noch von ihrem Schutzpatron Sankt Stephanus wollten sie lassen. Da schrieb ihnen Bern um 13. November, auf die andern Unterthanen hinweisend, namentlich das Beispiel ihrer Mitverwandten der von Boltigen: zugleich mit Anerbieten der Amnestie, worauf sie sich endlich unterzogen und um Sendung geschickter Predicanten baten, die Landeskinder seien. (Zehender, K. G., MS.).

Doch wir fehren zu unsern Bistatoren gurud, bie am folgenden Tage — Juni 21. — bie Pfarfirche von Boltisgen — Booltigen in Cartular, visitirten. Es fehlt hier wieber bie Jahl ber Feuerstellen, bes Einfommens ber Pfarre, sowie

<sup>&</sup>quot;) III. 281 82.

bes Ramens bes Pfarrers; bloß ift vom Kirchenfaß gemelbet, er hange ab vom Schultheiß, Rath und Gemeinde von Bern. Derfelbe war nämlich mit ber Herrschaft Simmenegg nach Erlöschen bes Stammes ber Freiherren von Weissenburg an Thuring von Brandis, ben jungern Nessen bes letten Johann II. von Weissenburg von Katharina seiner Schwester, ber Gemahlin Thurings von Brandis bes jungern, von diesem 1374 an seinen Nessen Junser Rudolf von Aarburg gelangt, von welchem sie Bern 1391 um 2000 Gulden anfauste \*).

Breitage 22. Juni betraten fie bas heutige Rieberfimmenthal und vifitirten bafelbft bie Bfarrfirche von Dbermyl, im Cartular Beremple genannt, unter welchem Ramen es auch in Interlachischen Urfunden porfommt : im Berichte ift bei Diefer Rirche eine Lude über fammtliche ftatiftifche Angaben. Der Rirchenfag biefer vermuthlich von ben Freiherren von Weiffenburg gestifteten Rirche wurde von berfelben 1326 auf Maria Berfundigung in ihrer Gelbnoth ber Brobftei Darftetten verfauft \*\*). Camftage vermuthlich vifitirten fie Darftatten, eine Pfarre und Probftei, worüber, wie ichon oben bemerft worben, ber Bericht fast ganglich fchweigt : eine ber beiben fur Diefelbe noch vorhandenen Borfdriften haben wir im Gingange bereits angeführt, Die andere betrifft bas Weiffen ber Rirche; bei beiben ift jeboch jum Trofte ber wie es icheint nicht übereifrigen Gemeinbe beigefügt : si commode fieri possit (wenn es bequemlich geschehen mag), Tarenchat beißt im Cartular bas malicher Bunge fast inerpreffible Briorat. Sier foll bie Familiengruft ber Freiherren von Beiffenburg gewesen fein, von welchen bie Brobftet auch reichlich begabt ward : von Mulinen halt ben 1175 guerft urfundlich vorfommenben Rubolf von Beiffenburg fur ihren Stifter. In ihrem Stabtchen Beiffenburg batten bie Freiherren übrigens auch eine reichlich

<sup>&</sup>quot;) Buffinger p. 231 v. Rodt, die Grafen von Greiers - von Müllinen, biplm. Gich. ber Forn. von Weiffenburg im Schw. Gefchichte., Bb. I.

<sup>&</sup>quot;) Diplom. Gefch. d. Forn. von 30.

ausgestattete Capelle, welche ein eigner Priester bediente: bie von Raron — wohl durch Erbe von Weissenburg — besassen 1348 die Collatur dieser Capelle: sie mag wohl durch Absterben der Weissendurger allmählig eingegangen sein, daher sie hier bereits nicht mehr erwähnt wird. Wir sinden ausgezeichnet, daß den Kirchgenossen von Därstätten die Kosten am Kirchendau im April 1605 aus ihrem seiner Zeit zu Handen genommenen Kirchengut von Ihr Gn. restituirt wurden. Ebendaselbst will man bei Behandlung der Capitelsasten den Sjährigen Pfr. Peter Schwander, da er noch gelehrt und methodice predige, noch auf seiner Pfarre belassen, er soll aber seine

unruhigen Rinder von fich thun, 1670 Apr. 14.

Sierauf vifitirten fie Sonntage an bes feligen Johannes bes Täufere Tage (Juni 24.) Die Pfarrfirche in bee freundlichen Erlenbache lieblichem Gelande, Arlimbach im Cartular: ben Gebalt biefer Bfarre, fowie bie Babl ber Keuerstellen vermiffen wir im Berichte: es verfah fie bamale ein Chorherr von Interlaten, Bohannes von Gid (de Quercu) genannt, welchem Stifte bie Collatur guftanb. Es batten namlich bie ofonomifch bebrangten Weiffenburger ber Probftei Interlaten bie Raftvogtei. ben Rirchenfag und beträchtliche Buter und Bebntrechte gu Erlenbach 1330 September 3. um 1200 Pfund Pfenninge verfauft : von Mulinen in ber öfter citirten biplomatifchen Befdichte ber Freiherren von Beiffenburg \*) führt auch noch befondere an, wie beträchtlich die Ginfunfte biefer Pfarre Damals gewesen, sowie er auch noch ermabnt, wie bie Berner auf einem ihrer Streifzuge gegen ben Freiherrn Rubolf von Beiffenburg 1303 Dorf und Rirche von Erlenbach geplunbert, Die geraubten Rirchengierrathen jeboch Enbe felben Jahres wieber gurudgegeben. Erlenbach mag wohl eine Stiftung ber febr alten Freiherren von Erlenbach gemefen fein, vermutblich burch Erbichaft an bie von Weiffenburg gelangt; bie von Erlenbach ericheinen urfundlich noch vor benen von Beiffenburg, namlich 1133, fpater fielen fie in ben Ctanb ber Mitter

<sup>\*)</sup> Com. Geich. I. F. 38.

zurud, bis sie endlich zu gemeinen Landleuten herabsanken. — Bon hier aus visitirten sie auch die von Erlenbach abhängende Tochter-Capelle von Diemtingen, dem heiligen Rifolaus und der Katherina geweiht, welche in einer Urfunde von 1314 bereits erwähnt, im Cartular natürlich als blose Capelle nicht angeführt ist: Diemtigen wurde erst furz vor der Reformation 1527 zur selbstständigen Kirche erhoben; die Collatur behielt Bern.

Am nämlichen Tage fand bie Bisitation ber Kirche von "Wammys" Statt, im Cartular richtiger Windemis genannt. Die gewöhnlichen statistischen Angaben sehlen hier, es hat sich allein die Rotiz erhalten, das Wimmis ein Collatur sei der Abtei von Sceloz, ohne Zweisel von Seld im Elsas. Ben Mülinen bemerkt (in der bereits oft angeführten diplom. Gesch. S. 9 u. 10) Wimmis eigentlich außer den Grenzen des Siedensthals liegend, möchte als ein ehemaliges Lehen der Abtei Sels an die Herren von Weissendurg gelangt sein. Es kaufte auch die Probstei Därstätten, große Güter im Obers und Rieders Siedenthal, von der Abtei Sels 1276 7. Kal. Dec. Wimsmis war nebst zwei andern Höfen Uetendorf und Kirchs berg im Jahr 994 Dec. 26. von Otto III. deutschem Kaiser diesem Kloster geschenkt worden \*).

Auch die Capelle ber feligen Maria ju Rotingen geweiht, ein Filial von Wimmis wurde vifitirt: Reutigen erft fpater jur Pfarrfirche erhoben (um 1480 Juni 26).

Dienstags barauf visitirten sie die Collegiatsirche von Anfoltingen, ein uraltes abeliches Chorherrenstift, bessen Stiftung gewöhnlich ber Königin Bertha zugeschrieben wird: als Probstei und Chorherrenstift von Alfotingen sinden wir sie im Cartular erwähnt. Der feierliche Empfang durch den Probst, die Chorherren, den Kilchherren und das Bolf bes Drees selbst wird besonders herausgehoben: als Probst wird

<sup>&</sup>quot;) VIII. Ral. gan. 995 S. D. 1829, S. 551; alfo 994 nach unferer Beitrechnung und 995, wenn man bas Reujahr von Weihnacht beginnt.

genannt ber ehrwurbige Berr Beinrich von Bennempl, mobl aus bem angefehenen Bernergeichlechte, ale Chorherren Mitolaus Rorbers, Mitolaus Selpft; ferner Deifter Safob Süglin und ber Lefemeifter ober Schulmeifter (scolasticus) Bohannes Theiß. Sier bei bem reichern Stift finben wir nun auch eine Borfdrift, Die bei ber armlichern Ausstattung gewöhnlicher Dorffirchen naturlich nicht vorfommen fonnte : Die Bifitatoren verordnen namlich, bag bis ju Dichaelis (alfo in einem Bierteljahr) bie beiben Relche, welche fich bei einem Golbidmiebe in Bern befinden follen, wieber gur Sand gebracht werben und bag auch bie übrigen Relde biefer Rirche gereinigt und funftig geborig rein gehalten werben follen. Sierauf wurden auch noch die fowohl von Babften ale Bifchofen von Laufanne bem Stifte ertheilten Freiheiten und Privilegien unterfucht und auf's neue beftatigt, namentlich auch bas Statut, baß bie Stifteberren perfonlich anwefend fein follen bei Strafe bes Meineibs und Ausschluffes von ben Beneficien. Das einmutbige Statut bee Brobfte - Cberbard von Roburg - und bes Capitele (uber bie Pflichten und Rechte ber refibirenben Chorherren) vom 1. August 1333 folgt in extenso auf biefe Bifitation. 3m Unhange folgen noch einige andere Statuten von Amfolbingen, A. B. eines vom Jahr 1310 von Brobit Gerhard de Rivo - ernftlich forgend fur bie Unftellung eines tuchtigen Schulmeiftere (scolastici), ber feiner Schule geborig porgufteben miffe, auf welches wir an einem anbern Orte gurudfommen werben : ein anberes von 1273 unter Brobft de Wenisivil, wo Brobit und Capitel einmuthig, eingeriffenen groben Digbrauchen ju fteuern, verordnen, bag funftig bie vier beffern Bfrunben nur tuchtigen und murbigen Berfonen verliehen werben follen nebft ber Babfilichen Beftatigung beds felben von gleichem April burch Gregor X.

Bu biefer Lude erlauben wir nur aus einer noch nicht veröffentlichen Sanbichrift bes XV. Jahrhunderts — Stadte rechnungen von 1435 — 1453 eine Schäpung bes Reichthums ber Bernischen Rlöfter mitzutheilen, wie biefelben beim ausgeschriebenen f. g. Land foften 1445 Juli angelegt waren,

welche Telle wir zugleich mit einer anbern vergleichen fonnen,

| Es wurden nämlich angelegt: 1494 1505          |
|------------------------------------------------|
| Si, ih                                         |
| Interlachen 1445 um 600 GL 300                 |
| Sernfchatten                                   |
| Unfollingen " " 55 "                           |
| Ruggisberg " Brobft . " 40 "                   |
| Trub , Abt Convt. , 50 , 50 20                 |
| Rurow , Meifterin , 15 ,, 5                    |
| Ettiempl " " 10 " 5 20                         |
| Fromenbrunnen " Aebtiffin " 200 " 100 100      |
| Torberg " Brior . , 200 , 200 200              |
| Frowen-Capellen , Deifterin , 20 ,             |
| Teblingen , Briorin . , 5 , 5 20               |
| Frienifperg " 20t Convt. " 100 " 100 200       |
| Gottftatt " 60 " 50 60                         |
| 1 1445 1494 1505                               |
| 3fel *) Brior Cvt. 30                          |
| Erlad 21bt Cvt. 300 300 GL 200 GL              |
| Gilft Bofingen . Brobft Capitel 130 50 , 100 , |
| " ju Berd 60                                   |
|                                                |

100

100

10

5

200

30

200

200

100

30

100

20 "

50 ..

80

30

Tunftetten Commenbur

Budfi Commenbur . .

St. Urban Abt Convent . .

Biberftein von ben Gutern in

unferm Gebiet gelegen

Rungefelb . . Mebtiffin .

Bergogenbudfi . .

Runis . . . .

Seilg Beift . . .

Brebper . . . . Barfuger . . .

<sup>\*)</sup> St. Bohannis-Infel.

1 1445 1494 1505

Summiswald . . . . . . — 30 , 80 , Wangen . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ,

Wir fügen noch zur Bergleichung ber Betellung eine britte Steuer bei, welche 1505 auf Montag nach Othmari fur bie große von Zeender in Bern gegoffene Glode erhoben wurde von einigen Gottedhäufern und zwar, weil fie im letten

Balligfriege (1503) verschont geblieben.

Mittwoche 28. Juni \*) vifitirten fie bie Bfarrfirche von Scherlingen, Shercelingen im Cartular, unfer heute gum Rilial von Thun berabgefuntenes Scherglingen, Damale eine febr betrachtliche Bfarrgemeinbe unter ihrem Stelforger Bebannes Knovel, benn ber Bericht eignet ihr nicht meniger als 200 Reuerftellen ju; eine einzige - 3weifimmen - überfteigt fie: freilich erfreute fich auch Scherglingen einer mehr benn ein balbes Jahrtaufend altern Rirche, benn Bern fich einer folden ruhmen fonnte. Bann aber biefe nebft Gpiet in tiefem Dunfel ber Borgeit gegrundete Rirche - mit Spieg wird bie Basilica in Scartilinga in Argouwe ichon in ber Schenfung bee Bifchofe Sebbo von Strafibura an bas Rlofter Ettens heim im 3ahr 763 Mars 13 erwähnt \*\*) - alfo noch über 30 Jahre alter, ale bas uralte Robrbach und nur bem ehrmurbigen Dunfter in Granfelben an Alter weichend wann es mit Spieg vom Conftanger Bisthume losgeriffen und jum Biethume Laufanne geichlagen murbe, burfte mobl nicht mehr genau auszumitteln fein : am mahricheinlichften mochten wir es vielleicht ale eine Folge bes Reu-Burgunbifden Reiches benfen, beren Ronige ficher in biefen Begenben mohl begutert waren und benen auch, fonberlich ber gefeierten Ronigin Bertha fo viele Stiftungen jugefdrieben merben, ob euch wohl por bem Richterftuble einer ftrengern Rritif unfer Stratlingen mit feinen Anfpruchen auf bie Biege bes Reu-Burgundifden Ronigebaufes ichwerlich besteben burfte.

\*\*) Deugart Cob. Dipl. XXXIX.

<sup>\*)</sup> Co fiebt in unferm Bericht, es war aber ber 27. guni.

Heim (wohl nach ihm so genannt) in seinem Testamente wohl bedacht: es ist diese Schenfung batirt 13. März 763 (Heddo starb jedoch erst c. 776). Die Urtunde selbst ist dei Grandidier (hist. de l'église de Strasbourg. Bd. Il preuves justificatives No. 55, Fol. XCI—XCV): nach einem Transsumt vom Jahr 1121 — das Orginal selbst eristirt nicht mehr — wieder vidimirt in Archivo Tabernensi und in Tabulario Abdutiæ Ettenheimensis. Die hieher gehörige Stelle sautet wörtlich: "In Argouwe etiam regione omnes basilicas et omnes docimas, scilicet in Spietz et in Scartilinga seu in Biberussa (Bibrist Sol) . . eidem monasterio dedimus atque consignavimus.

Der Ausbrud basilica fur Kirche fommt auch im Teftament bes Bischofs Remigius von Strafburg vom Jahr 778 por (bei Granbidier, Urf. 73).

Scherzlingen fant feit ber Reform zum Filial herab, 1536 Oft. 19. ward verordnet: alle Conntage foll ein Prasticant von Thun dafelbst predigen: auch mögen sie ihre Todten zu Scherzlingen daselbst begraben: hingegen Abendsmahl, Tauf und She soll zu Thun gehalten werden. Rach bem RD. u. H. IV, 32,

Bur Pfarrfirche von Scherzligen gehörte bamals auch noch bie Capelle bes heiligen Kreuzes vor ber Stadt Thun belegen, welche ebenfalls visitirt wurde. Donnerstags barauf befuchten sie von hier die Pfarrfirche von Zeningen, ebenso Ceningen im Cartular, zu Einigen: befanntlich um die Mitte bes vorigen Jahrhunderts zu einem Filial von Spiet herabgefunken. Die Feuerstellenzahl ist hier nicht angegeben, indes tann sie nicht groß gewesen sein in der Nähe des so bedeutenden Scherzlingen und des ebenso alten Spiet, daher und die Angabe unseres Berichtes nicht befremden kann, daß ihre Ginkunfte nichts betragen, kaum zum Unterhalte des Priesters ausreichend. Am gleichen Tage wurde auch die Pfarrfirche von Spiet visitiet, von deren hohem Alter wir bereits gessprochen. Die Zahl ber Feuerstellen ist nicht angegeben, ebens

fowenig ihr Ertrag, nur ber Name bes Geistlichen Reymboldus pollicis (Reimbold Daum), sowie als Collator ber Besiger von Spietz genannt. Es ist nämlich bekannt, wie bieser schone Sitz von den Strättlingern 1338 an die Bubenberge und nach beren Aussterben an die Familie von Erlach gelangte, die es heute noch besitzt, nach mehr denn 300 Jahren : ein bereits seltener Fall. Die Collatur dann war im Jahr 1427 am St. Maurizentag durch Tausch mit Interlasen um den Kirchensatz von Gerzen see nebst mehrern Liegenschaften an die Bubenberge durch Bermittlung des Chorherrn Johann von Bubenberg von Solothurn gesommen.

Wäre die angebliche Urfunde König Dagobert vom Jahr 662 aus Isenburg acht, wo Dagobert der Kirche Unser Lieben Frauen zu Straßburg drei seiner Höse schenkt tres eurtes meas optimas et electas, wovon die dritte curtis tertia in pago qui nuncupatur Spezies et in comitatu Bargensi — wäre diese Urfunde acht, so hätten wir Spieh als Gau schon im siedenten Jahrhundert erwähnt: so wenigsstens nach Schöpflin in seiner Alsatia illustr. I, 657. — Grandidier in seiner histoire de l'église de Strasbourg I preuves justificatives No. 17, p. XXVI — XXIX zeigt aber, daß unter diesem comitatus Bargensis eher neden den beiden andern Elsässischen Hösen an die Grafschaft Bar im Elsaß zu denken sein möchte und hat überdieß die Un ächtzheit dieser Urfunde aus verschiedenen daselbst angesührten Gründen deutlich daraethan.

Am nämlichen Tage wurde auch noch die Capelle Sanct Columba's außerhalb Spiet, ju Faulen see visitirt, durch die Tradition einer Stiftung durch den berühmten Heidensbesehrer jugeschrieben: eine Tradition, welche nach den neusten Ausschläffen über das uralte Romainmotier in den Mémoires et Documents der Société d'histoire de la Suisse romande nicht mehr so durchaus verwerslich erscheinen dürste: zu bemersten wäre auch noch der Ausdruck in unsern Berichte von dieser Capelle quæ quasi venit ad ruinam, was doch offendar aus ein hohes Alter derselben deutet. Es meldet überdies auch die

Shronif von Ginigen von großen Wallfahrten bahin bis gur Reformation. Roch heute hat fich bas Andenfen biefer alten Capelle erhalten.

Chenfalle Donnftage an ber Bigilie ber Apoftel Beter und Baul (alfo am 28. Juni) vifitirten fie bie Pfarrfirche von Efdy, im Cartular Affches, beren reines Ginfommen auf ungefahr 60 Bfund auter Laufanner Dange berechnet wird : Die Collatur gebort an Schultheiß und Rath von Bern : an welche Stadt biefer Rirchenfag 1353 von bem Sherrn Thuring pon Branbis gefommen mar \*). Serr Unton Brem : garten verfieht bie Bfarre, bie ungefahr 30 Reuerstellen ents balt. Gin Rilial von biefer Mutterfirche ift bie Capelle von Rintenbach, unfer Reichenbach in ber Lanbichaft Frutigen, erft nach ber Reformation 1529 December gur Pfarrfirche erhoben, baber 1228 auch nicht erwahnt. Bie es icheint wurden bie Guter ber Caplanet ju Reidjenbach ber bafigen Gemeinbe überlaffen, indem ber Rath 1539 April 9. verfügt, bag bie von Reichenbach wegen habenber Caplanei-Gutern ihren Brabicanten erhalten follen.

Bon hier gelangten fie Samftage, lebten Tag Juni, in bas abgelegene Thal, in ben Spiffen heutzutage genannt, wo bie Pfarrfirche erft vor 20 Jahren in Abelboben ober in

Balb geftiftet worben mar.

Roch bewahren die Chronifen dieser entlegenen Thalschaft eine Abschrift der Stiftungsurfunde dieser Kirche vom ersten Tag des andern Herbstmonats — Oktober — im Jahr 1433. Durch des offinen Schreibers Hans Helblings Hand im mindern Basel ausgestellt, wo es endlich den Eingangs der Urfunde benannten Landleuten der neben Leutstichen geslegen in Frutingen in dem Wald in Schirplissschwand gelingt, durch Berpflichtung zu jährlichen 40 guten Rheinischen Gulden an den seweiligen Priester zu A., einen eigenen Seelssorger zu erhalten, dessen sie in so abgelegener Gegend in so

<sup>\*)</sup> Schw. Gefchichtf. (Gefch. ber Cbeln von Scharnachthal) IH, 60.

mannigfachen Wechfelfallen bes Lebens oft ichmerglich entbehren mochten. Als Zeugen biefer Urfunde hatten ber Ammann von Hinderlappen, sowie Landleute von Frutigen, Aesche und aus bem Obersimmenthal sie bestätigt und zwei Burger bes mindern Bafels sie bestegelt.

Noch maren bie madern ganbleute von Abelboben ihres für jene Beit gewiß nicht geringen Opfere feineswegs frob. Es entftand mit ber Mutterfirde von Frutigen lang meiliges Erol vor bem Babit ju Rom, por bem Concilium ju Bafel, wo fie eben die Stiftungeurfunde erlangt hatten, weil bie neue Leutfirche in Abelboben fich weigerte, ber Mutterfirche bie frubern Rus, Renten und Opfer noch ferner aufommen au laffen, biefe fich nun jene vom Berbanbe zu entlaffen meigerte, bis enblich ein Spruch ber herren und Dbern von Bern vom 18. April 1439 ben langen Sanbel alfo fcblichtete, bag bie neue Leutfirde ju Abelboben fich ale Tochter ber Mutterfirde von Frutigen erfennt, jabrlich einmal biefelbe burch etwelche Musgefchoffene mit ihren Rahnen ehrbarlich befuchen und enblich infonderheit, bag fie 15 Bfund Belbes bem Rilchherrn ber außern Rirche ju Frutigen jabrlich auf Anbreastag, boch abloelich, entrichten foll : welche Gumme benn auch bie von Abelboben laut Quittung nachft vor St. Martins Tag 1469 (vom Brobit Johannes Graber ju Interlachen und Beter Elpad, Rildherrn ju Frutigen) mit 300 Bfund Gelbes abgelöst und losgefauft haben. Unfer Bifitationsbericht nennt nun bereits einen Reinertrag ber Pfarre von 50 Rheinifchen Gulben, ftatt ber in ber Stiftungeurfunde bestimmten 40 GI. und führt als Geelforger (curatus) auf: Serrn Beter Elvad, ber perfonlich ba wohnt und bie Stelle verfieht (qui personaliter residet et deservit) - wir werben fpater eine ans bere Beife ju ermabnen und ju rugen haben - es ift mobl ber namliche Seelforger, ber 16 3abre fpater ale Rilchberr ju Frutigen obige Quittung mitunterfdrieben. Sanbidriftlichen Mittheilungen nach von Geite bes gegenwärtigen bortigen Bfarrere, ber mit ber anerfennungewertheften Befälligfeit feine und feiner Gemeinbe hanbidriftliche Sammlungen, worunter auch jene Chronifen, mir mitgetheilt, ware aber erft gegen Enbe bes fünfzehnten Jahrhunderts eine eigene Wohnung fur den Pfarrer zu Stande gefommen. Unser Bisitationsbericht erwähnt hier wie meist anderwarts der Wohnung der Geistlichen nicht; hingegen stimmt seine Angabe von 28 Feuerstellen für Adelboden gar wohl mit den 33 Landleuten überein, welche sich für die neue Kirche verpflichtet hatten.

Das patriarchalische gemeinsame Handeln dieser Thalsschaft — jedermann ist des Landes Frutigen höchst ehrenwerthe Besteiung von ihren Steuern — wie grell von unserer neumodisch fortgeschrittenen Liquidirung anderer Lasten abstechend! — noch im guten Andensen — zeigt sich auch noch später, insdem die Gemeinde 1646, als einige Jahre zuvor auf die Klage der Geschlichen über den äußerst geringen Ertrag dieser Pfründe, die Thalschaft von der Regierung angestragt worden, was sie hiefür thun wollte, 1800 Pfund zusammenschoß, wovon 1000 Pfund für die Pfrund, und 800 Pfund für die neu zu sisstende Schule bestimmt worden, welche lestere Summe 1676 verdoppelt wurde, um aus dem jährlichen Ertrage in der sehr zerstreuten Ortschaft vier Schulmeister zu besolden. Die Collatur hatten sich die Landleute von A. laut dieses Berichtes vorsbehalten.

Doch wir sehen unsere Visitationsreise fort: Am 1. Juli Sonntags wurde die Kirche zu Fruting en visitirt unter ihrem Pfarrherrn Conrad Sweyter. Der Ertrag dieser Pfarre ist nicht angegeben, ebensowenig die Zahl der Feuerstellen: der Pfarrer ist ein Chorherr von Interlachen, welchem Kloster Anthoni von Thurn 1399 diesen Kirchensat vergabet hatte. Montags 2. Juli visitirten sie die Pfarrfirche von Lenxigen—Leensingen oft früher geheißen, unser Leißigen: im Cartular kömmt sie noch nicht vor: diese heute noch kleine Gemeinde kann sedoch nicht viel später errichtet worden sein: die Zahl der Feuerstellen sehlt, auch der Name des Pfarrers, nur ist des merkt, daß sie fast nichts abtrage (nullius sere valoris extimata). Der Kirchensat war 1312 an Interlasen gesommen als geistliche Aussteuer für Clementa von Strätlingen, als sie

in bas Kloster von Interlafen trat. Diefer Gemeinbe wurde im Nov. 1665 wegen ihrer großen Armuth und bedeutenden Kosten mit ber Kirchen-Reparation von der Regierung eine

Bibel geschenft, bie jur Benugung ba bleiben foll.

Dienstage Juli 3. vifitirten fie bie Rirche von Grinbel. Die Angabe ber Feuerstellen und bes Ginfommens fehlt : ben Briefter fest Interlafen : ben bamaligen nennt ber Bericht Unbreas Boffart. Der Anbau biefes Thales ift febr alt: bavon zeugt bie aus ber Betronellen-Capelle noch beute in ber Rirche ju Grindelmald aufbewahrte metallene Glode, 68 Bfund ichwer, mit ber Legende in Moncheichrift: O Sancta Petronella ora pro nobis 1044. Diefe Capelle ftand bart uber bem Muslaufe bes untern Gletichers unter einer Relebalm, welche noch beute bie Rellenbalm genannt wirb. Schopf bat biefelbe um 1575 auf feiner alteften Rarte bes Cantons Bern verzeichnet und erwahnt fie auch noch in feiner noch vorhandenen lateinischen Geographie von Bern (aus welcher bie fpatern Regionenbucher bes XVII. u. XVIII. sec. gefloffen find) Sancta Petronella, pagus filialis am finfen Lutfchinen-Ufer, mas auf einige Saufer in ber Rabe ber Capelle beutet, bie er freilich bann unrichtig bie Berge verwechfelnb unten an ben Mettenberg verfest. Begen Enbe bes XVI. ober Unfang bes XVII. soc. mag biefe Capelle nebft ben Saufern babei bei ber burch fcblechte Jahrgange eingetretenen Bermilberung biefer Begend gerftort und bie Glode nach Grinbelmalb gebracht morben fein. Urfprunglich mar biefe Capelle wohl an biefem Baffe errichtet worben jum Schube gleichfam bes ehmals befanntlich viel lebhaftern Berfehre gwifchen Bern und Ballie, ber, wie man weiß, bis über bie Mitte bes XVI. Jahrhunderts forts bauerte, indem auf biefem Wege Rinder von ben im Ballie bamale giemlich gablreichen Reformirten nach Grinbelmalb gur Taufe getragen murben. Dem wenige Jahre vorher von Geliger von Dberhofen gestifteten Rlofter Interlaten ichenfte Bergog Conrab von Bahringen bas Thal Grinbelmalb im Jahr 1146. Wenn nicht ichon fruber in biefem Thale eine Rirche bestand, fo murbe ficher balb nach biefer Schenfung eine Rirche

bafelbft erbaut, benn bie Bestätigungeurfunde ber burch Bifchof Roger von Laufanne erbauten und an Brobit und Capitel pon Interlachen geichenften Rirche von 1180 ermabnt bereits ber frubern bolgernen von feinem Borfahr Amadeus bafelbit eingeweihten Rirche von Grinbelmalb. Die Sage über ben Rirdenbau, bei welchem bie Stelle burch ein Baar Dofen bestimmt worben, die man frei habe geben laffen, fiebe bei Bus Reife in bas Berner-Oberland Th. II. Bewiß ift bier wie in Lauterbrunnen bei ber bamaligen leichtern Berbinbung mit Ballis fruber Unbau bis tief ins Gebirge binein gemefen. 3m Cartular ift Brinbelmalb auch bereits als Rirchgemeinbe aufgeführt, mabrent Lauterbrunnen bagegen nicht nur bas felbit, fonbern auch in unferm Berichte noch nicht erwähnt ift, Der Anbau ift bier, wie bereits ermabnt, offenbar alt, aber bie Berbindung mit ber Mutterfirche von Gfleig leichter und naber ale von Grinbelmalb : baber Lauterbrunnen fpater erft von Bern zu einer eignen Pfarre gemacht wurde, fo bag bie Thalleute ihrem Pfarrer ein eigen Saus bauen und erhalten follen und ibm jabrlich 50 Pfund geben : auch foll er ben Rorngebnten von Murren geniegen: (1487) \*).

Mittwochs 4. Juli wurde die Kirche von Steig — Stega 1228 — visitirt, eine alte und ausgedehnte Gemeinde, noch jest eine der größten des Kantons. Die Angabe des Reinertrags, der hier ziemlich beträchtlich gewesen sein muß, sehlt, sowie auch die Feuerstellen-Zahl: Interlaten sest natürlich den Priester: damals war es herr Otto Sulzer, Chorderr von Interlaten. Die Collatur sam durch die Wädenschwyl und Eschendach an Interlaten: welchem Stifte die Kirche von Stega mit ihren Zubehörden 1196 von Bischof Roger von Lausanne bestätigt wurde. Der Sage nach ist diese Kirche eine der ältesten des Kantons: ja ein dortiger Landmann versicherte einem Luzerner-Reisenden gegen das Ende des verstoffenen Jahrhunderts, sie sei die älteste, sie stehe bereits seit Abrahams Beit! Bon bier mochte wohl noch am nämlichen Tage das

<sup>&</sup>quot;) Gruner H. H. IX, 302, p. 94.

1131 von Geliger von Dberhofen gestiftete Interlaten erreicht werben : bie Brobftei Indrellapa im Cartular, mo bie Bifitatoren bis jum 7. geraftet ju baben icheinen, an welchem Tage fie nach Thierachern gelangt fein muffen, ba Sonntags Juli 8. eine nicht geringe Bahl von Rirchen vifittet werben. Bie oben bereite bemerft, fehlt ber Bericht über Interlaten gang: Raum war binreichend gelaffen ju einem weitlaufigen Rapporte. Ginen Erfat biefur fann und bie nocherhaltene, feineswege aber zu beffen Rubm gereichenbe Bifitation von 1472 gewähren, welche wir von unferm werthen Mitgliebe Berrn Profeffor Stettler ale Beilage au feiner Arbeit über bas Rlofter Interlafen ju erwarten haben. Manniglich ift bas ausgelaffene Leben ber Rlofterleute ju Interlaten eben jur Beit ber Bifitation befannt, weniger vielleicht, bag bas Rlofter fruber umgefehrt in gunftigem Rufe ber Gittenftrenge ftanb : bie gleichzeitigen Annales Colmarienses von 1211 - 1305 \*) haben une name lich folgenden Bug aufbewahrt : ale ber neue Bifchof von Bafel 1276 bie Chorherren von St. Leonhard Auguftiner-Drbens vifitirte, ichidte er einen von ihnen jur Bucht nach Interlafen (correctionis causa ad monasterium Interlacense), brei anbere anderwaris : bagegen benn freilich Bern zwei 3ahrhunberte fpater Bergog Sigmund von Deftreich angebt, ihnen aus ber niebern Stift in Tyrol 3 ober 4 regulare Chorherren nach Interlafen ju Ginführung befferer Ordnung ju fenben 1475 Dec. 31. H. H. IV, 95, Fol. 41 a.

Am 8. Juli visitirten sie zuerst die Pfarrsirche zu Tiracher, im Cartular Tirascher: eine nicht unbeträchtliche Gemeinde von c. 60 Pfund guter Lausanner-Munze. Die Collatur ist in den Händen der Frau Schultheißin de Espiegerber (Spiegelberg) von Solothurn, welche diese Pfrunde Herrn Girard Kureti, Priester de Adventhica (Wissisburg) übergibt, der die Stelle mißbräuchtich nicht selbst versieht, sondern sie durch einen andern Priester Conrad Scarubi (etwa Strubi), doch mit

<sup>\*)</sup> Böhmer fontes rerum Germanicarum Stuttg. 1845, Bd. II, 1, 10.

bifcoflicher Ginwilligung verfeben lagt. - Diefer Digbrauch mar im XV. sec. faft allgemein. Der große Rachtheil fur bie Gemeinden wurde aber mohl gefühlt und beim Berannaben ber Reformation verorbnet, auch noch 1527 Vigilia Petri et Pauli - bag bie Chorherren und Caplane ju Reuenburg ihre Bfrunben nicht burch anbere, fonbern perfonlich verfeben follten. Um namlichen Tage wird auch Die fleine Bfarrfirche von nur 8 Reuerftellen vifitirt, Uctingen bier benannt, Bultingen im Cartular, unfer jegiges Uttigen: biefe Pfrunbe nur von c. 25 Rheinifchen Gulben Ertrage, eine Collatur bes Ctabts ichreibers von Bern, Thomas de Ospeignygen (Speichingen), an welchen fie 1429 von Riffaus von Diegbach gefommen, lagt berfelbe, welcher auch bie Ginfunfte begiebt, nur verfeben, fo bag fein eigener Pfarrer ba ift. Bei ber Rleinbeit biefer Pfarre wurde fie baber befto leichter mit Rirchborf. wohin Uttigen noch jest pfarrgenoffifch ift, vereinigt, als fpater (1536) bie Rirche abbrannte. Um gleichen Tage ferner noch bie bamale ebenfalle unbetrachtliche Pfarrgemeinbe Blumefteing von nur 11 Feuerftellen und bloß 20 Rb. Gl. Ertrage, im Cartular noch nicht erwähnt. Collator biefer von 3ob. von Beiffenburg gestifteten Rirche ift Berr Cafpar von Scharnachthal, ber Pfrundner Berr Rifolaus Rorber, Defan von Ronit, ber bie Stelle jeboch nicht felbft verfieht, fonbern fie migbrauchlich burch einen anbern vom Bifchof genehmigten Briefter verfeben läßt. Gbenfo wird noch am namlichen Tage bie fleine Bfarrgemeinbe vifitirt von Czulcerlen, unfer Gur= gelen, auch noch nicht erwähnt 1228. Gurgelen gablt nur 10 Feuerstellen bei einem Reinertrage von 30 Rb. Gl.: bie Collatur gebort an Interlaten, wohin fie in ben Jahren 1260 und 1263 burch Rauf gefommen. Interlacher Documentens Bucher T. VII. und bei Gruner. Bur Beit ber Bifitation murbe bie Stelle burch einen Chorberrn Beren Difolaus Berbft aus bem nicht fernen Umfolbingen verfeben. Roch wirb anhangeweife bier berichtet, bag jugleich eine anbere Rirche ein nahegelegenes Filial von Burgelen, beffen Ramen nicht ans gegeben ift, vifitirt worben fei : wir mochten auf Geftigen

nach bessen Gründung auf Bitten Heinrichs von Reuenburg, Probst zu Solothurn, vom Nitter Ulrich von Schwanden 1257 vergabt worden. Später scheinen deshalb Schwierigseiten einsgetreten zu sein: benn nach Kopp Gsch. der eidgenössischen Bünde II, 396, wird Herr Rudolf von der Balm und seine Gemahlin Judentha nebst ihren Brüdern Gerung und Rudolf von Bischof Wilhelm von Lausanne, gegen Abt und Convent zu Gottstatt beim Kirchensatz de Montpotum (welchen Drt Kopp beiläusig nicht zu kennen scheint) geschützt. 1279 Rov. 4 — später nuß seboch die Streitsache zu Gunsten Gottstatts entsschieden worden sein.

Um nämlichen Tage langten fie noch in Biel an, mo bet festliche Empfang burch ben Geelforger und Behulfen, nebst einer großen Menge Bolfs in Brogeffion mit Reliquien, Rreus und Kahnen, Bachefergen, Beihmaffer, nebft Beihrauch und bergleichen febr gerühmt ift, welche Brogeffion fie por ber Ctabt einholte und bis gur Rirche geleitete. Sier nun trennten fie fich am folgenben Tage : ber Bifchof von Granaba ging gur Bifitation in bas nabe Dett - Mettz bier gefdrieben -Maches im Cartular, ebenfo in einer Urfunde von 1260 parochia de Maches. Das Batronaterecht biefer ecclesia de Mettlon übertragt Graf Rubolf von Reuenburg, herr von Robau bem 21bt und Convent von Gottftatt 1305 Mug. 14. von Bifchof Girard von Laufanne am namlichen Tage beftatigt \*). Bruber Johannes Enchlemberg, ein Religiofe von Bottftatt, war ber Sirte biefer fleinen Bemeinbe, beren Ginfunfte nicht angegeben find. Bon Biel fehlt, wie bereits gemelbet, ber Bericht, fur ben binlanglicher Raum gelaffen worden ift : bier batte ber 216t von Rilly pifitirt, ber gemiffer Dinge wegen ju Biel geblieben, mabrent ber Bifchof nach Mett gegangen, wie es im Bericht beißt. Wir ergangen bier etwas aus ber gelehrten Arbeit unfere verehrten Mitgliebes herrn Dr. C. Blofd in Biel \*\*). In Biel war, wie wir

<sup>\*)</sup> G. Woch. 1829, G. 316 u. 317.

<sup>\*\*)</sup> Urfundliche Gefchichte v. Biel : v. ben alteften Beiten bis 1478.

aus bem bei Buttemberg angehängten Berichte über ben Empfang ber Bisitatoren in Biel feben, ein Seelforger mit einem Klerifer als Gehülfen — curatus et clericus: die Kirche von Biel war dem heiligen Benedict geweiht, vielleicht vor Jahrhunderten durch die Grafen von Thierstein gestiftet, in deren Händen dieser Kirchensaß seit unvordenstichen Zeiten gewesen, als Biel, wenige Jahre vor seinem Unglücke, 1364 März 13. ihn um 1000 Gulden durch Ansauf der alten Hofitatt jener Grasen, von welcher jenes Patronatsrecht abhieng, an sich löste und solches zu einer Zeit, wo das gesammte Einsom men der Stadt kaum 200 Gulden betragen \*). Nur die durch Jean de Vienne's fluchwürdige Gewaltthat herbeigeführte Geldnoth mochte Biel nöthigen, diesen Kirchensaß 1377 an St. Johann zu veräußern \*\*).

Wieder gemeinfam visitirten nun die beiden Herren Mittwochs Juli 18. die fleine Pfarrgemeinde von Pery, hier
Peril und Periculum genannt, im Cartular Perrit, von bloß
14 Feuerstellen und nur 10 Rhein. Gulden Einfommens:
Collator ist der hochwürdige Bischof von Basel selbst: der
Pfründner ist Herr Johannes Falconis (wohl Faucon) von
Murten, welcher die Stelle sedoch mit Genehmhaltung von
Laufanne durch Heinrich Bissoti verwalten läßt. Der
ursprüngliche Name dieses alten Ortes und firchlichen Siese,
der schon im IX. sec. vorsommt, worüber wir bei St. Imier
die ursundlichen Beweise ansühren wollen, ist Bederic oder
Bideric nach heutiger Aussprache in dieser Gegend für das
deutsche Büderich, während Pery wohl nur daraus verfürzt
und durch eine etymologische Spielerei durch Periculum übersseht worden ist.

Um gleichen Tage wird auch Baffelin visitirt, Balfelin im Cartular, unfer Bauffelin, neulich zu einer helferei gemacht: die Collatur ift bes Bischofs von Basel, aber von feiner Keuerstellen-Bahl die Rebe, auch nullius valoris genannt: ihr

<sup>&</sup>quot;) Hefunde im Archiv von & el (361, III, 13.

<sup>&</sup>quot;") Beb. Mrch. von Bern.

Seelforger wird zwar genannt Johannes Meffelerire, ber aber bie Stelle weber felbft verfeht, noch einer für ihn (noc aliquis pro eo).

Am gleichen Tage wurde dann noch die Kirche von Urbben (Urwen) visitirt, Ulveins im Cartular: unser Orvin, deutsch Issingen: zwar nur eine kleine Kirchgemeinde von 10 Feuerstellen, nur von 7 Pfund Bern-Münze Einsommend, vom Probst Su Germani oder Münster in Grandval abhängig; sie wird, da kein Pfarrer hier residirt, durch den Priester von Biet, herrn Benedict Belper verwaltet: hiefür bestellt auf 6 Jahre mit Genehmhaltung des Bischofs von Lausanne. Schon früh im IX. sec. kömmt die capella Ullmic (vielleicht Ulvine zu lesen) vor: im X. sec. die villa Ulvingen — das Genauere später.

Wenn von hier aus statt gegen bas St. Immerthal vorzubringen, vielmehr wieder rudwarts gegangen wird, so haben wir uns bieses wohl baher zu erflären, bog bieser Strich von Bierrepertuis bis Bözingen laut einer Menge von herrn Dr. Blosch angeführten Urfunden als zum Bezirke von Biel gehorend betrachtet wurde.

Am 19. Juli, alfo Donnstags, visitirten fie die fleine Pfarrfirche von Borc, Portt: im Cartular Port, von nur 8 Feuerstellen: doch von 24 Rh. Gl. Ginkommens. Gie hangt von
der Collatur des Priors der Infel mitten im See bei Erlach
ab, vor welchem ernannt sie herr Peter Solidi verwaltet:
befanntlich heutzutage zum Filial von Nydau herabgefunfen,
wie dieses damals felbst nur ein Filial war: habent sun fata.

Um nämlichen Tage noch wird auch die Pfarrfirche von Burguillon, Burglen, visitirt: Burguillum 1228 genannt: von 40 Feuerstellen und 60 Bernpfund Reinertrags, welche Stelle Bruder Johannes Monst verwaltet, ein Religiose von Gottstatt dem die Collatur zusteht. Es hatte nämlich Graf Rudolf von Roban, Reuenburgischen Stamms, bei der Stiftung diesem Kloster Gottstatt im s. g. Stadholz 1247 den Kirchensah von Bürglen, sowie von Cappelen geschenft und da er Bürglen vom Bischos von Laufanne zu Lehn

trug, fo nahm er bafur, um biefen nicht in feinem Rechte gu verfurgen, Die ihm erbeweife angehorende Rirche von Balbevillar von ihm gu Leben. Der vicus Burgulio wird mit bem Alugden Tela nach ber Chronif bes oft genannten Cartulare icon in einer Schenfung Ludwigs Des Frommen vom 3abr 817 erwähnt. Der Rame führt offenbar auf eine Burg aus alter Beit, vielleicht auf Die Burgunden gurud. Gine Beftatigung unferer Bermuthung finden wir in einer Rotig einer banbidriftlichen Befdreibung von Mybau \*), mo ber Berfaffer ben Urfprung von Burglen in einer alten Burg auf bem Beneberge gu finden glaubt, noch beute Anebeleburg gebeißen, unter welchem Berge bei Eriben viele Romifche Mungen von Tiber bis auf Conftantin gefunden worden feien. Man erinnere fich baran, bag bier in ber Rabe bas Romifche Petinesca lag und es ift allbefannt, wie man im Mittelafter um bes porhanbenen Baumateriale willen gerne auf ober an Romifden Dieberlaffungen fich anbaute, Um namlichen Tage vifitirten fie auch bie Capelle St. Bangolfe von Belmont \*\*), ein Riffial von Bort: 1228 als ebemaliges Briorat aufgeführt solebat esse prioratus : unfer Bericht fügt bei : ut dicitur antiquitus solebat prioratus Si Petri de Insula.

Freitags am 20. visitirten sie die Kirche von Nybau, wie bereits bemerkt, damals noch ein Filial von Bürglen, eine Collatur von Gottstatt, mit bessen Erlaubniß Herr Johannes Tschuply hier functionirt. Als Hauptsundatoren der Kirche von Nybau werden im Jahrzeitbuche genannt: Graf Rudolf von Nybau: die Herren von Möringen und Issingen, so wie Herr Johannes Mitjang, Abt zu Gottstatt \*\*\*). Nybau lag lange im Streit mit Gottstatt, welcher endlich 1482 so entschieden wurde, das Nybau den Priester wählen, der Convent von Gottstatt

<sup>\*)</sup> H. H. IX, 279.

<sup>\*\*)</sup> Belmont war mit der Bieler-Ansel 1107 durch Graf Rennold von Hochburgund an das Alofter Elugun geschentt worden de Glugins rectoral de Buorgogan in den Mem. und Doc. 1, 47,

<sup>\*\*\*)</sup> Gruner / MS. .

ihn bem Bifchof von Laufanne vorschlagen foll. Lange ließ bie Stadt Rybau biefes Collaturrecht liegen, bis fie es 1706 wieber geltend machte und es auch von Bern erhielt: 1822 wurde es befanntlich befinitiv an Bern abgetreten.

Am gleichen Tage wurde auch noch die Pfarrfirche von Sucz, Suß — Soz im Cartular — visitirt, von 16 Feuersstellen ohne Angabe bes Einfommens, von Gottstatt abbangig, woher sie der dortige Religiose Bruder Nicolaus canerialias Kriepz, also ein ehelicher Krebs in deutscher Junge versieht. An Gottstatt war das Patronatsrecht der Kirche von Suß 1289 durch Heinrich von Jegestorf, Ritter, gestommen \*).

Bon ba begaben fich unfere Bifitatoren entweber über Erlad, St. Johann und Lanberon ju Lanbe ober bann über ben See nach Novavilla, la Neuveville, im Cartular naturlich noch nicht erwähnt, ale erft im Anfang bee XIV. sec. gegrundet. Diefe Pfarrfirche wird Conntage ben 22. Juli vifitirt : bie außer ber Stabt gelegene Rirche, bie weiße Rirche, alba ecclesia genannt, ift uralt: fcon ber Rame fceint auf eine Rirche zu beuten, bie weit berum fast bie einzige war : auch haben wir hierüber ein ficheres Beugniß burch eine Urfunde aus bem Archiv von Biel \*\*) Am 14. Dec. 1345 mar namlich bie Ginmeihung burch Bifchof Johann von Bafel ecclesiæ parochialis Novævillæ, quæ alba ecclesia vocatur ob suam vetustatem remdificata. Bir haben biefelbe ficher in ber Rabe bes alten Rugerol zu fuchen, welche ville Nogorolis icon um bie Mitte bes IX. sec. erwähnt wirb. Die Babl ber Reuerstellen ift nicht angegeben, ebenfowenig bas reine Einfommen bes Brieftere, wohl aber beffen Rame, Johannes Gifes, ein Religiofe von Bellelan, welchem Rlofter biefe Collatur gebort. Bon ba befuchten fie noch bie Capelle ber beiligen Ratharina, ein Filial ber obigen Pfarrfirche, boch mit einem eignen Briefter verfeben.

<sup>\*)</sup> Gol. Woch. 1829.

<sup>\*\*)</sup> Dr. C. Blofch, urfundl. Gefch. -

Montage barauf bie Bifitation ber Rirche von Lanberon, bie wir bier übergeben: am namlichen Tage noch bie Rirche von Duanna, Duana im Cartular, Twann, wohin fie nur auf bem See fo fchnell gelangen mochten. Das Ginfommen biefer Pfrante ift nicht angegeben, mohl aber bie Babl ber Reuerstellen, namlich 40, fowie ber Rame bes Geelforgere, Bruber Johannes Log, bes Johanniter-Drbens von Buch. fee : biefe Collatur mar bem Saufe Buchfee burch ben vir nobilis Cono de Duanna gefdenft morben, welche Schenfung 1253 burd Gpruch bes Grafen von Reuenburg beftatigt wirb: nach einer Notig im Gol. Boch. 1831 ift ein Cuno, Dominus de Tuanna, biefer Rirche advocatus, biefe alfo mobl eine Stiftung feiner Kamilie : domini de Duana fommen auch icon in ber Schenfungebestätigung an St. Johann burch Babft Lucius III. 1185 por \*). In biefem Bericht von Twann finden wir jum erftenmal, aber nur gang beilaufig, bes Bfarrhaufes (domus presbyterialis) ermabnt. Sieher mar ber gemefene Abt von Gottftatt, 3ob. Schilling, 1546 jum Pfarrer ermablt worben (nach ben RDR. und H. H. IV, 32), ber 1528 beim Religionsgefprach ju Bern einer ber vier Borfteber geweien : er, figtt bes erfranften Brobfts von Interlafen. 218 mehrere Bewohner von Twann, etwas radical, auch ben von Bern (noch bis auf ben heutigen Tag) beibehaltenen Marientag (Rrauentag) nicht gefeiert, bußte ber Rath jeben um 1 Bl.: ber Stadtichreiber bemerfte ironifch bagu proh scelus, vah peccatum, o sacrilegas tantum nefas ausos - scilicet -(1544 RM. 288).

Dienstags 24. Juli gelangten sie jur Bistation von Dieffe — Dieffi im Cartular: einer ziemlich beträchtlichen Gemeinde von 100 Feuerstellen, die freilich damals den ganzen f. g. Teffenberg umfaßte: die ecclesia de monte de Tesson schon in jener Urfunde von 1185, als zu St. Johann bei Grlach gehörend. (Rods wurde erft nach der Reformation zur Pfarrfirche gemacht). Das Einfommen beträgt 40 Pfund guter

<sup>\*)</sup> Matile Monuments I. Urf. 36.

Laufanner-Munge und bie Collatur ift in ben Sanben bes Abte von St. Johann bei Erlach: ber bamalige Bfrunbner Bobannes Clericus, Chorbert ju Reuenburg, ließ fie migbrauchlich burd einen anbern Briefter Guibo Clericus (Clerc?), feinen Reffen, verfeben. Um gleichen Tage vifitirten fie auch noch bas Rilial von Dieffe, namlich bie Cavelle von Glereife ober Ligers, im Cartular natürlich noch nicht erwähnt. Bebe Boche foll bier eine Deffe gelefen werben burch ben Seelforger von Dieffe ober einem anbern in feinem Ramen bei jedem ber beiben bier gestifteten und gwar nur magig botirten Altare. Diefe eigne Capelle erhielt Ligers auf bas Rachwerben Berns beim Bifchof (Johann von Brangins) von Laufanne und Abt Seinrich von St. Johann weibte fie ein 1435. Gruner melbet nach noch porhandenen Schriften ju Ligers (in feiner bandfdriftlichen Gefchichte ber Reformation auf bas Jubildum 1728 verfaßt) \*), es fei bier eine Capelle von Burfard Ster, Brobit au Umfoldingen, geweiht worben 1482 und von ihm mit Beiligthumern beichenft, Die er von Rom gebracht. Bugleich melbete er auch aus gleicher Quelle von einer anbern Capelle ber heiligen Unna 1516 gestiftet und 1528 von Beter Gabarel, bem letten Deppriefter und jugleich erftem reformirtem Bfarrer bafelbit erfauft und zu einem Brivathaufe gemacht, beffen Rachfommen fie noch befigen : ihre Rirdweih fiel auf Dichaelis: vielleicht bieg ber Urfprung ber beute noch bauernben Infelfahrten um biefe Beit. Diefe Capelle hatte ungemein reichen Ablaß, von welchem Gruner aus ben wenigstens bamals noch porbantenen Briefen einen Mudging gemacht : er gablt feche und gwangig Reftrage auf, an welchen fur 100 Tage venialium (foofanflicher) Bugen und 40 Tage criminalium, alfo fur 140 Tage Ablag ertheilt warb. Bu einer eigentlichen Pfarrfirche murbe Ligers erft nach ber Reformation, beren Bfarrer von ber Claffe von Laufanne vorgeschlagen wurden, alfo franjofifcher Bunge maren. Unfange bes fiebengebnten Sabrbunberte war hier ber befamte Delojea Bfarrer, ber erfte Infpeftor ber

<sup>\*)</sup> H. H. IX. 253.

Munfterthalifden Rirden, von Bern aus babin gefanbt. Gs ift von bem unermubeten Cammler Gruner aufgezeichnet morben, bag man im Jahr 1656 angefangen habe beutich ju prebigen gu Ligerg \*) und erft nach fast zwei 3abrhunberten murbe burch einen Beidlug ber Gemeinbe, nachbem beibe Sprachen alternirend beim Gottesbienfte gebraucht worben, ber Botteebienft allein in beuticher Sprache gehalten : offenbar ein febr friedlicher Uebergang und feineswege ein entichiebener Rortidritt nach neuftem Schnitte! 1544 Juni 23. wablte ber Rath Theologum Parisiensem nach Ligers - fein Rame ift nicht genannt : im Muguft beffelben Jahres wirb er jeboch icon ale verftorben gemelbet : feine Bittme Claubia foll burch ben Statthalter von Reuenburg ibres Gatten Bater beftens empfohlen werben. Balb nach ber Reformation war bier auch ein Schulmeifter, aber offenbar, wie die erften in ber Regel, ein Beiftlicher. Ale baber fpater burch ben bigotten Bifchof (Chriftof Blarer) von Bafel überall in feinen Lanben, wie ihm auch im Laufenthal wirflich gelang, Die Reformation ausgerottet werben follte, fo wurden auch im Munfterthal bie Reformirten - bebrangt, ihre Brebiger fortgejagt ober gefangen gefett (wie 1. B. David Möfchler, Bfarrer ju Dachofelben). Da nun Bern bei bem bamaligen Uebergewicht ber fatholifden Rantone und ftete noch um bie Waabt beforgt, bei bem neulich vom Bifchof von Bafel mit ben fatholifden Rantonen eingegangenen Bundniffe feine Berburgrechteten im Munfterthal nicht fo entichloffen zu vertheibigen magte, wie in anbern Beiten gefcab, fo forgte es einstweilen blog bafur, bag jedenfalls bie bortigen Rirden verfeben wurben und gestattete baber bem Defan und Capitel von Rybau, Die vacirenben Gemeinben im Munfterthal burch ben Schulmeifter von Ligers verfeben ju laffen, bis fie orbentlich befest werben fonnen; boch follen fie ibn nicht

<sup>\*)</sup> Um 11. Mai 1657 wurde es vom Rathe bei Behandlung ber Capitelsaften ber Gemeinde bewilligt, bag neben ber frangofichen Predigt alle 14 Lage auch eine in deutscher Sprache gebalten werde (NM. 128).

jum orbentlichen Brabicanten mablen (1583 Febr. RM. 405). Bir vermuthen, bag aus gleichem Grunde fpater ju Ligers eine Selferei errichtet murbe, an beffen Befoldung ber Bfarrer und bie Gemeinde von Ligers fo viel beigutragen batten, fo viel ale fruber ber Schulmeifter gehabt, ebenfo auch ber Bfarrer von Dieffe, bem er mithin auch jur Gulfe bienen mochte : ben Belfer fest bie Rlaffe von Laufanne (1595 Rebr. RM. 429). Dem Selfer de Crousaz wird nun auch, wegen feiner "Uns tonnenheit" ber beutiden Sprache bas Capitel von Beterlingen, ftatt beffen von Rybau bewilligt (1596 Apr. RD. 431). Roch 1609, fugen wir ju einiger Bollftanbigfeit biefer Gache bei. beflagte fich Bern, bag ber Bogt (bes Bifchofe von B.) ju Delsberg Die Beiftlichen im Munfterthal nach Gefallen mable (Mai 25.), mabrent Bern bie Bestätigung ber von ben betreffenben Collatoren gewählten Geiftlichen anfprach, mas es fpater auch unwiderfprocen ubte. Dine 3weifel rubrt auch baber bie in biefe Beit fallenbe Infpeftion ber Danfterthalifden Rirden, welche Bern gewöhnlich burch ben Bfarrer von Ligers ausführen ließ und bis gur Revolution bauerte.

Bon hier durchreisten sie das Neuenburgische und visitirten die Bfarrfirchen von Crissier bei Landeron; Cornoulx; de Sto Blasio de Arans; Novum castrum; Sarrieres; Fenix in valle Rotuli; Domphresson; Sto Martini in Spinis; Fontaines; Cap. de Cernier; de Loculo; Cap. de la Saigne; Engolon; Vuilliez; Corcelles; Courfrasne; Colombier; Pontherousa; Bevex; Sto Albini lacus; Cap. de Provence; Mostier; Buctes Sto Sulpitii, Travers.

Hierauf betraten fie wieber bas Bernische Gebiet und wisitirten am 8. August die Pfarrfirche Champion — Champlun im alten Cartular: unser Gampelen: etwa aus dem alten campulus verdorben, was auf alte Niederlassungen in dieser Gegend beutet. Damals war Gampelen eine Collatur bes Grasen von Neuenburg, welche 50 gute Lausaumer Pfunde rein ertrug, daher auch ein Chorherr von Solothurn, Nifoslaus Schashauser diese Pfründe genießt und sie durch seinen vom Bischof genehmigten Biear Herrn Rubolf de Anes

versehen läßt, der mit noch größerem Mißbrauch zugleich mehrere Stellen versehen muß, wie bald naher erwähnt werden wird. Die Zahl der Feuerstätten ift nicht angegeben. Im Jahr 1631 mußte wegen allzugroßer Nachläßigfeit, da die Nechnungen der Kirchmeier über das Kirchengut von 1603 bis 1629 ausgestanden, an den Bogt zu Erlach die Weisung ertheilt worden, daß er die Restanzen einzutreiben such und die Kirchmeier zu jähre

licher Rechnungslage anhalte (Febr. MDR. 61).

Um namlichen Tage vifitirten fie bie Rirche ober Capelle - ber namliche Musbrud wie bei Ligers - von Anez. 3nne: im Cartular von 1228 noch ale Bfarrfirde von Anes aufgeführt, jest zum Rilial von Champion berabgefunfen. Unfiedelungen in Diefer Wegend find alt, ficher ichon in Romifcber Beit : aus bem frubern Mittelalter finden wir in ber befannten Chronif bes Cartulare von Laufanne vom Sammler Cono d'Estavayer aufbewahrt : Er habe von Cono, Briefter von Anes vernommen, Bifchof David von Laufanne (um 850) fei von einem herrn von Tegerfelt umgebracht worben in villa di Anes, neben bem Dorfbache, wo man an einem großen Stein lange bie Blutfpuren bes Morbes gefeben, burch feine eignen Leute aus Diefer Wegend fei ber Bifchof verrathen morben, beren Dorf von biefer Berratherei ber noch ben Ramen Treitun (Treiten noch beute) trage : was boch fast einer etymologischen Spielerei gleich fieht. Warum übrigens biefe Pfarre von ihrer frubern Bebeutfamfeit fo viel verloren, bag fie in biefer Beit jum blogen Rilial berabgefunten, vermogen wir nicht zu entrathfeln: in ber fpatern Beit gehorte fie bes fanntlich ju ben reichften Pfarreien im gangen Ranton Bern. Etwa 20 3abre nach bem bier gefdilberten Beitraum (1475) genoß ber Probit von Bofingen , Riftler, Gohn bes befannten Schultbeißen, Diefe Pfrunde, naturlich nicht refibirend.

Am gleichen Tag wurde auch die Pfarrfirche von Fenir bei Erlach visitirt, Fenis im Cartular: noch heute der französische Name von Binelz: die Feuerstellen-Zahl fehlt, sowie die Angabe bes reinen Ginsommens: Collator ift, wie von Gampelen, ber Graf von Neuenburg. Die Stelle versieht ber Briefter Herr Rubolf de Anez und zwar wird ausbrudlich bemerkt von Anez aus: also Gampelen, Ins, Binelz zusammen, alle brei weber große, noch fern gelegene Gemeinden zwar, für die jedoch sicher weniger gut gesorgt war, als für ben bequemen Chorherrn in Solothurn und seinen wohl besladenen Stellvertreter. Besanntlich sind die von Kenis oder Hasenburg mit den Grasen von Neuenburg ursprünglich eines Stammes aus der mächtigen Dynastensamilie der von Oltigen: von der Hasenburg in der Rähe von Vinelz sah man noch in der Mitte des XVII. Jahrhunderts die Trümmer: das Patronatstecht ist also natürlich bei Neuenburg.

Freitags barauf am 10. August visitirten fie bie Pfarrtirche pon Cerliez alias de Herlach: im Cartular auch Die Bahl ber Feuerstellen, fowie bes Gintommens, Cerlie. fehlt: als Seelforger wird genannt herr heinrich de Ryel, Briefter: Collator ift ber Abt bes Rlofters von Erlach ober St. Johann abbas monasterii Herlacensis, alias insulæ Si Johannis - nicht zu verwechseln mit ber St. Reters = ober vom fpatern Collator, eben unferm Rlofter St. Johann her auch "St. Johannes-Infel" benennt, welche im Cartular Prioratus de insula und in unferm Bericht, f. o., prioratus Si Petri de insula genannt wirb. Ein Sohn bee Grafen Ulrich von Feui Cuno, Bifchof von Laufanne, hatte gegen bas Enbe bes XI. sec. auf feinem vaterlichen Erbgute biefe abbatiam Erlacensem gegründet, ftarb aber vor der Bollenbung bes Baues, welcher barauf von feinem Bruber, ber Bifchof von Bafel mar, beendigt murde: Cuno liegt in berfelben begraben (Chronicon Lausannensis chartularii ed. Matile p. 33). Die Collatur von Erlach war 1212 durch Graf Ulrich von Reuenburg an St. Johann gefommen. Bom Aufenthalte ber Bisitatoren in Wrlach ift noch im Anhange Die Nachricht erhalten, daß ber Bifchof von Granada bafelbft ben Jafob Curfilly, der Cheleute Beter und Agnes Sohn jum Rlerifer und Afolythen geweiht habe.

Roch erwähnt ber Bericht gang furg einer Capelle inner ben Mauern von Erlach, ber Capelle bes heiligen 2) merius,

ren Borfieher (hier rector, nicht wie fonst curstus gesigen) Johannes Tunchy (etwa unser Dunfi?) ein Klerifer n Erlach genannt wird \*).

Um folgenden Tag gelangten fie uber bas Bebirge nach purtlary, wo fie Sonntage - Mug. 12. - fruh ihre ifitation begonnen haben muffen, ba fie in etwas unbequemer eihenfolge am gleichen Tage Die Bifitation von Courtlary, . Imier , Corgemont und Sombeval beendigten, Cortelary, eldes 1228 noch nicht ale eigene Pfarrfirche ericeint, gablt Reuerstellen, bas Einfommen ift nicht angegeben : Collator ber Sochwürdige Bifchof von Bafel felbit, ber ober beffen orfahr alfo wohl hauptfächlich ju beren Grundung beigetragen ben mag : ber beutiche Rame bes Bfarrers, Berrn Johanes Beningen, fonnte allfällig auf einen Briefter beuticher unge führen, ber aber jebenfalls ber frangofifchen Sprache ing machtia gewesen fein mußte, inbem er bort perfonlich fibirt. Sier wird auch feine Pfarrwohnung ermabnt, bie an fich jeboch als eine bescheibene wird zu benfen haben, ba im Berichte beißt : bie Pfarrwohnung und gang befonbers in Zimmer (stupa illius) follen reparirt werben. Der Name 6 Orte verborben aus curtis Alarici - bie Benennung irtis Sof ift bort in fo viele mit Court beginnenbe ober benbe Ortenamen übergegangen, wie bei uns im alten ganbeseile bas lat, villa in unfer Byl - beutet offenbar auf tomifche ober minbeftene Burgundifche Nieberlaffungen : urfundch finden wir 957 guerft curtis Alarici genannt. Um gleichen age wird also auch St. Imier pifitirt : biefes etwas ungebidte Rudwartegeben von Courtelary auf St. Imier, um on hier wieder nach Corgemont zu gelangen, ba man ja eit natürlicher ju St. Imier, von Erlach berfomment, bie difitation begonnen haben murbe, führt uns mohl barauf,

<sup>\*)</sup> Ueber febr frühen Anbau diefer Gegend ichon in der Reltischen Epoche durften wir durch hier berum in der neueften Beit Statt gefundene und mit gludlichem Erfolge (wie man vernimmt) gefrönte Nachgrabungen balb das Nabere erfahren.

Priester Herr Rudolf de Anez und zwar wird ausbrüdlich bemerkt von Anez aus: also Gampelen, Ins, Binelz zusammen, alle brei weder große, noch fern gelegene Gemeinden zwar, für die jedoch sicher weniger gut gesorgt war, ale für den bequemen Chorherrn in Solothurn und seinen wohl bes ladenen Stellvertreter. Befanntlich sind die von Kenis oder Hasenburg mit den Grasen von Reuenburg ursprünglich eines Stammes aus der mächtigen Dynastensamilie der von Oltigen: von der Hasenburg in der Rähe von Vinelz sah man noch in der Mitte des XVII. Jahrhunderts die Trümmer: das Patronatstecht ist also natürlich bei Reuenburg.

Freitage barauf am 10. August vifitirten fie bie Bfarrfirche von Cerliez alias de Herlach : im Cartular auch Cerlie. Die Bahl ber Reuerfiellen, fowie bes Gintommens, fehlt : ale Seelforger wird genannt Berr Beinrich de Ryel. Briefter: Collator ift ber 21bt bed Rloftere von Erlach ober St. Johann abbas monasterii Herlacensis, alias insulæ Si Johannis - nicht zu verwechseln mit ber St. Betere = ober vom fpatern Collator, eben unferm Rlofter St. Johann ber auch "St. Johannes-Infel" benennt, welche im Cartular Prioratus de insula und in unferm Bericht, f. o., prioratus S' Petri de insula genannt wirb. Gin Gobn bes Grafen Ulrich von Reui Guno, Bifchof von Laufanne, batte gegen bas Enbe bes XI. sec. auf feinem vaterlichen Erbaute biefe abbatiam Erlacensem gegrundet, ftarb aber por ber Bollenbung bes Baues, welcher barauf von feinem Bruber, ber Bifchof von Bafel mar, beendigt wurde : Guno liegt in berfelben begraben (Chronicon Lausannensis chartularii ed. Matile p. 33). Die Collatur von Erlach mar 1212 burch Graf Ulrich von Reuenburg an St. Johann gefommen. Bom Aufenthalte ber Bifitatoren in Grlach ift noch im Anhange Die Rachricht erhalten, bag ber Bifchof von Granaba bafelbft ben Safob Curfilly, der Cheleute Beter und Agned Sohn jum Rlerifer und Afolythen geweiht habe.

Roch ermahnt der Bericht gang furg einer Capelle inner ben Mauern von Erlach, ber Capelle bes beiligen Dmerius, beren Borfteher (hier rector, nicht wie fonft curatus ges heißen) Johannes Tunchy (etwa unfer Dunfi?) ein Klerifer von Erlach genannt wird \*).

Um folgenden Tag gelangten fie über bas Bebirge nach Courtlary, wo fie Conntage - Mug. 12. - frub ihre Bifitation begonnen haben muffen, ba fie in etwas unbequemer Reibenfolge am gleichen Zage Die Bifitation von Courtlary, St. Imier . Corgemont und Sombeval beendigten. Cortelary. welches 1228 noch nicht ale eigene Pfarrfirche erfcheint, gablt 28 Reuerfiellen , bas Ginfommen ift nicht angegeben : Collator ift ber Sodmurbige Bifchof von Bafel felbft, ber ober beffen Borfabr alfo mohl hauptfachlich ju beren Grundung beigetragen baben mag : ber beutiche Rame bes Bfarrers, Berrn 3ohannes Beningen, fonnte allfällig auf einen Briefter beuticher Bunge führen, ber aber jebenfalls ber frangofifden Sprache gang machtig gemefen fein mußte, inbem er bort perfonlich refibirt. Sier wird auch feine Pfarrwohnung erwähnt, bie man fich jeboch als eine beideibene wird zu benfen haben, ba es im Berichte beißt : Die Bfarrwohnung und gang befonbers fein Zimmer (stupa illius) follen reparirt werben. Der Rame bes Orts verborben aus curtis Alarici - bie Benennung curtis Sof ift bort in fo viele mit Court beginnenbe ober enbenbe Ortonamen übergegangen, wie bei und im alten Lanbess theile bas lat, villa in unfer Bol - beutet offenbar auf Romifche ober minbeftene Burgunbifche Rieberlaffungen: urfund. lich finden wir 957 guerft curtis Alarici genannt. Um gleichen Tage wird alfo auch St. Imier vifitirt : biefes etwas ungeichidte Rudwartsgeben von Courtelary auf St. Imier, um von bier wieder nach Corgemont ju gelangen, ba man ja weit natürlicher ju St. Imier, von Erlach berfommend, bie Bifitation begonnen haben murbe, führt und wohl barauf,

<sup>\*)</sup> Ueber febr fruben Anbau biefer Gegend icon in der Reltischen Epoche durften wir durch bier berum in der neueffen Beit Statt gefundene und mit gludlichem Erfolge (wie man vernimmt) gefronte Nachgrabungen bald das Dabere erfabren.

baß zu diefer Zeit nur noch ein einziger zu Pferde etwas bequemer zurückzulegender Weg — und nach der Sitte bamaliger Zeit haben wir doch wohl die Bistatoren uns als beritten zu denken — über das Gebirge geführt habe, nämlich nach Courtlary.

Bon St. Imier fehlen und leiber wieber alle Angaben, auch von ber Pfarrfirche weiter nichts, als bag fie befucht worben nebft ben gewöhnlichen Berfügungen : jebenfalle mar ber Aufenthalt nur febr furs und es fcheint faft, bag bie Bifitatoren Diefen einer weltlichen Berichtsbarfeit unterworfenen Begirf, welche auf Die geiftliche Berichtsbarfeit vielleicht auch noch jest Unfpruch machen mochte, absichtlich nur fast wie im Mluge berührten. Bir fuchen baber aus anbern Quellen au ergangen. Wir führen bier mehr im Busammenbange altere Urfunden an, auf welche wir bann bei andern Orten, wie wir bereits gethan, nur binweifen. Der befannte Beter Berrgott führt in feinem Berfe mehrere Urfunden aus ben Archiven bes Stiftes Dunfter in Grandval (Grandisvallis) an, welche Urfunden feither vollig verschwunden find : unter biefen eine Urfunde von Lothar vom Jahr 850 \*). Dann eine zweite von Raifer Rarl bem Diden vom 20. Gept. 884, in welcher er eine frubere von Ronig Lothar bestätigt, Die wir aber wegen verschiedener Divergengen biefer beiben nicht fur jene von 850 halten fonnen, gegen die Annahme von Gerrn Dr. E. Blofd in feiner urfundlichen Gefdichte von Biel: Diefe fpricht namlich blog von Munfter in Grandval cum cellulis sibi subjectis, namlich ber einen gegrundet in ber Ehre bes beiligen Ursicinus und ber anbern genannt Vertima, geweiht in ber Ehre Sanft Bauls bes Apoftels - mabrent bingegen bie zweite von Raifer Rarl bem Diden vom Jahr 884 \*\*) eine Urfunde von Raifer Lothar beftatigt, in welcher bem Rlofter, Grandisvallis benannt, nachbenannte Derter übergeben und bestätigt merben, namlich bie Celle St. Bauli, Vertung genannt

<sup>\*)</sup> Berrgott III, 28. 25. Hug. VIII. Ral. Gept.

<sup>\*\*)</sup> herrgott III, 31. (Schöpflin Alsat. dipl. 1, 93).

und bie Celle in ber Bipinenfifden Graffchaft. melde Rogorolis beißt, mit ber bagu geborenben Capelle Ramens Ulminc (ob Ulvinc?), ferner in eben berfelben Grafichaft villam Summavallis cum capella sibi subjecta Tehisvenna nomine, alfo Sombeval und Tavannes. Soldes wird nun auf Bitten bes Grafen Leutfried, welcher, wie bereits feine Borfahren (nach ber Urfunde von 850) biefes Rlofter von Grandval befaß, bestätigt. Dbigem fügt nun Rart auf Bitten ber Bruber jenes Rloftere noch bie Schenfung breier Orte bei, namlich ber Celle St. 3mers mit ihren Bubehehorben, ber villa Bederica mit ihrer Capelle, und Reconis vilare (Reconvilier in ber Bfarre Tavannes) mit Teinen Bubehörben.

Es icheinen nun jene Clfagifchen Bergoge, gewöhnlich Leutfried benannt, bas reiche Rlofter jumeilen bebrangt, ftatt beichust ju baben \*) und bemfelben verichiebene Befigungen entfrembet worben ju fein, fo bag Ronig Conrad von Burgund an einem öffentlichen ganbtage \*\*) im Jahr 957 am 9. Marg Buntram , Bergog Leutfrieds Cobn , Dicfes Rlofter entgog und es in Rouiglichen Cous nahm, ihm feine Befitungen beftatigend, ale welche bann genannt werben : ber Ort villa in ber Graffchaft Bargen (oben bieß fie bie Bipinenfifche), ber Nugerolis heißt, mit bem Ort (villa) Ulvingen: in eben berfelben Grafichaft ber Ort (villa) Summavalis nebft ber bagu gehorenden Capelle und einer anbern Capelle mit bem Ort (villa), genannt Thesvenna; ber Capelle bes beiligen Dmerius, bem Sof Mlariche (curtis Alarici) Biberic mit ber Capelle Reconvilare und mehrere andere Orte, welche theils im Driginalbriefe vergeichnet find, theils por Alter und einem Rig bes Briefes verichwunden - mas wir vom altern Briefe Lothars perfteben ju follen glauben.

<sup>&</sup>quot;) 3m IX. Babrbunbert maren Die Rloffer als Leben und Erbe weltlicher Berren angefeben, unter beren Berrichaft fie noch mehr als burch bie Ginfalle ber Mormannen verobeten ober verwilderten. Dafe R. B.

<sup>&#</sup>x27;) herrgott III., 77.

Die Sage vom ersten Anbau biefes Thales im fiebenten 3abrhundert durch ben Mann 3mer, von welchem es ben Namen noch heute tragt, fiehe bei Muller I, 148.

Das Cartular von Laufanne führt unbefiritten ale gur Diocefe von Laufanne gehorend an bas Cavitel Si Ymerii mit ber Pfarrfirche, bem beiligen Martin geweibt, wie auch noch andere Rirchen Diefes Thales. Da aber biefe Begend unter ber weltlichen Berrichaft bee Bifchofe von Bafel ftanb, fo mußte es im bochften Grabe auffallen, mann bier feine Reibungen amifchen ben beiben Bralaten Statt gefunden batten : fo bat und herr Dr. Blofc aus bem Archiv von Biel mitgetheilt eine Urfunde, in welcher ber Bifchof von Bafel, ber befannte Jean de Vienne 1376 (3an. 25.) gewiffe Rechte ertheilt an Brobit und Capitel ber Collegiat-Rirche von St. 3mmer sum juris dictionis spiritualis et temporalis, we er also nebst ber unbestrittenen weltlichen auch bie geiftliche Berichtebarfeit für fich in Unfpruch nimmt. - Der Streit über Diefe geiftliche Berichtebarfeit icheint entweber lange fortgebauert gu haben ober von Beit und gu Beit wieber aufgefrifcht worben gu fein, wie a. B. mahrend ber ftreitigen Bifchofemahl ju Laufanne, bie wir im Eingange ermabnt, mabricbeinlich ift : im 3abr 1445 wurde biefelbe aber bem Bifchof von Laufanne, ale in feinen Marchen gelegen, jugefprochen \*).

Aus einer Urfunde im Archiv ju Biel führen wir nachsträglich noch an, bag Probst und Capitel von St. Immer im Jahr 1335 eifrig bas Burgrecht von Biel zu erwerben fuchten.

Bon St. Imier alfo mieber rudmarte fich menbent, nach-

<sup>\*)</sup> Gruner H. H. IX, 303. Morel abroge de l'histoire de l'eveche de Balo führt p. 72 (iwar obne Duellenangabe) an, bag unter Jean de Vienne's Borfahr, bem friedlichen Bohann Genn von Mününgen, ein Bertrag zwischen ben Bischofen von Basel und Laufanne abgeschloffen worden, in Folge bessen Biel, Erguel und Neuenstadt als ber geiftlichen Gerichtsbarfeit von Laufanne unterworfen anertannt worden. Aft biefes richtig, so batte Jean de Vienne den Bertrag seines Borfabren nicht anersennen wollen.

bem fie Courtelary noch einmal berührt, vifitirten fie noch Corgemont, bas ju 30 Reuerftellen angegeben ift. Die Collatur gehort ebenfalls bem Bifchot von Bafel : ale feelforgenber Briefter verwaltet fie herr Johannes de Gomeys - Corceimunt beißt biefe Rirche im Cartular, ihre Ginfunfte find nicht angegeben. Enblich visitirten fie noch am namlichen Tage bie Bfarrfirde von Somberaula, fo viel ale feines Ertrage, auch nur noch aus zwei Reuerftellen, baber auch biefe Pfarre, eine Collatur von Bellelan, ber Geelforger von Corgemont von bort aus verfieht. Dag bie villa Summavallis bereits im IX. sec. urfundlich vorfomme, haben wir oben ichon erwähnt. Sicher mohl butfen wir gunachft in biefer Grgend, nabe bei bem ichon im zweiten Sahrhundert unferer Beitrechnung eröffe neten Berbindungspaffe gwifden Selvetien und Rauracien, ber petra pertusa, an Romifche Nieberlaffungen benfen, von wo fich im fpatern Mittelalter bie Unfiehler allmalia in ben bobern Theil bes Thales gezogen baben mogen \*).

<sup>\*)</sup> Wir freuen uns die bier ausgesprochene Unficht durch das Urtbeil eines competenten Richters, bes burch feine bifforifchen Forichungen (mit gleicher Gachfenntnif fich fiber die Reltifch. Romifche Epoche, als über bas gefammte Mittelafter fich er-Aredend) befannten Mit-Regierungsftarthalter von Delsberg, Quiqueres, unferes verebrten Mitgliedes benatigt ju feben. Derfelbe bemerft in feiner uns gefälligft mitgetheilten bochit intereffanten Arbeit über Die Reltifd-Romifche Epoche, fomeit fie ben Bernifchen Bura betrifft, noch in Sandichrift: 3m St. 3mmerthal (nach ber Legende von beiligen 3mer Sufingen genannt, bann von ibm ber ben Damen fubrend : fpater von bem burch bes Eblen von Arguel im IX. ober X. Rabrbunbert bafelbit erbauten Schloffe bas Erquel benannt) fennen wir feine Ruinen von Romer-Bauten. Gollten auch in Diefem Thal in ber Reltischen Beit bereits Unfeebelungen Statt gefunden baben - man wollte einzelne Damen aus bem Reltischen berleiten - fo blieb es boch ju lange unbewohnt und verlagen nach ber Romer-Beit, ale baf Reltifche Damen fich batten erhalten fonnen; fie fammen mobl von ben Ballo-Burgundern ber, die fich bier feit bem fiebenten Babrbunbert anfiedelten. Andere bei Concebog, mo man nach

Um folgenden Tage, Montage 13. Auguft, erreichten und vifitirten fie bie Pfarrfirche von Tovfelen , welchem barbarifden Namen - bas Cartular nennt ibn Choufalli - ein ber beuticben Sprache Rundigerer erlauternd Touffelen beigeschrieben bat. Die Babl ber Reuerstellen fehlt, bingegen angegeben ift ber Reinertrag von 70 Bernpfunden : fie ift eine Collatur von Gottftatt, von woher fie ein bortiger Religiofe, Bruber Johannes Rifcher, verfieht, boch am Pfarrorte felbit wohnenb. Dienftage 14. August wurde Balvergmyl vifitirt, von nur 20 Reuerstellen mit einem Ginfommen von 40 Bfund, eine Collatur St. Johanns, wohin fie 1309 Graf Rubolf von Reuenburg vergabet batte. Sier auch wieber ber fchnobe Digbrauch, bag. ber bequeme Bfrundner, Berr Beinrich Gifeler, Chorbert au Colothurn, fie nur burch einen Bicar, herrn heinrich Safemann, verfeben läßt; vielleicht biefe Bernachläßigung mit ein Grund, bag bas Rirchengebaube als Gemeinbevorrathebaus migbraucht marb, wie wir oben icon biefe Ruge angeführt haben. Sier ift auch ber einläßlichfte Bericht über bas Pfarrhaus, bas fehr baufallig (est ruinosa) gar fehr ber Reparatur bebarf, welche in brei Sahren ausgeführt werben foll, mofur benn geradezu verfügt mird, bag bagu jabrlich 1/3 ber Bfrundeinfunfte verwendet werbe, welche ernfte Berfugung fich eben aus obigen Berhaltniffen mag erflaren laffen. Bielleicht haben wir bei einem ber in ber oben bereits angeführten Schenfung (von Belmont und bem Priorat ber Beters-Infel an Clugny vom 3ahr 1107) neben Ulrich de Belpa und Hupold de Laupen genannten Beugen Sugo Villars Walbert an unfer Balperswoll zu benfen, welchem Ramen wenigstens die Benennung von 2B. im Cartular von 1228 Vilar Warber giemlich nabe fommt.

Am gleichen Tage visitirten fie auch die Pfarrfirche von Sifellen, von nur 14 Feuerfiellen, ohne Angabe bee Gin-

Morel früber ichon verichiedene Romifche Mungen gefunden bat, wo herr Quiqueres auch auf einem Soncebog beberrichenden hügel Chatillon Spuren von Romer-Berichanzungen gur Bertheidigung diefes wichtigen Baffes erfannt bat.

fommene : eine Collatur von Schultheiß, Rath und Gemeinbe von Bern, welche bermal Berr Beter Lynfer, ein Briefter, verfieht, bort wohnend; Sisilli genannt, 3m Chronicon Lausannensis cartularii \*) ift angemerft, bag Bifchof Landerich de Durnach bem Capitel von Laufanne im XII. sec. bie Rirche von Sisilli wieber gegeben und noch einige andere wieber erlangt babe: vermuthlich war Gifeln eine ber 11 Bfrunben, curia, melde ber friegerifche Bifchof Burfarb, ber an Beinriche IV. Geite 1189 bei Gleichen fiel, bes Dienfis fur ben Raiferlichen Freund willen bem Sochftift entfremdet hatte, welche nun ein forgfältigerer Rachfolger um Die Mitte bes folgenden 3abrhunderte (fein Rachfolger trat namlich 1174 feine Stelle an) bemfelben wieber erwarb \*\*). Cbenjo noch am gleichen Tage bie Bfarrfirche von Capellen (Cappelen b/A) Capella im Decanat von Adventica, mabrent bie vorhergebenben meift im Decanat von Golothurn lagen, ober von Bern. Beber bie Babl ber Reuerstellen, noch bas Ginfommen, noch ber Rame bes Geelforgere ift bier ermabnt, blog ber Collator ift genannt, namlich ber Abt von Gottftatt, welchem Rlofter biefer Rirchenfat nebit bem von Burglen fogleich bei ber Stiftung beffelben war vergabet worden. Es ift aufgezeichnet worden (von Dtth), bag bereite im 3abr 1617 ein Brojeft gemacht murbe, biefe fleine Gemeinde mit ber ebenfo fleinen von Bargen gu einer Bfarre zu verichmelgen, mas jeboch wegen ber Beigerung ber Gemeinden unterblieben. Bahrend ber mehrjahrigen gehbe ber Berner und Freiburger und ihrer beibfeitigen Bundesgenoffen im letten Sabrgebnb bee XIII. Jahrhunderte mar von ben Breiburgern Rirche und Dorf Cappelen verbrannt worben, wofür fie Erfas leiften mußten, baber Abt und Convent von Gottftatt Die Freiburger und ihre Belfer fur ben Erfag ihres erlittenen Schabens quittiren im October 1293 \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Ed. Mattle p. 36.

<sup>\*\*)</sup> Sifelen beift Sancta Insula, etwa wie Urfellen von Sancta Ursula ?

<sup>\*\*\*)</sup> Rec. diplom. de Frib. I. Hrf. 55.

Enblich wird von bier aus noch am gleichen Tage bie fleine Pfarrgemeinbe von Bargen befucht: Barges 1228 genannt, nur 10 Reuerstellen gablent, eine Collatur von Rrienisberg, - feit Fraulein Berena von ber glub Diefen Rirchenfat um 1415 vergabet unter fcweren Bermanichungen gegen bie, fo gegen biefe Bergabung handeln wurben, was 1806 vergeffen ichien - woher mabricheinlich ber Scelforger, Rifolaus von Bargen, genommen ift. Romifche Rieberlaffungen in und um Bargen, beweifen außer fruber ichon ba herum gefundenen Romifchen Mungen, auch ber neuefte Fund eines filbernen Antonin 1846 im bortigen Welbe, ber unferm Bereine porgewiefen worben : welchen bei fortgefesten Rachforichungen wohl noch andere folgen burften. Bon Aventicum ber, etwa gegen Petinesca bin führte mohl ein Beg bier über bie Mare : wir erinnern biebei noch an bie in ber Rabe bei Rabel. fingen por einigen Sahren aufgefundenen Romifden Mieberlaffungen, einen Mofaitboben, Biegel u. bgl., bie jebenfalls bas Dafein einer Romer-villa auf Diefen gleichfam ju einer Barte einestheils gegen bie Seen und Aventicum bin, andrerfeits über bie Aare binaus gegen Petinesca und Solodorum bin wie gefchaffenen Blage bezeugen, ber ebenfalls zu einem Uebergange über die Mare in ber Rabe von Bargen führt. Bargen muß alt fein, ba von bier bie alte Grafichaft Bargen ben Ramen trug, auch beutet auf frubern größern Umfang bes Drte ein 1270 urfundlich bafelbft ermabnter Spital, hospitale de Bargen (Gol. 2Bod). 1828).

Am nämlichen Tage — wir glauben hier wohl einen Breihum bes Schreibers zu finden, ba boch kaum die Bistiation ber zwar nicht ferngelegenen Kirchen von Walperswyl, Sifeln, Cappelen und Bargen und dazu noch die Reife nach Bern am nämlichen Tage möglich war — wir sehen also bafür Mittwoch ben 15. August, an welchem sie nach Bern gelangten: ob etwa ber nur hier und in Biel vorkommende Ausbruck applieuerunt auf ein Anlanden gleichsam im sichern Hafen nach überstandenen Reifestrapazen zu beuten sei, lassen wir

bahingestellt, jebenfalls ift an beiden Orten ber fehr ehrenvolle Empfang befonders herausgehoben.

Sier in Bern - Bernum conftant in Diefer Schrift nach ber afteften Benennung, mabrent bas Cartular bagegen Berna fest - wurden fie ehrenvoll mit Kreus, Reliquien, Rabnen, Rauchfaß, Beihwaffer und Brogeffion por bem außern Thor, genannt - ber Rame muß bem welfchen Schreiber eine Uns möglichfeit gefchienen ju baben : es ift mabriceinlich fur Die von Marberg Anfommenben bas Thor, welches von ber alten Bernifden Familie Colata ben Ramen fuhrt und noch heute einer Strafe ben Ramen gibt, ber freilich auch ichon bis gur Unfenntlichfeit in eine golbene Dagbgaffe traveftirt morben ift - Die Bifitatoren wurden alfo in Brogeffion vom Rierus und einer febr gabireichen Bolfemenge empfangen und nachbem ber Gegen und Ablag vom Bifchof gefpendet worben, pur Pfarrwohnung ber Deutsch Orbens Brubern geleitet, bart an ber Bfarrfirche, wo Bruber Johannes Stang fie nebft ben anbern Religiofen Deutschen Orbens empfing und mo fie wahrend ihres Aufenthalts in Bern feftlich bewirtbet murben.

Folgenden Tags — wir nehmen Donnstag den 16. August an — hielt der Bischof von Granada vor dem Hauptaltar ein seierliches Hochamt, dem eine große Jahl von Mitgliedern aus dem Klerns, wie auch der Herren von Bern, nehst einer großen Menge Bolts beiwohnte. Als nun der Bischöfliche Dolmetsch, Herr Wilhelm Cortons, die Gründe der Antunst der Hochwürdigen Herren Bistatoren in der deutschen Landessprache auseinandergeseht, der sehr gerne angehört wurde, so sirmte nach genommenen Mittagsmahle der Bischof eine unzählige Menge von Personen beiderlei Geschlechts, nicht nur Büngere, sondern auch Aeltere, ja bereits in hohem Alter Stehende — antiquas ymo jam in decrepitu constitutas — worauf er noch die Besper hielt.

Hierauf wurden auch die Altare diefer Rirche visitirt, fammtlich – nicht weniger als 12 an der Zahl – namentlich aufgeführt, die man in Gruner Delicie Urbis Borne p. 178 – 180, der diefen Bericht ziemlich vollständig ausgezogen

hat, nachsehen fann. Der Bericht über Bern ift leiber giemtich unvollftanbig : ob fie nun in ber Beit ihres Aufenthalts noch Die vericbiebenen Rlofter und frommen Stiftungen vifitirten ober mit ben Magiftraten ber machtigften Stadt ibres bifcoflicen Sprengele über Mancherlei Rudfprache ju nehmen im Falle maren ober nach allerdings mancher befchwerlichen Tagreife fich einige Rube gonnten, ift nicht mehr auszumitteln : es bat fic nur im Unbange biefes Berichte, am Schluffe bes Buches, eine Radricht aus ber Beit ihres Aufenthaltes in Bern erhalten. bie wir bier noch beifugen wollen : Freitags am 8. Auguft richtiger mar es ber 17. biefes Monats - habe ber Bifchof von Granada in ber Rirche ber Frangistaner - man bemerfe, bag ber Bifchof felbft ein Minorite ift - einige gu Brieftern geweiht, namlich Johannes Supidy, Cobn Beinrichs und ber Glifabeth ale Briefter (clericus) und Afolyth (acolitus), bie Bruber Daniel und Gaspar Czender balinatores, bee Orbens ber minbern Bruber in Bern ale Briefter und Afolythen : Wilhelm a Porta von Freiburg, jeboch nur (Die Afolythen waren nur niebere Rirchenjum Afolythen. biener, biefes jeboch bie oberfte ber vier niebern Beiben, Die brei großen Beiben bie ber sacerdotes, diaconi und subdiaconi. Es fand aber folder Migbrauch Statt, bag es felbft Chorherren gab, ohne je eine ber brei großen Beiben empfangen ju haben : Ropp in feiner trefflichen Gefchichte ber Gibgenöffischen Bunde II, 13 führt einen folden Fall aus bem 3abrzeitbuche bes Minftere in Zurich an : obiit Heinr. Wolfleibscho acolitus et canonicus hujus ecclesie).

Wie bereits angeführt worden, war Bern langere Zeit ein Filial von Köniz und wurde erst fünf und achtzig Jahre nach seiner Gründung zu einer selbstständigen Kirchgemeinde erhoben, doch so, daß der Archidiacon von Köniz noch längere Zeit daselbst gewisse Rechte übte (Urfunde von 1320 im Sol. Woch. 1829). Niederlassungen aus Römischer Zeit waren seit längerer Zeit befannt zu Muri, z. B. auch in der Enge: von wo wir über die neuesten Nachgrabungen hossentlich bald von unserm gelehrten Mitgliede, Herrn Jahn, befriedigende

Mittheilungen zu gewärtigen haben. Auf bem Grund und Boben ber Stadt felbst war jedoch bis bahin noch fein Fund befannt aus dieser Zeit: erst im laufenden Jahre ist dem heutigen Referenten ein in Bern felbst gefundener Augustus zu Theil geworden, nebst einigen anderen leider verschleuderten Stüden an der Matte daselbst gefunden.

Rach einem wochentlichen Aufenthalt in Bern festen bie Berren ihre Bifitationereife fort Donnftage an ber Bigilie Sanet Bartholomai, am 23. August in ber Bfarrfirche Bumplicht, bie ihrer 50 Feuerstellen ungeachtet, boch nur ein Filial ber Pfartfirche von Ronig fein foll, ber biefelbe Stelle verfebende Briefter ift nicht namentlich angeführt, fo wenig ale ber Ertrag berfelben angegeben ift, noch bag er perfonlich bafelbit refibire, mas jeboch nach ben Worten in qua deservit dompnus . . (Lude) mahricheinlich ift. 2118 Collatur ericheint bas Saus Ronig auch in einer Urfunde bes Gerichts von Bern von 1462 Rebr. 1., gegen eine unbegrundete Unfprache bes Sigrifts von Bumplig, Sans Gugger - Ronig- Urfunden Regeften H. H. IV, 100 a. Babricheinlich mar biefer Rirchenfas ebenfalls in bem Raufe inbegriffen, in welchem Richard von Magtenberg 1345 um 370 Gl. bem Saufe Ronig ben Sof ju Bumplig mit Twing, Bau, Binfen, Dienften, mit aller Bubehord und voller Berrichaft verfaufte. Allt ift Diefer Drt ebenfalls und batirt nach ba gefundenen Alterthumern felbft in Die Romerzeit gurud: Pipinnant beißt er 1228, wo er als Bfarrfirche angeführt ift; er ericbeint auch noch fruber im Mittelalter: ju Bimpeningis batirt Ronig Rubolf von Burgund 1016 einen Taufchact mit einem feiner Getreuen Amijo \*). Es icheint bier ein Roniglicher Gerichtebof gewefen gu fein: noch 1306 in einer Schenfung Thuringe von Bumplig an Fraubrunnen wird bie curtis Imperii de Bimplitz ermabnt \*\*). Bon einem Bfarrer bafelbft nach ber Reformation hat Bebenber (in feiner Rirchengeschichte MS.) aufgezeichnet : Rach bem

<sup>&</sup>quot;) Maille Monuments 1, Urf. 3.

<sup>\*\*)</sup> Col. Woch. 1829.

befannten Blatter mußte auch Johannes Braunti, Schulmeister zu Leuf, aus dem Ballis weichen, welcher baselbst die Evangelische Lehre verbreitet hatte. Er sam nach Bern, wo er freundlich aufgenommen und 1565 zum Pfarrer nach Bumpliz gewählt wurde: er erhielt von angesehenen Personen aus Ballis ihre Kinder zum Unterricht, die später auf beutsche hohe Schulen famen und die Zahl der Evangelischen nach ihrer Rücksehr, besonders zu Sitten und Leuf, mehren halfen.

Rach Bumplig folgte Die Bifitation bes nicht ferne gelegenen Frauenfloftere ju Capellen, gewöhnlich jum Unterfcbiebe Cap, im Forft genannt - Monasterium Monialium in Capellis prope Bernum, von welchem Bericht mir jeboch nichts anderes, ale biefen Titel, nebit bedeutenbem Raume fur ben Rapport felbit übrig haben. Rach Gruner \*) mare biefe Stiftung uralt, inbem nach einem bort befindlich gemefenen Grabftein bafelbft 1001 eine Aebtiffin von Engelberg begraben worben : bat es nun auch mit biefem Grabfiein feine Richtigfeit, fo ift ohne Zweifel, wie gar oft gefcheben, Die Jahrgabl im Gifer fur bie Muffindung boben Alterthums falfch gelefen worben und wir mußten fie ficher über ein Jahrhundert tiefer fegen. Bewiffer jebenfalls fur Die Renntnig ber Stifter Diefes Gotteebaufes, wenn auch einstweilen noch nicht ber Beit ber Stiftung, ift eine von und im Jahrzeitbuche von Frauen-Cappelen, welches fich nebft mehrern anbern auf ber biefigen Stadtbibliothef befindet, aufgefundene Angabe: wir finden namlich in bemfelben unterm 14. Dai erwahnt : " 3abrzeit einer " Bertichaft von Rech berg, bie Stifterin maren blefes Gop. "bufed: von ber band wir unfer But in ber Cberfchen." Es erfreute fich biefe Stiftung mancher ichonen Schenfung von Berner-Ramilien - ber frubere Gis ber Bubenberge mar befanntlich bier in ber Rabe, fowie auch von angesehenen Beichlechtern Freiburge. Roch bunfler ift aber bie Weschichte bes Mannerfloftere von Cappelen: Monden . Cappelen , Diefes Rlofter, von bem nur noch burftige Erinnerungen fibrig

<sup>\*)</sup> H. H. IX, 302.

find, befand fich jenfeite ber Mare in ber jegigen Rirchgemeinbe Boblen (bie befanntlich fruber au Oltigen und fpater aum Umte Laupen geborte), wo wir ben einstigen Gis befielben au Sintercappelen gu fuchen baben, welche Benennung bereits auf eine frühere Berbindung mit bem anbern gegenübergelegenen Cappelen im Forft beutet: nach ber Berficherung eines bortigen glaubmurbigen Bewohners ift bafelbft berum ofter ichon altes Gemauer aufgefunden worben. Richt nur bie Beit ber Stiftung ift unbefannt, fonbern felbit beren Aufhoren hochft ungewiß : bas Klofter foll 1281 bereits aufgehoben worben fein und bie Ginfunfte gu Frauen-Cappelen gelegt, nach Sottinger Selvet. Geich, von Birg, Band II: ale Grund ber Mufhebung gibt man bie üppige Lebensart ber Monde Schuld : ale jenfeite ber Mare liegend fonnte es naturlich auch nicht im Cartular erwähnt merben, mo mir jeboch unfer (Frauen=) Capvelen, Capella, als Bfarrfirche angeführt finben.

Samftage 25. Augusti wird barauf bie Pfarrfirche von Dulemberg vifitirt, Die wir im Gartular noch nicht erwahnt finden : fie gablt 40 Reuerfiellen, bas Ginfommen ift nicht angegeben; als eine Collatur bes Commenthuren von Ronia verfieht fie Berr Rubolf Sparren, welcher auch in Dublenberg wohnt. Einer ber frubern Scelforger biefer Rirchgemeinbe ift ber Deutschorbens-Bruber Utrid Bhunt gu Bern, ber 1331 felbit mit einer Empfehlung vom Orbene-Commenthur von Ronig nach Laufanne reist, feine Bestätigung bafelbit gu erhalten : er hatte im 3ahr 1325 bas Jahrzeitbuch ber Rirche von Bern laut Aufschrift Gingangs beffelben verfertigen laffen -Sol. Bod. 1828. Um namlichen Tage wurde noch bie Bfarrfirche von Balm vifitirt: Balmectes bier genannt, Balmettes 1228 : ber frangofifche Rame ift Baumettes : fpater, fo in ben Rathe-Manualen bes XVI. sec. 3. B. heißt es gum Unterfcbiebe von bem andern (Dber-) Balm gewohnlich : Rieberbalm, in unfern Tagen Rerenbalm \*): fie gablt 40 Rener-

<sup>1)</sup> Die Erffdrung Diefes Wortes bat Bielen unnotbige Mube gemacht; man bat fich bis jur Deutung burch Verena pal-

befannten Blatter mußte auch Johannes Braunti, Schulmeister zu Leuf, aus bem Ballis weichen, welcher baselbst die Evangelische Lehre verbreitet hatte. Er fam nach Bern, wo er freundlich aufgenommen und 1565 zum Pfarrer nach Bumpliz gewählt wurde: er erhielt von angesehenen Personen aus Ballis ihre Kinder zum Unterricht, die später auf deutsche hohe Schulen famen und die Zahl der Evangelischen nach ihrer Rüdsehr, besonders zu Sitten und Leuf, mehren halfen.

Rach Bumplig folgte Die Bifitation bes nicht ferne gelegenen Frauenfloftere gu Cavellen, gewohnlich gum Unterichiebe Cap. im Forft genannt - Monasterium Monialium in Capellis prope Bernum, von welchem Bericht wir jeboch nichts anderes, ale biefen Titel, nebit bebeutenbem Raume fur ben Rapport felbit übrig baben. Dach Gruner \*) mare biefe Stiftung uralt, indem nach einem bort befindlich gemefenen Grabftein bafelbft 1001 eine Alebtiffin von Engelberg begraben worden : bat es nun auch mit biefem Grabftein feine Richtigfeit, fo ift ohne 3weifel, wie gar oft gefcheben, die 3abraabl im Gifer fur bie Muffindung boben Alterthums falfch gelefen worben und wir mußten fie ficher über ein Jahrhundert tiefer fegen. Bewiffer jebenfalls fur bie Renntnig ber Stifter Diefes Botteebaufes, wenn auch einstweilen noch nicht ber Beit ber Stiftung, ift eine von und im Jahrzeitbuche von Frauen-Cappelen, welches fich nebit mehrern anbern auf ber biefigen Stadtbibliothef befindet, aufgefundene Angabe: wir finden namlich in bemfelben unterm 14. Dai ermabnt : " Jahrzeit einer " Berrichaft von Rechberg, Die Stifterin maren biefes Bog-"bufes: von ber band wir unfer Gut in ber Cberichen." Es erfreute fich biefe Stiftung mancher ichonen Schenfung von Berner-Familien - ber frubere Gis ber Bubenberge mar befanntlich bier in ber Rabe, fowie auch von angesebenen Beichlechtern Freiburge. Roch bunfter ift aber Die Wefchichte bee Mannerfloftere von Cappelen: Monden - Cappelen, Diefes Rlofter, von bem nur noch burftige Erinnerungen fibrig

<sup>\*)</sup> H. H. IX. 302.

finb, befand fich jenfeite ber Mare in ber jegigen Rirchgemeinbe Boblen (bie befanntlich fruber ju Oltigen und fpater jum Umte Laupen geborte), mo mir ben einstigen Gis befielben au Sintercappelen gu fuchen haben, welche Benennung bereits auf eine frühere Berbindung mit bem anbern gegenübergelegenen Cappelen im Forft beutet: nach ber Berficherung eines bortigen glaubmurbigen Bewohners ift bafelbft berum öfter ichon altes Gemauer aufgefunden worben. Richt nur bie Beit ber Stiftung ift unbefannt, fonbern felbit beren Mufhoren bochit ungewiß : bas Klofter foll 1281 bereits aufgehoben worben fein und bie Ginfunfte gu Frauen-Cappelen gelegt, nach Sottinger Selvet. Beid, von Birg, Band II: ale Grund ber Aufbebung gibt man bie üppige Lebensart ber Monde Schulb : ale jenfeits ber Mare liegend fonnte es natürlich auch nicht im Cartular ermabnt werben, wo wir jeboch unfer (Frauen-) Cappelen, Capella, als Pfarrfirche angeführt finben.

Samftage 25, Augusti wird barauf bie Bfarrfirche von Dulemberg vifitirt, Die wir im Gartular noch nicht erwahnt finben : fie gablt 40 Reuerfiellen, bas Ginfommen ift nicht angegeben; ale eine Collatur bes Commenthuren von Ronig verfieht fie Berr Rubolf Sparren, welcher auch in Dublenberg wohnt. Einer ber frubern Seelforger biefer Rirchgemeinbe ift ber Deutschorbens-Bruber Ulrich Bhunt gu Bern, ber 1331 felbft mit einer Empfehlung vom Orbens. Commenthur von Ronig nach Laufanne reist, feine Bestätigung bafelbft gu erhalten : er batte im 3abr 1325 bas 3abrzeitbuch ber Rirche von Bern laut Aufschrift Gingangs beffelben verfertigen laffen -Sol. Boch. 1828. Um namlichen Tage murbe noch bie Pfarrfirche von Balm vifitirt: Balmectes bier genannt, Balmettes 1228 : ber frangofifche Rame ift Baumettes : fpater, fo in ben Rathe-Manualen bes XVI. sec. 3. B. beißt es jum Unterfcbiebe von bem andern (Dber-) Balm gewöhnlich : Rieberbalm, in unfern Tagen Ferenbalm \*): fie gablt 40 Rener-

<sup>\*)</sup> Die Erffarung diefes Bortes bat Bielen unnötbige Mube gemacht; man bat fich bis jur Deutung durch Verena pal-

ftellen, bie Angabe bes Ginfommens ift nicht eingetragen morben : ale Collatur bes Leutprieftere von Bern verfieht fie Berr Johannes Segel, ein in Balm wohnenber Briefter, wohl bes Deutschen Orbens und ber befannten Berner-Familie angehorenb. Bon ihr hingen zwei Capellen ab ale Riliale, bie Capelle ber beiligen Rabegunbis in ber glub (in Rupe) unterhalb ber Rirche, wo auch ihre Bebeine aufbewahrt fein follen und auch bie Capelle von UImig. Der Rirchenfat foll 1412 von ben Berren von Oltigen ber an Die Stift gefommen fein. Bir vermuthen, bag biefe febr alte Rirche einft von ben Grafen von Dligen geftiftet worben, fpater auf Die Berren von Laupen übergegangen fei, von wo fie burch Schenfung von ber Grafin Unna von Laupen an bas Biethum Laufanne gefommen, wie Bifchof Bilbelm von Laufanne in ber Beilegung ber über biejes Batronaterecht gwifchen feinem Stift und ber Bittme Euno's von Bubenberg, Glifabeth, nebft beren Cobnen entftanbenen Streitigfeit angibt : Urfunde von 1282 im Gol. Boch, 1829. Bir glauben namlich bas bier genannte Balm auf Ferenbalm begieben gu follen, fowie Die im Burgrechte Graf Betere von Marberg, welches er 1338 mit Freiburg folog, ale Dingftatte fur beibe Theile, fo fich ein Spann amifchen ihnen erhobe, bezeichnete villa de Palmis, boch wohl nur auf Ferenbalm, nicht auf Dberbalm bezogen werben fann. Chenfo glauben wir auch biefes Balm- verfteben ju follen, wenn wir in RDL 301 lefen, bag Bredicant Bebrli von Balm, ben geiftlichen Stand verlaffend, 1547 Mug. jum Soffcbreiber nach Ronigefelben ernannt wirb. Conntage barauf am 26. August murbe bie Bifitation ber Rirche von Rergere

marum verstiegen. Es ift aber nichts mehr und nichts weniger als Ferrens oder richtiger Berrenbalm nach der Schreibatt des XV. sec, und bezeichnet das fernere, entferntere Balm, zum Unterschiede von dem nähern bei Köniz. Gerade so unterschied man auch die beiden hochstätten im ehmaligen Landgerichte von Konolfingen, das eine hieß Berren-hochstetten. Diese Erstärungen haben wir in Nechnungen und Urtunden des XV. sec. gefunden.

(Chiertres, 1228 Chiertri, ber frangofifchen Benennung bes Ortes gemäß) vorgenommen, mit welcher jugleich ibre brei Capellen, ber feligen Maria Magbalena von Biler; ber feligen Margaretha, fowie bes feligen George vifitirt worben : alfo ein betrachtlicher Drt von 100 Reuerstellen, welche Collatur pon Beterlingen burch herrn Rifolaus Rabus verfeben, jeboch nur 12 Bfund eintragt : befanntlich icon jur Romerzeit ad Carceres genannt : ebenfo auch in ber Beit bes Reu-Burgunbifden Reiches angeführt. - Rach ber Rlage ber von Murten gegen Graf Beter von Marberg und bie von Freiburg wegen bes gegenseitigen Schabens im Laupenfriege von 1339 batte Graf Beter unter anbern Bermuftungen auch bie Rirche von Rergere mit bem Rirchtburm und ber Gloden verbrannt, welchen Berluft bie Rirchgenoffen um fo barter traf, ba fie aus Rurcht por bem Rriege ibre Getreibevorrathe und Adergerathe babin geflüchtet batten, wovon bie Rirche fo angefüllt worben, baß fie ben Gottesbienft außerhalb berfelben batten halten muffen \*).

Bei ber Reformation befanben fich bie biefigen Rirchgenoffen mit Murten und Schwargenburg, unter Bern und Freiburg ftebend, in einer febr fcwierigen Stellung, ba Freiburg berfelben ebenfo abhold mar, ale Bern fie begunftigte. Es bat baber im 3an. 1530 bie Minberheit ber hiefigen Rirchgenoffen bringend beim Rathe von Bern um Schut bei Gottes Bort, obicon bie Andern bas Dehr haben. Bern fenbet eine Befanbtichaft babin; man will jeboch nicht mehren, bis man fpure, bag es bas Dehr werbe. Um 11. April referiren bann Die Boten bem Rathe von Bern, Die Reformation habe um 5 Stimmen bas Dehr erhalten. - Bermuthlich ift auch bieber au begieben - ba ju Raferg bei Belp feiner Capelle ermabnt wirb - wenn es 1526 3an. (RM. 208) beißt, bag bem Pfaffen von Rerfers, welcher ungeachtet bes erlaffenen Danbats feine Dirne nicht entlaffen, feine Pfrunbe aufgefundet werben fou, wie auch anbern gebroht wird (1525 3an.). Rachbem von

<sup>\*)</sup> Sol. Woch. 1826.

bier bie Bifitatoren fich in einige Freiburgifche Gemeinben begeben, die wir bier, wie gewohnt, übergeben, vifitirten fie die Bfarrfirche Nuvvench, Nuneca 1228 mit 35 Feuerfiellen und 30 Bfund fleiner Dunge Ginfommens, ale Collatur bes Serrn Gingiebere bes beutichen Saufes in Ronig von Serrn Betrud Rubert, bier wohnend, verfeben. Befamitlich wurde bier im 3ahr 1227 unter ben Schultheißen Cunon von Bubenberg von Bern und Cuno von Bifere von Freiburg ber Bund wieber erneuert, ber icon 1243 erneuert worben, obichon wir feinen altern mehr fennen : es beißt bafelbft confederati erant tempore Ducis Bertoldi de Zeringen - ficher alfo balb nach Grundung Berne - man febe ben trefflichen recueil diplomatique von Freiburg \*). Manniglich ift ferner auch ber muthige Bfaffe von Neuenegg im Burgunberfriege befannt, beffen friegerifche Gigenicaften fich noch auf fpatere Beiten vererbt au haben icheinen. 1558 Dai wurde ber hiefige Pfarrer Rutter, welcher bereits nach Murten gewählt worben war, auf Bitten feiner Gemeinde ihr belaffen, RDR. 344. Um namlichen Tage vifitirten fie noch bie Rapelle von Loyes, Laupen, beffen frangofifcher Rame alfo lautet, noch ein Filial von Reuenegg. baber 1228 noch nicht erwähnt und wohl erft gur Beit ber Reformation ale Pfarrfirche erhoben. Alt ift bas Stabtchen; Berchtold, ber lette Baringer, batte noch in feinen letten Sabren Burg und Schloß Laupen mit Mauern umgeben: einen Supold von Lauven fanben wir ichon oben ale angefebenen Beugen in ber Schenfung von 1107. Als Merfwurbigfeit wollen wir noch Die von einem frangofifchen Emigranten behauptete Bermanbtfchaft ber von Kriechenwyl - jest ein Dorfchen gu Laupen firchipannig - mit ber altabelichen Ramilie de Crequi ans führen, mofür 3. B. auf bas abnliche Bappen Diefes erlauche ten Stammes und bas von Laupen verwiefen wirb, womit wir nun unfere Serafbifer gu weitern Rachforschungen einlaben. Die vielleicht auch bier einen Grabftein Betri ju Joppe ober einen neuen Canduniathon ju Tage forbern burften.

<sup>\*)</sup> Band I, p. 11-13 und p. 105.

Bon bier wurde bann Freitags am 31. Muguft bie Pfartfirche des beiligen Sulpitius de Balmis vifitirt, Balmes 1228, unfer Dberbalm, von nur 18 Feuerstellen und ale eine Collatur bes Leutprieftere von Bern, von herrn Cherhard Bop verfeben, welcher bafelbit wohnt: nach ben Bemerfungen ju Tilliere Befdichte von Bern Com. Befd. IX. p. 373 ift (ohne Angabe ber Quelle) Dberbalm 1158 gu Ghren bes beiligen Gulpitius gestiftet worden , baber auch Gulpitius. Balm benannt : am gleichen Tage auch bie Bfarrfirche von Sulvalchenburg , b. b. Schwarzenburg ober de Nigrocastro : fie ertragt 30 Bfund fleiner Dunge, gablt 50 Reuerftellen, ale Collatur bee Leutprieftere von Bern vermaltet biefe Bfrunbe ber ba refibirenbe Berr Beter Baber, bereite bie britte Stelle, welche ber einflugreiche Leutpriefter von Bern gu vergeben hat: 1228 heißt biefe Rirche Walerro, unfer Bablern, offenbar bie namliche Pfarrgemeinde : Die bobe meitbinberrichende Lage biefer Rirche macht biefen Gis gewiß jum uriprunglichen, mo fur oft febr entlegene Bofe gerne ein weitbin fictbarer Blas gur Rirche ausersehen murbe. Endlich murbe noch am namlichen legten August bie weit gerftreute Berggemeinde Monteuchin (unfer Guggieberg) vifitirt, im Cartular von 1228 Monteuchin genannt beißt fie in ber pabfiliden Beftatigungeurfunde ber bereits gabireichen Befigungen von Ruggieberg bie Rirche von Cucansberg, wo auch noch ber Balb von Chucansberg genannt ift 1148. (Gol. 2Boch. 1829), von 100 Reuerstellen und boch nur 18 Bfund fleiner Dunge Ertrage, bie vom Brior von Ruggisberg vergeben wird. Die bier gegebene Boridrift, bag inner 6 3abren ein gutes und gehöriges Glodenthurmchen jum Aufhangen ber Gloden erbaut werben foll, mochte auf eine burftige Bevolferung biefer Bfarrfirche führen. Laut einer Rachricht bei Gruner \*) mare ber beutsche Orben gu Ronig fruber Collator gewefen, mobin es 1338 burch Bergabung ber von Maggenberg (ju Freiburg) gelangt \*\*).

<sup>\*)</sup> H. H. 1V, 302.

<sup>\*\*)</sup> Schentung Richards von Magfenberg , Rilchberrn ju Belp unb feiner brei Bruber, bes Rirchenfabes von Wablern und

Dieser Guggisberg ist ber von Kaiser Heinrich IV. bem von dem Ebeln Lütold von Rümlingen gestisteten oder erneuerten Kloster zu Rüggisberg 1076 geschenkte Wald in monte Gucha, geschenkt mit dem Beding, daß ihn die Mönche daselbst urbar machen sollten. Offenbar hat da sowohl der Fleiß dieser Mönche als das Berhältniß dieser Landschaft zu Freiburg und Bern seit dem Kause von 1424 für dieselbe wohlthätig gewirkt. Schwieriger wirkte hingegen dieses Berhältniß der gemeinsamen Beherrschung zur Zeit der Resormation, wo das für dieselbe sehr eistige Bern an Freiburg möglichst kräftigen Widerstand sand, so daß die Resormation nur allmälig Boden gewann, siehe auch was zu Kerzers bemerkt worden: in Schwarzen burg wird sie 1530 als völlig eingeführt erwähnt: in Albligen, früher ein Filial von Ueberstorf, wird wohl deshalb auch erst im Mai 1536 die Resse abgestellt.

Bon bier an wird unfer Canton auf ber weitern Bifitations.

reife nicht mehr berührt.

aller ihrer Rechte und Guter hinter Schwarzenburg an das deutsche haus zu Köniz 1338 Febr. 2. Regesten über die Urkunden des hauses Köniz. Stadtbibl. H. H. IV, 100 a. — Ebendaselbst wird zum gabr 1446 Apr. 20. die neu gestiftete Capelle zu Schwarzenburg erwähnt, ohne Pfarrdienst und Eintrag der Pfrund zu Wahlern, eine Collatur zu Köniz: der Caplan unter dem Kilchberen von Wahlern. Wir müssen bester unterrichteten Forschern die Ausbellung dieser widersprechenden Angaben überlassen.

## Miscelle.

Bon dem entschlossenen Beter Agenstein von Diemtigen, Candesvenner des niedern Simmenthals c. 1717—1723 erzählt man folgende zwei wahrhafte Begebenheiten:

١.

Benner Agenstein borte bie Lanbed-Regierung, gebachte ben Bergthalern bes Dberlandes, weil biefe, gegen Die niebern Gegenben, mo ber Rorn : und Beinbau große Summen eintrug, wenig fpenbeten, ben Mildzehnten aufzulegen; ungehalten bieruber faßte er ben Entichluß als Reprafentant eines Bollfeine, unaufgeforbert gwar von bemfelben, fich gegen einen folden Befdluß aufzuwerfen. Er feste fich baber eines Dorgens in aller Grube ju Bferbe, ritt fcnurftrade nach Bern und tam bafelbit jur Beit an, wo bie Ratbeglieber gerabe beifammen auf bem Rathbaufe maren, er band fein Bferd unten an ber Rathhaustreppe an und trat in ben Gaal, man wurde aufmertfam auf ben groben gandmann und fragte ibn, was ibn berführe : ungefünftelt, naiv, aber fernhaft und mit ber ihm eigenen Burbe trug er fein Anliegen vor, man borchte ihm anfangs gu, endlich fant man feine Rebe ermubent und bieg ihn fcmeigen und fich entfernen, indem alles, mas er ba porbrachte, nicht berudfichtigt murbe - und man bennoch thun werbe, mas man gut fanbe.

Aufgebracht und mit Sige fprach er:

" Onabige Berren, wir wiffen wohl, was wir in fruherer "Beit ber alten Lanbesherrichaft von Beiffenburg leiften muß"ten, wiffen auch, bafi unfer Thal burch Raufe rechtmaßig

"an die Stadt Bern gekommen ift, und daß wir diese, als "unsere Herrschaft anerkennen sollen, nie haben sich die Bes "wohner desselben widerspänstig oder untreu erzeigt, wohl aber "jederzeit ihre Anhänglichkeit nicht unrühmlich an den Tag gesslegt, sie werden fernerhin thun, was sie als treue Untersthanen ihrer Obrigseit schuldig sind, werden halten, was "recht ist, — aber aus dem Milchzehnten soll nichts werden, "nein, hier schlug er grimmig an die Thüre, eher muß der "ober Thürler zum unter Thürler werden." Hierauf eilte er zur Thüre hinaus, die Treppe hinunter, band sein Pferd los, schwang sich darauf und floh. Man versolgte ihn, konnte ihn aber nicht mehr ereilen, mehrere Wochen hielt er sich im Abelboden verborgen. Die Auslage unterblieb.

#### II.

Es mar ein alter Gebrauch, bag ein jeweiliger Caftian von Rieber-Simmenthal (fo wie ber bes Dbern im Dorfe 3metfimmen) beim Rapf, wo heut ju Tage noch ein Stein bie Stelle bezeichnet, bei feinem Aufzuge por feinem Gintritt ins Schloß - ber Lanbichaft bulbigen mußte, fie bei ihren alten Freiheiten und Rechten ju ichnien und ju fcbirmen, wogegen bann ber ganbesvenner ale bie erfte und hauptperfon im Ramen bes Bolfes ben Gib ber Treue leiftete. Erft bann burfte ber Cafilan feine Bohnung betreten. Es begab fich nun, bag mabrent ber Beit, ba Algenftein ber Stelle bes Lanbesvenners porftanb, ein neuer Caftlan auf Wimmis fam. Geine Bflichten ftrenge beobachtend und an ben alten wohl bergebrachten Bebrauchen feines Bolfes hangend - begab er fich mit ber Bellebarbe bewaffnet und von mehrern beamteten Berfonen, bie einer folden Sulbigung beimobnen mußten, begleitet, jum Rapf, bier ben Caftlanen erwartenb: biefer ritt beran, Mgenftein forberte ben Sulbigungeeib, ber Caftlan that, als wenn er nichte borte und wollte fortreiten - balt, rief ber Benner, Sie ichworen, herr Caftlan, wie es Guere Borfahren thaten, biefer weigerte fich und fah mit verachtlichem Blidgauf ibn

berab, nun feste ibm ber Benner bie Gpipe feiner Bellebarbe auf bie Bruft und forberte fturmifch brobend ben Gib; auf einmal fielen ber größere Theil feiner, nicht von bem gleichen Beifte wie er, befeelten Begleiter, um fich einzuschmeicheln, mit benen bes Cafilane über ben Benner ber, fcblugen ibn ju Boben und fturgten ihn über bas gabe Strafenbord binunter ber Simme au. Gludliderweife fonnte er fich noch am Geftrauche balten, froch burch - raffte fich auf und lief ber Gimme nach auf befanntem Wege bem weggerittenen Caftlan und feiner Begleitung, Die ohne weitere Die Stelle verließen, ben Weg por. Bor ihnen erreichte er bas Schloß, bier ftellte er fich, wieber au Rraften gefommen, mit aufgehobener Sellebarbe ichlagferifa in's Schlofthor, ber Cafilan fam, jest bonnerte Benner Maenftein, "fdmort und ehrt bie alte Gitte, fcmort ober ihr feit bes Tobes," indem er bie Baffe brobend bis jum Tobesichlag beb, - blag und gitternb fcwur ber Cafilan, mas ihm ber Benner vorjagte: befanftigt und ernft fcwur auch ber Benner im Ramen bes Bolfes, und erft jest burfte ber Cafilan bie Schwelle bes Schloffes betreten.

Lohner.

## Fortfegung bes Mitglieder-Bergeichniffes.

Im erften Bergeichniß find burch Bufall folgende Mitglieber einzutragen vergeffen worben, welche bier nachgeholt werben.

Fetiderin, Bilb., Cand. Theol., Behrer am Prog. in Bern. Guerne, Selfer in Vaullelin.

Comit, Profeffor ber Rechte in Bern.

Seither find noch folgende Mitglieder aufgenommen worden. Umtet, Stud. in Solothurn.

Sprunglin, alt-Decan, Pfarrer in Steffisburg.

Sopf, Bfarrer in Thun.

Sungifer, Cand. Theol., Lehrer am Brog. in Thun. Rnechtenhofer, 3ob., Oberftlieutenant in Thun.

-- 398 --

Gerwer, Fr., Pfarrer in Abelboben. Wildbolz, gew. Pfarrer zu Beatenberg. von Jenner, Eman. Friedr., in Bern. Studer, Apothefer, Bater. Studer, alt-Decan, Pfarrer in Binelz. Studer, G., Professor der Theologie in Bern.

### Nachricht an die Mitglieder des histor. Vereins.

In der Bersammlung der allgemeinen geschichte forschenden Gesellschaft der Schweiz zu Baden am 10. Oftober 1848 ist der historische Berein des Cantons Bern von derselben als Bernische Cantonalgesellschaft anerkannt worden. Diejenigen Mitglieder unsers Bereins, welche ebenfalls der allgemeinen geschichtforschenden Gesellschaft der Schweiz beizutreten wünschen, haben solches nur durch ihre Erklärung des Beitritts zu befräftigen, wodurch sie ohne weitere Annahme zu Mitgliedern derselben ausgenommen sind und in die gleichen Rechte und Verpflichtungen eintreten, wie die übrigen Mitglieder.

# Anfrage an Schweizerische Geschicht: forscher.

Dem historischen Verein ift im Jahr 1847 burch ein Mitzglied Renntniß gegeben worden von einer seltenen Schrift aus dem XVI. Jahrhundert, die, vielleicht das einzig noch übrige Eremplar, selbst dem unermüdeten Sammler haller entgangen, die sogar unserm Bernischen Geschichtschreiber, einem Entel bes Bersaffers, unbefannt geblieben ift. Diese Schrift handelt von der grusamen und erbarmbflichen Zerftorung ber Christen zu Merindol und Gabrier (im April 1545)

juvor in Frantzösischer fprach ungangen, vest aber allen gutherzigen ju guttem vertutfchet burch Sans Anthoni Tillgier: gebrudt ju Bernn by Samuel Apiario. Anno MLDVI. (vgl. Vulliemin I, 288. 289).

3ft bas Frangofifche Driginal wohl noch vorhanden?

## Drudfehler im erften Befte :

| Seite | 85  | Beile | 11  | von  | unten | für | Helvetiæ      | lies | Helveticum.    |
|-------|-----|-------|-----|------|-------|-----|---------------|------|----------------|
| "     | 88  | "     | 7   | *    |       | *   | mir B 4       | *    | aus 84.        |
| "     | 91  | ,     | 2   | "    | oben  |     | Madalesiwlare |      | Madaleswilare. |
|       | 92  | 4     | 14  | -    | **    |     | Lihsachs      |      | Lihsacho.      |
|       | 100 |       | 4   | Mote | 2     | **  | Straßburg     | "    | Straßberg.     |
|       | 109 |       | 9   | bon  | unten | "   | 17            | 11   | 101.           |
| **    | 150 | "     | 5   | . "  | oben  | 96  | Gichenge .    | **   | Efchenge.      |
|       | 150 | "     | 6 u | .9   | *     | **  | Depenhart     | 10   | Degenhart.     |
|       | 154 | Rote  | 61  |      | "     | "   | Sorcewiler    | "    | Locewiler.     |
| -     | 157 |       | 131 |      |       | *   | Urtelf        | "    | Ortolf.        |

## Inhaltsverzeichnit zum I. Jahrgang.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Still       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. Oct                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | i           |
| Grandung bee biffertiften Bereins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1           |
| Statuten bes bifferifchen Bereins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7           |
| Bergeichnif ber Mitglieber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| Berfud einer urfundlichen Gefcichte ber Ritter von Eber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| and the same of th | 13          |
| Befdicte bes Amtes Marmangen. Berfuch einer bifferi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| fchen Monographie von &. A. Gladiger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21          |
| Miscelle, mitgetheilt von F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 166         |
| Anfrage an Bernifche Defchichtsforfcher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 168         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 484         |
| 11. Seft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 171         |
| Diftorifc-antiquarifche Abhandlung über die Grabbugel bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| Langenthal und Bannmyl; - ein Beitrag jur Runde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| der beibnifchen Grab-Alterthumer des Cantons Bern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| Bon W. Babn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 171         |
| Bifftationsbericht bes Bisthums Laufanne, Bernifchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Antbeils, vom Babre 1453. Mitgetheilt von Getfcherin,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| alt-Regierungfratb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 251         |
| Mierelle. Bon bem entichloffenen Beter Agenfiein von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •           |
| Diemtigen u. f. w. Bon Lobner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 395         |
| Bortfebung des Mitglieder-Bergeichniffes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 397         |
| nadricht an die Mitglieder des biffor. Bereins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3</b> 98 |
| Unfrage an Schweizerifche Gefchichtforicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 398         |

# Abhandlungen

Des

# Historischen Vereins

Des

Kantons Bern.

II. Jahrgang. I. Beft.

Bern, Stämpflifche Berlagshandings. 1851. Zürich, Friedrich Schultheß. 1851. Minutelling Menoches

and another



#### <sup>♣</sup>Die

## Gemeindsverhältnisse von Bern

inı

breizehnten und vierzehnten Jahrhundert.

Ein historischer Bersuch

ben

Alt:Regierungerath Getfcherin, Dr. Phil.

au feiner Zeit, also um 1420, noch vorhanden. Justinger, welcher nach seiner eignen Bersicherung aus alten Buchern und Chronifen sein Werf sammelte und schon als Stadtschreiber Zugang haben mußte zu den Urfunden, konnte sich da nicht wohl irren: und daß noch alte Urfunden zu seiner Zeit, auch nach dem großen Brande von 1405, vorhanden waren, bezeugt er ausdrücklich, indem er bei verschiedenen Anläsen besonders in der ältern Zeit auf die "Briese" weist, "die in dem Geswölbe zu Bern liegen," Urfunden, die zum Theil noch beute erhalten sind?).

Bie aber jene wichtige Bestätigungeurfunde Seinriche VI.

verloren gehen fonnte, beutet er felbft an, wo er von ber etwas fpatern Sandfefte Friedriche II., über welche er genauere Rade richten mittheilt, fagt : "fie werbe alle Jahre auf Dftern gu balten beichworen" 3), offenbar bei ber jabrlichen Babl ber Borfteber ber Gemeinbe (ber Schultheißen und ber Rathe) auf Oftern, wenn wir auch fur bie alteften Beiten Berns wohl annehmen muffen, bag biefe Bablen nicht immer regelmäßig auf Oftern, fonbern biemeilen zu verschiebenen Beiten bes 3abres porgenommen wurben. Sider jeboch barf man wohl annehmen, baß bie Sanbfefte bei ber Bahl ber Bemeinbevorfteber jebesmal porgelefen und befchworen marb : mit biefem jahrlichen Borlefen ber fpatern Urfunde von Friedrich II. (ber Sandfefte von 1218) mußte aber allmalig bie altere Urfunbe (von Seinrich VI.) in Bergeffenheit gerathen und fo ju Grunde geben. Offenbar bat bie Sanbfefte von Freiburg im Breisgau, von Bergog Berdtolb III. von Baringen biefer von ihm gegrundeten Stadt im

Jahr 1120 ertheilt, ber burch ben fünften Berchtolb Bern gegebenen Sanbfeste jum Borbilbe gebient, welche Freiheiten bann Konig Friedrich II. im Jahr 1218 bestätigte und erweiterte : er machte fie ja frei von allem Dienste, welchen bie Berner

<sup>2) 8.</sup> B. Buftinger, G. 34, Die Urfunde megen bes Bundniffes von Bern mit bem Bifchof heinrich von Sitten von 1252; Buftinger gibt unrichtig 1250 an.

<sup>3)</sup> Buftinger, G. 7.

ihrem herrn herzog Berchthold zu leiften ichulbig gewefen waren 1).

Diese Handseste Friedrichs II. 5) sest überall eine Gemeinbe in Bern voraus, ein freies Gemeinwesen durchaus gleichberechtigter Bürger: hier ist feine Spur von "barones et burgenses" (wie zu Lausanne) oder von "burgenses majores und minores" (wie zu Freiburg im llechtland), welcher Ausdruck an einer andern Stelle mit "milites et omnes burgenses de Friburgo" wechselt.). Gleich im Eingange der Handseste versichert König Friedrich den Schultheiß, Rath "und gesammte Bürger" seiner Huld?), welche Ausdrücke auch später in der Urkunde wiederkehren. Die durgenses (Bürger) — offenbar (wie im Eingang und im Titel 28) omnes oder universi durgenses, also die gesammten Bürger, oder die Gemeinde wählen den Schultheiß, den Priester, Schulsmeister, den Rath (Consules), den Beibel communi consilio,

<sup>5)</sup> Ab omni servitii exactione qua oppressi fuistis.

<sup>5)</sup> Diefe Sanbfefte Friedrichs II. ift noch im Driginal im Ctaats. archiv von Bern vorhanden; fic ift guerft von Gottlieb Balther (vom nachberigen Brofeffor in Bern) 1765 berausgegeben und erlautert morden, biegu auch in Titel abgetheilt. Profeffor Samuel Schnell bat in ber Beitfdrift (ber Beobachter 1807) nach forgfältigerer Bergleichung bes Originals Berich. tigungen ju obigem Berte gegeben : Die Sandfefte felbft ift abgebrudt in Desfelben: "Theoretifch-praftifcher Commentar über bas positive Civilrecht des Rantons Bern, Theil 1, Bern 1811," im Anbang, G. 529-547, worauf die Ueberfebung nach der Gerichtsordnung von 1539 folgt. Gin febr icones Facfimile felbft mit getreu nachgebilbetem Stegel ift vor eini. gen Babren durch ben Meuenburgifchen Gefchichtsforfcher Datile berausgegeben morben. Die jum Bergleichen wichtige Urfunde von Freiburg (im Breisgau) 1120 ift bei Dr. Seinrich Schreiber Urfundenbuch, Band I, diplomatifch genauer als bei Baltber.

<sup>5)</sup> Roup, Gefchichte ber Gibgenöffischen Bunde IV, 138, 39, 52; ein Werf belehrend wie wenige, bem wir (für das XIII sec.) meiffens gefolgt find.

<sup>)</sup> Friedericus sculteto, consilio et universis burgensibus gratiam.

mit gemeinem Rathe, gemeinsam berathend, also in der Gemeinde, welche Gewählten bann vom Kaiser, der sie ihnen seineswegs selbst sehen will, bestätigt werden: "und alle diese Wahlen, den Priester ausgenommen, mögen die Bürger alls jährlich vornehmen." Das älteste Siegel Berns hat daher auch die Umschrift: "Siegel der Bürger von Bern" (Sigillum burgensium de Berno) 3). Ebenso mit gemeinem Rathe oder "mit allgemeiner Uebereinstimmung der Bürger" (de communi consensu civium) also von der Gemeinde, mag, da sonst seber Bürger alle Pflichten einer solchen zu erfüllen hat, einer hievon befreit werden ?), eine Bestimmung zu nachheriger Aufnahme von sogenannten Ausbürgern.

lleber der Gemeindsbehörde von Bern ftand ein vom deutsichen Kaiser oder König im Namen des Reichs delegirter Richter oder Pfleger, welcher die höhere Gerichtsbarfeit übte und die Reichsgefälle (von den Zöllen, der Münze, höhere Bußen u. f. w.) bezog: judex 10), advocatus 11) oder procurator 12) geheißen: nicht mit bleibendem Namen, auch nicht bleibend gesestisch: nicht mit bleibendem Namen, auch nicht bleibend gesestle der Schultheiß von Bern denselben vertreten mochte.

Einen solchen Reichsvogt finden wir aber, die Zeiten der Wirren und Reichsvacanzen ausgenommen, während des ganzen dreizehnten Jahrhunderts, ja felbst noch, urfundlich gewiß, zu Anfang des folgenden, was bis in die neueste Zeit befangener Eigenliebe einzugestehn zu schwer fiel, welche allzugerne die geliebte Baterstadt auch in den Uranfängen frei und groß und ohne Kehl hätte erblicken mögen, welch Gefühl wir hiemit jedoch

<sup>5)</sup> So an der Urfunde vom 7. April 1224 wegen Anterlaten. Das Siegel der Gemeinde (communitatis) von Bern ift alfo etwas fpater.

<sup>9)</sup> Titel 14.

<sup>10)</sup> Judex 4. B. Theto von Ravensburg (1223).

<sup>11)</sup> Go beißt ber Mitter Bogenarius (1245) advocatus.

<sup>12)</sup> So ein Ungenannter (1230), Cuno von Tufen (1235), Marquard von Ravensburg-Wollbufen (1249).

<sup>13)</sup> Procuratori Burgundia: pro tempore constituto (1230).

feineswegs getabelt haben wollen, fobald ihm nur bie Bahrheit

nicht jum Opfer gebracht wirb.

Mit bem Schultheißen berieth ein Rath, zuerst von XII Mitgliedern die Geschäfte bes Gemeinwesens; alle wichtigern Angelegenheiten wurden jedoch von der Gemeinde der Bürger selbst behandelt. Dieser Rath der XII scheint jedenfalls bis gegen das Ende des dreizehnten Jahrhunderts, dis zur besfannten Berfassungsänderung von 1295 (wenn nicht vielleicht noch länger) gedauert zu haben. Eine einzige Urfunde (von 1249, siehe unten) erwähnt noch eines Rathes von L, neben jenen der XII. Derselbe mag, da ohnehin die meisten etwas größern Städte einen zahlreichern Rath hatten — so die beiden Freiburg einen Rath von XXIV — durch die vermehrte Besolsterung veranlaßt worden sein; sei es in den Wirren des Reichs nach Friedrichs II. Entsehung (1245), oder selbst noch einige Jahre früher.

Auf Die vermehrte Bevolferung wurde ficher Die fruber allgemein jum Jahre 1235 angenommene Erweiterung ber Stabt bis jum fogenannten Glodnerthor (bem beutigen Rafichthurm) führen, wenn fie biftorifch zu begrunden mare. Unmöglich mare Diefe Erweiterung in biefer Bett feineswege; urfundlich ficher ift Die Erbauung bes Spitale gum beiligen Geift (allerbings bamale jebenfalle außer ber Stabt) im Jahre 123314), und amar vom Glodnerthor weg ziemlich entfernt; eben fo finben wir zwei Interlafener Urfunden von 1229 (1240) batirt, Berno apud superiorem pontem unb Berno apud superiorem portam 15). Angenommen nun, Bern fei bamale ichon bis gum Blodnerthurm erweitert gewefen, fo batten wir bas obere Thor beim Glodnertburm ju fuchen, im Gegenfag jum bisberigen (obern) Thor beim jegigen Beitgloden; bie obere Brude mare bann eben ba über ben bortigen (ehemaligen) Braben gu fuchen, wofur ber noch beute beobachtete Sprachgebrauch vom obern und untern Graben fprache, letterer in einem beute noch beftebenben Ueberrefte fenntlich, bem fogenannten Gerberngraben,

<sup>14)</sup> Cronica de Berno.

<sup>13)</sup> Stettler. Ropp. Interlaten, 25, 26.

Bern's fünftigen Schirmer fandte, Bern also gewiß n Höchst auffallend erwäl auch) keine einzige spätere 11 ohne Zweisel durch die Biblinwieder auf den Bestand geschirte Rath der CC aus je

vor vom obern und unt vor vom obern und unt nothwendig bei der Brücke u. muß; so 3. B. juverläßig, fungen jum Jahrzeitbuche Eturm angeordnet auf Bern Eturm angeordnet auf Bern destelben Jahrzeitbuches) Rudol berabgelassen, um die neue Blendt sich in vor 1240 erbaut munge eben die noch jeht sogenann ursprünglich 1467 erbaut) entgeg In der chrouica Lausannensis er

indem es beutlich heißt, die CC feien aus den vier Quartieren ber Stadt genommen, also viermal fünfzig. Haben wir etwa hier auch zugleich ber Entstehung ber vier altesten Bunfte — mit den vier Standquartieren zusammenfallend — zu benfen, wobet wir (fur die spätere Zeit) noch an die mit diesen vier Zunften zusammenhängenden Landgerichte erinnern könnten?

Ift ja vielleicht auch ber (zwar viel) fpatere Rath ber XXVII aus jener ursprunglichen Bahl ber XII Rathe entstansben, nebst bem Borsteber und ben zwei ursprunglich nicht zum

Rathe gablenben Seimlichern?

Die Berfammlungen ber Gemeinbe, welche Unfange bei ber noch fdmachen Ginwohnergahl Berns ficher feinen großen Raum erforderten, mochten querft in ober por ber Rirche 17h ), (welche ichon in ber Sanbfefte Friedrichs II, erwähnt, offenbar gleich bei ber Grundung ber Stadt errichtet wurde) gehalten werben; fpater, nach ber Mitte bes breigebnten Jahrhunderts, finden wir fie bestimmt angegeben ale bei ben Barfugern 18) ge= balten; nachber, fo namentlich im vierzehnten Jahrhundert, bei ben Bredigernis), wo überhaupt in ber altern Beit, namentlich por Erbauung bes neuen Rathhaufes (nach bem Branbe von 1405) bie geräumigste und bequemfte Localität gewesen gu fein icheint, baber auch wie manniglich befannt, Konige und Bapfte bafelbft beherbergt worben. 3m Commer wurden biefe Berfammlungen wohl auch im Freien gehalten, mabrent ber raubern Jahredzeit fam man aber naturlich in ber Rirche qufammen.

Was endlich die Zeit der ordentlichen, regelmäßigen Bersfammlungen der Gemeinde betrifft, so möchten wir dieselben außer der österlichen Zeit, wo wir dieselben (für die Wahl der Obrigkeit) sicher annehmen durfen, etwa noch an der Rechnungsablage zur Genehmigung der Stadtrechnung an den beisden Johannistagen im Juni und Dezember suchen, da längere Zeit, das ganze fünfzehnte Jahrhundert hindurch, ja bis in's

<sup>17</sup>h) Hefunde vom 7. April 1224 und 29. Gept. 1226.

<sup>15)</sup> So bei der Berfassungeanderung von 1295.
19) So nach Buftinger, Seite 158 und 209.

ber sich früher vor bem Branbe von 1405 bis gegen die Mare auf bem sogenannten untern Graben hin erstreckte 16. Sei es nun mit dieser (jest gewöhnlich auf ungefähr zwanzig Jahre später angesetzten) Erweiterung der Stadt wie es wolle, auf die vermehrte Bevölserung weist jedenfalls die sichere gleichzeitige Nachricht 17), nach welcher Bern mit (dem an Größe und Bolfszahl gewiß schwächern) Murten bei der streitigen Bischoswahl zu Lausanne, herrn Iohann von Cossonal (gegen Bern's fünstigen Schirmer), ein hülssforps von 1000 Mann sandte, Bern also gewiß wenigstens 500 Mann.

Höchft auffallend erwähnt (wie feine frühere vor 1249, fo auch) feine einzige spätere Urkunde dieses Rathes der L, welcher ohne Zweifel durch die Verfassungsänderung von 1295, die hinwieder auf den Bestand jenes Rathes der L hindeutet, abgeschafft wurde. Denn offenbar ist doch der im Jahr 1295 einzgeführte Rath der CC aus jenem Rathe der L hervorgegangen,

17) Bu ber chronica Lausannensis charlularit. Das Original auf ber Stadtbibliothef in Bern, herausgegeben von Matile, genauer und vollftändiger in ben Mémoires et Documens de la Société d'histoire de la Suisse romande. Tom. VI. a.

Die für iene frühe Seit Berns auffallend ftarte Bulfsmacht, baju in folche Entfernung gefandt, mochte zweifelbaft erfcheinen; allein die Angabe ift nach genauer Einficht des Originals feinem Zweifel unterworfen; es beißt beutlich: m (mille) milites.

<sup>16)</sup> Wir durfen jedoch nicht verhehlen, daß jedenfalls fpäter, bevor vom obern und untern Thore die Rede ift, letteres nothwendig bei der Brüde unten über die Aare gesucht werden muß; so z. B. zuverläßig, wenn es in den Nandbemertung en zum Jahrzeitbuche beißt: König Audolf habe einen Sturm angeordnet auf Bern bei mobern und untern Thor zugleich. Sollte aber nicht der Ausbrud (im Texte desselben Bahrzeitbuches) Rudolf habe brennende Flöße die Aare beradgelassen, um die neue Brüde und Mühle (novum pontem) zu zerftören, darauf führen, daß sie also innger und nicht schon vor 1240 erbaut wurde. Allerdings könnte man uns eben die noch ieht fogenannte Reubrüde (wenn schon ursprünglich 1467 erbaut) entgegenhalten.

indem es beutlich heißt, die CC feien aus den vier Quartieren ber Stadt genommen, also viermal funfaig. haben wir etwa hier auch zugleich der Entstehung der vier altesten Bunfte — mit den vier Standquartieren zusammenfallend — zu benfen, wobet wir (fur die spätere Zeit) noch an die mit biesen vier Zunften zusammenhängenden Landgerichte erinnern konnten?

3ft ja vielleicht auch ber (zwar viel) spätere Rath ber XXVII aus jener ursprunglichen Bahl ber XII Rathe entstanben, nebst bem Borfteber und ben zwei ursprunglich nicht zum

Rathe gablenben Seimlichern?

Die Berfammlungen ber Gemeinbe, welche Anfange bei ber noch ichwachen Ginwohnergabl Berns ficher feinen großen Raum erforberten, mochten querft in ober vor ber Rirche 176 ), (welche icon in ber Sanbfefte Friedriche II, ermahnt, offenbar gleich bei ber Brundung ber Stadt errichtet wurde) gehalten werben; fpater, nach ber Mitte bes breigebnten Jahrhunderts, finden wir fie bestimmt angegeben als bei ben Barfugern 18) ge= balten: nachber, fo namentlich im vierzehnten 3ahrhundert, bei ben Brebigern(?), wo aberhaupt in ber altern Beit, namentlich por Erbauung bes neuen Rathhaufes (nach bem Branbe pon 1405) bie geräumigste und bequemfte Localitat gewefen gu fein icheint, baber auch wie manniglich befannt, Konige und Bapfte bafelbit beherbergt worben. 3m Commer wurben biefe Berfammlungen wohl auch im Freien gehalten, mabrend ber raubern Jahredzeit fam man aber naturlich in ber Rirche que fammen.

Was endlich die Zeit der ordentlichen, regelmäßigen Berfammlungen der Gemeinde betrifft, so möchten wir dieselben außer der öfterlichen Zeit, wo wir dieselben (für die Wahl ber Obrigseit) sicher annehmen durfen, etwa noch an der Rechnungsablage zur Genehmigung der Stadtrechnung an den beiben Johannistagen im Juni und Dezember suchen, da längere Zeit, das ganze fünfzehnte Jahrhundert hindurch, ja bis in's

<sup>17</sup>h) Hefunde vom 7. April 1224 und 29. Sept. 1226.

<sup>15)</sup> Go bei ber Berfaffungeanderung von 1295.
19) Go nach Buffinger, Seite 158 und 209.

fiebenzehnte Jahrhundert hinab diese Rechnungen halbi abrlich abgelegt wurden an jenen beiben Tagen. Aehnlich war dieses in Luzern 20).

Die Gemeinde von Bern finden wir nun bei folgenden Anlägen urfundlich erwähnt. Heinrich VII., romischer König, trägt auf die Klagen bes Klosters Interlasen wegen ber Bebrüdungen Walthers von Eschenbach 1224 an Schultheiß und gesammte Bürger von Bern ben Schut besselben Klosters auf mit allen seinen Besitzungen, namentlich der Kirche von Steige (Giftig b. 3.)21).

Die Kirche zu Bern ftand unter ber Mutterfirche von Könit, wo eine Augustiner Probstei war. Diese Pfarrstiche vergabte Kaiser Friedrich in Italien dem deutschen Orden und Heinrich VII., römischer König, sein Sohn, bestätigte diese Bergabung mit der Kirche zu Bern und der Capelle zu Ueberstorf 122622). Als nun Probst Beter von Könit dagegen Ginsprache erhob, und die deutschen Brüder hinwieder ihre Urfunden vorlegten, entschied sich Heinrich zu ihren Gunsten und entbot sowohl an des Reiches damaligen Verwalter in Burgund 23) wie an Schultheiß und gesammte Bürger von Bern, daß Riemand die Ordensbrüder in diesem ihrem Besitze stören solle. 1230 Febr. 20. 24).

Wie gewogen Raifer Friedrich ben Brüdern (deutschen Drbens) war, sehen wir noch aus einer andern um einige Jahre spatern Urfunde. Die beutschen Ordensbrüder in Könit hatten auch die Kirche zu Bern burch Ordensbrüder zu besorgen ver-

<sup>20)</sup> Cafimir Bfoffer , Gefchichte von Lugern , G. 62.

<sup>21)</sup> H. Rom. Rex Sculleto et universis eivibus de Berno, fo wie im Eingang, im Texte dann universitati vestra. hagenau 24. Februar 1224. Urfunde im Staatsarchiv, Stettler, Ropp. Interlafen, 9.

<sup>22)</sup> Muguft 15. Ulm , fiebe Ropp , IV , 194 unb 195.

<sup>23)</sup> Procuratori Burgundie pro tempore constituto, alfo auch jest (1230) ein, smar ungenannter, Reichsvermalter in Burgund. Siebe obige Note 13.)

<sup>24)</sup> Sculleto el universis civibus de Berno.

langt und, nach bem Befehl bes Raifere und bes erlauchten Ronige Conrab unfere Serrn 25) erftaren Schultbeiß und fammtliche Burger 26), in ihrer Stadtfirche bem Gottesbienfte ber beutiden Bruber beiaumobnen und ihnen in Allem ale Bfarrgenoffen obiger Rirche ju geborden. Bern , 24. November. (12 ind. alfo) 1238. Urfunde im Staateardiv von Bern 27). Darüber gerietben nun bie von Bern und mit ihnen namentlich Beter von Bubenberg in 3wift mit bem Bifchof von Laufanne, welcher über biefe von Beter von Bubenberg, Schultheißen von Bern, erlittenen Beeintrachtigungen, ihn mit allen 28), bie ibm geholfen, alfo mohl bie Stadt, Die Bemeinbe von Bern, in Bann that, von welchem Banne fie nun beffelben Rachfolger (30b, von Coffonan), um ber ibm gegen feinen unrechtmäßigen Rebenbuhler (Bhilipp von Cavoien), von Bern, bei ber befis halb ausgebrochenen Rebbe geleifteten bebeutenben Gulfe losfprach; bie Gubne gefchab am 5. Dai 1241, wo Beter von Bubenberg ein Gigengut nun von bemfelben gu Leben nahm, und feine Burg Bubenberg ibm wiber alle, ben Raifer unbbie Bemeinbe29) von Bern ausgenommen, ju halten fich verpflichtete.

Bern fenbet mit Murten zusammen 1000 Mann zu Sulfe, Bern also gewiß wenigstens 500 Mann, eine sehr beträchtliche Bahl, besonders in eine solche (damals nicht unbedeutende) Entfernung. Wir können aus bieser gewiß fehr bedeutenden Anstrengung sehen, welchen Werth Bern auf die Ausschlung mit der geiftlichen Macht seize. Saben wir die auffallende Wahl

<sup>25)</sup> De mandato impiriali et Cunradi (nicht consilio) illustris regis domini nostri. Conrad ift felbft in diefen Tagen ju Bern.

<sup>36)</sup> Scultetus et universi cives de Berno.

<sup>27) 8</sup>m S. W. 1828, pag. 245 irrig; consilio fatt Conrad, und 1254 fatt 1238, Kopp.

<sup>25)</sup> Ipsum una cum universis. Urfunde 1241. Ropp, IV. 199 und 200.

<sup>29)</sup> Domino imperatore et communitate de Berno, solummodo exceptis. Urfunde in obsidione Role, (Rue), 5. Mai 1241, bei Ropp IV, pag. 200 bis 204.

sa erneuern. Es spricht b altefte Bundesurfunde zwifchen ben beib brudlich bavon, baf fie jest, bie Burg Berno (also bie Gemeinden von Frei frühern Bund, mit welchem fie eiblich muthig wieber erneuern 30), und die folg in welche fie um ihres herrn und Befchi worden, erfolgte Erneuerung, spricht nod fie ben Bund erneuern, mit welchem sogs Berchtold von Zähringen ver Der Schluß fagt: "Alle aber, welche gu b "ren, und mit ihren Rechten gufrieben gu "aber biefen Bund noch nicht befchworen b "ihn treu gu halten, von gehn gu gehn 3al Bir feben alfo bier zu beiben Seiten bereite burger, beren Babl nachher befonbere gu Bi wachet. Justinger 33) hat biefen Bund ebenfi wie benjenigen von 1271; man fieht wohl at rungen, baf bie (jest verlorene) Urfunde dama ben war; bag man in Bern ein großes Gewid legte, beweist ein von ihm ebenfalls mitgetheilte Ehren beffelben34), welches aber niemand in Ber

<sup>(9)</sup> Formam juramenti sub qua

und bas er auch nicht baselbst mehr fand, sonbern in einer fremden Stadt (Freiburg). Sollte bas Lieb aus späterer Zeit, etwa aus bem vierzehnten Jahrhundert stammen, so könnte man vielleicht an unsern trefflichen Fabelbichter Boner als Berfasser benfen.

Im folgenben Jahre wurde Ruggisberg, welchem Rlofter König heinrich (1224), nachher fein Bater ber Raifer (1236), nun auch König Conrad ben Schirm zugesichert, bem zeitweiligen Reichoverwalter von Burgund, bem Schultheiß, Rath und gefammten Burgern von Bern zu ichuten anbefohlen 35).

Im Jahr 1248 bezeugen Schultheiß, Rath und gefammte Burger die Berzichtleiftung auf ein Leben bes St. Johannes Spitals in ber Au zu Freiburg, gegen eine Entschäbigung von Bfund 16 Bernermung e36).

Bom nadftfolgenden Jahre batirt die bereits angeführte wichtige Urfunde wegen der Mühlen in Bern. Roch unter Berchtold von Zäringen nämlich hatte Immo von Dentenberg, Bürger zu Bern, in eigenen großen Kosten, die Mühlen zu Bern, welche von dem durch die Stadt sließenden Bache gestrieben werden, errichtet und sie vom Herzog zum Lehen emspfangen: was hinlänglich durch Zeugenschaft bewiesen war. Zest war aber Immo mit seinem Sohne Andreas gestorben, darum erklärten nun der Freie Marquard von Rotenburg (Bolbusen), dermal in Zürich, Burgund und Schafshausen Reichsverwalter, Schultheiß, der Rath sowohl der XII als der L und gesammte Bürger von Bern, die Mühlen an die Wittwen seinen beiden und die zwei ehelichen Söhne der letztern gefallen und seben, der sie an diesem Lehen schänige, schuldig die Ents

<sup>35)</sup> Procuratori Burgundie pro tempore constituto, sculteto, consilio et universis civibus de Berno. Bern, im Februar 1244. Stettler, Reg., von Rüggisberg, Nr. 10. Das zufällig feblende necnon vor sculteto wird jest wohl nicht mehr Anlaß zu Berthümern geben. Siehe Note 10.

<sup>(</sup>b) Dej. S. scult. consilium et universi burgenses de Berno.
6. D. 1828, pag. 334

Diesem ihrem Borsteher zu Liebe fonnten nun die Berner mit ihren Bundesgenoffen gar wohl einen Zug unternehmen gegen Luzern und dessen Bundesgenossen, so gut sie zehn Jahre früher in eine solche Entsernung gezogen. Urfundlich nennen sich zu eben dieser Zeit (1244—1252 die von Nidwalden, "Eidgenossen" (conjurati) der Luzerner. 39) Rach der Ursunde von 1254 s. u. war sedenfalls Murten mit Bern verbrüdert, (früher sich er auch Freiburg) ferner Haselahr, oder Thal Hasli. Sollte etwa im Oberlande die Fehde gegen Luzern und dessen Bundesgenossen gesochten worden sein?

3a Bern ichloß balb barauf noch entferntere Berbindungen. ba es gwar ben in Italien weilenben Konig Konrab, bem Saufe feiner Wohlthater treu, noch anerfannte 10), allein was mochte es fur Sulfe von ihm boffen ? Bir finden nun im Jahre 1252 ein Bundnig von Bijchoff Seinrich von Gitten für fich und feine Unterthanen "mit ben Burgern von Bern" auf gebn 3abre 11). Much in biefer Urfunde ift von ben Gibgenoffen Berne bie Rebe 42), aber burchaus ohne nabere Angabe. Die Urfunde ift gu Leuf gegeben : unter ben Beugen finden wir, nach ben Beugen bes Bifchofe, Ritter Rubolf de Alwedenges (Allvenbingen) einen Burger Berne ; bem ein Petrus civis Bernensis folgt, ohne nabere Bezeichnung: man mußte fur biefe Befandtichaft jur Befdmorung bes Bunbes in Leuf vorzugeweise Leute mablen, Die beiber Sprachen machtig waren, an benen Bern wohl bamale noch nicht großen Ueberfluß batte : beutet nun etwa ber lette Beuge Conradus filiut adrocati de Fribourgo (namlich bes Schultheißen Conrab

<sup>39)</sup> Cafimir Bfoffer. Gefchichte des Rantons Lugern und 8. 3. Blumer Staats- und Rechtsgeschichte der Schw. Dem.

<sup>40)</sup> Bern beballt in biefem Bunde (n. 41) den Ronig Conrad ober ben Raifer noch por.

<sup>(17)</sup> Juli 17. cives Bernenses cum omni civitate eorum im Terte wiederholt communitas Bernensium.

<sup>62)</sup> Diete civitatis vel juratorum ejus. Urfunde im Staatsarchiv in Bern.

von Englisberg von Freiburg nach Kopp) auf eine wenn auch aus Grunden feiner befonderen Lage nicht bestimmter ausgessprochene Theilnahme von Freiburg? Bern behalt nur ben König Conrad ober ben Kaifer vor.

Sollten nun in biefen Beiten allgemeiner Bermirrung bie Berner Cous barin gefucht haben, bag fie im 3ahr 1254 ben Banbgrafen von Burgund, ben Grafen Beter von Buchegg ju ihrem Schultheißen mablten? Rur bier, wo er am 2. Darg bem Stadtgericht zu Bern, bei einem Raufe vorfitt, ericheint er urfundlich ale folder: 43) Rachbem nun Raifer Friedriche Sobn Conrad ben Bern 1252 noch treu anerfennt hatte am 20. Mai 1254 in Italien verftorben, fanbten bie Berner (wie auch ihr Berbunbeter Bifchof Seinrich von Gitten langft gu ibm gehalten) an Ronig Bilbelm von Solland um Beftatigung ihrer Freiheiten. Derfelbe bie treue Anbanglichfeit ber Berner am Reiche ehrend, erflarte am 2. November 1254 "Schultheiß, Rathen und gefammten Burgern von Bern 4) bereitwillig fich fur Bern, von welchen Gemeinwefens ausgezeichneter Treue er vielfach vernommen, ihre Rechte, Freiheiten und guten Bewohnheiten unversehrt zu erhalten.

Bern war in schwieriger Lage. Bon ber einen Seite brohte ihm, (wo jeht kein König mehr allgemein anerkannt war, ber einst so mächtigen Hohenstaufen Macht wie erloschen schien, wo nur noch ein einziger zarter Schoß in der Stille auswuchs zu hartem Schickfal) der jüngere Graf von Kyburg, dem nach der Theilung mit dem ältern Grafen Hartmann die Besthungen im Aargau und Burgund zugefallen, der jeht in zweiter Ehe mit Elisabeth von Burgund auf Kosten des wie herrenlosen Reiches sich zu vergrößern strebte; gerade wie auf

<sup>45)</sup> Bern, 2. Marg 1254 (flatt 3/3 1253) S. W. 1827 S. 157. Mach bem scultetas, 2 Freie, bann die XII. (3 Ritter und 9 Burger.)

<sup>44)</sup> Sculleto, consillariis et universis civibus de Berno im Terte universitatem vestram. IV non. Nov. 1254 S. B. 1828 S. 140 Ropp. IV., 212.

ber anbern Geite es von bes Savoners ganbergier bebrobt war, wo Beter von Savoyen, nachbem er allmalig in ber Baabt feften Auß gefaßt, nun auch in bie beutichen ganbe überzugreifen fuchte : le petit Charlemagne nannte man ibn fdmeichelnb. Die Gefahr ichien naber von Ryburg ju broben und ferner ichien Savopen ju fteben und weniger brobenb : Bern entichloß fich zu biefem zu halten. Wenige Monate nach bem Schultheiß, Rathe und gefammte Burger von Bern aus Egmond am 2. November 1254 bie Bestätigung ihrer Freiheiten von Konia Bilbelm von Solland erhielten, fandte Bern feine Boten jum Grafen Abolf von Balbed, Ronia Bilhelms Stellvertreter, mabrend feiner Abmefenheit in Solland; in Sagenau flagten fie vor ihm über ihre und anderer Orte in Burgund Bedrangung burch ben Grafen Sartmann von Ryburg, rubmten bagegen bie Treue und Graebenheit Betere pon Savonen, bie er fur bas Reich und beffen Betreue bemabrt habe. (Go fpricht ber Stadthalter aus bem Munbe ber bereits für Savonen gewonnenen Berner). Der Statthalter boch erfreut ermahnt nun Beter von Cavonen, ber Cache bes Ronigs bei Bern, Murten, Sable und überall in Burgund fich angunehmen, ihnen wiber Anburg und andere Keinde beigufteben, wofur er fich bes Reiches Gulb erwerben und fur jeben baberigen Berluft vollftanbigen Erfat erhalten werbe. 45)

Murten inbeffen, welches noch von König Conrad begunftigt im Bunde mit bem benachbarten Freiburg 46) (wie biefes
die Grafen von Kyburg) ben Kaifer, König ober einen zuverläßigen Gesandten berselben als seinen Herren vorbehalten
hatte, und dem endlich noch König Wilhelm - zu spat bereits — den Dank für seine Standhaftigseit gegen die Feinde
bes Reichs ausgesprochen, mit Bersicherung, Murten, Grasburg

Apud civitates Berne, Murtin et Haselahe ac ubicumque in partibus Burgundie. Urfunde vom 7. Mai 1255, Begnau: wo fich Graf Abolf sacri imperii procurator generalis per Germaniam constitutus nennt.

<sup>46) 1245</sup> Buli 2, G. 93. 1827, G. 358,

und Laupen (welches lettere übrigens ber Ruburger bereits befaß) nie vom Reiche entfremben gu laffen 47), war bereits bem Feinde erlegen, weil querft ben Angriffen bes Cavoiens bloß gefiellt. ohne von bem ohnmachtigen Ronige und bem gerriffenen Reiche Sulfe gewärtigen ju fonnen. Schultheiß, Rathe und Gemeinbe von Murten hatten bereits Beter von Savoien ju ihrem herrn und Befdirmer angenommen, "bis ein Raifer ober Ronig an "ben Rhein fomme, im Elfaß und namentlich in Bafel 48) ge-"waltig fei und fie in feiner Sand zu haben begebre." Derfelbe foll funftig bie Rechte und Ginfunfte bes Reiches in Murten genießen. 3a, in unbegreiflicher Schmache ihre Reichsunmittelbarfeit aufgebenb, verfprechen bie von Murten, menn in ber Rolge Beter ober feine Erben Murten vom Raifer ober Ronig erhalten, einer folden Berleibung ohne Biberrebe beiguftimmen und von bem an Betern und feine Erben unverbruchlich fur ibre mabren herren gu halten. Goldes alles befdmuren bie von Murten von viergebn Jahren und barüber 49). Beter fest fogleich einen feiner Ritter jum Caftlan über Murten. Die Urfunde von 1256 ftellt mit Abt Ulrich von Frienisberg Jocelinus miles de Pont castellanus de Morat 50) auß; (Bilhelm von Bont 51), fowie Jafob von Bont, übergaben Beter'n von Savoien ichon 1250 alles mas fie bei Bont befagen) bie iabre liche Babl bee Edultheißen ließ Beter ben Burgern von Murten.

In abnliche Berpflichtungen gu Beter von Cavolen muffen nun auch bie von Bern getreten fein. 3mar ift feine Urfunde

<sup>47)</sup> u. Wefel, 3. Nov. 1255 Schw. Gefchf. VII, 226. S. 41. 1828. S. 447.

<sup>48)</sup> Bafel mar (bemerft Bobmer in den Reichbregeften) mie Frantfurt, Murnberg und einige andere Stadte, einer der Centralpuntte, wohin die umliegenden Reichbfiande dem Kaifer bet
feiner Anwesenheit ibre huldigung darbrachten und ibrer Freibeiten Beffatigung erhielten.

<sup>47)</sup> Murten im Man 1255 f. Ropp.

<sup>50) 5. 33. 1829/ 6. 622.</sup> 

<sup>51)</sup> De Ponts in Hogo-Ogo (Sochgau, Aufgau), Romont 23, Buli 1250.

mehr hierüber vorhanden und die bernischen Geschichtichreiber vom altesten bis zum neusten haben hierüber zuchtiglich geschwiegen. Das Verschwinden einer folchen Urfunde in Bern

in fpaterer Beit wird feinem Menschen auffallen.

Bor funfgebn Babren maren bie von Bern und Murten mit aller ihrer Dacht bem rechtmäßig jum Bifchofe von Laufanne ermablten Johannes von Coffonan jugezogen gegen Bbilipp von Cavoien, Beter's jungeren Bruber, beffen unrechtmäßige Gegenwahl Seimo's Beren von Faucigny's Ginflug Durchgefest batte; biefer Beimo von Faucigny war aber ber Schwiegerwater Beter's von Cavoien. Best hatte fich bie Lage ber Dinge fo febr veranbert, bag bas fruber freie nur vom Reiche abbangige Murten eben biefem Beter von Savoien ale feinem Seren bulbiat, fa - in foldem Ginfluß bereits unter Savoien feine Reichsunmittelbarfeit aufgibt an Cavoien. Bern aber. welches bas beständige Umfichgreifen bes Capoiers auf Roften bes Reiche wohl fennt, rubmt bem Statthaiter bes Romifchen Ronige Die bemahrte Ereue eben Diefes Betere von Sapolen gegen bas Reich und beffen Getreue und verleitet benfelben qu bem unflugen Schritte, chen biefem bie Sache bes Ronigs in biefen Wegenden jum Schirmen anzuvertrauen. 3a noch mehr! mir finden in zwei Urfunden vom Commer biefes 3ahre (1255) und einer vom Enbe bes folgenden Babred Beren Ulrich pon Bippingen ale Bogt - advocatus - in Bern bem Gemeinwefen vorgefest. Diefer Ulrich von Wippingen bat aber. wie andere Gole biefer Begend gethan, fein Chlog Bippingen pon Reter von Cavot ju Leben genommen 52). Bie follte nun Bern bagu fommen, freiwillig biefen Lebentrager Beter's von Cavoien gu feinem "Bogte" ju mablen und fein Gemeinmefen ihm unterzuordnen? - Die Sprache Berne beim Reiche. ftatthalter über Beter von Cavoien zeigt nun wohl flar genug,

<sup>52) 3</sup>m Babr 1255 nach Burftemberger bei Ropp. Ebenfo buldigte nach diefes Ulrichs von W. und feines Cobns Beter Tode, bes lettern Bruder Wilhelm von Wippingen Beters Nachfolger Bhilipp 28. Januar 1269.

bag Bern von beiben Geiten gefahrbet ben Schirm bes ibm ferner ftehenben Savoiens vorzog und bem Beisviele Murtens nachfolgte, melden icon bamale gefuchten Schirm Cavolene übrigens auch Die Urfunden vom 9. Ceptember 1268 und 9. Augimonat 1291 (wo ber Cavoifde Cdirm über Bern unter ben Grafen Bhilipp und Amabeud von Cavoi urfundlich etwiefen ift), auch bereite für frubere Beit bodit mabricheinlich machen. Db benn Bern auch bas fehr bebenfliche Bugenanbnig von Murten, welches fo leichtfertig feine Reicheunmittelbarfeit aufopfert, in biefer Beit aufgenommen, fonnen wir freilich bei ber mangelnben Urfunde weber bestimmt verneinen, noch behaupten : ba er jeboch in ben beiten folgenden Schirmvertragen bestimmt fehlt und ba auch Beter einen fo binbenben, ibm fo portheilhaften Schirmvertrag, ber Bern gang in feine Sanbe gegeben baben murbe, ichwerlich fo leicht in eine Urt von Bundnis umgewandelt haben burfte, jo möchten wir und cher bafur enticheiben, bag Bern jenen Gas nicht annahm ober Beter ibn bem fur ihn fo wichtigen bagu ftarfern Bern nicht aufzubringen magte.

Alfo Ulrich von Wippingen urfundet zu Bern im August und Herbstmonat als: "tunc temporis udvocatus in Berno." Ebenfo zeugen der nämliche Bogt, Burtard von Egerdon Schultheiß und die Räthe der Gemeinde von Bern, daß Gethard von Rüggisberg und seine Schwester Ida Erben seien ihres Berwandten und Mitbürgers Arnolds von Alwendingen, welche Grundstüde sie nun an Interlasen verlaufen 53). Es siegeln nach den zwei Geistlichen Ulrich von Wippingen Bernensis advocatus und die Gemeinde von Bern.

Wenn wir nun nach biefer Urfunde vom Dezember 1256 feine einzige mehr finden, in welcher biefer Bogtei mehr Erwahnung geschieht, wenn wir vielmehr fcon in einer Urfunde

<sup>50)</sup> Nos., Dus. Ulricus de Wippingen advocatus de Berne, Burcardus de Egerdon scultctus et consules communitatis de Berne. Bern, 14. Dezember 1256 St. Archiv Bern, S. W. 1828. S. 145. Stettler, Reg. Jnt. 56.

von Anfang bes Jahres 1257 Schultheiß, Rathe und Gemeinde von Bern in voller Freiheit handeln sehen, so muffen wir nothwendig auf veränderte außere Berhaltniffe für Bern schließen. Wir geben hier, da Gewißheit durch urfundliche Belege faum mehr zu hoffen sein durfte, Andeutungen, meist bem trefflichen Führer Kopp hier solgend, wie wir früher schon seine auf der gewissenhaftesten Forschung ruhende Arbeit dankbar benutzt haben.

Buerft gestalteten fich bie Berhaltniffe Berne ju bem noch por Rurgem gefürchteten Grafen von Anburg freundlicher; moburch bie Unnaberung bewirft worben, wiffen wir freilich nicht mehr, aber ein anderes Berhaltniß finden wir bestimmt in bem Umftande, bag Graf Sartmann von Ryburg felbft im Commer 1256, mabrend alfo ber von Wippingen noch ber von Bern Bogt mar, nach Bern fam und gwar gum erftenmale, wie ein Dienstmann beffelben Beinrich von Schupfen in einer Raufsurfunde bie nabere Bezeichnung bes Tages (1256, Buli 9.) eben baber entnimmt 54). Eben fo fand um bie gleiche Beit eine Unnaberung gwifchen ben Grafen von Ruburg und Gapoien ftatt. Offenbar muß nun ein nicht unbebeutenber Umftanb Betern'n bewogen haben, Bern wieder großere Freiheit ju geftatten und feinen Bogt gurudgugieben; Ropp glaubt ibn in einem Buge gu finden, welchen une Juftinger 55), beffen Thatfachen befanntlich weit eber (wenigstens ber Sauptfache, menis ger ben Rebenumftanben nach) Blauben verdienen, ale feine (in ber altern Beit wenigftens) faft burchaus ungenauen Beitangaben, aufbehalten bat. Juftinger ergablt und namlich (wohl unrichtig gwar aus fruberer Beit 16), Beter von Savoi

55) Buffinger, pag. 26 bis 28.

<sup>51)</sup> Ea die, qua H. Comes Junior de Kyburg villam Berna primilus intravit. Urfunde S. B. 1827, pag. 378.

<sup>5&#</sup>x27;) Er icheint die Beit, die er nicht genauer angibt, zwifchen 1230 und 1240 ju feben, wogn benn der hiftorisch fichere Bug der Berner 1240 gegen fein Saus durchans nicht pagt, mabrend jener Beitraum dagegen zu der früher allgemein (oben wohl nach Buffinger) angenommenen Anficht von der Erweite-

in einem schweren Krieg in Burgundien habe Bern bringend um Gulfe angesucht, für welchen Beistand er ihnen bann gerne nach ihren Bunschen gewähren wurde. Die von Bern haben ihm nun, willsahrend, fünshundert Bewaffnete 37) gefandt, die ihm so wacer seine Feinde besiegen geholsen, daß Alles nach seinen Bunschen gegangen. Da hatten ihn nun die muthigen Helser von Bern nach von Hause erhaltener Beisung, an sein Bort erinnert, womit er von Bern Huse begehrt und nun von Veter den von Bern ihm "vor etwas Jahren, da sie die Grafen von Kyburg befriegten" ihm gegebener Brief ihnen herausgegeben, worauf ein sestes Freundschaftsbundniß zwischen ihm und Bern errichtet wurden, nach Laut der Briefe so noch hinter der Stadt liegen.

Sifterifch ift nun anderwarts fo viel gewiß: Thomas von Sapoien, alterer Bruber Beter's mar 1256 ober ichon Enbe 1255 von benen von Ufti geichlagen und burch bie von Turin, welche fich jenen anschloffen, gefangen genommen worben. Für Die Befreiung besfelben verwendten fich burch Unterhandlungen außer bem Bapft bie Ronige von Franfreich und England, mit Baffengemalt aber fuchten baffelbe bie Bruber besfelben ju ergwingen, befondere Beter und Philipp, indem fie ein Rriege. beer fammelten und Turin, obwohl vergeblich, belagerten: (bie Unterhandlungen bauerten vom November 1256 bie Febr. 1257 und erft burd ben ichimpflichen Bertrag vom 18. Februar 1257 erhielt nun Thomas von Savopen feine Freiheit wieber.) Bu Diefer Unternehmung wohl fanbte Bern eine nicht unbedeutenbe Bulfemacht, bie fich mader gehalten haben muß, fo bag nun Beter nach geenbigtem Felbzuge fie ber ihm aus Beforgniß por Roburg übertragenen Schirmherrichaft erließ, und fich mit einem Areundichaftebundniffe mit Bern begnugte. 58) Go liege es fich

rung ber Stadt beffer paffen murbe, fowie bie Sahl der ju Bulfe gefendeten Mannichaft (in jenen beiden Sugen) wohl übereinftimmt.

<sup>57)</sup> Ungefahr Die Sahl wie in dem bifforifch fichern Suge gegen Baufanne 1240.

Dopp. Gefchichte ber Gidgenöffifchen Bunde. IV, 245, 46.

mit Juftinger wohl vereinigen, ber beibe Berhältniffe Berns, bas Schirmverhältniß und bas nachherige Bundniß wohl schebet, beibe ausdrudlich bem nämlichen "Beter von Savoien" zuschreibt und sich übrigens auf die noch zu seiner Zeit vorhandenen Briefe (Urfunden) beruft, welche spätere burch biesfelben gefrante Eitelfeit verschwinden ließ.

Bir fommen nun gu ber oben bereits ermabnten Urfunbe vom Anfang bee Jahres 1257. Richt lange vorber batten bie Berner bie Minberbruber ju fich berufen. 59) 3n ihren "friedlichen Aufenthalt in Bern" "ohne Beeintrach. tigung bes Bfarrrechtes" willigten vor Bifchof Johannes von Laufanne auf Unfuchen Berns Die beutichen Bruber. Da nabmen am 6. Januar 1257 apud Adventicum 60) (Biflieburg) Schultheiß Burfard von Ggerbon, ber Rath ber (namentlich angeführten) XII und die Gefammtheit ber Burger von Bern 61) Die beutschen Bruber mit allen ihren gegenwartigen und funftigen Befitungen in ber Ctabt Benoffenichaft und Schirm 62) b. b. in bas Burgrecht auf. 3m Falle je bie Minderbrüber Bern verlaffen follten, verfprechen bie Berner niemand beren Rirche ohne ber beutschen Bruber Buftimmung einzuräumen. - Bur Danfbarfeit biefur ertheilte Bifchof 30e bannes von Laufanne auf Bitte ber beutiden Bruber allen, welche bie St. Bincengenfirche ju Bern gur Feier ber Rirch.

<sup>59)</sup> Fraires Minores intraverunt Bernam. Cron. de Berno. (Schweiz. Gefdichtsf. 11) per uos instanter vocati heißt es in der Urfunde von 1271 und ichon im Marg 1255 urfundet mit vielen Burgern Berns, Bruder hartung Guardian der Minderbruder in Bern. S. W. 1831 S. 399.

<sup>60)</sup> G. 93. 1828, G. 247-49.

<sup>61)</sup> Burc. de Egerdon Sculletas, nun die Namen der XII Rathe, juerft die Ritter Gerbard von Rumlingen und Seinrich von Endlisberg, unter den Rathen Seinrich von Bubenberg, Beter von Krauchthal — tunc temporis Consules et universitas civium Bernenslum.

<sup>52)</sup> In nostrum consortium et protectionem contra questibet pro posse nostro. Bergleiche die Urfunden von 1265 unter Nr. 58 u. 59.

weihe nach ber Ofterwoche andachtig befuchen, ein Jahr und 100 Tage nachlag von ben Rirchenftrafen.

Bon hier an tritt nun fein Bogt mehr auf: Schultheiß und Rathe stehen allein ber Gemeinde vor: offenbar sind bie Berhaltnisse zu Savoien anders geworden; nur wenn sich bas Gemeinwesen von Bern wieder freier bewegen fonnte, mochte Bern baran benfen, Andere in Burgrecht und Schirm aufzusnehmen, wovon bald noch andere Beweise folgen: ber Schirm von Bern, so lange er noch selbst in so untergeordnetem Schirm verhältnisse stand, ware wirklich fein besonderes Geschenf gewesen.

Ebenso urfundet bald nach obiger Bürgerrechtsaufnahme Schultheiß (Heinrich von Bubenberg) Rath und die Gesammtheit der Bürger von Bern 63), daß Werner von Siegristwyl sel. gew. Bürger von Bern mit Einwilligung seiner Gattin Agnes, alle seine Güter an Interlasen vergabet habe. Auch hier fein Bogt mehr. Wie hier 1257, so sinden wir auch die Gemeinde im Jahr 1260 erwähnt, wo Peter von Savoien in dem Bergleiche mit Bischof Heinrich von Sitten, neben dem Grasen von Kyburg, dem von Montenach und Stretlingen auch die Cives Bernenses in den Frieden einschließt. 64)

Weniger wegen ber Richtigkeit und Genauigkeit ber Thats sache (daß Bern um 1260 Richard von Cornwell als römischen König anerkannt) als wegen ber unläugbaren Wichtigkeit, welche Bern schon in dieser Zeit beigelegt wird, führen wir nach Kopp 63), die merkwürdige allerdings nur zu günstige Schilderung der Macht König Richards an, wie Bischof Johann von Lübeck sie in einem Briefe (s. d., der aber zwischen 1258 und 1260 fällt) an Bogt und Rath von Lübeck schildert: (Cod. Diplom. Lubec p. 233), daß diesem König Richard getreu seien (obediunt) alle Edeln und Städte im Elsaß und am Rheine, dann quedam in Suevia et quedam quoque in Burgundia, a

<sup>63)</sup> Universitas civium Bernensium. Stettler Reg. v. Anterlaf. 59 1257 III. Non. Mart.

<sup>64)</sup> Bergleich Sitten 5. Sept. 1260 Schw. Archiv. I. Geschichte 11. S. 201-208.

<sup>65)</sup> Ropp. Gefchichte der Gidgenöffischen Bunde. II, 2, p. 620 u. i.

Berne usque ad marc. Die Nennung Berns, schon in dieser Zeit in solcher Entsernung muß auffallen. Kunde von dieser Stadt mochte eben durch die Abordnung der Berner an den Statthalter König Wilhelms von Holland, den Grasen Adolf von Walded, im Jahr 1255 nach Hagenau so weit nach Norden gelangt und Bern als an der Spise einer Eidgenoffenschaft in Burgunden besonders genannt sein: sie scheint auch auf ein freieres Berhältniß von Bern zu Savoien, so wie auf Wiederanknüpfung der Berhältnisse mit dem Reiche zu beuten.

Ginem (in Diefer Beit wenigstens noch) ungewohntern Musbrude begegnen wir in einer Urfunde vom 3abr 1262, Juni 6. in einem Gutertaufch von Bern mit bem Rloffer Interlafen. Bon Bern banbeln bier : Schultheiß, Rathe und Die übrigen Burger von Bern. Bir laffen etwas unentichieben, ob biedurch bie Gemeinde von Bern gu verfteben fei ober nebit bem Rathe ber XII, etwa noch ein Theil Des Rathes ber L. welche ju ben Rathen berufen worben, mas in ber fpatern Beit nichts Geltenes ift 66). Erfteres icheint jeboch - vergleiche bie folgenden Urfunden - weit mabrfcheinlicher. Den namlichen Ausbrud finden wir auch in ber Empfehlung Berne an ben Bijchof Johann von Laufanne fur ihre Mitburger Commendur und Bruber ju Ronis, megen ber Reubruchgebnten im Forft bei Laupen von 1269 f. IV. post 8. app. Pliet Pauli. 67) Es empfehlen namlich ibre Mitburger ber Coultheiß, Die Rathe und bie übrigen Burger von Bern (ceteri Burgenses de Berno) bier alfo giemlich ficher bie Gemeinbe.

Die freiere Stellung Berns geht nun befonders aus einer folgenden Urfunde bervor : Es nehmen namlich "Ritter Bur- farb von Egerbon", bermal Schultheiß, Rathe und bie übrigen

17) 1269, Bull 10. G. 90, 1828 G. 252.

<sup>66)</sup> S. W. 1828 S. 146. Sculletus, Consules et ceteri Burgenses de Berno f. u. Stettler Neg. von Anterl. 77, wo jedoch die cet. burg. d. B. fehlen. — Am Schlusse stehn noch die nos diett burgenses de Berno, welche siegeln.

fammtliden Burger von Bern 68) Mebtiffin und Gomeftern ber außerhalb bes Stadt Freiburg gelegenen Rlofters, in ber burren Mu" ju Ditburgern auf 69) gegen welche fie alle Rechte ju beobachten geloben, welche fie gegen bie von Interlaten und andere in ibr Burgerrecht aufgenommene Refigiofen gu beobachten pflegen, 70) Wann Interlafen und anbere Rlofter (Frienisberg) 71) in bas Burgerrecht von Bern aufgenommen werben, wiffen wir nicht; wir vermutben, es fei bei Interlafen ju gleicher Beit gefcheben, wo bie von Bern ju Schirmern biefes Guterhaufes bestellt murben, alfo bereite 1224; baber auch fo viele Bergabungen von Bernern an Interlafen. - Es muß biefer Schritt von Bern, ein Burgerrecht ju ichließen mit einem nabe bei Freiburg gelegenen Rlofter, welche Stadt jest unter ber Grafin Elifabeth von Ryburg ftanb, (nachbem ihr Gemahl icon 1263 und ber altere Sartmann 1264 gestorben) auffallen; gegen welches Saus Ruburg, bas fich immer mehr Sabeburg naberte, beffen Graf Rubolf Beters von Cavolen Bergrößerungeplanen ein machtiges Sinbernig bieten mußte, von Geite biefes Lettern wieber feindlichere Berbaltniffe eintreten mußten : follte Bern gu Diefem Schritte gegen Breiburg, beffen Befit Beter'n von Savoien fo ermunicht gemefen mare, von Savoien veranlagt morben fein, mit welchem

<sup>68)</sup> Sier alfo unzweifelhaft die Gemeinde von Bern; follte oben in der Urfunde von 1262 nur das universi vor burgenses ausgefallen fein?

<sup>69)</sup> Recepimus in concives.

<sup>70)</sup> Qualia erga Interlacenses vel alios Religiosos in nostrum civile consortium receptos servare consuevimus. S. B. 1828, S. 367. In dem Empfehlungsbriefe von Schultbeiß, Nathen und den übrigen Bürgern von Bern, an den Bischof von Lanfanne wegen der Neubruchzehnden im Forft bei Lauven werden die Empfohlenen Commerdur und Brüder von Könih auch allecti nostel burgenses genannt.

Babe 186 ju Bern beift baffelbe bas ur alte u. G. 94.

Bern wie wir balb feben werben, immerfort in freunbichaft- licher Berbinbung ftand 72).

Bir haben bereits angebeutet, wie fich Beter von Savoien gegen Sabeburg ju verftarfen fuchte, es gelang ibm auch (ob mit Borichub Berne?) angesehene Gble in beffen Rachbarichaft auf feine Geite ju bringen. Go gewann er Ulrich herrn von Bremgarten, bag er ju Murten befchwur, ihm mit Leuten, But und feiner Stammfefte bei Bern wiber Geiftliche und Beltliche. namentlich miber bie Grafen von Sabeburg bebulflich zu fein. fo lange bie Berner mit Graf Beter verbunden fein werben, 73) Bu Bern por ber Rirche in Wegenwart bes verfammelten Bolfes (b. b. alfo ber Gemeinbe, melde auch fiegelt : ein Beweis, wie Bern biebei betheiligt mar) gelobte ber Freie Rubolf von Stratlingen, herr von Bimmis, bes vom Bremgarten Schwager (burd beffen Schwefter Bertha, feine Gattin) bem Grafen Beter und beffen Nachfolgern mit feinen Dannen, Dorfern und Burgern und Reften felber wiber jebermann bebulflich au fein, fo lange berfelbe Bern in feinem Schirme haben werbe. 74) Collte vielleicht nach ber in ber Rote mitgetheilten Radricht, bag mit bem pon Stratlingen noch andere Eble Dbiges mitbeschworen, Die Gemeinde von Bern, (por

<sup>72)</sup> hartmann ber jüngere Graf von Koburg hatte 1259, mit Einwilligung ber Bürger von Freiburg fein freies Eigen "Auglam dielam Macram" "la Malgre Augea diefen Nonnen geschenft, beren Convent 1255 gegründet wurde und die fich von dieser Schenfung an nach diesem Orte benannten. Rec. dipl. de Frib. 1. page 91 Urfunde 22.

<sup>73)</sup> Urfunde vom 29. Sept. 1266 — quamdiu Bernenses cum d. Domino comile lenebuntur.

<sup>74)</sup> Urfunden. Bern 25. Nov. 1266 Guichenon und Guillimann, die aber beide irrig behaupten, Bern sei an diesem Tage in den Schirm Beters von Savoien getreten. Burstemberger, welcher den Indalt der Ursunde (die nicht mehr vorbanden) Kopp mittbeilte aus Pingon Chron. p. 394 schließt: contra omnes, quamdin ipse comes Sabaudiae et sul successores Bernam tenerent et cam habuerint sub eorum protectione. Et plures alli idem promiserunt. Siegler: die Gemeinde Bern.

welcher ja Dbiges verhandelt wird - ber Drt ift gewählt, wie bei ber Berhanblung vom 7. April 1224 - und welche fiegelt) bas por ungefahr gebn Jahren nach bem Sulfequae ber Berner in Biemont ju Gunften Beters von Savoien mit bemfelben mabriceinlich gerade auf die Dauer von gehn Jahren geschloffene Bundnig mitbefcmoren haben und baber auch fiegeln. Co ware auch ber Irrthum von Guichenon und Guillimann leichter au begreifen, ber auch herrn von Tillier irregeführt bat. 75) Etwas fruber im gleichen Jahre batte Beter von Cavoien auch um Montenach bei Freiburg bie Sulbigung erhalten; auch um Belp bei Bern, wenn Bilbelm Berr von Montenach letteres nicht inner zwei Jahren verfaufe: befibalb erließ ibm nun Beter jebe von feinem Bater Seimo erlittene Unbill nach ber Urfunde ber herren von Ctafie Rone 27. Dit. 1265 war Beimo von Montenach (wohl von Bely aus) gegen Bern in Rebbe gewesen, bas mit Cavoi gegen Rreiburg und bem Grafen Rubolf von Sabeburg (mit welchen auch Seimo von Montenach) im Rriege mar 76). Che es jeboch zu weitern Thatlich. feiten fam, murbe ber Friede gwifchen beiben Barteien vermittelt.

Als nun Beter von Savoien im 65. Altersjahr genorben (im Mai 126877), folgte ihm fein jüngfter Bruder Philipp nach. Er war früher (wie auch Peter) zum geistlichen Stande bestimmt gewesen, und hatte auch über dreißig Jahre, ohne die geistlichen Weihen empfangen zu haben, firchliche Pfründen genossen; ihm war Bern vor achtundzwanzig Jahren bei seiner Erwählung zum Bischof von Laufanne entgegengestanden, er hatte sich länger als zwanzig Jahre (seit 1246) Erwählten von Lvon genannt; im 60. Jahre seines Alters, als sein Bruder Peter ohne männliche Nachsommen blieb, entsagte er den geistlichen Würden und nahm Alir, Pfalzgräfin von Burgund, Hugo's von Chalons Wittwe, und Mutter der zweiten Gesmahlin Hartmann's, des jüngern Grafen von Kyburg, zur

<sup>75)</sup> Band 1. G. 63, und 52.

<sup>76)</sup> Ropp. Geschichte ber eibgenoffischen Bunbe. IV. 281, 82 u. 278.

Gemahlin, hierauf nannte er fich Grafen von Burgund und wurde ohne hinderniß Rachfolger feines verftorbenen Brubers Beter als Graf von Savoi.

Mit biefem nun trat Bern noch im gleichen 3abre in Schirm und Bundniß: "Um 9. Ceptember 1268 nahmen "Schultheiß, Rathe und Gemeinbe von Bern 78) Bbilipp "Grafen von Cavoi und Burgund auf Die Dauer feines Lebens "an bes Reiches Statt ju ihrem herrn und Beidirmer an, "bis ein romifcher Ronig ober Raifer an ben Mhein fomme, "im Elfaß und namentlich ju Bafel gewaltig fei und fie in "feiner Sand gu haben begehre." Auf Diefelbe Dauer folle ber Graf gu Bern bie Ginfunfte vom Boll, von ber Dange und vom bobern Berichte ihrer Stabt vollig einnehmen, wie fie Raifer und Ronige einzunehmen pflegten 79). Indem ber Graf bie von Bern gegen jeglichen Reind befchirmen foll, versprachen fie ihm hinwieber Gulfe gegen Jebermann; mas von Allen über vierzehn Jahre alt befchworen wurde 80) Es ift biefer Schirm. brief übrigens, bemerft Ropp, fast mortlich jenem von Murten vom Dai 1255 gleich, nur bag ber verfangliche Sas gegen Die Reicheunmittelbarfeit weggelaffen ift. Dbige Musbrude (beim Bunbesichmur) zeigen flar, bag es vor verfammelter Bemeinde geichab.

Im folgenden Jahre nahmen Schultheiß, Rathe und Gemeinde von Bern 31) die jur Grundung eines Klosters in Bern berufenen Bruder Prediger-Ordens auch für ihre Person und Dienerschaft in ben Schirm der Stadt und in den Mitgenuß ihrer Balber und Steinbruche, in Baffer und Wegen; ben Blag jur Erbauung ihres Klosters wiesen ihnen die Berner

<sup>75)</sup> Scultetus consules ac universitas de Berno.

<sup>79)</sup> Redditus et provenius de Thelonco, de moneta et de majori judicio, sicut reges et imperatores percipere consueverunt.

<sup>80) 3</sup>m G. W. 1828, G. 370, nachdem Auszuge bei Gulchenon; genauer Ropp nach Burftemberger, aus einem Abschriften-bande im Turinerarchiv; die Urfunde felbft von Bern, 9. Gept 1268 febit.

<sup>21)</sup> Scutt. cons. et communitas civium.

in der Borstadt an — jest die französische Kirche mit der Raferne — auch lassen sie die Brüder Theil nehmen an der Allsmende, welche der Gemeinde gehört; einen Theil der Garten
daselbst mögen die Brüder um festgesesten Preis ankausen, andere lauft die Gemeinde selbst an und überträgt sie frei den
Brüdern. Diese neue Stiftung wurde bald durch Geschenke
reichlich bedacht und stand lange in großer Gunst. Der von
Schultheiß, Räthen und der Gemeinde ausgestellte Stiftungsbrief besiegelte mit ihnen der Prior der Prediger in
Zurich 32).

In biefer Beit, wo Bern entichieben auf Geite Mbilippe von Sapoien ftanb, bem 1268 mit ihm erneuerten Schirmbundmiffe gemaß, mo bes Cavoiers Ginfluß von ber Magbt ber über Murten nach Bumminen und Bern reichte, binwieber ben Sabeburgern Freiburg und Laupen gehorchten, und bem Gras fen Rubolf ergebene Gble bas Land gwifden ber Caane und Mare ibm treu mit ber Tefte Grasburg bewahrten 83) - in biefe Beit fest Ropp 84) bie Rieberlage ber Berner burch Graf Gotts fried von Sabsburg, welche er nach Vitoduran ergablt 85); bie Burger Berns feien bem gegen fie anrudenben Grafen Gott. fried von Sabeburg entgegengezogen, einen Balb von Spiegen ibm entgegenhaltend, nirgende angreifbar. Da babe ein mutbis ger Streiter großbergig fich auf bes Grafen Ruf aufgeopfert. indem er bie Reihen der Berner burchbrochen, von welchen er burchbohrt gefallen; aber alfogleich ihm nach ber Seerhaufe bes Brafen , ber die Berner auseinander gesprengt und ihnen eine pollftanbige Rieberlage beigebracht, fo bag nicht wenige getobtet, bei 350 gefangen worben 86). Man bat fruber immer biefe

<sup>53)</sup> S. 33, 1829, S. 146.

<sup>83)</sup> In einer Urfunde vom 29. Buni 1273, fiegeln Rich. de Corbiers et Rod. de Wippens, qui lune pro tempore regimen habebant inter apuas et apud Grasiburc. (St.-Archiv Bern.)

<sup>51)</sup> Ropp, Gefchichte ber eidgenöffifchen Bunde, IV, 290.

<sup>55)</sup> Vitod. 10h, 11a, im Thes. Hist. Helv. Bb. I.

<sup>56)</sup> Das Lebte in der Cronica de Berno, comes Golf, de Habsburg cepit 350 Bernenses, aliquos eliam occidit, in carnis

Begebenheit von Muller 87) bis auf von Tillier in eine bebeus tend frubere Beit gefest, namlich in bas 3ahr 1241, nach ber Angabe in ber cronica de Berno; Vitoduran hat feine nabere Beitangabe, (er fest es bloß allgemein in bie Beit, wo Ronig Rubolf noch Graf mar 88). Allein bagegen ift ju bemerfen, baff bie Angabe in ber cronica de Berno allerdinge bas 3abr 1241 hat; bag ibr aber bie beiben Angaben von 1255 und 1269 porangeben, und bag ihr fogleich eine Rachricht vom Jahr 1277 nachfolgt, fo baß fehr zu vermuthen ift, bie Babl 1241 fei irrig für 1271 gesett. Kerner ist Graf Gottfried, welcher ausbrudlich (bei Vitoduran und ber cronica de Berno übereinstimmenb) hier genannt, am 18. hornung 1239 noch minderiabrig ift - ale Beuge ericheint er querft am 28, Januar 1248, und noch 1250 verwalteten beibe Grafen Sartmann ibre Lanbe gemeinschaftlich, fo bag er nicht bes jungern Grafen Bornnund gemefen fein fann. Ropp's Unnahme bat alfo jebenfalls eben fo große Bahricheinlichkeit für fich, ale bie fruher burchgangig angenommene Beit. Damit fonnte man etwa die Beitbuchftelle verbinden, nach welcher Graf Rubolf im Kriege wider Beter von Savoien obsedit Beronam et reddidit eos tributarios (b. b. fie gablten ihm fur ihre Befangenen bas Lofegelb).

Mit obiger Zeitannahme ließe sich nun gar wohl die historisch gewisse Erneuerung des Bundnisses zwischen Bern und Freiburg vereinigen, wo am 16. April 1271 die Schultheißen (Conrad von Viviers, Ritter, und Cuno von Bubenberg), die Rathe und Gemeinden 39) Freiburg und Bern ihre alten Bunde (d. h. von 1243 und die frühere schon unter Herzog Berchtold eingegangene Verbindung, welches lettere hier ausdrücklich angemerkt ist) erneuern und sie in der

privio (melder Fafinachtbienftag für 1271 auf ben 17. Dornung fallt.)

<sup>87)</sup> Düller I, 301 und 331, wo er aber irrig Vitoduran für das gabr 1241 und die Cronica de Berno für 1261 anführt, beite gabre falfc.

<sup>88)</sup> Tempore illo quo Rex Rudolfus adhuc comes ut dicitur extiterat.

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup>) Scult, consilium et universitas de Berno.

Rirche zu Reuenegg beschwören. Der Bund wird, wie früher, auf ewig geschlossen, zu gegenseitigem Schutze wider Jedermann, wovon sie nur ihre Herren und Beschirmer ausnehmen, und zwar so, daß feine der beiden Städte nach dem Tode ihrer beibseitigen Herren und Beschirmer, bei Bern ihr Beschirmer, hei Bern ihr Beschirmer, Herr Philipp Graf von Savoi 90), bei Freiburg die Gräfin Anna von Kyburg (Hartmanns des jüngern Grasen Tochter), und wenn der Schirm Grasen Rudolfs ein Ende haben wird, alsdann feine der beiden Städte ohne der andern durch offenen Brief zu gebenden Nath einen Herrn oder Beschirmer wählen soll. Auch behält Bern das Reich also vor: "wenn ein römischer König oder Kaiser mächtig an den "Rhein kommen wird und nach Basel." (Und diesen auf zehn Jahre geschlossenen Bund haben beidseitig Schultheiß, die Räthe und Gemeinden mit feierlichem Sid beschworen 91).

Die eben erlittene Niederlage, vor welcher bas ferne Savoien nicht hatte zu schüpen vermögen, mochte die Berner bewegen, eine Unnaherung an bas alt verbündete nahere Freiburg zu suchen, und so, wenn auch immer noch unter Savoiens Schirm, wenigstens in der Nachbarschaft gesicherter sich zu wissen. Sollte vielleicht eine staatstluge, auf Beranslassung Rudolfs (der später auch staatstlüger an Bern handelt, benn sein durch ben eben ersochtenen Sieg übermüttig gewordener Sohn) den Bernern gestattete Ermäßigung des Lösegeldes ihrer Gefangenen, eben um diese wichtige Stadt dem Einflusse bes Savoiers allmälig zu entziehen, obige Annaherung der Berner bewirft baben?

Faft unmittelbar vor biefem Bundniffe mit Freiburg hatte Bern, Schultheiß, Rath und Gemeinde von Bern bie Erflarung ausgestellt, bag fie bem Grafen von Savoien nur fur fein Leben lang, feinen Erben aber gar nicht verpflichtet feien.

<sup>&</sup>lt;sup>90</sup>) Defensor Bernensium scil. Dus. Philippus, comes Sabaudiæ.
<sup>91</sup>) Hec omina et singula predicit sculteti, consiliarit et dicte universitates de Berno ac de Friburgo juraveruni solemniter et corporaliter ad sancia Dei.

Samftage nach bem Sonntag Quasimodogeniti 1271. (Rach ber Copie von 1588 im Archiv zu Freiburg. Rec. dipl. 1., 104. Urfunde 28.)

3mar hatte Bern bas Reich auch noch in biefem legten Bunde vorbehalten, wie fruher, aber co mar berfelbe in Diefen fo lange Sabre bereits bauernber Birren fo febr gum Schatten berabgefunfen, bag, wie anderwarts, fo auch in Bern, ungefcheut Reichsgut veräußert murbe, ja felbft bie Reichsburg in Bern gebrochen murbe, ale gabe es fein Dberhampt und fein Reich mehr 92). Da wurde endlich am 29. September 1273 Graf Rudolf von Sabsburg jum romifchen Ronig gewählt, ber nach feiner Rronung ju Machen Anfange bes folgenben 3abres in Bafel eintraf 93). Die Berner, jest nach bem Borbebalte im Bertrage von 1268 vom Schirme Cavoi's wieber an bas Reich gurudtretend, fandten ungefaumt jum neuen Rriege um Beftatigung ihrer Freiheiten. Da erflart Rubolf, romifcher Ronia, "bag bie fürfichtigen 94) Danner von Bern, bee Reiche "Getreue, por ihn getreten, mit ber Bitte, ihnen Die Sanbfefte "Kriebriche, bes legten romifchen Raifere ju erneuern, baber ger nun befagten Burgern megen ihrer bem Reiche bereite er-"wiefenen und ferner noch zu beweifenden Ergebenheit alle Rechte "und guten Gewohnheiten ben Burgern und ber Stadt Bern "von feinem Borfahr Friedrich verlieben, von Reuem beftatigt." Um Tage hierauf entbeut Ronig Ruvolf an Schultheiß und gefammte Burgerichaft von Bern in Burgundien feine Suld 95). "Indem wir, geliebte Burger unferer und "bes beiligen Reiches Stadt Bern 96) Guere uner-"fchutterte Treue und Ergebenbeit gegen bas Reich und unfere "Borfahren, Raifer und Ronige betrachten, fo erlaffen wir

<sup>92)</sup> Die Beweife biefur bei Ropp, Gefchichte ber eibg. Bunde, 1V. 250 bie 52.

<sup>93)</sup> Mm 23. Banuar.

<sup>24)</sup> Providi viri Bernenses.

<sup>35)</sup> Scullela el universis civibus de Berno in B.

<sup>%)</sup> Civitalis nostræ et sacri imperii Bernenses cives nobis dilecti.

"euerem Gemeinwefen I), was 3hr von Zinfen und Ein"fünften bes Reichs mabrend ber Erledigung besselben in
"Guern Rußen verwendet, wofür wir Euch auch später nicht
"nachsuchen werden; und zu Bezeugung noch größerer Huld,
"entlassen und entledigen Wir Euch aller Nachforschung bes
"Schadens wegen der in Euerer Stadt gelegenen und angehö"renden Feste, welche 3hr während der Reichserledigung zer"flort zu haben selbst eingestehet I). Wie Obiger zu Bafel;
"jener vom 15., dieser vom 16. Jenner 1274" )).

Es wird wohl flar genug, bag Konig Rubolf biefe wichtige Stadt, beren Berhaltniß ju Savoi ibm unmöglich befannt fein tonnte, auf alle Weife ju gewinnen und bem Ginfluffe bes Savoiere abwendig ju machen trachtete. Um fo auffallenber muß und werben, wie fich in nicht langer Beit bereite Erfaltung zeigt von Seite Berne, bie balb in großere Spannung und endlich in offene Reindichaft übergeht. Gollte eine bem Ginfluffe Cavoiens mehr jugangliche Bartei in Bern biefen Bruch berbeigeführt haben? Cbenfo bestätigte Ronig Rubolf weinige Tage nachber 100) auf ihr Anfuchen benen von Bubenberg ihre Reicheleben, babei auch fur ihren Dheim Ulrich, bermal noch Chorbert ju Munfter in Grandval, forgend, falls er auf feine Rirchenpfrunden verzichte. Suchte Konig Rubolf biefen etwa au gewinnen, weil er gefchabigt worben fein mochte, als Dunfter in Grandval por wenigen Jahren noch von ihm als Graf in feiner Tehte mit Bifchof Seinrich von Bafel burch Brand vermuftet morben 101)? Den Fall, baß biefer Ulrich von Bubenberg, früher Leutpriefter von Schupfen, bann eine Reibe von Jahren Chorherr gu Munfter in Grandval, ben geiftlichen Stand verlagen werbe, hatte Rubolf richtig vorausgefeben;

<sup>97)</sup> Universitati vestræ.

<sup>95)</sup> Super castro ad nos speciante, silo in ipsa Bernensi civitate, quod vacante imperio vos asseritis destruxisse.

<sup>77)</sup> G. 99. 1827, G. 422, 423 und 424.

<sup>(0)</sup> Banuar 21., 1274.

<sup>(101)</sup> Comes Rudolfus combussit monasterium Grandis vallis et plures villas. Annal. Colmar: In Böhmer Fontes, Band II.

wir werben ihn fpater an ber Spipe bes bernifchen Freiftnates finden.

Auch ben nach Bern berufenen Predigern-Brüber bestätigte König Rubolf im Herbst gleichen Jahres die ihnen von ben Bürgern Berns verliehenen Rechte und Freiheiten 192). Endlich erflären Reiter Conrad ber Senne und sein Bruder Burfard zu Münsingen am 3. Augstmonat 1274 vor ber Brüde zu Bern, daß sie durch bas Ansehen des Königs bewogen, ausgeföhnt seien mit ben Bürgern von Bern 103), um allen Schaden, welchen ihnen und ihren Helfern die Bürger von Bern und beren Gelser bei Tag oder bei Nacht zugefügt 104).

Rach solchen Borgängen muß allerdings auffallen, wie Bern schon im solgenden Jahre nicht nur durch neue Berbindungen (oder durch Erneuerung schon bestandener) sich zu stärfen sucht, so wie die Art selbst, wie dieselbe geschlossen wurde. Es verdinden sich nämlich am 16. Juni 1275 der Annmann und die Gemeinde der Leuie des Thales von Hasele und Beter von Kramburg der Schultheiß, die Räthe und die Gemeinde von Bern 105), zum gegenseitigen Schirme ihrer Rechte und Bestsungen, zur gegenseitigen Hilfe gegen jegliche Störer, Riesmand hier ausnehmend, "denn das Reich und den Herrn des Reiches" 106) (von König Rudolf persönlich als gegenwärtigem Herrn des Reichs ist seine Rede). Hatte der Savoier, welcher Rudolf noch nicht anersennen wollte, und Murten dem Reiche, ungeachtet der Worte im Schirmvertrag immer noch vorenthietz, in Bern bereits wieder größern Einfluß gewonnen? Mit den

<sup>102)</sup> Sagenau 17. Gept. 1274. C. W. 1828, G. 380.

<sup>103)</sup> Auctoritate inclyti Di. ni. Regis reconciliati et complanati cum Burgensibus de Berno.

<sup>104)</sup> Burgenses de Berno et coadjutores corum . ibre Berbundeten. S. 20. 1826, S. 346.

<sup>(105)</sup> Minister el communitas hominum Vallis de Hasele el Pelrus de Kramburg scultetus, consules el universitas Burgensium de Berna.

<sup>(06)</sup> Nisi imperium et dominum (nicht dominium, fiche Sovo) imperii.

Leuten von haste war übrigens die Berbindung von Bern gang nicher ichon alter (wenn auch vielleicht noch fein geschriebener früherer Bund eriftirte, worauf bas gangliche Stillschweigen in diesem vorliegenden Bandniffe führen möchte), benn nach ben Schritten Berns beim Statthalter bes Königs, fann wohl tein Zweifel sein, daß wir die von Hatten unter ben "guratis", ben "Cidgenoffen" von Bern namentlich inzubegreifen haben.

Richt lange nachher weilt König Rudolf bei feiner Ruckreife von feiner Zusammenkunft mit Papft Gregor X. zu Laufanne zwei Tage in Bern (Ende Oftober 1275), wo er die Intereffen des Reichs bei Täuschen von Reichelehen wahrt und bafür forgt, daß sie auch ferner gewahrt werden, nicht mehr, wie vor seinem Reichsantritte geschehen, demselben ungescheut entfremdet.

Die Gemeinde in Bern ift es auch, welche zu Burgern aufnimmt, wie Beinrich von Signau bezeugt, bag ihn die Gemeinde von Bern am nämlichen Tage zum Burger empfangen, wo fie einander gegenseitig ben erlittenen Schaben erließen (er für sich und feinen Bater), so am 5. Marg 1277 107).

Die Trennung Bern's von der weit zerstreuten Pfarrgemeinde Könis und die Erhebung zu einer eignen, felbstständigen Pfarrstriche von Bern, am 9. August 1277, durch Bischof Wilsbelm von Lausanne, merken wir darum hier an, weil neben dem für zwei Pfarrstrichen hinreichenden Einsommen auch noch ver Grund für diese Trennung angegeben ist, weil die Bolfsmenge so sehr zugenommen habe 108), was wir namentlich auf Bern selbst beziehen, indem die Stadtgemeinde sich noch nicht einmal bis zum Spital des heiligen Geistes erstreckte, da der Garten hinter diesem Spital gegen die Stadt (also der Garten an der Mauer der Borstadt) die Grenze der Pfarrgemeinde von Bern ausmacht 109).

<sup>11 € 33. 1826.</sup> G. 346.

<sup>(05)</sup> Quod parochia de Chuniz longe laleque diffusa est et imila multifuda populorum ibi excrevit.

<sup>&</sup>quot;) A lossato quod est retro hospitale S. Spiritus versus villam

Wie im Jahr 1275 burch ein bestimmtes Bundnis mit ben freien Mannern von haste, so suchte sich Bern auch anderwärts durch Bunde zu stärfen. Im Jahr 1279 im September verbinden sich Ritter Richard, Meier von Biel, Rathe und Gemeinde von da, mit denen von Bern, nämlich Schultbeiß, Räthen und der Gemeinde baselbst 110), von hier auf Beihnacht und von da junf Jahre lang (also bis 25. Dezember 1284), einander in ihren Rechten und guten Gebräuchen zu handhaben und zu schirmen. Bei Streitigseiten, welche die beidseitigen Stadtgerichte nicht zu lösen im Stande, kommen sie zusammen zu Frienisberg 111) (wahrscheinlich mit beiden Städten im Bürgerrecht). Biel behält den Bischof von Basel und sein Kapitel, den römischen König und seine Söhne vor 112); der Borbehalt von Bern ist nicht bekannt, indem der von Bern ausgestellte Brief weder in Biel noch in Bern vorhanden ist 113).

König Rubolf, welcher einen Zusammenstoß mit Savoi unvermeidlich sah, suchte sich durch neue Erwerbungen zu stärfen. Durch Kauf am offenen Landgericht zu Meyenried am 26. November 1277 hatte er von der Gräfin Anna von Kyburg mit Zustimmung ihres Semahls Eberhard von Habsburg, um 3040 Mark Silbers für seine Söhne die Stadt Freiburg im Uechtlande erworden; der Kauf war in aller Korm vor sich gegangen, für den Landgrasen, Graf Rudolf von Neuenburg, Herrn zu Nidau, führte den Borsit am Landgerichte der Freie, Herr Euno von Kramburg; als Zeugen sinden wir unter Geistichen, Grasen, Freien und Nittern auch die Freien Beter von Kramburg (von 1272 die 1279 Schultheiß von Bern), Heinrich von Zegisdorf, sowie die Ritter Nislaus von Münsingen

Bernensem et protenditur viraque parle usque ad aquam (Ara) secundum quod protenditur fossatum. S. 93, 1828. Scitt 254.

<sup>(10)</sup> Sculleto, consulibus el communitati

<sup>111)</sup> Apud Auroram.

<sup>162)</sup> Do. Rege Romanorum et pueris ejus (exceptis).

<sup>11.1)</sup> Die Urfunde vom herbitmonat 1279, fiebe S. 9B. 1828 Seite 524.

und Rubolf von Rumlingen, Die wir als Berner namentlich anführen.

Noch immer enthielt Bhilipp von Cavoien bem Reiche Beterlingen, Murten und Gumminen vor. Ingwifden batte Ronig Rubolf ben fiolgen Bohmentonig Otofar fo gebemutbigt, bağ er bort feinem Saufe ein machtig Reich gegrundet; barauf fehrte er wieber in bie vorbern ganbe gurud, und verhalf im Brubjahr 1283 feinem unerfcutterlich getreuen Bifchof Seinrich von Bafel (bem Minberbruber) jum Befige von Bruntrut, meldes er nach einer mehrwochentlichen Belagerung am Charfreitage jur Uebergabe gezwungen. Da mußte ihm wohl auch Bern Die ichulbige Reichehulfe leiften. 3m Lager por Bruntrut 114) bestätigte Ronig Rubolf bem Ritter Ulrich von Bubenberg (welchen wir oben ale Chorherrn fennen gelernt) und feinem Reffen Johannes ihre llebereinfunft, bag ber lleberlebenbe bem Unbern in allen Reichsleben nachfolgen moge 115). Bar Illrich von Bubenberg vielleicht bamals ichon Schultheif ber Berner - welches Umt er von 1284 bis 1292 befleibet und baber ober fonft Unführer ber Berner bei biefem Buguge?

In dieser Zeit ftand Bern wieder, wie andere Orte, unter Reichsverwaltern wie ehemals, vermuthlich bald nachdem es wieder unter das Reich juruckgetreten, wenn wir schon erst einige Jahre später bestimmtere Zeugnisse hievon noch übrig baben. König Rudolf scheint zuerst nur einzelne Beaufstragte gebraucht zu haben (siehe bei Kopp, Geschichte der eidg. Bunde, IV, 304, einen solchen Fall), später erst ernannte er bleibende Berwalter. Man hat wahrscheinlich in späterer Zeit im Bern die dessen. Eigenliebe verlebenden Ausbrude zu verwischen gesucht und die zu laut sprechenden Urfunden bei Seite geschafft, wie man schon früher den Reichsvogt gerne ganz zu entsernen und wegzudeuten versucht hatte. So heißt Ritter Hartmann von Balbegg in einer Urfunde vom 24. Sept.

<sup>(14)</sup> In castris ante Porentrut, nicht ante Paterntacum, wie irrig im S. W. 1828, Seite 398. Siehe Kopp, Gefchichte ber ridg. Bunde, IV, 343.

<sup>163) 1283, 19.</sup> April. S. W. 1828, S. 398.

1285 sereniss. Dr. Rudolf, Romanorum regis ballivus per Burgundiam generalis 116), und in ben Friedensvergleichvorschlägen zwischen ihm und dem Grafen Philipp von Savoien (welche ersterer als nur dem lettern vortheilhaft zwar nicht annahm) sollten sie gegenseitig zur im Bergleich verabredeten Hufe ihren Amtleuten bestimmte Besehle ertheilen, wie König Rudolf den seinen zu Bern, Freiburg und Grasburg 117), so Philipp den seinen zu Milden, Murten und Romont; vergleiche hiezu das unten näher anzusährende Berhältniß Richards von Corbieres (zum Jahr 1292).

Mag nun diefer Reichsvogt Berns Eigenliebe verlest haben, mögen die ungewohnten Steuern zu ben vielen Zügen König Rudolfs und die gewiß schwer vermißten, so lange zu eigenen Handen bezogenen Einkunfte bes Reichs (jest wieder durch den Reichsvogt vom Zolle, der Münze und dem höhern Gerichte zu Handen bes Reichs bezogen), mag persönliche Parteiung (welche darum noch feineswegs unmöglich ist, weil wir feine bestimmten urkundlichen Beweise haben) mitgewirft haben, Bern dem Könige wieder zu entfremden und wieder zu Savoien hinzüberzuziehen; genug, diese Thatsache steht fest, wenn wir auch weder über, die bestimmtere Beranlassung noch über die genauere Zeitbestimmung des Bruches von Bern mit dem König im Reinen sind.

Wie wir schon bemerkt, hatte König Ruboff bie obang führten Bergleichevorschläge Cavoiens nicht angenommen wollte unbedingte Unterwerfung bog nun, nachdem er Brutierer bezwungen, in die Baabt gegen Philipp mit Macht und be-

<sup>116)</sup> Gopp, Gefchichte ber eidgen. Bunde, IV, 359 n.

Univomis binderis, advocatis et castellanis nostris, qui nunc sunt et pro tempore fuerint specialiter apud Bernam, Friburgum di Graseborch. Hun muffen bie ballivi schon ber Stelfung migen Bern betreffen, um so eber aber, als bei diesen Aberschlägen Albrecht von Rormos, Schultheiß (ndving hard) von Freiburg gegenwärtig war und Richard von Bieres, welcher (wie wir oben gesehen) als Cafilan Calibourg hütete.

Tagerte Peterlingen von Anfang Juni 118) mehrere Monate lang. Obne Zweifel hatten auch die Berner hier ihrer Reichspflicht zu genügen, mit andern (fie faum fehr bereitwillig gegen Savoi und Peterlingen) dem Könige den schuldigen Zuzug geleister 119); nach Justinger zogen die von Bern mit denen von Freiburg ihm zu, und (fügt er bei) sie seien vom Könige gerühmt wor-

ben, bag fie fich gar mannlich gehalten.

Auf ein beginnendes Zerwürfniß mit Bern läßt die einas auffallende Begünstigung schließen, nach welcher eben im Lager vor Peterlingen dem von Ritter Ulrich von Thorberg beseistigten Orte Kirchberg bei Burgdorf zum Danke für die Ergebenheit des tapfern Ritters an König und Reich die Rechte, Freiheiten und gute Gewohnheiten, welche die Stadt Bern genießt, verliehen werden 120). Die nämliche, bereits 1275 an Laupen verliehene Begünstigung mochte doch eher in der besondern Lage dieses Ortes seinen Grund haben, als daß wir bier schon etwas Keindseliges gegen Bern erblicken könnten.

Die Bürger von Peterlingen vertheidigten fich jedoch ftandshaft, und erst im Dezember 1283 erzwang Rudolf durch Gegenwerfe, wodurch er ihnen alle Zusuhr abschnitt <sup>121</sup>), die Uebergabe der Stadt <sup>122</sup>). Hierauf wurde Friede zwischen ihm und Graf Philipp von Savoi, welcher auf Murten, Gümminen und Petersingen verzichten mußte <sup>122</sup>). Murten nahm der König am 29. Dezember 1283 in Besth, — Graf Philipp hatte an König Rudolf 2000 Mark Silber zu vergüten, für die von jenen Otten während der zehn Jahre seit seiner Erwählung bezogenen

mod nicht daran zweifeln.

<sup>(18)</sup> Pridie nonas Junii obsedit Rud. rex Peterlingen. Aun. Colm.

<sup>(20) 1.</sup> November 1283 in castris ant. Patern. S. 93. 1827, Seite 179 und 80.

Ann. Colmar.

<sup>(12)</sup> Dus Rud, rex expugnavil Paierniacum mense Decembri (1283) Cronica de Berno.

<sup>(23)</sup> In castris ante Paternincum 27. Dec. 1288. S. 23. 1828 (

Einfünfte 124). Bogt zu Laufanne und Amtmann von ber Aare aufwärts 123) wurde der Freie Richard von Corbidres; fpater erhielt er noch die Hut der Burg bei Murten 126), Ritter Ulrich von Maggenberg die Hut der Burg zu Gumminen. König Rudolf weilte langere Zeit in Freiburg, im Jenner und vom April bis Juni 1284.

Rachbem Graf Philipp von Savoi am 16. Oftober 1285 gestorben, wurde bessen zweiter Bruberssohn Amabeus sein Nachfolger, und nach Aussöhnung mit dem jungern, Ludwig, ber sich etwas später Herr ber Waadt nannte, als Graf von Savot anersannt.

Um biefe Beit gab ber Freiherr Beter von Kramburg, viele 3abre (ficher v. 1272 - 1279) Borfteber bes bernifchen Gemeinwefens, fein Leben von Buchfee, brei Saufer in Bern, borthin gurud umb jog mit feiner Gemahlin Unna von Mattftetten von Bern weg nach Burgborf, wo er wenigstens 1288 bas Schultbeigenamt verwaltete. Wenn wir bebenfen, bag er wie fein Rachfolger, Ritter Riflaus von Munfingen, wo ber Freie Cuno pon Rramburg Die Stelle bes Landgrafen vertreten batte, jene für bas Saus Sabsburg fo wichtige Urfunde ber Abtretung von Freiburg 1277 mitbezeugt hatten, fie alfo boch wohl bem Ronige nicht feindlich gefinnt ju benfen find; wenn wir ferner wiffen, daß Ulrich von Bubenberg (ber bem Ronige gwar manche Suld ju banten batte, ihm aber boch, fet es um Schaben bei ber Blunderung von Grandval erlitten ober fonft gefranft ober von Savoi gewonnen, abhold war) von 1284 bis 1292 fortmabrent bas Schultheißenamt von Bern befleibet, in welchen Beitpunft unbestritten bie Reinbfeligfeit gegen Ronig und Reich fallt, wenn wir endlich noch ermagen, bag Beter von Rramburg gerabe nach Burgborf gieht, in bie bem Ronig wie einft ben Anburgern fo ergebene Stabt, und wenn wir benfelben

<sup>(24)</sup> Urfunde Freiburg , 4. Januar 1284 (bei Ropp).

<sup>(25)</sup> Baillif du sereniss, prince roi des Romains depuis l'Arar en dessus 27. Sept. 1284. Ropp IV, 369 n. 1 nad Hisoly.

<sup>126)</sup> Rach ber Urfunde bes Grafen Umabeus von 1291. G. 23. 1828 , G. 420.

Beter von Rramburg nach ber fur Bern fo unbeilvollen Rieberlage in ber Choghalbe mit bem Schultheißen und ben angefebenften Burgern Berns nach Baben gieben feben, Die verlorene Suld bes Ronige Bern wieber gewinnen gu belfen, mogu nebft bem geiftlichen Guriprecher, bem Mitburger von Arienieberg, ber bem Ronig gewiß wohlbefannt gemefene Schultbeiß Berne weit vortheilhafter einwirfen mußte, ale ber gegenwartige Inhaber jener Stelle; wenn wir foldes Alles ermagen, fo burfte boch mohl innerer Barteigwift nicht fo gang ohne Unwahricheinlichfeit angenommen werben, welcher, wie er ben von Rramburg von Bern fort trieb, ben von Bubenberg erhob und fo lange oben bielt, womit nun Bern bem Ronige entfrembet und Cavolen genabert wurde. Fur letteres haben wir bann ein bestimmtes bistorifches Beugniß; es fagt namlich Graf Amabeue von Savoi in bem befannten Schirmvertrag mit Bern von 1291 ausbrudlich: "Rubolf, ber romifche Ronig, habe bie Berner, eben weil fie ibm (Amadene) befreundet gewefen, vielfach bedrudt und gefchabigt" 127). Dag übrigens Die fur Bern feit gangem ungewohnt gewefenen vielfachen Steuern ben Unwillen in Bern gemehrt und vielleicht bas Benehmen bes Amtmanne, welchen bie Berner gewiß ungern ertrugen, benfelben noch gesteigert, mochten wir gerne jugeben. Dber follten etwa bie aus Unlag ber Ericbeinung bes falichen Friedrichs im Reiche entstandenen Bewegungen, Die bei zwei 3abre (von 1283 bie 1285) bauerten, Beranlaffung gu biefer Spannung Berne mit bem Konig geworben fein? Da nach Gottfried von Ensmingen bemfelben nicht nur viele Eble in Deutschland angehangen, fonbern auch manche Stabte, wie Sagenau und Colmar anbingen, fo fonnte ein zweibens tiges Benehmen von Bern ihm gar leicht ben fruber nicht ungunftigen Berricher entfrembet baben. Die Annales Colmar. geben ausbrudlich bas 3abr 1285 an, wo Bern bem Ronige ben Gehorfam geweigert, und melben gu gleicher Beit polifom-

ill') Ipse Rex (Rud.) quia ipsi crant amici nostri, eus oppressit mullipliciter et gravavit. S. Urfunde von 1291. S. W. 1828.

men richtig, bag Bern im gleichen Jahre (1285) vom Feuer faft ganglich vergehrt wurden 428).

In dieser Zeit nen ausgebrochener Zerwürsnisse 129) muffen die Berner auch das Kloser Trub, vermuthlich jedoch nur in seinen auswärtigen Besitzungen, geschädigt haben; dasselbe fand aber für klug, als hinreichende Entschädigung anzuerkennen, daß 1286 Schultheiß, Rathe und Gemeinde in Bern, sie zu ihren Mitbürgern aufnahmen 130). Bermuthlich aus Grund dieses Berhältnisses besiehlt König Albrecht das Kloser Trub 1300 in den Schutz von Schultheiß, Rathen und gesammten Bürgern 131), als deren Mitbürger zu Constanz, XIII Cal. Sept. (Aug. 20.) S. B. 1829, S. 391, nach einem Bidimus von 1467. Aber bei Böhmer Reichsregesten, wo diese Urkunde sehlt, ift König Albrecht im August zu Contant – sollte Colonie für Constantie zu lesen sein?

Die Jüge Berns gegen die von Weiffenburg, auf welchen fie Wimmis erobert, Jagdberg gebrochen und baselbst ben Ritter von Blankenburg gefangen und bann jum Burger gemacht, welche Justinger 122) in's Jahr 1288 fest, durften wohl bei feiner Jahlenungenauigkeit eher in eine etwas spatere Zeit gebören.

Richtiger ift aber die andere Nachricht von dem großen Brande in Bern, in der Mitte der alten Stadt aufwarts fagt die cronica de Berno, Juftinger damit übereinstimmend, von der Kreuggaffe bis zur alten Ringmauer (d. h. bis zum jesigen Zeitglockenthurm), im Jahr 1285 133), sowie Bern wenige Jahre

<sup>128)</sup> Annalen von Colmar, ju 1285 bei Bobmer Fontes II.

<sup>(129)</sup> Damnum quad nostri monasterio tempore guerre irrogarunt.
(100) Ulrico de Bub. militi sculteto in Berno, consulibus ac universitati burgensium, nostris comburgensibus omne damnum indulgemus. In cap. u. Truba 13. Senner 1286.

<sup>131)</sup> Sc. conss. el universis civibus in Berno.

<sup>134)</sup> Geite 44 und 45.

<sup>133)</sup> An der Nacht vom Offermontag auf Dienstag media pars civitalis flornensis antiqua combusta full sursum. (Am Nande des gabrzeitbuches von Bern.)

nachher einen neuen, wenn auch nicht fo beträchtlichen Schaben erlitt, wie bei jenem frühern Brande, immer noch beträchtlich genug wegen ber hölzernen Saufer 124). Den erften verberbe lichern Brand, und ber fast die gange Stadt verzehrt, melben auch die Annalen von Colmar, wie wir oben schon angesführt 125).

König Rubolf, bessen Rechte Bern anzuerkennen sich weisgerte, und wie wir oben schon angebeutet haben, mit Sovoi, wenn nicht im Bunde, doch im Einverständnisse, wie selbst Justinger andeutet 136), belagerte Bern mit beträchtlicher Heeresmacht. "Bern wollte dem König keineswegs gehorchen"157), beist es in gleichzeitiger Quelle, wo das Jahr 1285 vermuthlich den Ansang der Zerwürfnisse andeutet. "In demseiben "Jahre 1288 widerseitze sich die Stadt Bern ihrem Herrn König "Rudolf um einiger Rechte willen, welche sie ihm widerrechtlich "In leisten weigerte," lautet es in einer andern 1381). (Ueber den sogenannten Judenhandel und Beranlassung werden wir etwas später einzutreten im Falle sein.)

Die Angaben im Gesetesbuche am Ranbe und ber cronica de Berno von 30,000 Mann und mehr, welche König Rudolf mit sich zur Belagerung gebracht, sind sicher übertrieben; immer aber war es eine bedeutende Macht, die näher bestimmen zu wollen jedoch mislich ist. Wenige Tage, nachdem er sich vor Bern gelegt, befahl er einen allgemeinen Sturm sowohl beim obern als beim untern Thore gleichzeitig, und um die Bürger zu schrechen, griff er sie mit Schwert und Feuer au, welches letztere ein bestiger Wind noch gefährlicher machte 129). Doch

Multe domus combuste fuerunt in nova civilate Bernenst, der fogenannten Reuftadt, unferer Weibermarftgaffe, in der Nacht vom 6. Dez. 1287. (Ebenfalls Randschrift des Jahrzeitbuches von Bern.)

<sup>(0)</sup> Civitas Bernensis fuit ab igne pene totaliter devorata,

<sup>14</sup> Buffinger , Geite 47,

<sup>137)</sup> Die Unnalen Colmar fchon jum Babre 1285,

<sup>(35)</sup> Golfr. de Ensmingen bei Bobmer, Fontes II.

ktiegsführung immer im Nachtheil, sanden in dieser Art von Kriegsführung immer im Nachtheil, sanden in dem entschlossenen Muthe der herzhaften Bürger nicht erwarteten Widerstand; die beiden Spitäler mochten sie zwar durch Feuer verheeren, aber der unerschrockenen Bürger wurden sie für jest nicht Meister. Gegen Ende Juni hob König Nudolf die Belagerung, welche nun einige Wochen gedauert, wieder auf und zog gegen den Grasen von Mümpelgard, nach dessen Demüthigung er wieder vor Bern erschien und es von Neuem belagerte, dieses Mal etwas längere Zeit 180), nicht aber mit besseren Glüde; ein Bersuch, mit brennenden, die Nare hinunter gesendeten Flossen 1812 durch Anzünden der neuen Brücke auch die Stadt zu verdrennen 1823) oder doch in der darauf folgenden Verwirrung sie leiche ter anzugreisen, wurde durch der Bürger unerschrockene Wachsamseit vereitelt, wie die Angrisse mit offener Gewalt misselschen

Dhne Zweisel wohl schon in der Zwischenzeit zwischen ber ersten und zweiten Belagerung, gewiß sebenfalls nach der letten, die er im September hatte ausheben muffen, suchte nun König Rudolf, welcher voraussah, daß er den Hauptangriff auf die Stadt auf das tommende Frühjahr werde verschieben muffen, die Berner durch den sogenannten kleinen Krieg zu ermüben, hauptsächlich aber durch Abschneidung der Zusuhr sie in Berlegenheit und Roth zu bringen, und sie so wenn möglich zur Rachzeitigkeit zu nöthigen. Der Zeitgenosse von Ensmingen bemerkt 14x), der König habe, nachdem er die vergebliche Be-

de Berno (jum 28. Mai), ba beibe Angaben in ber Anfunft bes Konigs um einige Seit abweichen.

<sup>10)</sup> Bom 10. Mugufimonat bis etwa 16. Ceptember 1288.

<sup>(4)</sup> Die beiden Quellen nach 113.

<sup>142)</sup> Nisus destruere novum pontem et molendinum (durch biefe brennenden Flöge).

<sup>(4)</sup> Machdem er die vergebliche Belagerung aufgehoben und sein heer entlassen, munivit eastra eireum jacentia et viciniora civitati predicte militidus, ne cividus paterel exitus a civitate vel ettam attis patere posset adttus ad candem. Et cum cives predicti ex hoc multum essent angariati, in tantum quod desectum paterentur salis nec adhuc secti poterant.

lagerung aufgehoben und fein Geer entlaffen, guvor die umliegenben Teften in ber Rabe ber Stadt mit binlanglicher Mannicaft verfeben, um eben fowohl bie Berner ju verhindern, bie Stadt ju verlaffen, ale andere außer ber Stadt, ihnen ju Sulfe ju tommen, woburch fie allerbinge in große Roth geriethen, namentlich wegen bes ihnen mangelnben Galges; bems ungegebtet maren fie noch nicht fo weit gebracht, bes Ronigs Snabe ju fuchen. Cbenfo fagt ein anderer Beitgenoffe (Albrecht von Strafburg), ber Ronig habe, ba er bie rebellifche Stabt nicht zu bezwingen vermocht, fie burch beständige fleine Ungriffe ju neden gefucht 144). Wir feben bieraus, bag Bern boch nicht gam allein ftanb und ebenfalls Bunbesgenoffen und Selfer hatte, wie beren in vericbiebenen Urfunden ber jungftvergangenen Jahre erwähnt werben, aber offener Buqua mochten allerdinge bie ringeum in ben vielen Burgen aufgestellten Befagungen binbern, ficher aber nicht weber ben Bugug Gingelner, noch mochten bie Teinbe ihnen ganglich bie Bufuhr abfoneiben; nur litten fie hauptfachlich an Galg Dangel, beffen Bufuhr aus ber Rerne leichter verbindert merben fonnte. Daß Die Berner aber feineswegs fo gebulbig alle Redereien binnabmen und fich ungeracht in ihrer Stadt einschließen ließen , bafur baben wir ein bestimmtes gleichzeitiges Beugniß von einem awar ganglich im Intereffe bes Ronigs rebenben, "ber rebelliichen Stadt" ganglich abbolben Schriftfieller, ber jeboch ebels mutbig fich fpater ber einmal Gebemutbigten annimmt; Conrab von Diegenhofen, Chorhert von Solothurn, Schreiber bes faiferlichen Sofes, melbet in einem Briefe an Ronig Rubolf, vom Grabjahr 1289 145) Folgenbes: "in nachtlicher Stille, "wahrend Beber nach bes Tages Muben Rube gefucht, feien "Die Berner wie aus Soblen und geheimen Schlupfwinfeln ber-

(44) Quolidiana life defestans Ald. Argent.

ber eidg. Bunde, IV, 408 nach 2, welcher diefen datumlofen Brief zwifchen den 19. April und 14. Mai 1289 febt (zwifchen die Riederlage der Berner und die Friedensverhandlung zu Baben.)

bie Belagernben, bei ber damaligen Unfunde in biefer Art von Kriegsführung immer im Nachtheil, fanden in dem entschlosse, nen Muthe der herzhaften Bürger nicht erwarteten Widerstand; die beiden Spitaler mochten sie zwar durch Feuer verheeren, aber der unerschrockenen Bürger wurden sie für jest nicht Meister. Gegen Ende Juni hob König Rudolf die Belagerung, welche nun einige Wochen gedauert, wieder auf und zog gegen den Grasen von Mümpelgard, nach dessen Demüthigung er wieder vor Bern erschien und es von Reuem belagerte, dieses Mal etwas längere Zeit 140), nicht aber mit besserem Glücke; ein Bersuch, mit brennenden, die Aare hinunter gesendeten Flosen 141) durch Anzünden der neuen Brücke auch die Stadt zu verbrensnen 142) oder doch in der darauf folgenden Verwirrung sie leichter anzugreisen, wurde durch der Bürger unerschrockene Wachesamseit vereitelt, wie die Angrisse mit offener Gewalt mißglückten.

Dine Zweisel wohl schon in der Zwischenzeit zwischen der ersten und zweiten Belagerung, gewiß jedenfalls nach der letten, die er im September hatte ausheben muffen, suchte nun König Rudolf, welcher voraussah, daß er den Hauptangriff auf die Stadt auf das tommende Frühjahr werde verschieben muffen, die Berner durch den sogenannten kleinen Krieg zu ermüden, hauptsächlich aber durch Abschneidung der Zusuhr sie in Berslegenheit und Roth zu bringen, und sie so wenn möglich zur Rachziebigkeit zu nothigen. Der Zeitgenosse von Ensmingen bemerkt 143), der König habe, nachdem er die vergebliche Besentert

de Borno (jum 28. Mai), da beide Angaben in der Antunft bes Ronigs um einige Beit abweichen.

<sup>10)</sup> Bom 10. Muguftmonat bis etwa 16. September 1288.

<sup>(1)</sup> Die beiben Quellen nach 113.

<sup>142)</sup> Nisus destruere novum pontem et molendinum (burch biefe brennenden Floffe).

<sup>(13)</sup> Machdem er die vergebliche Belagerung aufgeboben und fein heer entlassen, munivit eastra eireum jacentia et viciniora civitali predicte militibus, ne civibus pateret exitus a civitate vel cliam allis patere posset aditus ad eandem. Et eum cives predicti ex hoc multum essent angariati, in lantum quod desectum paterentur salis nec adhuc secti poterant.

lagerung aufgehoben und fein Seer entlaffen, guvor bie umliegenden Reften in ber Rabe ber Stadt mit binlanglicher Mannichaft verfeben, um eben fowohl bie Berner ju verhindern, die Stadt ju verlaffen, ale anbere außer ber Stadt, ihnen gu Sulfe ju fommen, woburch fie allerbings in große Roth geriethen, namentlich wegen bes ihnen mangelnben Galges; bemungeachtet waren fie noch nicht fo weit gebracht, bes Ronigs Gnabe ju fuchen. Ebenjo fagt ein anderer Beitgenoffe (Albrecht von Strafburg), ber Ronig babe, ba er bie rebellifche Stabt nicht zu bezwingen vermocht, fie burch beftanbige fleine Ungriffe au neden gefucht 144). Wir feben bieraus, bag Bern boch nicht gang allein ftanb und ebenfalls Bunbesgenoffen und Selfer batte, wie beren in vericbiebenen Urfunden ber jungft. vergangenen Jahre erwähnt werben, aber offener Bugug mochten allerbinge bie ringeum in ben vielen Burgen aufgestellten Befanungen binbern, ficher aber nicht weber ben Bugug Gingelner, noch mochten bie Feinde ihnen ganglich bie Bufuhr abichneiben; nur litten fie hauptfachlich an Galg Mangel, beffen Bufuhr aus ber Ferne leichter verhindert werben fonnte. Daß Die Berner aber feineswegs fo gebulbig alle Redereien binnabmen und fich ungeracht in ihrer Stadt einschließen ließen , bafur haben wir ein bestimmtes gleichzeitiges Beugnig von einem swar ganglich im Intereffe bes Ronigs rebenben, "ber rebelliichen Stadt" ganglich abholben Schriftfteller, ber jeboch ebelmuthig fich fpater ber einmal Gebemutbigten annimmt; Conrab von Diegenhofen, Chorherr von Solothurn, Schreiber bes taiferlichen Sofes, melbet in einem Briefe an Ronig Rubolf, vom Frubjahr 1289 145) Folgenbes: "in nachtlicher Stille, "wahrend Beber nach bes Tages Müben Rube gefucht, feien "bie Berner wie aus Soblen und geheimen Schlupfwinfeln ber-

Quotidiana lite defestans Ald. Argent.

<sup>3</sup>n der Rantonsbibliothet von Lugern, fiche bei Ropp, Gefch, ber eidg. Bunde, IV, 408 nach 2, welcher diefen datumlofen Brief zwischen den 19. April und 14. Mai 1289 febt (zwischen die Riederlage der Berner und die Friedensverhandlung zu Baben.)

fahl er im Borne, mehrere ber gefangenen angesehenern Burger zu tobten 156), wie einst um ben erschlagenen Freund Patroflos ber Acafibe gewüthet, und er hatte, nicht ebel im Siege, ber nun gebemuthigten aufrührerischen Stadt nicht geschont, er hatte Thore und Mauern niedergeriffen, und Bern zu einem offenen Orte gemacht, wenn nicht sein flügerer Bater Tapfer-

ander folgender Mannernamen gegenüberficht, melde iest freilich in der Mitte ausgelofcht und burch Weibernamen erfebt find, nach welchen wieder brei Dannernamen folgen. Diefe feche gufammen nebit ben Musgelofchten begiebt fich obne 3meifel jenes hos; fet es, daß es bie Angefebenern ber im Ereffen gefallenen ober ber vom Bergog Rubolf aus Erbitterung nach dem Rampfe getodteten Berner bezeichne. Mit Heinen Abmeichungen bat die Cronica de Berno das Ramliche, binten am Sabrzeitbuche von St. Bincengen und abgebrudt im Com. Gefchichtsforicher II, 23, Anno 1289, In vigilia Vitalis Rud. dux filius dicti regis Rud, occidit juxta Bernam plures quam centum de Bernensibus, plures autem captitavit, versa vice autem in codem conflictu Dom. Ludewig Comes de Hombers famosus et quidam miles de Hellingen et multi equi prellosi a Bernensibus sunt interfecti. Huch Buffinger nennt obige beibe Erichlagene namentlich und erflart, bag man noch alle Rabre ber Erichlagenen Rabrieit ju Bern begebe am St. Bitalis Abend gu ausgebendem April-Ien. Diefe Sabresgeit ber Gefallenen und mitbin ber Zag des Treffens ift alfo mobl ficher genug feftguftellen; ba nun mei ungludliche Ereffen fur Die Berner in menigen Tagen um fo weniger angunehmen find, ba feine einzige Rachricht beffimmter bierauf deutet, fo muffen mir mobl jene am 19. April offenbar nur nachträglich eingeschobene Rachricht als am unrechten Orte eingerudt uns benten und eigentlich jum 27. Mpril geborend. Dag Graf Ludwig von Somberg unter ben Borderften die Berner angegriffen , fagt Alb. Argentin. ipst (Bernenses) Ludovicum comitem de Homberg primum aggredientium necarunt.

Ensmingen ibid. 124. De cujus morie doluit multum dux Sucvie et incitatus ad iram in tantum quod plures ex civibus potioribus, cum de morte ejus intellexisset, precipit occidi, quod non fecisset, si de nece non fuisset ad iram motus ejusdem.

feit beffer ju ehren gewußt hatte 157). Das Jahrzeitbuch von St. Bingengenfirche bat gum 19. April Die Rachricht: "3m. "3abr 1289 find mehr ale 100 Berner erichlagen worben, und "bagu am Ranbe: ihre Jahrzeit foll mit Kreus und Umgang "gefeiert werben;" jum 27. April bann ficht auf Ramen von Mannern und Frauen: Cuno von Kersatz, Heinrich de Berno , Ulrich von Murzendon; bierauf folgen brei meibliche Ramen von Erlach und Mulerron, welche mie beutlich auch an ber veranderten Schrift ju feben, an Die Stelle ber andern ausgelofchten Ramen geschrieben worden find, nachber wieder von ber gleichen Sand wie die obigen brei Ramen: Chuno von Sabftetten, Rubi von Engi, Bernber Brugger. Am Rande fieht nun hiebei: "Diefe bat Bergog "Rubolf, Cobn bes Ronigs Rubolf, getobtet, mehr aber noch acfangen genommen. Dagegen fint bann aber auch im nam-"lichen Ereffen Graf Ludwig von Somberg, ein gemiffer Ritter "von Etlingen und viele foftliche Pferbe von ben Bernern nie-"Dergemacht worden." Gewiß fonnen wir nun annehmen, bag jene feche Ramen, wogu noch bie ausgefragten und mit Beibernamen bebedten anbern Ramen ju gablen find, Die Ramen von Befallenen offenbar von jenem Ereffen ber bezeichnen, und auf Diefe ift ber Ausbrud hos ju begieben, welchen Ropp nicht zu beuten gewußt, weil er bie Tage vom 19. und 27. April verwechfelt und bas Ausfragen ber Ramen nicht bemerft bat. Bie aber, wenn bier die Ramen berienigen enthalten gewefen maren, welche Bergog Rubolf nach Enemingen's ausbrudlichem Beugnig batte, in 2Buth gefest über bes Grafen von Somberg, eines ibm Bermanbten Tob, unebel aus ben gefangenen Bernern niebermachen laffen? Da batten wir bann auch ben Benner Brugger, welchen Ropp verwirft, weil er ibn nur bei Inflinger genannt finbet, ber allerdinge in ben Rebenumftanben ausschmuden, auch verschweigen mag, wenn auch

Et menia civitatis ejusdem vectesque portarum evelli pracepit, quod tamen Rudolfus vix ne hec Berent contradixit. Ensm. ibid. 121.

ber Grund ber von ihm gemeldeten Thatsachen nicht so leicht verworfen werben kann, wie seine so oft ungenauen Jahreszahlen. Eben so dürsen wir wohl auch auf seine Autorität hin mehrere Neunhaupte unter den Ausgezogenen und Gefallenen annehmen, wenn auch erst spätere Ausschmudung sie zum zahlreichsten Geschlechte in Bern gemacht und sie alle (wie einst an der Cremera der alten Fabier Heldengeschlecht in ähnlicher Sage) umfommen ließ, welches lettere jedenfalls bestimmten urfundlichen Zeugnissen widerstreitet 158b).

Daß nun fpatere gludlichere Beiten Berne biefe unbeilvolle Rieberlage ju verbeden und möglichft ju verwifchen gefucht, ift wohl begreiflich; wie lange bat man fich uber bie altefte Befcbichte Rome mit von fpaterer Beiten Gitelfeit eingegebenen Rabeln taufchen laffen, bis in unfern Tagen hauptfachlich Riebubr biefe finftern Brrgange beleuchtet, und bieruber wie über Die Rampfe ber Batrigier und Plebejer in ber alten Roma ein manchem Befangenern nicht febr willfommenes Licht angegunbet bat. Allein biefe Rieberlage ber Berner lagt fich mabrlich nicht mehr ableugnen, noch viel weniger barf man fie ben bestimmteften Beugniffen jum Trope in einen Sieg ummanbeln, mo fie Die Feinde jum Rudguge genothiget. Juftinger felbft 159), ber bereits bie einfache Quelle getrubt fant, und fie in Gingelnem weiter audichmudte, gefteht boch felbit ju und wieberholt gwar, baß bie Berner großen Schaben empfangen; man nehme bagu bie alteften inlandifchen Quellen, welche gugeben, bag mehr benn bunbert Berner im Rampfe gefallen und noch mehr gefangen wurden, wenn wir nun noch beifugen, bag bie Annl. Colmar. furg berichten: "bie Burger von Bern verglichen fich "mit Ronig Rubolf und ergaben fich freiwillig in feine Be-"walt," Dann Ensmingen: "und ber Bergog erhielt nach einem "barten Rampfe (R. 406 n. 4) bie Dberhand über bie Burger "Berne, tobtete hundert von ihnen und nahm 150 von ben

159) Geite 46.

<sup>155)</sup> Ein Millaus Reun baupt, Burger von Bern, erfcheint guver-

"Ungefehenern berfelben gefangen, Die ubrigen ichlug er in Die "Klucht, und bezwang biefe fo angefebene und fo fefte Stadt "Bern, bag bie Burger feinem Bater und ibm ganglich unter-"worfen fein mußten, er machte fie bienftbar, nabm ihnen einen "unermeglichen Schat meg, bieg fie Thore und Mauern nieber-"reißen, welches lettere jeboch Konig Rubolf ibm ju vollführen "verbot" 60). Ferner fagt ber von Diegenhoven in bem oben icon angeführten Briefe: "(Die foniglichen Truppen feien aus "bem Sinterhalte auf Die Berner losgefturgt), und nachdem fie "bie getobtet, welche fich nicht burch Klucht retten fonnten, bei "100 Mann ohne Schonen, fo bag jeber Tobte ben Blat be-"bauptet, welchen er lebend eingenommen; die gu Saufe gu Be-"wachung ber Stadt Burudgebliebenen, ale fie bie fo gablreich "gemefene Bevolferung ber Stadt wie ausgerottet faben, jum "Sohn und Spott ber Benachbarten und Fremben, hatten fie "mit tiefem Seufgen in Bermirrung ihre Riederlage anerfannt, "und fich und ihre Stadt Des Ronige Macht unterworfen" ifi).

Das ift nun boch wohl beutlich, "nm endlich ben Muth "zu haben, die Wahrheit einzugestehen, auch wenn sie unserer "Gitelleit nicht schmeichelt." (Kopp). Eingestanden werden muß sie nun einmal biese Niederlage, wenn man auch manche obangeführte Ausdrücke ber Gegner gerade so ermäßigen muß, durch Berminderung bes Uebertriebenen, wie wir bei ben Unsfrigen

<sup>160)</sup> Siehe oben 127, Ensm el subjugavil (illam nobilissimam et firmissinam, Zusah aus der Urschrift in einem Briefe von Böhmer an Kopp) civilalem Bernensem, ila quod ad omnem voluntalem el nutum Domini Rudolfi regis patris sui el suam eos cives el civilalem redegil in servitulem el eis abstulli infinitum thesaurum et moenia civilalis ejusdem vectesque portarum evelli pracepil, quod tamen Rudolfus vix ne her ficrent contradixit (Ensm. ibid. pag. 124.)

<sup>161)</sup> Diessenhoven: reliqui vero quos in vigillis nociurnis ejusdem civilalis el excubiis conligeral remansisse, videntes lamentabile populose civilalis exterminium et quod esset opprobrium genlibus et fabula convicinis, ima ducentes suspiria se jam per sue confusionis ignominiam cognoveruni offerentes res et personas vestre culmini potestalis.

bie und ba ju leife angebeutete Buge unverholen geben muffen : wir wollen 3. B. das redigere in servitutem (mit Hopp) nicht allgufehr urgiren und es einfach bavon verfteben, bag fie fich wieder bem Ronig und bem Reiche unterwerfen mußten; mir mollen die augenfällige lebertreibung mit bem unenb. lichen Chage - ift's boch gerabe, wie wenn bem ehrlichen Gottfrieb, ber funfhundert Jahre fpater weggeführte etwas be-Deutenbere unendliche Schap vor Mugen gefchwebt batte welchem boch Frangofen und Andere gar wohl ein Ende fanben? - wie billig auf eine fur Berne bamalige noch feines. wege glangende Umftante immerbin bebeutenbe Gumme gurudführen; ebenfo wollen wir bem Schreiber an ben Ronig um fo eher verzeihen, wenn er etwas ju grell bie Ausrottung ber einft fo volfreichen Bevolferung (wie als hatte ber Gobn Run's über bie Bolferichaften Rangans ben "Cherem" volle jogen) um fo eber ju Bute halten, ba er hieburch bas Berg bee Ronige ju Gunften ber Berner ju ftimmen fucht; folde Uebertreibungen mogen wir abrechnen, allein bie fchwere Ricberlage bleibt.

Da baten endlich die Berner um Friede; ber Frieden felbst und bessen Bedingungen kennen wir eigentlich mehr aus dem Erfolge; die statuta paeis (die Friedensbedingungen) sind in der im Namen von Schultheiß Ulrich von Bubenberg, Rathen und Gemeinde der Stadt Bern am 14. Mai 1289 durch eine Gesandtschaft der angesehensten Männer Berns ansgestellten Ulrsunde erwähnt, "zu welchem sie sich Alle und jeder Einzelne "ausdrücklich verpslichtet, für sich und ihre Nachkonimen, wie "in der deshalb ausgestellten Friedensursunde vollsändiger ents "halten 162). Disendar hatte sich die ganze Gemeinde verspslichtet, den von König Rudolf ihnen gegebenen Frieden zu halten, nachdem eine ansehnliche Gesandtschaft denselben zur

<sup>162)</sup> De communi omnium et singulorum nostrorum consilio, vojuntate et expresso consensu prout in instrumento super reformallonem (oben ficht statuta pacis solenniter reformata) hujus modi conscripto plenius continetur nos et nostros successores obligavimus et tenore prasentium obligamus.

Milbe gu ftimmen gefucht. Gehr mahricheinlich war Ronig Rubolf felbit in Baben, an welchen Diefe Befandtichaft abging, welche Friedendurfunde aber, ber Gigenliebe Berne gar ju menig fcmeichelnb, langit verfcwunden ift; fcon Buftinger fceint von ihr gar feine Runde gehabt zu haben. Bu Diefer Gefandticaft an ben Ronig maren gewählt worben: Seinrich Abt von Frienisberg (wohl Bern burch Burgrecht verbunden), ber regierende Schultheiß von Bern, Ulrich von Bubenberg (wohl eher um feiner Stelle willen gemablt, benn feiner Berfonlidfeit wegen ju gunftigem Ginbrude geeignet), Beter von Rramburg genannt Lein, Ritter 163) (wie ber von Bubenberg) wie wir oben angedeutet, aus einer bem Reiche und Sabsburg ergebenern Familie, Sugo und Berchtold, genannt Buwli, Berner von Rheinfelben, Die Bruber Guno und Berner, genannt Dunger, Riflaus Friefo, alle von ben angesehenften Gefdlechtern Berns. Diefe urfunden nun auch au Baben, mas ficher eine ber Friedensbedingungen mar 164), baß fie jum Scelenbeil bes von ben Bernern in jenem Gefechte erfcblagenen und ju Bettingen bei Baben bestatteten Grafen Ludwig von Somberg fur zwei tagliche Meffen zwanzig Pfund Bernmunge jahrlichen Ertrags anweifen, welche Gumme fie bis fie biefur liegende Guter folden Ertrage angefauft, jabrlich an ben zwei gewohnten Bahlungefriften auf Gt. Johannes bes Taufere und bes Apoftele Reft 165) baar ausrichten wollen ; was auch fur jene von Schultbeiß, Rathen und Gemeinbe von Bern angewiejene Gumme von 20 Bernpfund, Abt Bolfer und Convent von Wettingen am gleichen Tage wie oben 14. Mai 1289 gu Baben an Schultheiß, Rathe und Gemeinbe von Bern befraftigen 166).

<sup>161)</sup> Mach ber Urfunde feines Neffen , heinrich von Kramburg , ift er 1293 bereits gestorben , patruns meus bone memorie. S. W. 1838 , S. 225.

<sup>164)</sup> Es wird ausbrudlich gefagt, biefes fei inter alia statuta pacis.

<sup>165)</sup> In ben gewohnten halbiabrlichen Rechnungstagen.

ib) Es heißt Ulricus de Bubenberg, scultetus, Consules et universitas civium in Berno und gestegelt wird, sigillo universitatis

Mußer biefer Stiftung fur bes Ronigs erichlagenen Berwandten verftebt es fich von felbft, bag fie nun bem Reiche geborfam fein und bie rudftanbigen Steuern, eben fo biefelben auch in Bufunft entrichten mußten; ein bedeutenbes lofegelb für die in dem ungludlichen Rampfe Gefangenen wird amar nirgenbe ermabnt, lagt fich aber ben Umftanben nach ohne allen 3meifel annehmen. Dann gab ihnen ber Ronig - auch fein alter Bertrauter, ber Schreiber und Chorherr von Diegenhofen batte für fie gebeten - feine Sulb wieber; fein fubler geworbenes Blut, welches Tapferfeit ju ichagen wußte, ließ ihnen bie Thore und Mauern , welche jugendlicher llebermuth hatte brechen wollen. Wenn wir nun von ber ichwer gebeugten Stadt in ber nachften Beit nichts vernehmen, fo werben wir une nach foldem Berlufte, nach folden Ginbugen nicht wundern. 3bre bamalige Lage mablt am beften, mas ihr nachheriger Befdirmer ber Graf Amabeus von Cavoi von biefer Beit ihrer Bebrangniß fagt : "Da ihn Cdultheiß, Rath und Gemeinbe von Bern 107) "jum herrn und Befdirmer angenommen auf Lebenszeit, fo "haben fie ihm fund gethan viele ichwere Bebrudungen, Die "ihnen burch Rubolf, weiland romifden Ronig, wiberfahren, "und wie biefer Ronig, eben weil fie feine (bes Grafen) "Freunde gemefen, fie vielfach unterbrudt und befchwert "babe, weghalb fie verarmt feien und gleichfam "jur Bulflofigfeit hinunterfunten," fo fchenft er ihnen, ihre Ungludefalle bedauernt, gang befonbere, weil fie ihr Unglud um feinetwillen erlitten haben follen, aus reinem freiem Billen Bfund 2000 Laufanner Munge, ale freie Gdenfung 168).

civium in Berno; im zweiten Briefe scullelus, consules ac universitas civium oppidi Bernensis und scult. cons. et universitas civium in Berno. S W. 1828, pag. 409 folgd.

<sup>167)</sup> Scultetus, consules et universitas de Berno, ebenfo noch mehrfach baselbft. Murten, 10. August 1291, fiche S. B. 1828, Seite 554 bis 557.

<sup>168)</sup> El posimodum nobis osienderini multas graves oppressiones, cisdem factas per dominum Rudolfum quondam Romanorum

Wie unter König Rubolf schon im Jahr 1282 ein ballivus per Burgundiam generalis (Ritter Hartmann von Balbegg) bieses Land im Namen bes Königs verwaltete, und wie der Freie Richard von Gorbières 1284 und 1285 bes Königs ballivus von der Nare auswärts und advocatus Lausannensis heißt, so mag nach Berns Unterwerfung ebenfalls wieder ein ballivus generalis über Burgund von König Rudolf geseht worden sein, wenn er nicht vorzog, wie er früher auch schon zu Been, Freiburg, Grasburg gethan 1609), eben daselbst und dann auch zu Murten besondere Amtsleute zu bestellen.

Bir führen hier noch einen Fall an, wo von der Gemein de von Bern oder doch in deren Namen jedenfalls verhandelt wird, wenn auch die Berhandlungen mehrere Jahre
andauerten und erst nach dem Tode König Rudolfs beendigt
wurden. Es hatten nämlich verschiedene Abtretungen von Reichslehen an die deutschen Brüder in Köniß stattgefunden, für welche
natürlich dem Reiche durch Eigengut des Beräußerers Ersah
werden mußte. Da bezweiselte König Rudolf, od die Reubruchzehnten im Forste im Köniher Kirchspiel rechtmäßig dem deutschen
Hause daselbst gehörten, mit welcher Untersuchung Ritter Utrich
von Maggenberg und Junfer Richard von Corbières beauftragt
wurden. Als diese nach Wangen gesommen, um von den diesem
Reubruch anwohnenden Leuten Kundschaft auszunehmen, erschienen von denselben zu Wangen vierzig oder mehr Bürger von

regem et qualiter ipse Rex, quia ipsi erant amici nostri, cos oppressit multipliciter et gravavit, prepter quod depauperati sunt et quasi ad inopiam devenerunt. Nos ipsorum adversitatibus condolentes, maxime quia ipsas adversitates sustinuisse dicuntur pro nobis etc. Daß der Widerfiand Berns auch nicht so ganz ein vereinzeltet war, möchte in den Worten der annales Eberhardi Alfahensis angedeutet liegen, die zum Jahre 1289 melden, Rudolfus rex Romanorum ilerum contra comitem Burgundle triumphavit; schon der Jug von 1288 heißt demselben ein Angriff auf comitem Burgundle rebellantem.

<sup>169)</sup> Siebe oben n. 115.

Bern und Benachharte und bezeugten, bag bie Reubruchzehnten unzweifelhaft ber Rirche Ronis jugeboren 170).

Dieser Neubruchzehnten scheint noch später ein Zankapsel gewesen und ben Deutschordensbrüdern von König bestätigt aus Genf 12. Oftober 1310 den Brüdern deutschen Ordens um früherer Dienste willen und derjenigen, welche sie ihm in Italien löblich leisten, daß auf geschehene Unterstuchung hin, nach föniglichem Auftrag, wegen der Reubruchzehnten im Forste im Königftrchspiel durch den edeln Mann Otto Graf von Straßberg, Landvogt dieser Broving (Burgund) 170b), worüber derselbe offene Briefe erlassen, die von ihm, dem Könige, bestätigt worden, es darnach gehalten werden und Niemand die Brüder in König in oben festges segtem Besit stören solle.

Ronig Rubolf, welchem fein gleichnamiger Sohn, ber Befleger Berne, vorangegangen, war am 15. Juli ju Speier 1291 gestorben 171) und fein erstgeborner, Herzog Albrecht von Deftreich, hoffte fein Nachfolger zu werben auf bem beutschen Ronigethrone. Allein feine Landergier und herzschfucht waren

<sup>170)</sup> Ego Richardus de Corbieres vom 14. November, und Nos Ulricus de Bubenberg miles scultetus, consules et universitas Burgensium in Berno, 18. November 1292, Staatsarchiv Bern.

<sup>170</sup>b) Que ad presens nobis exhibent in Italia — — per nobilem virum Ottonem comitem de Strassberg, Advocatum provincialem, quidquid in cadem inquisitione de decima foresti in Chunitz inventum esse dinoscitur, gratum ac perpetuo volumus inviolabiliter ab omnibus observari. S. W. 1828, Seite 256.
Böhmer führt, da er obige Borgänge nicht fannte, in den Reichsregenen, Seite 283, diese Urfunde an, wo er aber etwas undeutlich "vom Waldiehnten von Könib" spricht.

Die Untersuchung befibalb batte König heinrich aus Speier 7 Ral. Gept. 1309 an Otto von Strafburg und die übrigen Provinzial-Reichsvögte in Burgund (Ollon) comili de Str. ceterisque Advocatis provincialibus Burgundlæ (S. B. 1827, pag. 235) übertragen.

<sup>(17)</sup> Richt gu Germersbeim und nicht am 18. Buli, wie bei v. Tillier. Siebe Reichfregeften von Bobmer.

ju febr icon bervorgetreten, ale bag bie Erinnerung an bie Berbienfte feines Batere batten Diefelben überwiegen mogen. In Deutschland wurde ibm burd bie Babt eines ibm an Dacht lange nicht gleichen Rebenbublere jum Nachfolger Rubolfe, bes Grafen Abolfe von Raffan, am 5. Dai 1292, ein nicht undeutlicher Beweis Des gegen ibn berrichenben Distrauens, wenn wir auch bei Diefer Babt feineswegs bie Bemubungen Des Ergbifchofe von Coln fur ben ihm verwandten Grafen, fowie Die Bolitif ber beutichen Fürften, welche lieber einen ichwachen Ronig baben wollten, vergeffen burfen. In ber Schweig traten furge Beit nach feinem Tobe Die Landleute von Uri, Die Gemeinde bes Landes Compg und Die Balbleute gu Unterwalben in einen emigen Bund gufammen 172), und am 16. Oftober beffelben 3abres verbunbet fich Burich mit Uri und Cowys. Daß biefe Bunbe gegen bie Bergroßerunge: plane bes Saufes Sabeburg gerichtet maren, fiebe auch bei Bluntidli 23), ber noch auführt, bag icon am 21. Juli 1291 Rath und Burger ju Burich ben Beichlus gefaßt, "baß "bie Stadt an feinen herrn fommen folle, außer mit gemeinem "Rathe ber Gemeinbe."

Eben so war auch Bern auf seinen Schut bedacht. Ber Albrecht mochte es nicht ohne Grund Besorgnisse begen, daß berselbe als römischer König bes langiahrigen Widerstands gegen seinen Bater nicht in Gnaden gedenken werde, und nahm daber seine Zustucht zu dem alten Schirmherrnhause. Wo nrfundete Graf Amadeus von Savoi aus dem Kloster zu Beterlingen, das er sogleich nach Rudolfs längst gewünschten Tode wieder an sich gezogen, 1291 Donnstags vor Maria Himmelsahrt, daß ihn die von Bern zum Herrn und Beschirmer an des Reiches Statt angenommen auf sein Leben lang, die ein römischer Kösnig oder Kaiser mächtig an Rhein, in's Elsas und nach Basel kommen werde (wie in den frühern Schirmbriesen, wosür sie

<sup>173)</sup> Ineiplente Augusto, eingebenden Augustmonats om 1. August. 173) Geschichte des schweizerischen Bundesrechts, Band I, Burich 1849, Seite 61 und 62.

ibm ebenfalle wie fruber bie Reichseinfunfte gufichern und Betftand mider Mile 174) (ohne Borbehalt) wie er ihnen binwieber auch feinen Beiftand gufichert, und foldes ju balten haben bie von Bern alle und feber eingelne, fo uber 14 Jahre, mit einem burgerlichen Gibe auf bie beiligen Evangelien befchworen 175). Es muß alfo biefer Schirmpertrag mit Sapei in verfammelter Gemeinde von Allen angenommen und befdmoren worben fein, wie foldes auch in ben frubern Daten ftattgefunden batte. Es fieht auch in ber zweiten Urfunde ausbrudlich, Schultheiß, Rathe und bie Gemeinbe von Bern haben ben Schirm von Savoi angenommen Die Berner icheinen ibm nun ibre Lage einbringend vorgestellt zu baben - wir haben bie betreffenben Stellen oben bereits angeführt - fo bag fich Graf Amabeus ju bem bereits ermahnten Beichenfe veranlast fant, welche zweitaufent Bfunde Laufanner Dunge er ihnen am 10. August 1291 ju Murten urfundlich ale freies Gefchenf guficherte 176). Der nach furg porber erlittenem gweis maligen barten Brandunglud um fo ichwerer auf ben Bernern laftende Rrieg von 1288 und 1289 mit feinem übeln Ausgange, batte ihnen neben bem großen fur Alle und viele Gingelne baraus bervorgegangenen Schaben noch fcmere Beldopfer jur Rad. gablung ber ichuldigen Steuern, jum Losfauf ber Gefangenen, fowie ficher auch gur Tilgung ber ihnen von Ronig Rubolf auferlegten, mobl nicht unbeträchtlichen Rriegetoften aufgeburbet, baber ihnen nun jenes Gelogeschent hochft willfommen ericbeinen

<sup>174)</sup> S. W. 1828 / S. 532, quod nos juvarent adeliter et liberaliter contra omnes.

<sup>(75)</sup> Universi et singuil, de Berno a 14 annis supra.

Donatione pura donamus duo millia librarum Lausannensts monetæ, quam summam nos confitemur debere eisdem ex causa donationis puræ et perfectæ in zwei Stelen auf Beibnacht und Oftern 1292 nächstbin zu zahlen, wofür er feinen Bruder Ludwig, herrn ber Baabt, zum solidarischen Bürgen und 20 Edle zu Bürgen ie für & 100 dargibt; wie auch Justinger bemerkt und beifügt, daß die Summe richtig in baar ausbezahlt worden. Seite 47 und 48.

mußte. Und bier nun glauben wir eine Begebenheit einreiben gu follen, welche vom alteften (Juftinger) hinweg bis auf ben neueften bernerichen Weichichtichreiber berab ftete ale Grund bes Rriege pon Rouig Rubolf gegen Bern angenommen worben ift; wir meinen ben fogeuannten Bubenbanbel in Bern und bie angebliche ober mabre Ermorbung eines Chriftenfindes burch ben fanatifchen Religionshaß eines reichen Juben. Schon baß weber bie cronica de Berno noch bie Marginalien jum Sanft Bingengen-Bahrzeitbuche, welche boch ber Belagerung von Bern wiederholt ermabnen, mit feinem Borte etwas von biefer 3ubenverfolgung melben, fallt auf; wir find nun im Falle, verfcbiebene gleichzeitige Quellen ju fennen von auswärtigen Schrifts ftellern, welche bieje Belagerung und beren fur Bern fo verberbliche Rolgen viel einläglicher ichilbern, ale bie einheimischen Quellen, und nicht eine gibt auch nur ben entfernteften Winf biegu; vielmehr faben wir ja in ber Sinneigung Berns gu Savoi, bem Begner Rubolfs, und in ber Richterfullung ber Reichenflichten burch Bern vollfommen binreichenbe Grunbe für Ronig Rubolf, biefe um ihre Stellung an ben Grengen Burgunbe gegen Capoi boppelt wichtige Ctabt nicht in ihrem Ungehorfame bebarren gu laffen, ju gefährlicher Rachabmung für Anbere. Go gut nun übel angewandter Batriotismus bie Rieberlage ber Berner ju verwischen fuchte, ja allmablig felbft in einen Gieg umgubeuten verftanb, fo gut begreift fich's auch, baß man fpater bie Ctabt auch nicht gerne als im unrechtmäßis gen Biberftand gegen ihr legitimes Dberhaupt begriffen miffen wollte; fo murbe es nicht fdwer, bie etwas fpatere wirflich porgefallene Begebenheit ber Bubenvertreibung einige Jahre fruber au fegen, und Rubolfe Groll gegen Bern cher als ungerechte Laune und Billfur ericbeinen gu laffen, ale fonft ber Babrbeit gemäß Bern nicht in fehr legitimer Stellung gu feinem gefetlichen Dberhaupt batte ericheinen muffen. Die befannte Borliebe Ronig Rudolfe (wenn wir andere ben ihnen von ibm ftaatefing gemahrten Schut fo nennen wollen) fur biefes ungludlide Bolf ber Ibraeliten fam einer folden Berfegung febr wohl au Bulfe.

Wenn wir fait ein 3abrhundert fpater bei betrachtlich vergrößertem Gebiet und vermehrten Ginfunften Bern unter feinen burch vielfaltige Rriege und bedeutende Lanberfrafte berbeigeführten Schuld faft erliegen feben, fo burfen wir und über Die Gelbverlegenheit ber Berner in Diefer frubern Beit nicht im Geringften wundern. Co fielen fie in die Sande ber Juden, von benen fie nun burch Bucherginfe in Bergweiffung gebracht, Diefelben vertrieben, indem fie ihnen ben Mord eines Chriftenfindes Schuld gaben, eine Unflage, welche in biefer Beit nicht fo felten vorfommt, welche von ben burch barbarifde Bebanblung jum Fanatismus getriebenen Juben aus Rache eben fo leicht bie und ba mahr geworben fein mag, als fie himvieber eben fo leichtfertig von Chriften erfunden und grundlos verbreitet murbe, ba biefe fur ben graulichen Bucher ber Buben nich rachen wolls ten, fene himpieber bei ber Unmöglichfeit rechtlichen Erwerbes und fichern Befiges beffelben jum brudenben Buchergemerbe gebrangt murben. Bir geben in ben Roten aus Damaligen Quellen einige Ralle biefer Art, jum Beweis, bag foldes leicht geglaubt murbe 177). Dag in Bern eine große Angahl Buben wohnten, zeigt ber Rame ber Bubengaffe, ber fich noch erhalten hat, fowie ber Umftand, bag fie urfundlich einen eigenen Rirdhof befagen, ben fogenannten Judenfirch bof, welcher

<sup>175)</sup> Mach den Annalen von Colmar heißt es 1260: die Zuden batten zu Weifsenburg einen Anaben ermordet; aus Main z habe 1283 die Amme eines Soldatenknaben denselben den Zuden verkauft, um ihn zu tödten, weßbalb diese Amme und mehrere Zuden von den Ebristen schmäblich seien umgebracht worden; 1292 zu Colmar bätten die Zuden einen Anaben von 9 Zahren ermordet und 1302 einen Anaben von 12 Zahren zu Remfen. Die Annales Argentinenses melden zum Zahren zu Remfen, was in andern beim Kloster Fulda einige Christenknaben getödtet, um das Blut ihnen zu entzieben zu ihren heilfunsten, was in andern Chronifen in eben diesem zweiten Bande von Böhmer (Fontes rer. German.) auch von einem frommen Christen, Namens Werner zu Bacherach, und wieder von einem Knaben zu München gemeldet wird, die um 1285 oder 1288. gleichen Zweises willen von den Zuden gemordet worden seine

an ber Ringmauer (vermuthlich außerhalb) lag, auf beffen Plate wir fpater die Infelbesitzungen finden 178). Schon 1323, wo die ehemaligen Ronnen von Brumadern diesen Plat ober boch einen Theil ankaufen, heißt es (auch in einer Infelurkunde) der alte Judenkirchhof.

Benn nun bie namlichen Quellen von Bern foldes nur ameifeleweife berichten, fo fagen a. B. bie Annalen von Colmar, von welchen wir oben in ben Roten fo manchen bestimmt angegebenen Rall ergablt, bie Juben gu Bern follen einen Rnaben umgebracht haben, und (mas wohl zu merfen) jum 3ahre 1293 179). Wenn wir nun noch beifugen, bag ber Schultheiß von Bern, ber eben wegen biefes Juben fonbere eine Buge begiebt, von biefem Morbe felbft noch mit 3meifel fpricht 180), fo mag man nicht an ber Thatfache gwar, bag ein Chriftenfnabe Ramens Rubolf (Ruf, in ber Abfurgung) in Bern ermorbet gefunden murbe, zweifeln, mohl aber baran, ob biefer Mord wirflich mit Recht bem reichen Juben Joeli aufgeladen worden fei. Buftinger int) nennt benfelben 36li und bezeichnet genau bas Saus bes Chriften, in welchem jener reiche Bube gewohnt und wo ber Mord vorgefallen fei, ebenfo wie und mo er in ber Rirche ju Bern begraben worben, wie fich auch bei ber Reformation bestätigte 182). Genug, ob wir auch eher einen andern Beweggrund annehmen mochten, Juftinger mag bod mit ber Radricht Recht baben, bag bie Buben burd einen Beichluß ber (offenbar außerorbentlicher Beife) perfammelten Bemeinde für immer aus ber Stadt vertrieben

<sup>175)</sup> Der Buben fir ch bof. iff in Urfunden ber Infel von 1412 und 1458 ermabnt.

<sup>179) 1239</sup> Judæl Bernenses puerum ut dicitur occiderunt. Annales Colmar, bei Böhmer, Fontes r. G. II.

<sup>(180)</sup> Pneri, quem diell Judæi, ut dicitur occiderunt. Quittung Schultheiß gatobe von Rienberg, vom Dezember 1294. G. B. 1828, Seite 194 und 195.

<sup>(81)</sup> Seite 39. Wahricheinlich durften Die Buben feine eigenen Saufer befiben.

<sup>181) 1528, 98. 99.</sup> 

worben feien; einen folden Beidluß nahm man alfo bamale an, burfe man nur ber gangen Gemeinbe gufdreiben. Ge ift gang naturlich, bag fich bie Juden über biefe Berfolgung, welche im Sabr 1293 ftattgefunden, bochlichft beichwerten beim romifchen Ronige Abolf. Bern wie andere Stabte, frob, nicht wieber unter Saboburg gefommen fein, batte benfelben anguerfennen fich becilt, womit naturlich ber 1291 mit Capoi abgeichloffene Schirmvertrag babin fiel. Dafur batte ihnen auch Ronia Abolf aus Burich am 11. Jenner 1293 ihre Freiheiten bestätigt, namentlich bie zwei von Ronig Rubolf fur ben Schultbeiß und gefammte Burger von Bern in Burgund am 15, und 16. Januar 1274 erhaltenen Briefe 183). Babriceinlich batte Ronig Abolf auch nicht lange nachber, gleich feinen Borfabren. einen Reichsvogt über Burgundien, alfo auch über Bern, gefest, wie es icheint, batte er ben Reichevogt im Elfaß auch mit ber Obervermaltung biefer Lande betraut, von beffen Thatigfeit wir bald mehr vernehmen werben. Ronig Abolf icheint biefen nicht unwichtigen Sanbel einer Rommiffion aur Unterfuchung aufgetragen ju baben, welche nun ju Bern auf bes Ronigs Bestätigung und auf geschehene Untersuchung biefer Sache bin folgende llebereinfunft fchloffen 104), namlich Beter Bifchof von Bafel 185), Gottfried von Merenberg, Sanbrogt bes Reiches in Elfaß und Burgunden, Guno von Berfbeim und Sartmann von Ragenhaufen, Ritter, mit bem Schultheißen, bem Rath und ber Gemeinde von Bern um 3olin186)

<sup>183)</sup> S. W. 1827, Seile 423, und Bohmer Reichsregesten, Ronig Ubolf, Dr. 92 und 93.

<sup>181) 1294,</sup> Mittwochs vor St. Ulriche-Meg. G. B. 1828, Seite 191 bis 193. Urfunde im Staatsarchiv Bern.

<sup>185)</sup> Der Geiffliche wohl barum, weil ber Mord eines Chriften-

<sup>(1828,</sup> S. 194) hat, nur Joelinum liest.

und um alle bie Juben und Judinnen in Bern, bag biefe ben Chultheißen, ben Rath und alle bie Gemeinde und jeben einzelnen gu Bern gegen martig Angefeffenen um alle ihnen ichulbigen Gulten ganglich frei, ledig und leer erflaren und ihnen alle baberigen Briefe und Bfanber ledig wieder geben follen. Dagu follen und geloben noch biefelben Buden und Bubinnen ber Gemeinde von Bern, "wand fi ir biche genoffen bant je genne und je geltenne" 1000 Dart Gilber und bem Schultheißen von Bern 500 Marf Gilber Berngewicht. Es ift auch gefeget, bag tie Borgenannten, Schultbeiß, Rath und alle Die Gemeinde von Bern um alles Gelb, bie Pfanber, um alles Gut uud alle bie Dinge bievor follen von mannlichen (jedermann) frei, ledig und leer fein, nu und jemer (jest und immer). Alles biefes foll pollenbet werben, und follen die Buben bem Schultheißen und Die Bemeinde bes porgenannten Gilbers "weren olben behan mit ihrem Billen, eh bag fie von ben Burgern fommen." Diefe Uebereinfunft wird nun auch nicht lange nachber von Ronig Abolf gu Franffurt am 1. August beffelben 3abres 1294 innert ber im Bergleiche biefur festgefesten Frift bestätigt 187). Deutlicher fpricht jum Theil Schultbeiß Jafeb von Rienberg, in feiner im Monat Dezember 1294 ju Bern ausgestellten Duittung um Die empfangenen 500 Mart Gilber, "laut bem Bergleich gwifden ben "Bürgern von Bern mit Joelin und ben übrigen Juben von Bern, um ber Rlage willen von befagten Burgern gegen vorbenannte Juden wegen bes Morbes eines Knaben, namlich "bes feligen Rubolfe, welchen befagte Juben, wie es beißt, "getobtet haben" 188).

Enblich beftätigt Albrecht, romifcher Ronig, 1300 gu Bafel ben von jenen Bermittlern zwifchen Schultheiß, Rathen und gefammten Burgern von Bern 189) einerfeits, und ben

<sup>185)</sup> S. W. 1828, Seite 194, Urfunde im Staatsarchiv von Bern, 1885) S. W. 1828, S. 194, Urfunde im Staatsarchiv von Bern. 1887) Sculletum, Consules et universos cives de Berno. III. Cal. Majl. S. W. 1828, Seite 195, Urfunde im Staatsarchiv von Bern.

Juben von Bern (Judwos Bernenses), "wegen ber burch bie selben Juden, wie es heißt, verübten Berbrechen" anderseits, (super excessibus per eosdem Judwos ut dicitur perpetratis.) Auffallend sagt bagegen König Avolf in seiner Bestätigung von 1294 von biesem Bergleich, super excessibus perpetratis contra Judwos et Judwas Bernenses a civibus Bernensibus, so beutlich in beiden Stellen in den Originalen; (co mag auch beide s richtig sein.)

Da sehen wir nun boch etwas flarer. Die Juben in Bern hatten sich gegen bie Gemeinde von Bern sowohl als gegen Einzelne schwere Bedrückungen durch wucherische Erpreffungen von den in finanzieller Roth sich befindenden Bernern 1966), sowie durch einen ihnen zur Last gelegten Mord eines Christen-fnaben, solchen haß zugezogen, daß sie mißhandelt und durch Gemeindsbeschluß von Bern zu weichen gezwungen wurden. Gewiß jener übermäßigen Wucherbedrückungen, mehr oder minder dann auch jenes Mordes mußte die öffentliche Meinung und mit ihnen jene Schiedsrichter die Juden schuldig glauben, um ihnen einen für sie so höchst nachtheitigen Bergleich aufzuzwingen.

Past nun biese Jubengeschichte in König Rudolfs Beit, wie sie seit Justinger in der Bernergeschichte sigurirt? Wir glauben es verneinen zu sollen, aus Gründen, die wir zum Theil schon angegeben haben. Keine einzige gleichzeitige Quelle rückt die Begebenheit so weit hinaus. Justinger ist wie befannt in den ältern Zeitangaben höchst unsicher; dagegen nennen die gleichzeitigen Annalen von Colmar ausdrücklich des Jahr 1293, in welchem so etwas in Bern vorgesallen sein solle, womit die eben angeführten Urkunden sehr gut übereinstimmen, welche durchaus auf keine frühere Zeit zurückweisen, in diesen Zeitpunkt aber gar wohl passen. Denn hier tressen wir auf die schwerste Finanzverlegenheit, welche die Berner noch betrossen, sowohl das Gemeinwesen als Einzelne; da war ein reiches Feld

<sup>190</sup>b) Eine Urfunde von 1293 ermahnt ausbrudlich ber Bucherginfe (damna wiederbolt), welche Deinrich von Aramburg, Ritter, bem Juden von Bern (Meyer) schuldig war, die sabb, post Sam Pentecostes 1293. S. B. 1833, Seite 225 – 227.

jur Thatigfeit für die Juden; und sie scheinen es auszubeuten verstanden zu haben, wie obige Urfunden weisen, in deren einer wir ebenfalls erfahren, daß den Juden zu Bern, die Johanniter-Brüder (wohl zu Buchsee), die Brüder im Kloster zu Interlaten, Herr Ulrich von Thor und einige Andere schulbeten (1911), etwa zu Bern's Gunsten? Wäre sene Begebenheit der Bertreibung der Juden zu Rudolfs Zeit vorgefallen, es hätte sich doch wohl eine Spur hievon erhalten; denn Rudolfschütze sie bekanntlich, obschon er auch um diesen Schutz die gebetenen 20,000 Mark zu nehmen nicht verschmähte und die Berfolger derselben büste 192) (um 2000 Mark).

Bie fich Die Religiofen von Dandenbuchfee und Interlafen bei ben Juden ju Gunften ber Berner verburgt gu haben icheis nen, fo fcbeint es, mußten auch bie Rtofter in Bern fur Die Stadt bei ben Juben fich verburgen. Solches erfahren wir beftimmter von ben Bredigermonden in Bern, welche ihre Bucher und unter biefen wie es icheint ein icon gefdricbenes toftbares Antiphonarium ben Juben verfest batten (immer ein Beweis, bag bei biefen Religiofen wenigstens in ber erften Beit Ginn fur Biffenicaft blubte, worüber wir an einem anbern Orte weiter eintreten werben). Diefe Bucher hatten bie Juben bei ihrer Bermeifung unter ben Gous bes romifchen Ronigs geftellt und biefer fie ben rechtmäßigen Gigenthumern (ohne 3mei= fel auf beren bei ibm beghalb erfolgten Bermenbung) freigebig gefchenft - wie Ronig Abolf ausbrudlich bemerft, por bem mit Bern eingegangenen (ober vielmehr bestätigten) Bergleiche - beghalb mußte nun Schultheiß und Rath von Bern nach vergeblichen frubern Dahnungen burch ben Ronig von Reuem feft und bestimmt193) aufgeforbert werben, ba fie fich

<sup>191)</sup> Quas (die 500 Mart) Ordo S. Johannis, Fraires monasteril Interlacensis, Dus Ulricus de Thor et quidam alli dictis Judæis (d. b. de Berno) obligati, loco dictorum Judworum expedire promiserunt. Quittung des Schultheißen von Rienberg, fiche oben.

<sup>192)</sup> Chron. Colmariense jum Jahre 1288, in Bobmer, Fontes II. 193) Firmiler et præcise mandamus, mit ber Warnung an Die

nicht barum fummern, ihnen jene Bucher pollftanbig wieber auguftellen und ihnen fogar von ben auf Befehl gurudgefiellten Buchern jenes Antiphonarium wieber abgebrungen, Die Briber wegen ber ihnen vom Ronig wiberfahrenen Schenfung nicht weiter gu beichweren, und jenes Antiphonarium nebft anbern ihnen allfällig noch nicht jurudgegebenen Buchern vollnandig wieder augustellen. Go fdrieb Ronig Abolf an Schultbeif und Rath ber Stadt Bern aus Rulba am 7. Muguft 1295. Der Rath von Bern icheint feine eben nicht von allau sarier Bewiffenhaftigfeit zeugende Biberfeglichfeit gegen bie frubern baherigen Beifungen bes Ronige barauf gegrundet zu baben. baß ihnen durch jenen obangeführten Bergleich, ben Ronia Abolf am 1. August 1294 bestätigt hatte ("bag ihnen Die Juben alle Pfanber und Briefe, Die fie von ihnen ober ihrer wegen baben, ledig und leer wieder geben follen") jene Rudgabe erlaffen ichien. Konig Abolf ichneibet ihnen bie bieraus allerbinge für fie erwachsende baberige Berechtigung einfach bamit ab. baß er ihnen erflart, jene feine Schenfung biefer Bucher fei vor jenem Bergleiche geschehen. Bir fonnen nur in ber noch fortbauernben Finanglemme Berns eine Erflarung bes Benebmens bes Rathes von Bern finden, nicht aber eine gennigende Enticuldigung.

Wie nun Bern und seine Mitverbündeten von Biel mit denen von Freiburg und beren Bundesgenoffen in Zwist und Fehde geriethen, ist nicht genauer befannt; die erste Sühnungsurfunde zwischen beiden Städten von 1294 beutet aber flar genug darauf hin, daß der von Bern mit Savoi eingegangene
Bund unter Graf Amadeus 194) die Veranlassung war, warum
Bern mit der unter Oestreich stehenden Stadt in Zwiespalt ge-

Berner, fich vor neuen Klagen ju buten, præcaventes, ne quæstio hujusmodi ad Nos amplius revertatur. VII. Jd. Aug. 1295, E. W. 1828 n. 444, nach einem Vidimus von den Minoriten ju Bern ausgestellt unterm 31. August 1295; auch bei Bobmer Reichsregesten, Reg. 286.

<sup>184)</sup> Stebe oben pag. 12, n. 135, 1291 am 10. Muguft, S. W. 1828, pag. 92, fagt irrig vom 7. Dez. 1291.

rieth, inbem Schultheiß, Rath und Gemeinbe von Bern 195) urfunden, ju Laupen mit bem Giegel ber Gemeinbe, bag fie mit ihren geliebten Gibgenoffen (juratis , wie fruber) über ein Schiedegericht, je aus zwei Mitgliedern beibfeitiger Rathe beft bent, übereingefommen, welches über Die Entichabigung beibs feitigen Schabens (um alles und jebes auf offener Reicheftrage 196) an Lebensmitteln ober Sanbelsmaaren) innert viergebn Tagen nach begbalb geftelltem Berlangen Ditte Beges gujammentreten foll, um allen Schaben, feit bem Tage namlich. "ba bie von Bern fich mit bem erlauchten Grafen "Amabeus von Savoi verbunbet bis auf ben Zag "biefes Briefes"197). Die Spegififation bes gegenfeitig erlittenen Schabens in biefer Urfunde (an Gelb, Bein, Betreibe, Galg ober anbern Lebensmitteln, Rleibern (Dfen? forno) Stahl, Rupfer ober Rog und Bagen, welche foldes gezogen ober getragen) macht bie Schwierigfeit ber Entichabnigausmitts lung fur bie gemiß oft vermidelten gegenseitigen Unfprude begreiflich genug, fo bag wir und nicht wundern burfen, menn biefe Entschadniffe in Jahr und Tag nicht ausgemittelt und bie baberigen Streitigfeiten befeitigt maren, fo bag bie beiben Stabte bes 3wiftes mube ber Cache ein Enbe ju machen fuchen, inbem viergehn Monate fpater Schultheiß, ber Rath und alle Die Bemeinde von Bern urfunden, daß fie mit ihren Gibgenoffen ben Burgern von Freiburg über ein Schiebegericht von je feche benannten Mitgliedern ber beibfeitigen Rathe übereins gefommen unter bem Domann herrn Ulrich von Thor 198) bei allfalligem 3miefpalt. Diefe gwolf follen gu Laupen morgen

196) Dir baben oben bereits einen Beweis feiner für Bern moblmollenden Befinnung gefehen.

 <sup>195)</sup> Scultetus, Consules et universitas Burgensium de Berno (f. 155.)
 196) Super strata Imperii. (f. 155.)

<sup>157)</sup> A dic, qua nos (bic burgenses de Berno) confederali sumus illustri viro D. Amedeo comiti Sabandiæ. Dat. Laupen dic Jovis prox. ante festum b. Valentini mense Februarii anno Dominicæ MCCXC tertio, 11. Februar 1294. S. 33. 1828/ S. 92. Rec. dipl. F. 17 Scite 151, Urfunde 52.

nach ber nächsten Walpurgismesse (also Mai 2.) zufammenfommen, und ba nicht von bannen weichen, bis sie über alle
gegenseitigen Forderungen gesprochen, was innert einem Monat
nach St. Walpurgismesse beendigt sein solle. Noch wird über
allfälligen Erfat bes Obmanns oder eines oder des andern
Mitgliedes das Nöthige angeordnet 199).

In diesem Bergleich der Berner und Freiburger vom Hornung 1294 war auch die baldige Erneuerung der frühern Bunde
bestimmt worden, die allerdings bald erfolgt sein, da Junser
Beter von Thurm, Herr zu Gastelenburg im Wallis als Burger von Bern den Eid und Bund, welchen die Burger
von Bern mit denen von Freiburg gemacht, ebenfalls zu
halten verspricht, am Palmsonntage zu Bivis im Jahre 1293
(1294) 200). Es handelte also die Gemeinde bei diesen Bunden. Peter von Thurm, Herr zu Gastelenburg und Landvogt
der Waadt (1291) ist im August 1291 unter den von Graf
Amadeus den Bernern für Bezahlung der geschenkten Summe
von Pfund 2000 gestellten zwanzig Bürgen.

Die in diesem Bergleiche vom 7. April 1295 ernannten Schiedsrichter, welche im Mai barauf zusammentreten sollten, zu Laupen, zur Erledigung und endlichen Beilegung des gegenseitigen Zwistes muffen ihr Geschäft mit Ernst betrieben haben, wie folgende Urfunden lehren. Schon am 19. Mai 1295 urfunden Conrad de Adventica, Schultheiß von Freiburg, so wie Rathe und Gemeinde von da, daß sie Schultheiß, Rath und Gemeinde von Bern 201) und alle ihre Anhanger für

<sup>199) 1295</sup> nachften Donnerftag nach Oftern. Gol. Woch. 1827, Seite 289 - 291; fprachgetreuer Rec. diplom. 1, pag. 167, Urfunde 60.

<sup>200)</sup> Tanquam Burgensis de Berno juramentum et allianciam, quod et quam fecerunt Burgenses de Berno cum illis de Friburgo etiam juro et promitto servare, ante Vividinum Dominica in Ramis Palmarum Ao. Di. MCCXC terlio (1294). ©. D. 1828, ©. 94. Rec. dipl. I., 154, Urfunde 53.

<sup>201)</sup> Sculletum, consules et universitatem de Berno — eis adherentes.

allen und jeben une ober ben Unfern augefügten Schaben, Raub, Brand, Gewaltthat (Diefes namentlich bei Saufern genannt von Beimeberg), Beraubungen auf ben Stragen ober fonft um Raub, Bunden, Gefangenichaft, von ber gangen Beit rudmarts bis auf ben beutigen Tag 202) ganglich frei erflaren und quittiren 203). Alfo gu Laupen, bem gur Ausfohnung und Ausgleichung, wie wir eben gesehen haben, einige Bochen porber feitgesetten Drte. Den Bergleich felbft erfahren wir nicht, noch die vericbiebenen Bunfte, über welche und wie man fic verglich, nur feben mir, bag allerdinge, wie man im April übereingefommen, Ritter Ulrich vom Thor bas Umt eines Dbmanne in bem Schiebegericht ber Bwolf angenommen batte, fo wie wir aus ber namtichen Urfunde auch einen wenigftens obiger Bergleichungepunfte erfahren. Es urfundet namlich Ritter Illrich vom Thor (Thorberg), Stellvertreter bes Grafen Sartmann von Sabeburg, von Schultheiß, Rath und Gemeinde von Freiburg, bunbert Bfund guter ublicher Dunge, wofur er fich für fie in die Sand ber Berner verpflichtet (verburget) hatte, laut bem gwifchen ihnen (beiben) gu Laupen gemachten Bergleiche, wieber erhalten ju baben, wofur er fie nun ju Bern morgen nach St. Bincengen bem Blutzeugen 1295 (23. Januar 1296) vollständig quittirt 204).

Einen der Grunde, der Bern nothigen mochte, Ausgleichung mit Freiburg zu suchen, konnen wir in der Bundeserneuerung der von Murten, mit Freiburg finden unmittelbar nach ber oben ichon angeführten von Murten an Freiburg ausgestellten Schadloserklarung. Es mochte Murten bem Kriege mit Freiburg, bas unter bem Schirme Herzog Albrechts von Deft-

<sup>202)</sup> A toto retroacto tempore hactenus usque ad diem hodiernum, über die Zeit rüdwärts, den terminus a quo gibt n. 194 Buffchus.

<sup>203)</sup> Liberos dimittimus ac penitus absolvimus nunc et in futurum, apud Laupon feria III., prox. ante festum Pentecostes. 19. Mai 1295. S. D. 1828, S. 440.

<sup>204)</sup> Apud Bernam anno Dominicæ Annuntiationis MCCXCV. S. 29. 1828 S. 441.

reich und feines Reffen Johann ftand, und zunächst unter bem Eveln Otto von Hoffesten (Ochsenstein) 205), zuvörderst ausgesest sein, daher er im Januar 1293 (1294) den frühern Bund mit Freiburg zu erneuern für gut fand; es behielten die von Murten den römischen König vor, dann ihren Schirmberrn, Grafen Amadeus von Savoi, endlich wurden die Berner (illi de Berno) vorbehalten, von den von Murten und von Freiburg "insofern sie nämlich die Bünde mit Freiburg erneuern wollen und wörtlich erneuern" 206).

Bie ergablt nun Dbiges herr von Tillier? Bir lefen bafelbft 207): "3m Januar 1294 fcbloffen Freiburg und Murten "eine Uebereinfunft ab, laut welcher Bern jur Erfüllung ge-"wiffer Berpflichtungen angehalten werben follte, und in einer "Berhandlung ju Laupen murbe pon Reuem ein Schiedgericht "beftimmt, welches über bie aus ben bieberigen Rebben berrub-"renden Entichabigungen enticheiben mochte." Allerdinge mirb es bochft mabricheinlich, bag Murten wie Bera auch 1291 wieber in ben Schirm Savoiens trat, und fomit Berne Berbunbete gegen Freiburg und feine Belfer mar. Allein mas fagt Die von herrn von Tillier oben citirte furge Murtner-Urfunbe: "es urfunden Montage nach St. Silarientag 1293 (1294). "Schultheiß, Rathe und Gemeinde von Murten, bag fie mit "forperlichem Gib verheißen, ben ihnen und ben 3hrigen burch "bie von Freiburg und die Ihrigen feit 48 3ahren (b. b. feit "bem 1245 gwifchen Freiburg und Murten gefchloffenen Bunds "nig 208), von wo an Murten fich ju Gavol, Freiburg ju Sabe-

<sup>205)</sup> Otto von Ochfenfiein, ber König Rudolfs Schwefter, Runigunda, jur Gemablin batte, wat 1292 und nachber (unter Derzog Albrecht von Defireich) der vordern Erblande Bfleger. Siebe Müller, Band I, 613.

<sup>206)</sup> Die Freiburger behalten vor, illos de Berno dummodo velint recognoscere et recognoscunt juramenta inter eos facta, die Murtener ebenfo, Rec. dipl. P. 1. pag. 147, Ilrfunde 51.

<sup>207)</sup> Band I, Geite 79 und 80.

<sup>208)</sup> Siebe S. W. 1827 , Seite 385. Rec. dipl. de Frib. I. pag. 14 , Urfunde 8.

"burg — Deftreich manbte), bis auf biefen Tag jugefügten Scha-"ben und Unbill nicht rachen wollen 209);" von Bern verrath bie furge Urlunde fein Wortchen!

Rachbem nun Berr von Tillier vericbiebenes Unberes (Die Berfaffungeanberung in Bern, ber Bug in's Frutigthal und ber Inbenbanbel, ben er freilich noch von 1288 berftammen lagt) ergablte, fabrt er fort : "Schon im April 1295 faben fich "bie beiben Stabte wieder im galle, ein neues Schicosgericht "wegen bes bisher erlittenen Schabens niederzusegen", beffen Berfonen er barauf namentlich anführt. Darauf folgt fogleich: "Um 29. April gab Freiburg feine Ginwillung ju einem Bunbe "Berne mit Colothurn, allein am 19. Mai mußte man "fcon wieber ju Laupen auf's Reue megen Scha-"bigungen abrechnen." Den genauern Bufammenhang bat Berr von Tillier überfeben, Die Uebereinfunft von Rreis burg mit Murten ift von ibm migverftanden worden; bingegen treten allerbinge Bern und Freiburg bes langen 3miftes mube, ohnehin nicht im eigenen Intereffe unternommen, im Februar 1294 gu Laupen ju einer Berftanbigung gufammen, bie freilich, wenn auch nicht ganglich jum gewunschten Biele, boch ficher zu einer theilmeifen Beilegung ber Streitigfeiten fubrten; benn erft mabrend biefer Beit, mo ber Streit mit Freiburg to giemlich rubte, fonnte Bern einen Bug in bas ferner liegenbe Siebenthal und nach Frutigen unternehmen, ben es faum batte magen burfen, wenn mit Freiburg noch offene Bebbe gewefen mare. 3m April 1295 famen nun bie beiben Stabte bes langen Sabere fowohl ale ber langfamen Ausmittlung mube, überein, ein enblich und raich enticheibenbes Schiedsgericht von 3molfen niederzusegen, welches vor Anfange Dai ju Laupen aufammenfiget; "biefe follen unter bem Domann Geren Ulrich "von Thor 210) Gewalt haben ju fprechen, und follen nicht von

209) Rec. dipl. I. pag. 146, Hrfunde 50.

<sup>210)</sup> Ulrich von Thorberg mar nach bem Tode bes Bifchofs Rubolf von Ronftang (des Obeims) Bfleger der Grafen von Apburg gemefen; Apburg fand auf der Geite Berns in Diefer Beit;

"bannen kommen, ehe fie um alle Forberungen in Minne ober "nach bem Recht gesprochen, und nicht außer die Ziele von "Laupen kommen, she diese Sache ein Ende hat." Diese sallen nun ihren obangeführten Spruch vom 19. Mai, wo also keine Rede sein kann von "neuen Abrechnungen", wie herr von Tillier meint. Da ist es nun ganz in der Ordnung, wenn Schultheiß, Räthe und Gemeinde von Freiburg in der Zwischenzeit zwischen beiden Berhandlungen (am 29. April 1295) Schultheiß, Rathen und übrigen Bürgern von Bern (offendar für die Gemeinde) nach Laut des Bundes gestatten, die Bürger von Solothurn zu Gidgenossen anzunehmen?11), was nach dem Bunde von 1271 erforderlich war.

Bir lefen aus Unlag biefer Friedensichluffe ftete von Selfern , Bundesgenoffen , Mitverburgerten auf beiben Geiten, fo bag wir une weniger wundern muffen, wenn bie gebbe nicht nur in ber Rabe von Freiburg, Murten und Bern entbrennt, fonbern auch etwas ferner, bald im Seelande, bald im Dberlande gegenseitige Berwuftungen ftatt finden. Gicher mar es in Diefem Rriege ber Berner und ihrer Bunbesgenoffen gegen Die von Freiburg und ihre Berbundeten gefcheben, bag von einer Streifpartie ber Freiburger Die Rirche gu Cappelen 212) (bei Marberg), nebit andern ben Religiofen von Gouftabt bas felbit geborenben Saufern verbrannt worben maren, meghalb bann fpater Abt und Convent von Gottftabt, nebft bem ohne 3weifel befondere geschädigten, baber auch namentlich aufgeführten Seelforger von Cappelen, für allen erlittenen Schaben (naturlich auf geleifteten Erfas) quittiren und freisprechen im Oftober bes 3abres 1293 213).

überdieß mar Ulrich von Thorberg febr angefeben und auch bei Deftreich wegen früherer Dienfte wohl gelitten; baber feine Stellung als Obmann.

<sup>&</sup>lt;sup>241</sup>) Sculleto consulibus et celeris burgensibus de Berno — — ul burgenses de Solodoro la conjuratos recipiatis. S. 99, 1828, S. 435. Rec. dipl. I, 166, Ilrfunde 55.

<sup>212)</sup> Der Rirchenfat von Cappelen und Burgeln mar bem Aloffer Gottflatt gleich bei beffen Grundung gefchenft worden.

<sup>21.3)</sup> S. W. 1828, Seite 91, Rec. dipl. 1, G. 159, Urfunde 55.

In Diefer Rebbe mar es auch, wo bie Berner einen Streifaug in bae gemlich entlegene Frutigerthal unternahmen : man mag namlich um fich beutzutage bie bamaligen Berbaltniffe binfichtlich ber Strafenverbindung ju vergegenmartigen, etwa an Die Stragen in Sigilien, Briechenland ober ber Turfei benten. Bewiß nur, wenn, wie wir oben angedeutet, Bern por Freis burg ficherer fein fonnte, burfte es einen fur bamalige Beit fo fernen Bug magen. Bas fur eine Relibe übrigens Die Berner bier mitfochten, lehrt uns die bierüber noch erhaltene Urfunde. Rach einer Quittung namlich, welche ber Rirchherr von Grus tigen Rifolaus ben "Burgern von Bern" um ben burch fie erlittenen Schaben ausstellt "waren unter bem hochebeln herrn Gottfried von Merenberg, bee Reiches Bogt in Elfag und Burgund 214), im Monat Juli Schultheiß, Rath und Gemeinbe von Bern215), bewaffnet in bas Thal von Frutigen eingefallen, Die Berrn Arnold und Balther von Babismul ju ichabigen 216) und hatten bafelbft Die Rirche von Frutigen burd Brand ichwer geschäbiget, wofür fie benn obgenannter Rirdherr um Bfund 21 Bernpfenninge von allen weitern Enticaniffe freifpricht morgens nach Balentin (ben 15. Rebr. 1296).

Wir bemerfen beiläufig, daß wie schon oben bei Schlichstung bes Judenhandels wir wiederholt auf einen Reichsvogt in Burgund ftogen: berselbe Gottfried von Merenberg ift nun auch Oberanführer ber Berner in einer Reichssehde: er ift schon fruhe bei König Abolf in Gunft 217) Die Fehde ift wie die Duittung ausdrudlich fagt, gegen die herren von Babis-

<sup>244)</sup> Gotfridus de Merenberg, Advocatus sacri Imperii per Alsaciam ac Burgundiam.

<sup>215)</sup> Assumptis sibt Seulteto consulibus ac communitate Burgenslum de Berno. Mit ibnen also focht der Reichsvogt bauptfachlich diese Febbe. Die Urfunde (im Schweiz. Geschichtsf.
8. III. 212-214.

<sup>216)</sup> In destructionem Di Arnoldi ac Di Waltheri de Weniswyle (ficher mit Saller im Geschichtef. für Babismyl).

<sup>217)</sup> Bobmer Reicheregeften Dr. 78 1292 Dezember 13.

wyl 218) gerichtet: Eble biefes Geschlechtes sinden wir in diesem Jahrhundert auf dem Schultheißenstuhle von Freiburg, so noch 1264 Conrad von Wädiswyl, wie sich Freiburg unter Graf Rudolfs von Habsburgs Schirm begibt. 219) Wir dursen also wohl ohne großes Bedenken die Eveln von Wädiswyl auf Seite der Freiburger denken, die wie die unter Herzog Albrecht von Desterreich stehenden Freiburger König Abolf nicht anerstennen wollten, dem Bern dagegen freiwillig gehulviget hatte. Ob vielleicht auch Beter von Thurm Herr zu Gestelendurg, den wir oben 22°) als Burger von Bern dem eben mit Freiburg von Bern wieder erneuerten Bunde beitreten geschen, auch zu diesem Zuge mitgewirft? Spätere daherige Berhältnisse sind bekannt.

In diese Zeit gehören ohne Zweisel auch die Züge ber Berner gegen die Herren von Weißenburg, welche man sonst früher immer vor die Belagerung von Bern geset, so Zustinger dem Müller folgt 221) jum Jahr 1288 aber vor der Belagerung; Tschudi ins Jahr 1286, dem auch herr von Tillier folgt 222), Zustinger ist aber befanntlich in der Zeit nicht sehr genau und wir haben aus dieser Zeit gar keine urkundliche Spur von einem solchen Zuge, während wir dagegen in der Bergleichsurkunde von Bern mit Freiburg nach dem Siege der Berner am Donnerbuhl und noch späterer Ersolge die von Weißend burg ausdrücklich als helser und Bundesgenossen von Freiburg in dem letten Kriege genannt sinden, in der später genauer anzusährenden Urkunde vom 31. Mai 1289. Kopp hat bereits auf eine spätere Zeit für diese Fehde hingedeutet223).

Menold und Waltherv on Babismol merden namentlich angeführt: Aenold ift ber altefte ber vielen Gobne von Balther von B.

<sup>219)</sup> Rec. diplom. 1., 96. Urf. 25. Conradus dictus de Wediswyle Sculletus de Friburgo in Ochtlandia.

<sup>23</sup>º) o. n. 199.

<sup>221)</sup> Thi. 1, 568.

EL) 6, 70. (n.

<sup>223)</sup> Ropp , Befchichte ber eibgenöffifchen Bunbe, E. IV . S. 290. n. 2.

Taufden wir und noch, wenn wir gu guter lebe noch auf einen Umftand aufmertfam machen, melder Die Annaberung an Rreiburg und ben 21bicblug bes Friedens gwifchen Bern und Freiburg beforbert baben mochte, ben burch ehrenvollen Empfang ausgezeichneten Aufenthalt Ronig Abolfs in Bern, mabrent mehrerer Tage Enbe Rebruar 1295, welchem Mufentbalte nicht lange nachber ber endliche Friedensichluß folgt? Und wenn bagu noch bie oben eingetretene Berfaffungeanderung gunftig mitgewirft batte ? Bern, welches von bem Cobne Ronig Rubolfe ale Rachfolger im romifchen Reich ungleich mehr gu beforgen batte ale von feinem Rebenbubler, beeilte fich naturlich Ronig Abolf anguerfennen und nach ben Worten bes mit bem Grafen von Cavoi fogleich nach Rubolfe Tore gefchloffenen Schirmvertrage mieber unter bas Reich gurudgutreten. Bermutblich fandte ibm Bern wie achtzehn Jahre fruber an Ronig Rubolf, Gefanbte nach Bafel gu 224), Die ihn bann nach Burich, mo er ebenfalls etwas langer geweilt zu haben fcheint, bes gleitet haben mogen. Sier in Burich bestätigte er benen von Bern - "Schultheiß und gefammten Burgern von Bern" ben am 15, und 16. Januar 1274 von Ronig Rubolf gegebenen Bestätigungebrief ber Sanbfeste, fo wie Die Inbemniterflarung wegen ber bezogenen Reichseinfunfte, 225) Darauf ertbeilt er auf Unhalten ber Burger von Bern, feiner lieben Beireuen, ibnen bie Befugnig mabrent Reichevacangen fich Richter gu fegen, Die über Bluteverbrechen richten mogen 226). Ebenfo gestattet er am gleichen Tage (11 Januar ju Burich) auf Die Bitten "ber fürfichtigen Manner" unfer und bee Reiche Burger

<sup>234)</sup> Ronig Abolf ift ju Bafel von Colmar ber am 24. Det. 1292, wo er noch am 7. ganuar 1293 weilt; in Burich urfundet er juerft am 11. ganuar 1293 und muß noch nach dem 15. gan. ba gemefen fein. Bobmer Reichsregeften (84-94.)

<sup>23)</sup> E. 93. 1827 G. 423 n. und baraus Bobmer Reicheregeffen (n. 93).

<sup>236)</sup> Qui super delictis, quæ requirunt pænam sanguinis, cognoscant. C. W. 1827 C. 443 und baber Bobmer Reichsregenen n. 90.

pon Bern : bag burchaus Riemand bie Burger von Bern fo lange fie por bem jebesmaligen Schultheißen von Bern ju Recht zu fteben bereit, por einen auswärtigen Richter gieben burfe - außer wenn "Bir ober unfer hofgericht einen ober andern Lurger gur Untersuchung gu gieben fur notbig finden 27) Bir glauben Diefe Freiheiten feien fur Bern von großer Bichtiafeit gemefen und von ihnen wohl benugt worben. Es mar baber gang natürlich, bag Bern Diefen ihm fo mobimollenden Ronig festlich in feine Mauern aufnahm, welchen ehrenvollen Empfang auch Die an frubern Rotigen fonft giemlich fparfame "Chronif von Bern" melbet 228) auch weilte er bafelbft mehrere Tage, wo er bas Dominifanernonnenflofter Marienthal auf ber Marinfel bei Bern in feinen Schut nahm und ben Reils giofen von Interlaten ben Bestätigungebrief ihrer Freiheiten von Ronig Rubolf erneuerte 229). Ferner befreite er aus Golothurn, am 2. Marg bie Ronnen von Fraubrunnen von ben Steuern, welche man ihren Saufern in Bern und Golothurn aufzulaften pflegte - nicht weniger ale Bfund 8 pflegte man ihnen aufzulegen, wie bie Ronnen behaupteten. Bir baben icon oben gefehen, bag bie Berner bei aller ihrer Frommigfeit geiftliche Stifte in ber Roth fur Steuern in Unfpruch gu nehmen fein Bebenfen trugen.

Es ist jest an der Zeit von einer bedeutenden Berfassungsanderung in Bern zu sprechen, die in diesem Zeitpunfte vorgefallen ift, über beren Beranlassung und Beweggrund sich leiber feine gleichzeitige Nachricht erhalten hat, so daß wir nur auf Bermuthungen hingewiesen sind. hiebei scheinen uns einige

Nist Nos vel curiae nostrae Judex aliquem vel aliquos eorundem civium ad examen nostræ cognitionis duximus evocandes.
S. W. 1827 S. 443-144 und daber Böhmen Reichferg. n. 91.

<sup>225)</sup> Adolfus Romanorum Rex Bernam venit et a Bernensibus honorifice receptus est. (1295 Febr.)

<sup>229)</sup> S. B. 1828 S. 434 und 435 und daber Babmer Reg. (n. 248 und 249) Reg. 247 ift irrig bei Bobmen bieber bezogen, ba fie aus Offenbach 11. Dez. 1293 erlaffen ift (S. B. 1828 S. 432.

Umftanbe allgumenig beachtet worben gu fein, wo fich boch mobil ein Bufammenhang vermutben lägt, wenn wir ibn icon nicht genauer nachweisen fonnen. Leicht vorauszusehenbe Streitige feiten mit bem unter Defterreich ftebenben Freiburg batten Bern fogleich nach Rubolfe Tobe jur Erneuerung fruberer Schirms vertrage mit Savoi getrieben. 218 nun endlich nach langet Erledigung bes Reichsoberhaupts 230) Graf Abolf von Raffau au Frantfurt ale Rachfolger Ronig Rubolfe gemablt worben, trat Bern wieber unter bas Reich gurud und wie es ben neuen Ronig freudig anerfennend begrugt, wurde es auch von ihm wohlwollend behandelt und ein über Burgund gefester Reichepoat balf ben Jubenhandel fur Bern fo außerft gunftig enifcheis ben und mar Berne Unführer im Rriege, beffen Schultheiß unbebenflich unter feiner Oberleitung auszog. Run trifft aber in tiefe Beit eine etwas auffallenbe Menberung in ber Regierung Berne ein. Db Ulrich von Bubenberg im Jahr 1292 urfundlich noch Schultheiß, Ende 1292 ober Unfange 1293 gestorben, ober fonft erfest worben nach mehrjahriger Fuhrung bes Schultbeißenamtes - etwa wie man von Savoi abtrat wieber an bas Reich jurud - ift ungewiß: auffallend bleibt aber Die Bahl bes tapfern Rittere Jafob von Rienberg, eines frobburgifchen Lebenstragers, jum Rachfolger Ulriche von Bubenberg als Schultheiß von Bern 231). Soll man bier bet Diefer Menberung ber Bolitif Berne, welches von ba nie metr in fo engee Berhaltnis ju Savoi trat, an eine burch innere Barteiung berbeigeführte Menberung benten, ungefahr wie fie acht bis gebn 3abre fruber im umgefehrten Berbaltniffe Statt gefunden batte? Bollte Bern burch biefe Babl gleichsam eine

<sup>230)</sup> Bom 15, Buli 1291 (Rudolfs Todestag) bis jum 5. Mai 1292 (Adolfs Wahltag) der teineswegs, wie herr von Billier I, 78, meint gleich Anfangs bes Babres 1292 semablt murde. (Bobmer Reichsregeften.

Batob oon Rienberg ift fcon 1293 Schultheiß und bleibt bis 1296 ober 1297 : feine Wahl trifft ungefahr mit der Anerkennung Moolfs jufammen.

Garantie geben, daß es fortan jum Reiche ftehen wolle? Ohne Zweifel wohl fteht die Berfaffungsanderung vom Jahr 1295 232) im Zusammenhang mit dieser Wahl, wenn wir ihn schon nicht genauer hzuweisen vermögen. Es wurde und jedoch zu weit führen, r diese beiden wichtigen Defrete hier weiter einzutreten, wir nur was die Gemeinde betrifft naher einzu-

geben haben.

Nach diefer neugewählten? Johann von Bu den vier Theilen \_\_ nachher fogenannten vier ! ihrer Mitbürger" der Gemeinde treulich ebruar 1295233) erflären bie en, an beren Spige Junfer von Egerbon, baß sie aus i ber Stadt (offenbar ben )234) "von der Gemeinde orden sind 235), jum Rugen i zu helfen. "Hiezu sind sie Eid geleistet von hier auf

"Oftern und von da noch für ein ganzes Jahr; und diesen "Gid, welchen sie in der Kirche der "mindern Brüder" (natürsulich bei ihrer Wahl durch die Bemeinde) abgelegt, soll jährlich "in besagter Kirche oder an andern hiefür zu bestimmenden "Orten von ihnen den XVI, oder von andern, welche besagte "Gemeinde unserer Mitbürger hiezu erwählen wird, an Oftern "erneuert werden" 236). Hier haben wir also bestimmte jährliche Versammlungen der Gemeinde auf die Osterzeit, wo die Wahl biefer XVI aber gewiß auch des Schultheißen und der Nathe

<sup>232)</sup> Wir möchten net an Ulrich von Wippingen erinnern, ben einft ben Bernern von Savoi gefebten Bogt oder wie fie ein Babr vorber ben Landgrafen von Burgund Graf Beter von Buchegg jum Schultheißen mablten.

<sup>233)</sup> Kopp, Buch IV, 209 n. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>234</sup>) De 4. partibus seu terminis nostre civitatis.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) A communitate nostrorum concivium.

<sup>2.56)</sup> Juramenta nostra in ecclesia minorum fratrum de Berno per nos præstita, in dicta Ecclesia vel in aliis locis ad hoc deputandis a nobis predictis XVI vel ab aliis, quos dicta communitas nostrorum concivium ad hoc elegerit singulis annis semper in dicto festo Pasche renoventur. Datum Berno Ao. Di. 3. 3cbr. 1295. S. 30. 1828, Ocite 178 bis 180.

vorgenommen werden soll; es ist eine eigentliche Wahl und der Ort der Versammlung der Gemeinde ist bestimmt angegeben — in der Kirche der mindren Brüder — wo aber auch zugleich noch andere Versammlungsörter vorgesehen sind; ein Beweis, daß man sich nicht immer am gleichen Orte versammelte. Besmerkungswerth ist auch noch, daß so wie diese erste und künftige Wahl der XVI entschieden der Gemeinde vorbehalten ist, Ergänzungen im Laufe des Jahres (durch Tod oder andern Austritt veranlaßt) ausdrücklich den übrigen der XVI überlassen werden. Besiegelt wird diese Urkunde mit dem Siegel der Gesmeinde.

Chen fo verfprechen nun in einer ameiten Urfunde Die CC nachbenannten, fammtlich mit Ramen aufgeführten Burger von Bern, Die von jenen XVI (in obiger Urfunde ermabnt) biegu einmuthig ermablt worben - fie alfo (biefe CC ale ber Große Rath von Bern) und bie Gemeinde 237) verheißen nun ebenfalls befagten XVI treulich ju rathen und zu belfen, bie von ba bis Oftern und von ba noch ein ganges Jahr eiblich fur bas Bohl ihrer Mitburger gu ratben und gu belfen fich verpflichtet baben; wofur fie nun auch jabrlich (alfo bie CC und bie Gemeinbe) ben in ber Rirche ber minbern Bruber geleifteten Gib auf Ditern ebenbafelbft ober an anbern hiefur gu bestimmenben Drten erneuern werben. Much wollen wir bestimmt, bag biefe porbenannten XVI, von und 238) biegu und gu Anderem mas unferer Stadt frommt, ermablt, bei Schultheiß und Rathen figen, wo fich biefelben Gefcafte balb verfammeln mogen in ober außer ber Stabt.

Bir haben oben bereits angeführt, daß die Bahl ber CC

235) Muller, welcher bier, fiche Band 1, 615 n. 95 bie CC verfieben will, ift ganglich im grethum; auch führt er die Stelle undeutlich vor: es muß bier nothwendig die Gemeinde verffanben werben.

<sup>237)</sup> Et quam plures alii nostri concives, in ista litera voce ienus non expressi sed nobiscum super isto rato firmiter observando jurati — fann dem Zusammenhange nach nicht wohl etwas Anderes als die Gemeinde bezeichnen.

als bes Großen Rathes aus ber vierfachen Babl bes frubern Großen Rathes ber L au erffaren ift, Die man jest aus ben bier querft auftauchenben vier Quartieren ber Stadt bei ungefahr gleicher Bevolferung ju gleichen Theilen nahm; wahrfceinlich bangen mit Diefen vier Quartieren auch bie vier alteften Bunfte (ber Bader, Schmiebe, Gerber und Degger) gufammen und wir feben ja mohl, bag auch bie XVI offenbar je gu 4 aus ben 4 Stadtquartieren ober Befellichaften (Bunf ten) genommen murben 239), mober fich erhalten haben burfte, bag ale bei größerer Ausbehnung und bei vermehrter Bevolferung fich auch bie Bunfte mehrten, jenen vier erften Bunften (auch Die Benner-Bunfte in fpaterer Beit genannt) bie Bevorzugung blieb (bis zu Enbe bes achtzehnten 3ahrhunderte), bag aus ihnen je zwei ber XVI gemablt murben, mabrent jeber ber acht anbern Bunfte nur einer ju Theil wurde. Go wie fruber nur e in Benner (Bannertrager, banderet) fein mochte, fo wird ce jest (befonbere nach Ausbehnung bes Bebiets) natürlich, wenn wir balb auf vier Benner (nach biefen 4 Quartieren) flogen.

Diffenbar sest biese Errichtung eines auf einmal so zahle reich vermehrten Großen Rathes, so wie die Wahl der neuen so einflußreichen Behörde der XVI, welche sowohl die CC erwählen, als wo sie es nöthig finden, neben Schultheiß und Rath zur Mitberathung sigen, ein bedeutendes Mißtrauen gegen den bisherigen (sogenannten kleinen) Rath und gegen seine Handlungsweise voraus, und gegen ihn sind die schügenden Borkehren getroffen, keineswegs gegen die Gemeinde, die nach wie vor ihre Besugniffe geltend macht, nur daß sie jest die Besugniff, diesen neuen Großen Rath zu wählen, an XVI Männer überträgt, welche letzteren sie jedoch jährlich aus ihrer Mitte frei, bloß mit Berücksichtigung der vier Stadttheile oder Duartiere wählt. Wenn Herr von Tillier 200) schreidt: "Allein "in den letzten Zeiten hatten übereilte Entschlässe der Gemeinde, "welche man dem Ginfluß der Edeln und der Einwirfung ihrer

240) Band 1, Geite 97.

<sup>&</sup>lt;sup>239</sup>) Sedecim de quatuor partibus sive terminis nostræ civitatis.

"Brivatverhaltniffe gufdrieb, ber Stabt Bern mancherlei Un-"fälle augezogen," fo miffen wir von folden übereilten Befdluffen ber Bemeinbe burchaus nichts; ber allerbinge übereilte Auszug ber Berner im 3abre 1289, welcher ibre Dieberlage jur Rolge batte, ift ficher fein Bemeinbebefchluß gemefen, ba er fonft gewiß auch mit größerer Ordnung und Befonnenbeit erfolgt mare - und fonft feben wir eben nicht bie Gemeinbe banbelnb. Gher gegen bie verfehrte Bolitif bes Schultheißen Ulrich von Bubenberg und feiner Bartet im Rathe, welcher erftere nach Berbrangung bes von Kramburg gar gu offenbar im Cavolichen Intereffe banbelte und einen fo wenig gablreichen Senat von XII leichter ju beberrichen und ju fubren vermochte, icheinen bie ichugenben Dagregeln bes 3abres 1295, welche boch offenbar bie Dacht bes Rathes bedeutend ichmalerten, ges richtet. Bir bringen biemit auch in Berbindung, bag bis ju Diefer Berfaffungeanberung ftete abeliche Schultheißen (Die Bubenberge, Egerbon, Rramburg) in Bern regierten, nach bens felben bingegen auf ben fremben Ritter von Rienberg uber amangig Jahre lang bie burgerlichen Dunger, Bater und Gobn. Bir erinnern biebet an eine Bemerfung, welche por vielen Jahren Schultheiß von Mulinen gemacht bat 241). Daß burch biefe Menberung auch fraftige Dagregeln gegen bas überhandnehmenbe Bunftmefen ergriffen murben, folgert Serr von Tillier 243) aus einer Berordnung von 1373 über bie Bunft. Gr folgt bierin ber Rote im G. 28.243), wo biefe Urfunde vom 7. Marg 1373 mitgetheilt ift. Allerbinge beutet nun biefe gegen bas Entfteben neuer Bunfte ober Berbindungen ohne Erlaubniß bes Rathes und ber CC gegebene Berordnung, aus welchen vermehrten Bunften öfter Barteiungen und Unbeil entspringe, mas fie verbuten wollen burch obige Beidranfung, "als es "auch unfere Borbern baber bei achtzig Jahren ver-"butet und verfeben - mobl auf unfere neue Drb-

<sup>241)</sup> In beffen trefflichem Auffabe über die alteften Schultheigen von Bern, im Reuen Schweizerifchen Mufeum 1795.

<sup>211)</sup> Band 1, Seite 97.

<sup>345) 1828,</sup> Geite 567 und 568.

"nung von 1295 bin" - wir gestehen aber, in berfelben feine Spur ju finden von Dagregeln, "welche gegen bas Ueberhandnehmen bes Bunftgeiftes gerichtet maren." Dber follte an eine andere, ungefähr ju gleicher Beit erlaffene Berorbnung au benten fein, Die nicht mehr erhalten ift, und vielleicht beghalb fpurlos verschwunden fein durfte, weil die Berordnung von 1373 gleichsam nur eine Erneuerung ber frubern, welche baber, wie bieg gewöhnlich geschab, bie frubere in Bergeffenbeit brachte? Unrichtig fagt baber jebenfalls herr von Tillier : 244) "1373 batten Schultheiß, Rath, CC und Die Gemeinde von "Bern bie Berordnungen, bie fie bereits vor 80 3abren gegen "bas Bunftwefen erlaffen, erneuert," inbem er folches von jener Berfaffungeanberung von 1295 verfteht. Ueberbieß fagt jene Ordnung von 1373 feineswege, fie fet eine Erneuerung einer frühern por 80 Jahren, fonbern blog, fie wollen Bartelungen, burch welche guten Stabten viel und oft Uebels entftanben, verfeben und verbuten, wie es auch ihre Borbern vor 80 Babren eigentlich verhutet und verschen hatten; mas alfo gerabe für unfere Unficht fpricht, bag jene Berfaffungeanberung aus innern Barteiungen bervorgegangen, und wie wir mit jener Urfunde allerbinge glauben, burch jene Berordnungen, Die Beidranfung ber Macht einer fleinern leichter an influengirenden Dacht gludlich verhutet wurden. Beilaufig wollen wir bloß bemerfen, bag in ber fpatern Urfunde fich eine Abweichung geigt, wenn bier bie Gemeinde bie CC auf Dftern gu mablen icheint, mabrend bie Ordnung von 1295 biefe Wahl ben XVI überträgt, wenn man nämlich bie Musbrude ber fpatern Urfunde gang buchftablich nehmen will, wo übrigens auch gar wohl bentbar mare, bag in ber 3mifchengeit bie Gemeinde bas Recht bie CC unmittelbar ju mablen (ftatt nur mittelbar burch bie von ihr ernannten XVI) wieber an fich gezogen hatte; ober jener Ausbrud ift nur ungenau, indem die Gemeinde die XVI alfo mittelbar auch ben Großen Rath mablt.

Der gwifden Bern und Freiburg im 3ahr 1295 abge-

<sup>244)</sup> Band 1, Geite 318.

ichloffene Bergleich , fowie bie Bunbeserneuerung beiber Stabte war nicht von Dauer; bie verschiebenen Berbaltniffe ber beibs feitigen Berren ober Beichuner und beren vericbiebene Intereffen brachten balb neue Reibungen bervor; man fing von beiben Seiten an, fic burch neue Bunbeegenoffen ju ftarfen und gu ruften, bis es nach mancherlei vorgegangenen Redereien gum offenen fur Bern flegreichen Rampfe fam. Go wie bie von Freiburg bereits im Juni 1294 ihren Bund mit Lauven erneuerten 245), mit Rubolf Graf von Reuenburg, herrn gu Mibau, am 1. September 1294 bis Weihnacht und von ba noch auf gwolf Babre ein Bundniß ichloffen 246), fo ichloß, wie wir ichen erwähnt (nach erhaltener Ginwilligung bagu von Freiburg) Bern einen neuen Bund mit benen von Colothurn, Enbe Aprile 1295 (von welchem es balo nachber und fo oft fpater fo icone Fruchte ernbtete), und balb nachber muß es auch feinen Bund mit Murten erneuert baben ober mabricbeinlicher noch bauerte biefer fonft fort, ba wir ficher wohl nach einer balb anguführenden Urfunde 217) bie von Murten als Bunbesgenoffen von Bern angufeben baben. Roch mehr mußte fich Bern aber bei ber finfenben Dacht Ronig Abolfs neuer Freunde verfichern und altere Gegner ju fubnen fuchen; fo fand es fur flug, ben 1294 im Frutigthal geubten Schaben burch Erfat gu fuhnen; fo perfpricht ibm Ludwig von Savoi um ber guten Dienfte willen, feinen Borfahren und ihm von Schulheiß, Rath und Gemeinde ber Burger von Bern 248) geleiftet, biefelben in feinen Roften gwifchen Genf und Bofingen gu fchugen, wo er nur feinen Bruber, herrn Amabeus Grafen von Cavoi unb ben Beren Grafen von Burgund vorbehalt, folches von jest auf gebn Jahre und gwar unverhohlen gegen Freiburg ges richtet, indem er Die fruber mit benfelben gefchloffenen Bund-

<sup>245)</sup> Rec. dipl. I, Arfunde 57.

<sup>246)</sup> Rec. dipl. 1, Urfunde 58.

<sup>247)</sup> Giebe unten n. 257.

<sup>245)</sup> A sculteto, consultius ac universitate burgensium de Berno, und gleich nachber scult, conss. el universitatem de Berno.

nisse hier ausbrücklich aushebt<sup>249</sup>). Ja im solgenden Jahre erstlärt er, daß er Bürger zu Bern geworden und dieses Bürger recht beschworen habe, doch daß er nicht vor Schultheisem Räthen und den Bürgern an ihrem Gerichte auf Klagen zu antworten noch Tellen oder sonstige Steuern zu entrichten habe, wobei er nur den König von Frankreich hinsichtlich der Grafschaft Burgund und seinen Bruder, den Grasen Amadeus, ausnimmt 250). Justinger (S. 49) meint woht diesen Bund, wenn er etwas ungenau von einer Erneuerung des Bundes von Bern mit dem Grasen von Savoi im Jahr 1295 spricht.

Eben so hatte Bern wegen seiner oberländischen Gegner, besonders des von Beissendurg und der von Badiswyl, unter denen die Thalschaft von Frutigen stand, frühere Berhältnisse mit Wallis wieder angesnüpft und im Frühjahr 1296 ein Burgerrecht und Bund von Datum (April) dis Pfingsten und von da auf zehn Jahre mit dem Bischof (Bonisacius) von Sitten251), dem Grasen Joselin von Nisp und der Gemeinde Leuf geschlossen, laut welchem dieselben sich gegen Schultheiß, Räthe und die Gemeinde von Bern252) verpflichteten, mit ganzer Macht "bis in das Gwatt bei Strätlingen" den Bernern gegen Herrn Rudolf von Beißenburg, die Herren Arnold und Walther von Badiswyl (die bereits schon bekannten Gegner Berns), den Herrn von Raron zu Hülfe zu ziehen, so oft sie durch zuverslässige Botschaft aufgemahnt sein werden 253).

<sup>249)</sup> S. D. 1828, Seite 390. Ao. Dominicæ Annuntiat. MCCXC quinto, die veneris proxa, ante vetus carnisprivium 1296.

<sup>250)</sup> Berna anno Dominicæ annuntiat. MCCXV-sexto prox. fa. II, post Divi Matthie Aposst. 25. Febr. 1297. S. W. 1829, S. 633.

<sup>251)</sup> Bifchof Bonifacius erflart im Gingange, er fei Burger gu Bern geworden, betrachtend sincceram dilectionem ber Burgenses de Berno ad ecclesiam Sedunensem.

<sup>252)</sup> Sculteium consules ac universitatem de Berno — ultra Alpes sive montana usque ad locum dictum Wat prope Streilingen.

<sup>253)</sup> Urfunde im Staatsarchiv von Bern, ferla IV, prox. post Octavam Pasche 1296. (7. April), fiebe v. Müller 1, 614.

Ebenso erneuerte Bern ben Bund mit Biel, mit welchem wir es schon in ben ersten Jahren bieses Jahrzehnts laut frühern Bundes gemeinsam handeln gesehen haben, gegen den nämlichen Gegner; der Bund wird am 7. Juli 1297 erneuert von Schultsbeiß, Rath und Gemeinde von Bern 254) mit Biel, von da bis auf Johannes des Täusers Geburt und wieder auf auf 9 Jahre, und während dieses den römischen König und den Bischof von Basel ausnimmt, behält sich Bern den römischen König oder Kaiser nebst dem Grafen von Kyburg vor 255); die beidseitigen Gemeinden siegeln.

So hatte man sich gegenseitig zu ftarten gesucht; "es war Friede und boch nicht Friede." Man suchte ben formlichen Kriegeausbruch zu verhüten; sollten wir uns gar irren, wenn wir vermuthen, die Bürgerschaften beider Schwesterstädte haben den Wiederausbruch der Feindseligseiten mehr durch fremdartige Interessen herbeigeführt, möglichst zu verhüten gesucht? Noch im angehenden Herbeig sucht 1297 suchte man wenigstens zu mitteln, und es wurde ein Tag zur Ausgleichung angesest im Herbst, "zu Mothier" (Motier), am Murtensee, zu dessen ungefährbeter Besuchung die von Bern (Schultheiß, Räthe und die Gesmeinde der Bürger von Bern 256) an Schultheiß, Räthe (und wen sie mitbringen mögen) von Freidurg sicheres Geleite gewähren, für den angesesten Tag und noch für zwei solgende Tage bin und her 257).

Es ift wohl flar genug, aus der Bahl biefes Ortes, bag Murten mit Bern verbunden gewesen fein muß; nur von Murten ber, feineswegs von Bern fonnten die Freiburger Beforgniffe begen, wenn fie ben Tag von Motiers besuchen wollten.

<sup>254)</sup> Scultetus consules et communitas de Berno.

<sup>155)</sup> Urfunde im Staatsarchiv von Bern und im Archiv von Biel, fiebe Blofch, Regg. Donnstag nach Beter und Paul 1297 fagt Herr von Tillier I, 52. Nach der Urfunde siebe S. W. 1831, S. 328 ist er geschlossen teria II., prox. post Sam App. Petri et Pauli.

<sup>254)</sup> Scullefus, consules et communitas burgensium de Berno.

<sup>1828,</sup> Seite 442, Rec. dipl. 1, 174, Brfunde 63.

Doch alle gemachten Kriebeneversuche icheiterten. Rur bae Schwert fonnte im Frubight bereite amifchen Ronig Abolf und Bergog Albrecht enticheiben, obichon ber enticheibenbe Lag. welcher jenem Thron und Leben raubte, noch in ben Sommer binausgeschoben murbe. Best fcbien ben Berren, welchen bas aufblubenbe Gemeinwefen von Bern ein Dorn im Muge mar, ber rechte Augenblid gefommen, biefer bem Abel gefahrbrobenben Macht ein Enbe ju machen. Die Beit ichien gunftig; vom Reiche ber fonnte Bern enticbieben feine Gulfe erwarten, feine Bunbeegenoffen glaubte man eingeschüchtert ober ju fern, um au rechter Beit belfen gu fonnen. Dan hoffte burch Blunberung ber Guter um Bern Die Berner ju einem übereilten Ausfall au perloden, wie por neun Jahren in ber Schofbalbe gefcheben. Allein eben biefer ichwere Unfall batte bie Berner Borficht gelebrt; in ber Stille riefen fie ihre Bunbesgenoffen gur eiligen Sulfe berbet, und überfielen nun ihrerfeite moblgeruftet unter einem tapfern erfahrenen Unführer bie forglofen Seinbe, welche ber Berner porfichtiges Bogern fur Feigheit gehalten und fo feineswegs auf einen ploglichen Anfall geruftet, von ben moble geordneten fampfluftigen und burch bie Bermuftungen ber Weinbe erbitterten Bernern leichter befiegt werben fonnten. Dit ber Schilberung bes Treffens felbit baben wir es bier nicht zu thun. wir verweifen bafur auf bie bernifden Beidichtfdreiber, und melben bloß, bag ber bie Feinde überrafchenbe lleberfall ber Berner mit einem vollständigen Erfolge gefront murbe. Bie bei Laupen 41 Jahre fpater, hatte ber Berluft hauptfachlich bie Freiburger betroffen. Die Cronica de Berno fest biefen wich. tigen Sieg ber Berner auf ben 2. Marg 1298. Buftinger 258) bat ihre einfache Ergablung mit nicht wenigen Bufagen bereidert, bie aber eben nicht alle por einer ftrengern biftorijden Rritif bestehen burften 259).

258) Geite 49 bis 52.

<sup>259) 8.</sup> B. daß 460 Mann auf Seite der Feinde erschlagen werden, und die ehronica fagt bloß: mehr als 60, so wie fie bagegen die Babl der Gefangenen (1500) übertreibt, die Buffinger vernünftiger auf 300 redugiet.

Es ift nun wohl gang natürlich, bag bie Berner ihren Sieg benutten. Sie fuchten bie Befitungen ihrer Begner beim und pergalten ihnen reichlich bie por bem Giege am Donnerbuhl gegen fie geubten Bermuffungen. Go murbe querft bie Burg von Bely, ber herren von Montenach von Breiburg Befigung, gerftort, und biefe ihrem Reinbe gehorenbe Befigung ju Sanben Berns in Befig genommen, ba fie bie beidwerliche Rabe bes Reinbes von ba vermuthlich icon 1288 und 1289 gefühlt batten. Babricbeinlich gefcab jest auch ein wiederholter Bug gegen Wimmis und ben von Beiffenburg, ber ausbrudlich nach bem neuen Friedensvertrag als Reind von Bern und ale Bunbesgenoffe von Freiburg bargeftellt ift. Rach Juftinger 260) batten bie Berner Die Burg gu Belb Unfange Dai belagert, fie in gebn Tagen eingenommen und ganglich gerftort, nur bag er irrig bas 3ahr 1304 bafur fest, ftatt 1298, wie die balb anguführende Urfunde zeigt, womit bie Cronica von Bern ebenfalls übereinstimmt, indem fie Belp innert 12 Tagen Unfange Dai 1298 erobern und gerftoren lagt. Da mag balb nachber auch Geriftein benen von Montenach gebrochen worben fein, bie nun in Bern Burgrecht nabmen. Da famen bie von Bern und von Freiburg um einen Baffenftillftand überein, am 3. Dai 1298, aus welchem bie abhangige Lage von Freiburg beutlich ericheint, wo wohl nur ber erlittene Berluft fie babin bringen mochte, mit ben Bernern wenigft fo weit Frieden ju fuchen, ale ihnen vergonnt mar. Die von Freiburg (Schultheiß, Rath und gange Gemeinbe) gemabren namlich fur fich, ihre Selfer, Gibgenoffen und Berburgerrechtete, "bem Schultheiß, Rathen und ber Bemeinbe "ber Burger von Bern, und ihren Selfern, Gibgenoffen "und allen Berburgerrechteten" 261) treuen feften Waffenftillftanb, von ba bis auf St. Johannis bes Taufers Beburt, und von ba wieder auf Die gebn nachften Jahre. Freiburg bebalt fich

169) Seite 54.

<sup>261)</sup> Sculleto, consulibus el communitati burgensium de Berno el suls ac corum adjutoribus, conjuratis el burgensibus universis.

feine Herrschaft also vor: daß sie berselben in einem Rriege gegen Bern um anderer Gründe willen, als in diesem Waffen, stillstand enthalten sind, folgen mögen, doch nach Absage einen Monat zuvor, was den gegenwärtigen Krieg jedoch betrifft und den Schaden aller Art in demselben, darum hingegen sollen sie ihrer Herrschaft gegen Bern nicht helsen, so lange dieser Stillstand währt. Auf gleiche Art mögen auch die Berner ihrer Herrschaft außer dem Lande in der Ferne helsen. Für den Schaden aller Art im gegenwärtigen Kriege beibseitig erlitten, soll seine Rede sein, einander irgend vor ein Gericht zu ziehen, sondern wir sind verbunden, auf einen Tag an gewohnten Orten zusammenzusommen, um zu trachten unter und und den beibseitigen Anhängern einen lieblichen Frieden zu machen.

Ebenfo ift auch ein befonderer Baffenftillftanb - gmar auf furgere Beit - gefchloffen worben, gwifden Seren Rubolf von Beigenburg einerfeite und ben Burgern von Bern, bem Grafen Sartmann von Ryburg ihren Belfern und Mitburgern andererfeite : beiberfeite foll man ju freundlichem Bergleich jufammentommen und wie Graf Sartmann mabrent bes 2Baffen. ftillftanbes bie Burg Beigen au und bie Refte Rothenflue mit Leuten und Ginfunften behalt, fo befigt ebenfo Serr Rubolf von Beigenburg bie Burg Bimmis. Benn aber ber Gine ober ber Unbere bie Freundlichfeit einzugehen fich weigert, fo find alebann bie Freiburger und bie Berner nicht mehr ihrem Theile au belfen verbunden, bie Burg von Belp aber (mit ihren Befigungen, Leuten und Bubehorben, welche vor ihrer Berftorung bem von Beigenburg 265) gehörte, behalten ebenfo bie Berner mabrent bes Baffenftillftanbes, worin wir (b. b. bie von Freiburg) und unfere Belfer in biefem Rriege fie nicht

<sup>262)</sup> Der bier ebenfalls gebrauchte Ausbrud dominiom tann für Bern mohl nur vom romifchen Ronig, ihrem herrn verfanden werben.

<sup>263)</sup> Früber an Montenach, mober jeht an Weißenburg?

fioren wollen, fo lange ber Waffenftillftanb bauert 3m Jahr 1298 264).

Die Tehben gegen ben Abel in ber Nachbarschaft scheinen fortgebauert zu haben, boch nicht gegen Freiburg. Bern erhielt unterbessen von König Albrecht, ber mit größern Dingen beschäftigt war, während seines langern Ausenthalts zu Rurnberg 265) im November 1298 Bestätigung seiner Freiheiten "auf Bitte ber vorsichtigen Manner, ber Burger von Bern" 266).

Daß bie Rehben auch anderwarts verheerend gewuthet, fchen wir auch aus einer von ben Bernern Ente 3abre 1299 geleifteten Entichabigung, Es quittiren namlich Graf Rubolf von Reuenburg, herr ju Rybau und Illrich Caftlan von Erlach um 200 Bfo. von Schultheiß, Rathen und Gemeinte von Bern ihnen ausbegablt 267), biefelben für allen burch Berftorung ber Burg von Bremgarten, in ber Burg felbft und beren Bubehörden ihnen augefügten Schaben und entfagen um obige Entschabigungejumme jeber weitern Unfprache 268). Die Berner mogen (ba bie f. g. neue Brude bamale noch nicht eriftirte und eine weiter unten bei Dettigen eine Sabre von (wie ebenfalls ju Bremgarten felbit, mo aber bie Berner mobl nicht im Angefichte bes Teinbes über bie Mare feten fonnten) über Reichenbach, bes von Erlach Befigung gezogen fein und ihm fo (gewiß nicht absichtlich ihrem tapfern Führer) Schaben an feinen Befigungen jugefügt haben.

Roch bleibt uns endlich eine Schenfung ju ermahnen ubrig, welche im Jahre 1299 bem Prebigerflofter in Bern

<sup>254)</sup> Sabbato prox. post festum Pentecostes — Mai 31, S. B. 1830, S. 421-424 (Rec. dipl. 1, 175, Urf. 64).

<sup>365)</sup> Ronig Albrecht ift vom 13. November 1298 in Murnberg bis 30. Banuar 1299. Bobmer Reichsregeffen.

<sup>36)</sup> G. 90. 1828 G. 443 (Böhmer Reicheregeften (Dr. 93).

<sup>267)</sup> A Sculleto, consulibus et communitate de Berno — (wiederbelt fo).

<sup>235)</sup> S. B. 1829 S. 634 feria V. ante festum Omnium sanctorum (Donnerftags vor Allerheiligen) 1299.

von Schultheiß (Cuno Munger) Rathen und gefammten Burgern ber Stadt Bern 269). Diefelben ichenken ihm namlich bie der Gemeinde gehörende Allmende an dem Hügel auf welchem das Kloster steht und der Flache unter diesem Hügel auf ver Aare als freies ruhiges Eigenthum: und da diese Schenfung, wie ausbrücklich in der Urfunde bemerkt ist, "frei mit allgemeiner Zustimmung" 270) geschieht, so haben wir und dieselbe wohl als in einer Gemeindeversammlung geschehen zu benken 271). Wir dursen sie in den jest wieder gunstiger sich gestaltenden Berhältnissen Bern's als eine Art Sühne früher in bedrängtern Zeiten gegen dieselben Brüder geübte Härte anssehen.

## Die Gemeinde von Bern im vierzehnten Jahrhundert.

Berfolgen wir nun bie von ber Gemeinde und ihrer Birtfamfeit im vierzehnten Sahrhundert erhaltenen mehr ober minber beutlichen Spuren, fo barf une nicht etwa taufden, wenn wir in Diefem Jahrhundert Die Gemeinde von Bern jabl. reicher erwähnt finden, ale es im eben verfloffenen breigebnten Jahrhundert ber Fall mar, alfo bag wir und bem Irribume bingaben, an eine bobere Thatigfeit und Birffamfeit ber Bemeinde in ber fpatern Beit ju glauben, ale es in ber frus bern Beit ber gall gewefen war. Bir glauben vielmehr umgefehrt ichon bier gebahnt und vorbereitet gu feben - wenn auch bier wohl noch ohne tiefergebenben Blan - bag bie Gemeinde nur ber Form wegen nach alterm Sprachgebrauche genannt ift, 3. B. in einer Urfunbe, ohne bag bie Gemeinbe wirflich verhandelt hatte und wirflich verfammelt gewesen ware. Genaueres und forgfältigeres, wenn auch mubfameres Rachforiden mochte vielleicht noch etwas genauer auf ben Beitpunft

<sup>269)</sup> C. M. Scult. Conss. et universi Burgenses Ville Bernensis.

<sup>270)</sup> de communi consensu libere.

<sup>271)</sup> Bern feria II infra ascensionem Domini 1299 (May 26.).

führen können, wo die in den altern Urfunden vorkommenden Ausdrücke "Schultheiß, Rathe und fammtliche Bürger" ober "Schultheiß, Rathe und die Bürger gemeinlich", oder auch nur kürzer "Schultheiß, Rathe und die Bürger (von Bern)" alle mälig sich in späterer Zeit in den Sprachgebrauch umwandelten, nach welchem dieser letzte Ausdruck (Schultheiß, Rathe und Bürger) wohl nicht ohne Absicht, wenn auch den spätern weniger bewußt — durchaus nicht anders mehr gebraucht wurde, als um die beiden Rathe mit dem Borsteher zu bezeichnen, wenn auch aus den Bemühungen im Lause des achtzehnten Jahrhunderts diesen Begriff zu verifiziren gewissermaßen gar wohl erhellt, wie wenigstens eine Ahnung noch vorhanden war, daß obiger Ausdruck in früherer Zeit eine andere Bedeutung aehabt habe.

Es erflatt sich die öftere Erwähnung der Gemeinde im vierzehnten Jahrhundert ganz einfach daraus, daß sich aus demsfelben wie ganz natürlich eine größere Menge von Urfunden erhalten hat, und daß das bernische Gemeinwesen gegen die sehr beschränften Anfänge in seinem ersten Jahrhundert, dagegen im folgenden eine sehr bedeutende Ausdehnung gegen die noch selbst am Ende des erstern Zeitraumes sehr durftige Wirflamkeit gewonnen hat. Wir geben hiefür die einschlagenden Belege.

Es ift die Gemeinde von Bern 3. B., welche wie im vorigen Zeitraume, Bundnisse ichließt, Burgrechte errichtet, Erstaubniss zu Schließung von solchen (laut vorhandener Bunde) gibt und empfängt, Suhnungsvergleiche und andere Uebereinfünste schließt, in Schirm aufnimmt, Berbundete für ihre gesteistete Hulfe belohnt, Friede schließt, natürlich also auch den Krieg erfennt, sowie Steuern und Tellen auslegt oder sie bestimmt; sie ist's ferner, welcher die alten Freiheiten und Rechte bestätigt werden, sie erläst Gesehe und Verordnungen, um so speziellere, je aus früherer Zeit wir dieselben angesührt sinden; von ihr gehen endlich auch bedeutendere Käuse aus.

Bir fuchen, fo weit es fich thun laßt (ba Beides oft in einander greift), jene ale mehr bie außern Berbaltniffe ber Gemeinde betreffend, von diefen - ben innern Berhaltniffen

- ju icheiben, jene vorauszuschiden, biefe nachfolgen gu laffen ju einiger Erleichterung ber Ueberficht.

So wird von Schultheiß, bem Rathe und ber Gemeinde von Bern ein Bundniß und Burgrecht geschlossen mit Frau Elisabeth, Gräfin von Anburg, Hartmann und Ebershard, ben Sohnen Graf Hartmanns sel. von Anburg, von Ulrich von Ihor, Nitter, Pfleger und Schirmer ber Herrschaft; endlich von Schultheiß, Rathen und Gemeinden von Burgedorf und Thun — von jest an bis auf St. Joh. Bapt., und von da auf zehn Jahre, Dienstag in der Ofterwoche im April (4. April) 1301 1), welche (Bund und Burgrecht) von Ebenbenselben im Mai 1311 mit den Burgern der Stadt Bern erneuert werden 2).

Gbenso wird von Schultheiß (Euno Munger), Rathen und Gemeinde von Bern einerseits 3), sowie von Schultheiß, Rathen und Gemeinde von Laupen andrerseits ein Bund von da auf St. Joh. Bapt. und von hier noch auf zehn Jahre geschlossen, im Jahr 1301 4). Auch dieser wird 1310 erneuert. Schultheiß, Rath und Gemeinde von Bern erneuern im Jahr 1306 ben 1297 auf zehn Jahre geschlossens Bund mit Biel 5); Graf Rudolf, Gerr zu Neuenburg, schließt Anfange bes Jahres 1308 ein Burgrecht mit Schultheiß, Rathen und ber Gemeinde der Bürger von Bern 6).

In bedeutsamer Zeit fohnen fich bie Schwesterftabte Bern und Freiburg aus zu Laupen am Balmfonntage 1308, indem Schultheiß (Lorenz Munger), Rathe und Gemeinde von Bern ihre Miteibgenoffen von Freiburg um allen von ihnen

<sup>) 6. 90. 1826, 6. 589,</sup> Staatsardiv von Bern.

<sup>2)</sup> Urfunde im Staatsarchiv von Bern.

<sup>9)</sup> Scult, conss. et universitas de Berno.

<sup>(</sup>Mai 24.) Staatsardiv von Bern, S. W. 1830, G. 372.

<sup>5)</sup> Scull. conss. et universitas burgensium de Berno. Staatsarchiv von Bern und Negg. des Bieler Archivs (von Srn. Dr. Blofch). Urfunde 201. — 1306, Sept. 29.

Scult. conss. et communitas burgeneium de Berno, Febr. 29, 1308. (ab incarnat. Di.) Staatsarchiv von Bern.

erlittenen Schaben freisprechen. Besiegelt wird die Suhne mit dem Siegel der Gemeinde von Bern?). Es war wohl die Besiorgniß der bedenklichen Zeitläuse, welche nach dem unerwarteten Ereigniß (der Ermordung König Albrechts, am 1. Mai 1308) eintrat, welche so bald nachher Bern antried, sich durch erneuerte Bundnisse und Burgrechte zu stärken; so wie das durch dieses Ereigniß herbeigesührte wankende Ansehen Destreichs in den sogenannten vordern Landen einzelne Schritte wie den unsmittelbar solgenden erklären mag. Es übergibt nämlich Graf Otto von Straßberg (zleich Ansangs dieser nach Albrechts Tode eingetretenen Reichsvacanz) den Burgern von Bern die Hut der Feste Laupen zu des Reichs Handen, mit Geding, die für die Burghut angewiesenen Pfund 100 in Bern zu übersantworten; den Forst sollen die von Bern zu ihren Handen besten und nießen 3).

Benige Tage nachher erneuern Ammann und gange Thalichaft von Basle ) ben alten Bund 10) (von 1275, wenn nicht
noch weiter gurud, f. o. gu 1255), ben fie mit ihren Freunben, bem Schultheiß und ber Gemeinde von Bern 11)
bisher gehabt; fie verheißen Schultheiß, Rathen und ber Gemeinde von Bern auf guverläffige Mahnung zu helfen 12).

Alls erfte Frucht ber Ausschnung mit Freiburg gestatten nun in Gemäßheit ichon fruherer Bunbe Schultheiß, Rathe und Gemeinde von Freiburg ihren Freunden und Miteibgenoffen Schultheiß, Rathen und ber Gemeinde von Bern ben Ebeln herrn Johann von Ringgenberg zu ihrem

<sup>1308</sup> April 7. Scutt. conss. et universitas in Berno. Staatsarchiv von Bern, S. B. 1827.

<sup>9) 8</sup>n Bremgarten bei Bern, 8. Mai 1308, G. W. 1827, G. 464, vergl. Buftinger Geite 56.

<sup>7)</sup> Tota civitas vallis de Hasle.

<sup>19)</sup> Antiquam confederationem.

<sup>11)</sup> Inter scult., conss. et universitatem de Berno hactenus habitam.

Scult, couss. et communitati de Berno. 1308 Mai 18, Staatsarchiv von Bern. (S. B. 1829:)

Mitburger anzunehmen, mit bem Siegel ber Gemeinde befraftigt im Juni 130813).

3m Berbfte 1308 erneuern Schultheiß, Rathe und Bemein be von Bern und Golothurn 14) ihren frubern Bund auf emig und behalten Diemand por, benn ihre Berrichaft und bas romifche Reich; befiegelt mit ben Siegeln ber beiben Bemeinben 15). Bern erfennt alfo bas Reich an; noch war fein romifcher Raifer bem Ermorbeten nachgefolgt, erft im Rovember biefes Sabres 1308 murbe Beinrich von Lurenburg an bas Reich gemablt und Anfange bes folgenden Jahres jum Ronig gefront. Bie einft ber Savoier, bann bie Berner por Konig Rubolfe Beit in ber Reichserledigung und allgemeinen Berwirrung bie Ginfunfte bee Reiche felbit bezogen, welche bann Ronig Rubolf bezog und ihnen bann ben ungefenlichen Bezug berfelben nachließ, fo bezogen bie Berner biefelben mohl auch wieber nach Ronig Rubolfe Tobe, fie ober ihr Schirmherr, ber Graf von Cavoi, bis Ronig Abolf auftrat, ber fie wieber burch feinen Reichevogt ju bes Reiche Sanden begieben ließ; ebenfo im Bwifdenreich nach Ronig Abolfs und gulent ebenfo nach Ronia Albrechte Tobe, wie wir aus folgenben Urfunden erfeben.

Ronig Beinrich bestätigt ju Breifach auf Bitte ber "furfichtigen Manner", ber Burger von Bern, ihnen ihre

<sup>13)</sup> Sculteto consulibus et communitati de Berno 1308 Buni 5., Staatsarchiv von Bern. (S. D. 1831.)

<sup>14)</sup> Scult, conss. el communitas de Berno.

beiten-Buch S. 67. (Dieses Buch, eine Sammlung alter Freiheitsbriefe und Bundnisse u. f. w. auf Pergamentblättern aus dem vierzehnten gabrbundert, führt auch den Titel: Spruchbuch A, unter welchem es von Andern eitert worden, wo es aber mit einem andern gleichlautenden Buche verwechselt werden fann, einer andern und zwar fortlaufenden Sammlung von sogenannten Teutsch-Spruchbüchern A, B, C u. f. w. von 1411 an beginnend. Wir behalten daher iene genauere Bezeichnung bei).

Rechte und Freiheiten 16); einige Tage foater ertheilt er ihnen gu Bafel Die Freiheit por fremben Gerichten 17).

Bie icon Ronig Albrecht ben Grafen Dito von Stragberg gum "gemeinen Reichsvogt in Burgundien" bestellt batte 18), fo vertraute Ronig Beinrich Diefem in jenen Gegenten angefebenen Manne Die namliche Stellung an Indem er Die Burg pon Laupen wieder ju bes Reiche Sanden nimmt, gelobt er "als Landvogt bes Reiche ju Burgundien" nicht lange nach jenen Freiheitertheilungen ben von bes Reiche wegen ihm empfohlenen "Burgern ber Stadt von Bern", ju bandhaben ihre Sanbfefte und Rechte, fie an ben Rechten ber Stadt und am Korfte nicht zu beichweren. Much wird ihnen verfofen (vergieben), mas fie von bes Reiches Rechten (Einfunften) bis auf beute eingenommen 19); natürlich werben biefe Ginfunfte von jest an wieder ju bes Reiche bezogen. Es fcheint ber Berluft biefer eine Beit lang bezogenen in Berne bamaliger Lage nicht umbebeutenben Ginfunfte ben Bernern nabe gegangen gu fein, und man muß faft auf Uebergriffe ichließen, Die fie fich in Diefer Sinfict ju Schulden fommen liegen; wogu bie Roften fur ben ehrenvollen Empfang bes Ronigs Beinrich in Bern (Anfangs Dai 1309) fo wie bie Ausruftung ber Silfevolfer bei ben noch geringen Ginfunften ber Stadt Beranlaffung gewefen fein mag, bei ber langer bauernben Abmefenbeit Des Reichsobers hauptes in Italien 20). Uebrigens mag icon finangielle Ber-

17) April 15. Stantearchiv von Bern.

<sup>16)</sup> Providt viri, cives Bernenses. April 10. Ctaatsarchiv von Bern.

<sup>15)</sup> Advocatus in Burgundia generalis (anno annunciationis Di.) 14. Jan. 1301. S. 49. 1827, S. 272.

<sup>19) 1309</sup> April 23. S. B. 1827, S. 234. Der Ausbrudt: , bie Burger von Bern" für cas Beitläufigere: Schutcheiß, Rathe und bie Gemeinde von Bern, treffen wir nicht felten in fremden Urlunden; offenbar ift Beioch gleichbed utend.

<sup>20)</sup> Den ehrenvollen Empfang des Konigs in Bern melbet die eronica de Berno, honoridee est receptus, und ber Dienfte an Raifer Beinrich in Combarden erwahnt die unten anjuführende Ereiheitsurfunde von Carl IV, 1348.

legenheit bei bem fo lange anbauernben fofispieligen Aufembalte in Italien ben Ronig ju bem folgenden, wie ju anbern abnlichen Schritten bewogen haben. Rurg nachbem er in Folge barter Rampfe in Rom enolich jum romifchen Raifer gefront worben 21), fo verfügt er bafelbit in finangieller Bebrangnis und bantbar für geleiftete Dienfte über einen Theil biefer Ginfunfte, indem er bem Grafen Sugo von Buchegg fur 120 Darf Gil ber ben Boll ju Bern und bie Camerichen bafelbit 22) verfest, "woran ibn und feine Erben, Schultbeiß, Rathe und unfere "Burger gu Bern nicht binbern, fonbern ibm biegu bebulf-"lich fein follten" 23) Die hier ziemlich ungweideutig ausgefprochene Beforgniß icheint nicht ungegrundet gewesen au fein, benn faum brei Jahre fpater verpfandet Graf Sugo von Buch. egg, Schultheiß zu Solothurn, bem Schultheißen, Rathe, bet CC und ber Gemeinbe von Bern um Bfund 240 bas Einfommen bes Bolls und ber Camerichen in Bern, fo mie er auch erflart, bag meber er noch feine Rachfommen fie um ben Schaben beschweren "wegen bes von benfelben an bem Bolle "und ben Camertfin bis auf Diefen Zag bezogenen Rugens" 24). Der Begenbrief bierum von Schultheiß, Rath, ber CC und ber Gemeinbe von Bern an ben Grafen Sugo von Buch egg ift vom nämlichen Tage 25). 3m Rovember beffelben 3abres quittirt Braf Sugo von Buchegg fur Pfund 200, welche et biefur vom Schultheiß und ber Gemeinde von Bern empfangen 26). Endlich verfauft er im Jahre 1331 ben ibm von Raifer Beinrich verpfandeten Boll ber Gemeinde von Bern, und bie Lombarben in biefer Stadt aufrecht und rebe

werfchen von Caorsa in Stalien, gewöhnlich die Bamparter, welche die Geldgeschäfte machten).

21) 1315 Huguft 18. G. WD. 1827, Geite 184.

2) Freitag nach Martini 1315. E. W. 1827, Geite 186.

<sup>21) 1312</sup> Juni 29., siebe Sism. hist, des republ. Ilal. T. IV, 331, 24) Thelonium nostrum in Berno et Cawerschin ibidem (die Ca-

<sup>29)</sup> Romm, Buti 8, 1312, G. 29, 1827, Geite 183. Bobmet, Reichstegg, Dr. 497.

<sup>3)</sup> Bei Wurftemberger, Die Grafen von Buchegg. Reg. 149.

lich ber Gemeinbe ber vorgenannten Stadt von Bern, um bie ihm bezahlten 120 Marf Silbers27). Die endliche Bestätigung burch bas Reichsoberhaupt im Jahre 1348 werden wir unten naher zu betrachten haben.

Wir feben hieraus, baß Bern noch im Anfang bes vierzehnten Jahrhunderts unter einem Reichsvogte fiand, der mit
den nämlichen Rechten und Besugnissen ausgerüstet war, wie
die Reichsvögte im breizehnten Jahrhundert; wir sehen aber
auch, wie die Berner, staatöflug mehr, denn auf eigentliches
Recht gegründet, sich diesem Abhängigkeitsverhältniß zu entziehen
strebten, bis ihnen dieses endlich durch fluge Benugung gunftiger
Umstände gelang. Nach dieser furzen Abschweifung über die
Berhältnisse Berns zum Reiche kehren wir wieder zur Darstellung der Wirksamseit der Gemeinde von Bern zurück.

Es gestatten 1309 Ende Jahres Schultheiß, Rathe und Gemeinde von Freiburg freundschaftlich ihren Miteidgenoffen und Freunden Schultheiß, Rathen und der Gemeinde von Bern23), die Grafin Elisabeth von Kyburg, die Grafen Hartmann und Eberhard ihre Sohne, und die Stabte Burgdorf und Thun zu Burgern und Miteidgenoffen aufzunehmen, zusgleich mit Herrn Ulrich vom Thor, fo lange er Pfleger befagter Herrschaft von Kyburg sein wird29). Umgefehrt gestatten dann Schultheiß, Rathe und Gemeinde von Bern30) 1310 ihren lieben Miteidgenoffen von Freiburg den Ebeln Herrn Ludwig von Savoi zum Burger aufzunehmen31). Hinwieder gestatten ebendenselben von Freiburg ihre Miteidgenoffen Schultheiß, Rathe und der Gemeinde in Bern32) 1311 im März die

<sup>27)</sup> Mai 8. C. 99. 1827, Geite 187.

<sup>22)</sup> Scull. conss. et communitati de Berno.

<sup>29)</sup> Fer. IV a. f. b. Thomæ Ap. Staatsardiv von Bern. (S. D. 1813.)

<sup>3)</sup> Scult. conss. et communitas in Berno.

<sup>31) 1310</sup> Cept. 28. 6. 99. 1528, Cette 85. Rec. dipl. II, 43, Urfunde 85.

<sup>32)</sup> Scull, conss, et universitas in Berno.

von Biel zu ihren Mitburgern aufzunehmen 33). In dem Bunde der beiden Städte Freiburg und Biel von obigem Tage behalten beide Theile die Bürger von Bern als ihre Mitburger vor und deren Schultheiß wird (bei gleichen Sagen in Zwistigsfeiten) zum Obmann bestimmt 34). Einige Jahre später, im August 1317, gestatten Schultheiß und Gemeinde von Freisburg, ihren Freunden und Eidgenossen, Schultheiß, Räthen und der Gemeinde in Bern, den Commendur von Suomanswald (Sumiswald) zu ihrem Mitburger aufzunehmen 85).

Ale Burfard ber Senne, Ritter, die Kraft ber Berner und ihrer Berbündeten zu seinem Schaden erfahren, föhnt er fich 1314 mit ben Burgern und mit ben Gemeinden von Bern und Solothurn aus; fie sollen ihm den Schaden um die Zerfiorung der Burgen zu Münfingen und Balmegg-bb) ersehen nach dem Spruche Herrn Johannes von Weissenburg, und sie (die Bürger von Bern) sollen ihn auch schirmen und halten wie einen Burger von Freiburg und ihren Miteidenossen. Der Senne wich, wie andere vor und nach ihm gethan, dem Kriegsglücke Berns, nahm da Burgrecht und baute ein schönes Haus an der Kirchgasse.

Bu Gumminen geben Ende Februar 1318 bie Schultheißen, Rathe und Burger ober Gemeinden ber Stabte von Freiburg, Bern, Solothurn, Murten und Biel 38) ein neues Bundniß zu gegenseitigem Schupe innert bestimmten Grenzen ein, Bern behalt ben Grafen hartmann von Ryburg, Landgrafen von Burgund vor39).

<sup>35)</sup> Berno, Mart 14. Rec. dipl. II, 53, Urfunde 89. Auch bei Dr. Bloich, Reg. bes Archive von Biel.

Burgenses de Berno. Rec. dipl. Ibid. Urfunde 90.

<sup>35)</sup> Ctaatearchiv von Bern. (S. D. 1811.)

Sb) Im Babr 1311, nach ber cronica de Berno.

D) Samftag nach Offern. Staatsarchiv von Bern. (S. B. 1826.)

<sup>37)</sup> Butinger, Gette 61.

<sup>36)</sup> Scull. conss. et burgenses seu universitates villarum de Friburgo, de Berno, de S. M. et B.

<sup>19)</sup> Frbt. 27. G. W. 1826, S. 80. Rec. dipt. II., 64, Urf. 93.

Rachbem im Mai 1318 bie Berner bem Walther Kerro seine Burg Kerrenried zerftort 40), nahm berseibe das Burgrecht zu Bern an. Im Marz 1320 erscheint Weiner Kerro Domiscellus (Junser) ursundlich als Zeuge unter ben Bürgern Berns. Wenige Wochen vorher erflärte Chun (o) Kerre Ritter als Subne um bes an ihrem Bürger Johannes Winfler sel. bez gangenen Todtichlags dem Schultheißen, dem Rathe, den CC und der Gemeinde von Bern, ihr Burgrecht auf ewig verstoren zu haben, und dazu die Besserung (Buse) zu thun, welche sein lieber Herr Graf Eberhard von Kyburg, Probst zu Amsoldingen, ihn heißen wird; und soll so um allen Schaden mit den Bürgern und der Gemeinde von Bern versstühnt sein ist.

Die nach Raifer Beinrich VII Tobe 12) (1313) awiftige Ronigewahl gwifden Bergog Friedrich von Deftreich und Bergog Briedrich von Batern mar ben Bernern nicht unerwunfcht, Die fo obne Reichsvogt blieben bei feinem allgemein anerfannten Reichsoberhaupte; wie früher mußten fie wieder Die Reichseinfunfte ju ihren Santen gu gleben, fo bag ber Graf von Buchega fur beffer fant, ihnen feine baberigen Rechte ju verfaufen. Bie fich nun Alles im Reiche gwifden obigen beiben Bewerbern partelete, icheinen Die Berner eine Beit lang fich auf Deftreiche Seite geneigt ju haben , bis ein unerwartetes Greigniß fie fur einige Beit wenigstens - beffen Rebenbuhler gumanbte. 3m April 1322 bestätigt Friedrich (von Deftreich), romifcher Ronig, ju Colmar ben Burgern und ber Ctabt Bern 13), baß fie por fein frembes Gericht gezogen werben follen, fo lange ibr Schuttheiß bereit fei, jebem auf feine Rlage fein Recht miperfahren ju laffen, fomie er zwei Tage fpater ebenbafelbit bie Ebenbenfelben von Friedrich II und feinen Rachfol-

<sup>40)</sup> Cronica de Berno. Buffinger, Seite 66.

<sup>41) 1320</sup> Ban 31. Urfunde im Ctoatfarchip von Bern.

<sup>42)</sup> Er mar ju Buonconvento gefforben, nicht an Gift, wie lange irrig geglanbt murbe, fondern in Folge eines Fiebers. Siebe Bertbolde Romergug, Theil 11, Beilage.

<sup>(1)</sup> Civibus nec non civilati nostra Bernensi.

gern verliehenen Rechte, Bergunftigungen und guten Gewobnheiten bestätigt 44). Mag immerhin Friedriche Unglud bei Mihlborf im herbste bieses Jahres 45) die Berner von ihm abzuwenden beigetragen haben, immerhin ift es wohl ein anderes, sogleich zu berührendes Ereigniß, welches sie Ludwig bem Baier naher brachte.

Den langen Bruberzwist bes feinblich gefinnten Brüberpaares (Hartmanns und Eberhards von Kyburg) hier weltläufiger zu erwähnen, fann nicht ber Ort fein; wir haben es
nur mit ben Folgen bes unglücklichen Mordes bes ältern Grafen Hartmanns auf ber Burg zu Thun, welcher bem jungern
Bruder Eberhard ober vielmehr feinen Anhängern zur Laft fällt,
zu thun.

218 ber Unwille ber über ben Dorb bes Grafen Sart. mann erbitterten Burger von Thun fich gegen Eberhard manbte, fuchte biefer Schut und Gulfe bei Bern, mit bem er fruber perbunden gewesen und mo er Freunde gablte. Er mochte ihnen Die einstige Ermerbung biefer wichtigen Stadt in Aussicht ftellen; fie raich ihm gu Gulfe nothigten Thun und balb auch die ubrigen Roburgifden Befigungen, ben Brafen ale ibren nunmehrigen herrn anguerfennen. Doch bielt fich biefer aber feines. wegs fur gefichert, baber er im Berbfte bes folgenden 3abres Burg und Ctadt von Thun um Pfund 3000 rem Schultbeißen und ber Gemeinde ber Stadt von Bern verfauftab). Ginige Tage fpater gibt er bem Schultheißen, Rathe und Bemeinde von Thun Runde von biefem Berfaufe an ben Schultheißen und bie Gemeinbe ber Stadt von Bern und entläßt bie von Thun ihrer ibm geleifteten Gibe, bie fie nun ben vorgenannten Burgern von Bern fdmoren follen 47). Darauf bestätigen Schultheiß, Rath, bie CC und die Bemeinde ber Burger von Bern bem Rathe,

<sup>44) 1322 16,</sup> und 18. April. G. 2B. 1828, Geite 37 und 38.

<sup>45)</sup> Geptember 28.

<sup>46) 1323</sup> Sept. 21. Scullelo et communitati de Berno. Staatsarchiv von Bern. Freibeitenbuch f. 47. (S. W. 1830.)

<sup>47)</sup> Sept. 28. Bei Rubin G. 177. (G. 90, 1830.)

Burgern und ber Gemeinde von Thun ihre Sanbfefte, Rechte und guten Gewohnheiten 48), und am 15. Oftober hernach hulbigen Rath und Gemeinde der Stadt Thun bem Rathe, den Burgern und der Gemeinde der Stadt von Bern, was je alle gehn Jahre erneuert werben foll.

Diefes Berbaltniß brachte nun Bern auch bem Rebenbubler Briedriche von Deftreich naber, benn am 31. Oftober 1323 bestätigt Lubwig (von Baiern), romifcher Ronig, ben burch feine Lieben, Getreuen "bie Rathe und Burger von Bern" mit Graf Cberbard von Ryburg um die Tefte und Stadt Thun gemachten Bertrag 49). Dann bestätigen Schultbeiß, Rathe, bie CC und bie Bemeinde von Bern bem Rlofter Interlafen bas von ihren Borbern benfelben gegebene Burgrecht nebit ber Freiheit von Abgaben, namentlich auch wegen ber an Bern von Interlafen gum Raufe von Thun gesteuerten Pfund 10050). Enblich nimmt Graf Eberhard von Ryburg gegen Enbe Jahres von Schultheiß und Gemeinde von Bern (welche Burg und Stadt Thun von ibm erfauft) um einen jabrlichen Lebengins von einer Mart Gilber biefelben wieder gu Leben; im baberigen Bertrag (fur Bern : ber Schultheiß, ber Rath und bie Bemeinde ber Burger ber Stadt von Bern) murbe auch beibfeitig festgeset, wie bie von Thun ben Burgern und ber Gemeinde ber Stadt von Bern51) belfen follen außer gegen ibn und ibm außer gegen fie 52). Es ift flar, bag bem Grafen Cberhard bie Bieberlofung nach gehn 3ahren - ber Gib foll von ben Thunern alle gebn 3ahre erneuert werben - von ben Bernern gestattet worden fein muß; ba er fich wohl fcwerlich auch in biefer Roth gum bleibenben feften Bertaufe verftanden haben burfte feiner ichonften Befigung;

<sup>48)</sup> Oftober 7. Bei Rubin G. 178. (G. 20. 1830.)

<sup>49)</sup> Consules et cives de Berno, G. W. 1826 , Seite 263,

<sup>50)</sup> Movember 22. Staatsarchiv von Bern. Stettler, Reg. Int. 229. (S. D. 1828.)

<sup>51)</sup> Go ofter, ober auch nur der Gemeinde von Bern.

<sup>52)</sup> Dezember 7, 1323. Bei Rubin Geite 179 fig. Freiheitenbuch fol. 50.

hingegen mochten fich bie Berner ber Soffaung hingeben, Gberhard durfte ohne eheliche Leibederben abuerben oder biefe binwieder feine Leibederben hinterlaffen, so daß sein Stamm ausfürbe, in welchem Falle faut eben diesem Bertrage Thun "ohne Widerrede" ber Gemeinde ber Stadt zu Bern überantwortet werden follte.

Wenn auch Bern fich in biefer Hoffnung fcmer taufchte 53), fo verlor es bemungeachtet Diefe wichtige Erwerbung nicht aus ben Augen, bis fie endlich feinen beharrlichen Bemuhungen zu Theil wurde.

Es mag bie Boraussicht, daß diese Berhaltniffe ju Graf Eberhard von Ryburg für Bern allerhand Berwicklungen nach sich ziehen durften, die Berner bewogen haben, auch in welteter Entfernung sich rustige Freunde und helfer zu erwerben. Rach einer Zusammenkunft ihrer Boten mit benen der brei Balbestadte zu Lungern, kamen Schultheiß, der Rath und die Gemeinde von Bern mit berselben, "einer Eidgenösst" im Sommer 1323 überein 54).

Im Jahr 1326 verpflichten fich Graf Gberhard von Ruburg und seine Gattin Anastasia (Freiin von Signau) gegen Schultheiß, ben Rath und die Burger gemeinlich von Bern, wegen ber vielen ihnen von Bern geleisteten Dienste Burg und Stadt von Burgdorf innert ben nächsten zwanzig Jahren (von 1323 an zu rechnen) weder zu versausen noch zu versehen. Ebenso verspricht auch die Gräfin Anastasia von Kydurg der vorgenannten Gemeinde von Bern mit bieser Stadt und Burg behülflich zu sein 55).

Ale Ludwig (von Baiern), romifcher Konig, im Jahr 1326 burch ben Tob Herzog Leopolde von Deftreiche feines gefährlichsten Gegnere entledigt worden, zog er im Fruhfahr 1327 nach Italien, wo er langere Zeit weilte, und obwohl er

<sup>53)</sup> Gine Urfunde von 1363, (G. D. 1823, Geite 405) gibt bie Ramen pon feche Cobnen Graf Cberhards.

<sup>54) 1323</sup> Auguft 8. Der Brief (noch ber von Bern an Obwalben gegebenen Urlunde) bet Tichudi 1, 296 b.

<sup>55) 1326</sup> im Muguft. Freiheitenbuch fol. 78 b. (C. 20. 1826.)

bereits im Januar 1328 gu Dom gum Raifer gefront mar, erft zwei Jahre nachber nach Deutschland gurudfebrie. lange Abmefenheit nothigte Die Stabte im Reiche fur fich felbft und ihre Sicherheit ju forgen. Um 20. Mai 1327 traten bie Rathe und Burger von Barich und Bern 56), Borme, Speier, Strafburg, Bafel u f m., nebft bem Grafen Eber: bard von Ryburg in eine Berbindung, von bier auf Georgentag, fowie von ba noch auf ein Jahr, welcher Berbindung menige Tage nachber Die Landleute gemeinlich von Uri, Schwy und Untermalben beitraten 5/). Bei ber immer noch fortbauernben Abmefenheit Raifer Ludwige in Italien ichließen im Darg 1329 bie Rathe und Die Burger gemeinlich ber Ctable Strafburg, Bafel, Freiburg, Ronftang, Burich, Bern u. f. w. eine neue Berbindung von bier auf St. Geor. gen und von ba auf weitere zwei 3abre 58). Enblich ermahnen wir hier noch bes Bufammenhangs wegen bes am 17. Juli 1333 ju Baben gefcbloffenen großen Landfriebens, welchen fchliegen fur Die porberoftreichifchen Stabte Die Rathe und alle Burger gemeinlich mit ihren von Deftreich gefesten Bflegern, ferner Die Rathe und Die Burger ber Ctabte Bafel, Burid, Conftang, St. Gallen, Bern, Golothurn, die Brafen Rubolf von Ribau, Beinrich von Gurftenberg und Gberhard von Ryburg, von bier bis Martini und von ba noch funf

Anfange Jahres 1329 tritt bas Johanniterhaus in (Munden) Buchfce in Burgrecht mit bem Schultbeißen, Rath und ben Burgern von Bern60). Gin Jahr fpater fchließt Johann (von Chalone), Bifchof von Laufanne und Berwefer

Mai 29. 1327. Freiheirenbuch tol. 79. Bfingamoche.

<sup>56)</sup> Wir baben oben bereits aufmertfam gemacht, wie in biefen fremden Urfunden der Ausbruck (die Rathe und) die Burger für: Die Gemeinde der Burger gebraucht wird.

<sup>55)</sup> Mary 16. Freiheitenbuch. Die Urfunde auch bei Efcubi 1, Gette 310 fag.

<sup>59)</sup> Die Urfunde bei Efchudi 1, 328 fgg.

bes Bisthume Bajel ein Burgrecht mit Schultbeig, Ratben und ber Bemeinbe von Bern, von bier (im Mergen) auf Oftern und von ba auf 6 3abre 61). Ginige Monate fpater perbinben fich ber Ummann und bie Canbleute gemeinlich von Guggisberg auf gebn Jabre ju ben Burgern und ber Bemeinbe von Bern62). 3m folgenden Monat nimmt Graf Anmo von Cavon nach alter Berbindung feiner Borfabren Burgrecht auf gehn Jahre mit Schultheiß, Rathen und ganger Bemeinbe von Bern. Ale folder verheißt er ibnen auf feine Roften zu belfen ; bafur bat er aber nicht per ihren Berichten gu fteben, noch bie Steuern gu begablen; bingegen wenn er por bem gehnten Jahre fein Burgrecht ju Bern aufgibt, fo verbleibt ihnen' fein Burgerrechtsbaus ju Bern, welches er um 50 Marf bafelbit erwerben muß 63). Außer ber alten Berbindung biefes Saufes mit Bern trug ju biefem Burgrecht in biefer Beit wohl auch ber Umftand bei , bag Abmo Befiber ber Reichenfanbicaft von Grafburg mar, baber wir beibe Burgrechte im Bufammenhang ju betrachten baben

Im Herbste bes Jahres 1331 erflart Burkard von Tannenfels (bei Surfee?) seine Aussöhnung mit ben Burgern allen gemeinlich von Bern6.). Batd nachher nehmen Graf Albrecht von Werdenberg und seine Ehefrau
Katharina (Schwester Graf Eberhards von Kyburg) Burgrecht
zu Bern, indem sie um 20 Mark Silber einen Ubel kaufen
auf dem Säßhause des Schultheißen zu Bern Johann von Bubenberg des jungern, Ritters, mit Beding, daß sie mit Oltingen, der Burg, Leuten und Gut Bern sollen berathen sein
und helfen von nun an zwanzig Jahre lang. Gingen sie innert
diesen zwanzig Jahren muthwillig aus dem Bunde, so sollen
die 20 Mark Silber diesen Burgern von Bern verfallen-

<sup>61)</sup> Scult. conss. et unanimitas s. universitas oppidi in Berno; im Terte dann universitas Burgensium de Berno. 1330, Mārs 12. Staatsarchiv von Bern.

<sup>62) 1330</sup> August 2. G. 20. 1828 , Seite 682.

<sup>65) 1330</sup> Sept. 17. S. W. 1827, S. 149. 64) 1331 Sept. 2. S. W. 1826, S. 478.

Sierum waren fie aber wie bie Dbigen von bem Gerichte ber Stadt und ben Steuern frei 65).

Um ber Anfprüche willen ihres Mitburgers bes Alt-Schultheißen Johannes von Kramburg, welche diefer auf die Burg
Banel (bei Saanen) erhob, war Bern in Zwist und Fehde gerathen mit Peter von Greierz, Herrn von Banel, und gegenseitige Berwüstungen hatten stattgefunden, bei denen aber besonders sogenannte Ausbürger von Bern gelitten zu haben schiedspruch zwischen Betern von Greierz, Herrn von Banel, mit
feinen Helsen, und Schultheißen Johann von Bubenberg,
nebst mehreren angesehenen Bernern, als Bevollmächtigten durch
die gesammte Gemeinde, bei, indem er jenen zu einer Entschädigung von Pfund 800 an die Berner verfällt, welche
ihren Schaden selbst auf die Summe von Pfund 2000 geschäßt
hatten. (Um die Burg Banel selbst blieb der Streit einstweilen
unausgetragen) 66).

Die Verbindlichfeit, welche Graf Eberhard von Kyburg ben Bernern hatte, welche ihm in der Noth beigestanden, so wie die daher eingegangenen Verpflichtungen mochten ihm all-matig lästiger und drückender werden 66b), um so mehr, als nach und nach der Unwille über jene grause Unthat (an welcher jedenfalls Eberhards Parteigänger Schuld trugen, wenn nicht er selbst) verraucht war, so daß er nun leichter Freunde und Bundesgenossen sand und er sich nun überreden mochte, er durfte auch ohne die Berner und ohne so große Opser auch

<sup>(5)</sup> Gept. 5. 1331. Staatsardiv von Bern.

<sup>66)</sup> Die Bevollmächtigten per universitatem omnium nobilium et civium in Berno: ju la Tour bei Bivie, 13. Oftober 1331. S. B. 1830, S. 323; vergl. von Rodt's treffliche Geschichte ber Gragen von Grevere, Seite 155 fag.

Die gleichzeitige narratio prælli Laupensis (Geschichtsforscher Ebeil II) gibt unter den Gründen und Beranlagungen zum Laupensteige die Forderung des Grafen Sberhard von Andurg an die Berner ausdrücklich an; ut ipsi resignarent omne jus zuwad in eivitate Thunensi ab ipso emerant it habebant.

bamals noch anders wo Sulfe gefunden haben. An Borwänden und Ausstüchten hat es bem befanntlich etwas weitern
politischen oder diplomatischen Gewissen noch nie gesehlt. So
wurde also die von den Bernern in der Fehde um Dießenberg
verschmähte Bermittlung, welche er ihnen angeboten, ihm jedenfalls ein willsommener Anlaß, mit Bern zu brechen und lästig
gewordener Danfbarkeit loß zu werden. Er nahm daher in Freiburg Burgrecht, das so gegen die mit Bern noch bestehenben Bundnisse handelnd bald in offene Feindschaft gegen Bern
ausbrach, in welche von beiden Seiten mit Erbitterung geführte Kehde hier nicht näher einzutreten der Ort ist.

Da ftiftete Die Ronigin Manes von Ungarn ju Ronigofelben. Die wir bald noch öfter in folder Befchäftigung finden werren, amifchen ben friegführenden Barteien Unfange bee 3abres 1333 au Thun Friede; fie fubnt gwifden Schult beiß und Rathen von Bern und Freiburg, fur fich und ibre Glabte und Gemeinden, fo wie ihre Belfer und Gibgenoffen (bei Bern namentlich bie von Murten), namentlich ber Gefangenen willen batten die Berner an Freiburg Bfund 1600 gu bezahlen 67). In Rolge Diefer Gubne quittiren bann Schultbeiß, Rathe und Gemeinde von Freiburg um Bfund 440, an Die obigen Pfund 1600 empfangen, Schultheiß, Rathe und Gemeinde von Bern68). Bu Unfange bes folgenden 3abred erneuern auch Die Stabte Murten und Bern (Schultheiß, Rathe und Gemeinde von Bern 69) ihre alten Bunde. Um 12. April 1334 verficbern Schulibeis, Rath, Die CC und Die Burger gemeinlich von Bern, wenn Ibun einmal in ihre Sand tommt, Die Freiheiten beren von Thun gu band. baben69b).

<sup>67) 1333</sup> Acbr. 3. Staatsarchiv von Bern. Bec. dipl. II, 112. Urfunde 105.

<sup>65)</sup> Scull. conss. et communitatem de Berno. Staatsarchiv von Bern. (3. D. 1829).

<sup>69) 1331</sup> Ban. 7. Staatsarchiv von Bern. Seult. (Philippus de Kieno miles), consules et universitas de Berno.

<sup>69</sup>b) Rubin Sandf, von Thun.

Much bie Freiherren von Beiffenburg, in langen Rebben und bei nicht bausbalterischem Ginne verarmt, erfuhren ber Berner Glud und mußten ibm endlich, nachdem fie lange mis berftrebt, weichen. Enbe Buni 1334 erflaren fich bie Freiberen von Beiffenburg um allen von Bern erlittenen Schaben mit Schultheiß, Rath, ben Burgern und ber Gemeinbe von Bern ausgefühnt ?"). Unmittelbar barauf verfaufen Die Serrn von Beiffenburg bas ihnen von Beinrich VII fur Die ihm in Lombarben geleifteten Dienfte um 344 Mart Gilber verpfandete That Sable, (welches fie gwar mit Baffengewalt zu bezwingen, nicht aber ju behaupten gewußt), bem Schultbeiß, Rath und ber Gemeinde ber Stadt von Bern um Bfund 160071). Sie entließen Diefelben ihres Gibes und hießen fie bem Schults beißen, bem Rathe und ber Gemeinde von Bern Bebors fam ju leiften. Ginige Bochen fpater erftaren Schultheiß, Rath, Die CC und die Gemeinde ber Stadt von Bern mit ben bieberigen Steuern beren von Saste (Bfund 50) fich ju begnugen 72), welche Steuer nun auch Ammann (Berner von Refti Ritter) und bie Landleute von Saste gemeinlich an Schultheiß, Rath, Die CC und Die Gemeinde ber Stadt Bern gu leiften verheißen ?3). Bir ichließen bier gugleich an, bag Schultheiß, Rath und bie Burger gemeinlich von Bern 1347 Die Gemeinde von Saste, welcher bas Land gu Saste - bas Beiftand - gebort, in feiner Beife bierin gu fummern geloben 74).

Endlich traten noch im namlichen Jahre bie Weißenburger in ben Schirm Berne und fie geloben mit Schultheiß, Rath und ber Gemein be ber Stadt von Bern fich gegenseitig Sulfe von hier bis Weihnacht und von ba noch zehn Jahre 75).

<sup>70)</sup> Buni 30. S. W. 1829, S. 558.

<sup>71) 1334</sup> Bali 2. S. B. 1819, S. 331.

<sup>74) 1334</sup> August 8. S. W. 1829, S. 539.

<sup>75) 1334</sup> August 23., Laurengen.

<sup>74) 1347</sup> Mov. 24. S. W. 1828, S. 545. 75) Oft. 17, 1334. S. W. 1829, S. 333.

Bie wichtig biefe Ausfohnung mit einft erbitterten Feinben, fo wie jene Erwerbung burch Rauf fur Bern werben follte, hatte es in Rurgem Anlaß zu erfahren.

Anfangs bes folgenden Jahres fagen Schultheiß, Rathe, die CC und die Gemeinde der Stadt Bern dem Kloster Interlaten ihren Schirm 3u76). Bald darauf verheißt Graf Hugo von Buchegg, bessen Wohlwollen für Bern wir oben schon erfahren, mit seinen Burgen Buchegg und Balmegg und der alten Signau dem Schultheißen, dem Rath und der Gemeinde von Bern berathen und beholsen zu sein?

Ryhiner (in seiner handschriftlichen Geschichte von Bern), ber Manchem schon ein bankbar anzuerkennender Führer gemesen, hat unter vielen andern auch die interessante Mittheilung von einer Urfunde gemacht, nach welcher im Februar 1336 (was irrig von Andern unpassend in das Jahr 1337 versent worden) die beiden noch unmündigen Sohne Grasen Rudolfs von Reuendurg, Herrn zu Nydau, Rudolf und Jakob, das Burgrecht in Bern annehmen mit Schultheißen, Rath und der Gemeinde von Bern, und erhielten noch mindersährig, die das Alter von 14 Jahren erreicht, um es dann selbst zu beschwören, nach der Stadt Bern Recht einen Bormund in der Berson Ritter Rudolfs von Erlach 78), wodurch das spätere nämliche Berhältniß dieser Personen, auf die wir bald kommen werden, neues Licht erhält und unserm großen Geschichtsschreis ber einst weniger ausgesallen sein dürfte.

Bom gleichen Jahre erhalten wir noch einen andern Beweis, bag die Berichwörung bes umliegenden Abels gegen bas aufblubende freie Gemeinwefen von Bern noch nicht begonnen

<sup>76) 1335</sup> Ban. 10. Stettler Reg. Bnt. 277.

<sup>77)</sup> S. 1335, Mary 4. Freiheitenbuch tol. 71 b. (S. W. 1828).
78) Urfunde, 19. Febr. 1386, im Staatsarchiv von Bern, nach ber gefälligen Mittheilung von Derrn Staatsschreiber Stürfer. Der Berfasser dieser Abhandlung erfüllt bier eine febr angenehme Pflicht, indem er herrn Stürler für seine unermüdete Gefälligfeit wie für vielfache Belehrung seinen wärmften Dank ausspricht.

hatte, ober boch erft im Reime lag. Bar auch einige Källe eingetreten und Spannung zwischen ben beiben Schwesterstädten, von Außen zu beider Schaden genährt, so wurden boch bie gegenseitigen Berpflichtungen noch nicht ganz aufgegeben. Bie früher gestatten nach Laut ber alten Bunde im Herbste bieses Jahres 1336 Schultheiß, Rathe und Gemeinde von Freiburg ihren Freunden und Eidgenossen, Schultheiß, Rathen und der Gemeinde von Bern, daß sie zum Mitburger ausnehmen mögen, Herrn Johannes von Kien, Herrn zu Worb, unsern Spezialfreund 19).

Bir naben ber Beit bes fur Bern fo wichtigen, bes enticheibenben Laupenfrieges. Die frifd und fed aufblubenbe Macht Berns, welche fo manches herren Macht in ber Rabe und etmas ferner gebrochen, ober - fast noch gefährlicher - an ibr Blud au feffeln gewußt hatte, mußte bem bereite erwachten Reid bes Abele ftete neue Rahrung geben, ber bie Urfache feis nes Ralles, wie ju geben pflegt, lieber außer fich fuchte, benn in bem gu feinen Mitteln unverhaltnismäßigen Aufwand bet unbausbalterifchem Befen, mas ihn auch ohne Berns gludliches Emporftreben bem Untergange juführen mußte. Bewiß mußte Die Ausfohnung ber einft fo erbitterten machtigen Feinde Berne, ber ebeln herrn von Beiffenburg mit Bern bem benachbarten Abel bebenflich ericheinen; follte bieg ebenfalls ihr Schicffal werben, unterzugehen ober mohl gar noch bie Dacht ber retbagten Stadt vergrößern zu helfen, gleich ben Ebeln von Blanfenburg, von Beiffenburg, von Ringgenberg und fo mancher Unbern? Das mußte nun wohl ber eine ober andere biefer Bern feineswegs gunftigen herren einsehen, bag Bern bereits au machtig geworben, ale bag Giner allein unter ihnen mit Erfolg widerfteben mochte; Unlag zu baufigen Reibungen mochte fcon bas ftete rege Beftreben ber Berner geben, von ber Gtiftung ibres Gemeinmefens an bis auf biefe Beit, und fpater

<sup>79)</sup> Scult. conss. et communitati de Berno. — amicum nostrum specialem. 1336 Scpt. is. S. W. 1831, S. 608.

hinab, ftete neue Mitburger ju werben, neue Theilnehmer am Rampfe jur Grundung und Befeitigung ber Dacht Berne").

Bereinzelt jedoch mar ber oper jener biefer Setren von Abel ben Bernern feineswegs gefabrlich; wie aber, wenn mit pereinten Rraften Bieler Bern angegriffen murbe, menn man allmalia ben ebeln herren bie Ueberzeugung beibringen fonnte. entweber murben fie alle allmalig ber aufblubenben Dacht ber Berner vereinzelt erliegen ober es muffe bie verhafte Stabt von ihnen gemeinsam angegriffen und burch ihre llebermacht Diefer Allen fo gefährliche Reind unterbrudt merben. Es fam jest nur barauf an, Die ichon mehrfach vorbandene eiferfüchtige Diffitimmung gegen Bern wohl gu benugen gur Bereinigung affer ibm feindlichen Rrafte in einen gemeinfamen Bund. Die Seele biefer Berbindung gegen Bern mar Graf Cherbard von Ryburg, einft ber Bunbedgenoffe viefer Stadt; wie eblern Naturen Luft und Freude ift, um genoffener Gutthat ben Dant auszudruden, in Bort und That, und ihn zu bewahren in einem feinen guten Bergen, ohne Bait, fo brudt bingegen gemeinere Bemuther Die empfangene Boblibat, beichwerend oft wie ein Mip; und gar ju gerne ergreifen folde jeben noch fo icheinbaren Bormand, ibn wie auch immer nur zu beichonigen trachtend, um Diefer Baft los ju merben, und nur ju oft bat man um biefes brudenben Gefühls willen ben ichreienbften Un-

<sup>\*)</sup> Wenn langst von den Alten gang richtig gesagt worden ift, ,daß die herrschaft am beden durch iben die Mittel erhalten ,werde, durch welche sie erworden worden '8), so wäre wohl einmal der Made werth, grundlich und undefangen zu untersuchen, ob nicht eben von da die Große Berns, die achte, lebendige Große zu finten begonnen, wo durch das Auftommen anderer Grundsage, als die seine Macht einst grunden geholfen, ein enabrziges Beschränten des Burgerrechts und ber Theilnabme am Regimente und so allmalig gangliche Ansschließung der Aichibegunstigten eingerissen, schnurstrafs entgegen den Grundsagen des alten, freien, großen Brus?)

<sup>30)</sup> Imperium facile his artibus retinetur, quibus inilio parium est-Sallust. Cat.

danf hervorgehen sehen aus solchen Gemüthern und die erbittertste Feindschaft, nur um sich und andere zu überreben, man
sei eigentlich doch zu keinem Danke verpflichtet gewesen oder
dieser doch durch seither empfangene Unbill, wo man dann
gestissentlich die Zeiten zu unterscheiben wohl sich hütet, längste
mit allem Rechte erloschen. Dabei besorgte Eberhard von Kyburg allerdings auch Berns nicht ungegründete Ansprüche auf
die Krone seiner Besitzungen, wie wir oben schon angedeutet:
ferner war er durch vielfache Berwandtschaft unter dem umliegenden Abel, endlich durch sein Bürgerrecht mit Freiburg,
wohl geeignet, Bern viele Feinde auf den Hals zu laden. Natürlich nahm diese Berbindung nur allmälig zu und stärlte sich
wie Bern ebenfalls, das drohend heranziehende Ungewitter wohl
erblickend, es zu beschwören und ebenfalls sich zu stärfen suchte.

Erwunschten legitimen Bormand gur Weindschaft gegen Bern gab es bann felbit burch feine beharrliche Beigerung, bas ges bannte Reichsoberhaupt, ben Raifer Lubwig, anguerfennen. Buerft Robiner bat bievon bie Grunde trefflich entwidelt. Bir nehmen bier nur auf Die zwei hauptfachlichften Rudficht; porerft ben religiofen Ginfluß. Reben bem beutiden Orben, ber in Bern von großem Ginfluffe mar langere Beit, wirften auch Die Minberbruber und bie Brediger (Frangiefaner und Dominifaner), beren Berufung nach Bern wir im vorigen Jahrhundert bereite erwähnt haben, von benen namentlich bie lettern fich vieler Schenfungen von Anfang an erfreuten. Dem beutichen Orben geborten bie fogenannten Leutpriefter von Bern an, welche ben Gottesbienft ber Rirche in Bern verfaben, unter benen Bruber Theobald (Bafelwind) burch eine lange Sabre bauernbe Birffamfeit großen Ginflug ubte 80b). Religiofer Ginn (nach ben Begriffen ber Beit) zeichnete bie Berner ber altern Beit ans bis jur Reformation bin, ja felbft noch in ben erften Babren nach ber Reformation mar bas Unfeben ber Beiftlichen

Sib) Er mobnte ale Leutpriefter bereits der Grundfieinlegung ber Rirchbofmauer am 2. Buli 1334 bei (nach der eronien de Berno), und unten finden wir ibn urfundlich noch 1359 an biefer Stelle.

nicht unbedeutend; wir werben an einem anbern Drie Beranlaffung finden, von biefem religiofen Ginne ber Berner felbft in ber febr fturmifch bewegten Beit ber Burgunberfriege ehrenbe Buge anguführen, ju einer etwas gerechtern Burbigung bes Charaftere ber Gibgenoffen ber bamaligen Beit (ob wir ibn auch feinesmegs in Allem vertheibigen wollen), als es neulichft eben nicht gang unbefangen geschehen ift. Die gleichzeitige Dadricht vom Laupenfriege, welche wir bereits ermabnt, fagt uns min ausbrücklich, bag es Bruber Theobalb mar, ber langjabrige, beliebte Geelenhirte Berns, welcher feine Beerbe treulich gewarnt, ja nicht bem gebannten "fich fur ben romifchen Raifer ausgebenben" Ludwig anguhangen, und fo bes apostolifchen Stuble und gottlicher Gnabe verluftig ju geben und ibr Seelenheil auf's Spiel gu fegen 81). (Daß biefer bebeutenbe priefters liche Ginfluß Die Berner jedoch weber in frohem Lebensgenuffe ftorte, noch fie hinderte, llebergriffen entgegen gu treten und bie Rechte bes Staates auch in biefer Beit ju mahren, ift befannt.)

Außer fenem religiofen Ginfluß wirfte aber zuverläffig noch ein anderer etwas materiellerer Ratur unzweifelhaft mit, wohl fo entscheibend als ber andere, wenn naturlich auch der erftere ehrenwerthere mehr vorangestellt werden mochte.

Wir haben bereits gesehen, wie die Berner im breizehnten Jahrhundert verstanden, die Einfünfte, welche dem Reiche gehörten, von Zöllen, den hohen Gerichten u. f. w. während den Reichsvacanzen an sich zu ziehen, und wie ungerne sie diesselben mißten, wenn ein allgemein anerkanntes Reichsoberhaupt sie wieder zu seinen Handen beziehen ließ; eben so sahen wir ferner, wie im Ansang dieses vierzehnten Jahrhunderts die Berner unter König Albrecht diese Einfünste durch dessen Reichsvogt beziehen lassen mußten; so gewiß auch in der ersten Zeit unter König Heinrich: bei dessen längerer Abwesenheit in Italien, und nach deren Berpfändung sehen wir, wie die Berner

<sup>81)</sup> Siebe diese Erzählung im Schweiz. Geschichtsforscher, Bd. II, 46, von Ludwig gewöhnlich se pro Romanorum imperatore gerens.

fie wieber an fich ju gieben verftanben, fo bag ber Bfanbherr fur gerathener fand, bergleichen unnichere und nicht unbeftrittene Ginfunfte lieber ju verfaufen, ale in einem fo zweifelhaften Befige fich ju behaupten ju fuchen. Rlar ift es nun, bag bet ber fo lange gwifden ben beiben Bewerbern fpaltigen Ronigsmabl, nach Raifer Beinriche Tobe, Die Berner Diefe Ginfunfte fortwahrend bezogen und nur bochft ungern batten fabren laffen, Baren nun nach Leopolbs Tobe und burch Friedriche freiwils liges Bergichten bie baberigen Anspruche erlofchen, fo bag Lubwig von Baiern allein fant, und mar berfelbe nun felbft auch in Rom jum romifchen Raifer gefront worben, fo lag er boch immer noch unter bem Banne bes in biefer Beit befanntlich unter Franfreiche Ginfluffe ju Avignon weilenden Bapftes. Erfannte nun Bern ben Raifer nicht an, wogu eben ber auf bemfelben noch laftenbe Bann mobl etwas mehr nur ben Bormand als ben mahren Grund bot, fo mochte es unbedenflich biefe Ginfunfte fortbegieben, beren bereits langere Beit bauernbe Benuß wohl ungern vermißt worben ware.

Gben diese wohl nicht so gang uneigennühige hartnädige Berweigerung ber Anersennung Kaiser Ludwigs mb) von Seite Berns bot nun seinen Gegnern ben erwünschten Borwand, besondern Groff und besondere Eisersucht gegen das aufblüchende Gemeinwesen Berns, unter diesem scheindar legitimen Borwand zu verbergen und sich leichter zu einem Bunde gegen die rebelslische Stadt zu vereinigen. So mag endlich auch der tapfere Graf Rudolf von Neuendurg, Herr zu Nidau, der Berbindung gegen Bern beizutreten bewogen worden sein, ungeachtet offenbar längeren Widerstrebens gegen einen Krieg, dessen Gesahren er wohl erwog, besser als unersahrnere stürmische Jugend: jeder weiß, wie ehrenvoll für Bern und ihn seldst seine warnenden Acusserungen zeugen; ächter Muth hat stets auch am Gegner bewährte Tapferseit zu ehren gewußt.

<sup>90</sup>b) Rach Efchubi forderte Ludwig von Bern nebft feiner Anerfennung als Reichsoberbaupt noch Pfund 300 rudftandige Reichssteuern, welche Bern ju eigenen Sanden bejogen; was Bern verweigerte.

Bern sah die Gefahr wohl ein, die ihm brobte; zahlte es auch eine feurige Jugend in und außer seinen Mauern unter zahlreichen Mitbürgern, sehlte es auch nicht an fühnen Jungtingen, nicht an entschlossenen Männern auch zu gewagtern Unternehmungen, so sehlte es hinwieder auch nicht am ruhiger und reislicher überlegenden Ernst erfahrener gereisterer Männer; der durch sorglose Feindesverachtung und unüberlegte Hie er littene harte Berlust vor bald fünfzig Jahren war sicher noch in frischem Andensen älterer Männer.

Bern suchte in ruhiger wurdiger Erwägung ber gefahrbrohenden Umstände in Allem willig nachzugeben, so weit es mit der Ehre des jungen Freistaates irgend verträglich sein mochte; erst als der auf seine übermächtige Zahl übermüthige Feind tropig alle noch so billigen Bergleichsvorschläge Berns, das jest schon verloren schien 32), verwarf, erst da waffnete es sich ernstlich zu entschlossenem Widerstande, jest auf sein gutes Recht vertrauend und höhere Hulse.

Natürlich suchte nun Bern auch hinwieber sich zu ftarfen, wie umgefehrt seine Gegner ihm überall zu schaben suchten. Im Frühjahr 1337 verheißen Schultheiß, Rathe und Gemeind der Stadt Interlappen (Unterseen) dem Rathe, den CC und der Gemeinde der Stadt von Bern, welche sie in Schirm genommen, Hulfe mit aller Macht 83). Im folgenden Jahre erneuert Bern, Schultheiß, Rath und Gemeinde von Bern, auch seinen alten Bund mit Hasle 84), welcher freien Manner, so wie deren von Siebenthal unter dem tapfern Beisenburger nebst dem treuen Solothurn und der treuen Baldestädte edelmüthigen Beistand Bern bald erproben sollte.

Das gleichzeitige proellum Laupense führt bas damalige bobnende Wihmort an: Si es de Berno, inclina te et dimitte transtre. "Biff du von Bern, fo dud und lag übergan." (Buflinger.)

<sup>33) 1337</sup> Mai 16. Staatsarchiv von Bern. Stettler, Reg. Int. 303. (G. B. 1833.)

<sup>84) 1338</sup> Mai 17. Freiheitenbuch fol. 85,

Aus ber Zeit ber Unterhandlungen gebort Folgendes hieher. Im Frühjahr 1338 schließen Schultheiß, der Rath und die Bürger gemeinlich von Bern eine Uebereinfunst mit dem Grasen Sberhard von Kyburg, Landgraf zu Burgunden 34h) und ebenso am nämlichen Tage die Gleichen eine Uebereintunst mit Freiburg 85): in Folge dieses Bergleichs quittiren gegen Ende Jahrs zwei (genannte) Bürger von Freiburg (um die Hälfte, der laut desselben durch Bern schuldigen Summe) um Bsd. 140 den Schultheiß, die Räthe, die CC und die Gemeinde von Bern 86). Wir führen die Gesandten von Bern (welchen Namen wir später wieder begegnen werden) namentlich an: es waren der Stadtschreiber Ulrich (von Gysenstein, not. publ.), Peter von Seedorf und Peter von Balm.

Sollte vielleicht bas Abtreten Ritter Philipps von Kien vom Amte eines Schultheißen zu Bern, welches er nun unsunterbrochen vier Jahre lang von 1334—1338 (je von Oftern an) befleidet hatte, irgend im Jusammenhang stehen mit diesem letten Ausgleichungsversuche bes Kyburgers mit Bern und er nun nach demselben selbst abgetreten oder vom Amte entsernt worden sein 87), als bald keine Aussschnung mehr möglich schien? Wie man den Ritter von Kien an dem schändlichen Morde Graf Hartmanns keineswegs für unschaldig hielt, erzählt offenbar nach allgemeiner Sage Justinger: daß nun Eberhard diesem Ritter verpflichtet war, ist flar; es ist also wohl nicht zu viel gewagt die Bermuthung, daß namentlich durch seine Bermittlung noch ein leidlicheres Berhältniß von Bern mit

<sup>54</sup>b) 1339 April 25. S. W. 1826 S. 371.

<sup>85)</sup> Rec. dipl. III , 5 Urfunde 135 C. W. 1826 C. 376. Sie ift auch abgebrudt im Schweiz. Geschichtsf. II, 58.

<sup>56)</sup> Scull. conss. Ducentos et universitatem de Berno. 1338 Freitag nach Rathavinen. Nov. 20. S. B. 1831 S. 608. Stadtschreiber Ulrich (von Gysenstein, not. publ.), Beter von Seedorf und Beter von Belen.

<sup>87)</sup> Etwa aus einem Mifitrauen berfelben redlichen Manner in Bern, welche ibn fruber ichon ungern in ben Rath aufgenommen gefeben? f. Buftinger C. 71.

Bern fah bie Gefahr wohl ein, bie ihm bro auch eine feurige Jugend in und auffer feinen gablreichen Mitburgern, fehlte es auch nicht an b lingen, nicht an entichloffenen Dannern auch Unternehmungen, fo fehlte es hinwieder auch nicht und reiflicher überlegenden Ernft erfahrener gereifter ber burch forglose Feindesverachtung und unüberles littene barte Berluft vor balb funfgig Jahren mar in frifdem Unbenfen alterer Manner.

Bern fuchte in rubiger murbiger Ermagung be brobenden Umftande in Allem willig nachzugeben, fo mit der Ghre des jungen Freiftaates irgend vertrag mochte; erft als ber auf feine übermachtige Babl thige Feind tropig alle noch fo billigen Bergleichen Berns, bas jest fcon verloren fcbien 32), verwarf, maffnete es fich ernfilich su entichloffenem Biberftande, fein gutes Recht vertrauend und hobere Bulfe.

Raturlich fuchte nun Bern auch hinwieder fich gu wie umgefehrt feine Gegner ihm überall gu fcaben f 3m Frühjahr 1337 verheißen Schultheiß, Rathe und Wen ber Stadt Interlappen (Unterfeen) bem Rathe, ben CC ber Gemeinde ber Stadt von Bern, welche Schirm genommen, Gulfe mit aller Macht 83). Jahre erneuert Bern, Schultheiß, Rath und Gemeinde Bern, auch feinen alten Bund mit Sasle 84), welcher in Manner, fo wie beren von Giebenthal unter bem tapfern 20 fenburger nebft bem treuen Golothurn und ber treuen Wo ftabte ebelmutbigen Beiffand Bern bald erproben follte.

<sup>52)</sup> Das gleichieftige proellum Laupense führt das damalige beb nende Withwort an : Si es de Berno, inclina te et dimitte tran-"Biff bu von Bern, fo bud und laf übergan." finger.)

<sup>3) 1337</sup> Dat 16. Staatsarchiv von Bern. Stettler, Reg. Int. 34) 1338 Mai 17. Freiheitenbuch fol. 85.

Aus ber Zeit ber Unterhanblungen gebort Folgenbes hieher. Im Frühjahr 1338 schließen Schultheiß, ber Rath und
bie Burger gemeinlich von Bern eine llebereinfunft mit
bem Grafen Eberhard von Kyburg, Landgraf zu Burgunden 34b)
und ebenso am nämlichen Tage die Gleichen eine llebereinfunst mit Freiburg 85): in Folge dieses Bergleichs quittiren
gegen Ende Jahrs zwei (genannte) Bürger von Freiburg (um
die Hälfte, ber laut besselben durch Bern schuldigen Summe)
um Pfd. 140 den Schultheiß, die Räthe, die CC und die
Gemeinde von Bern 86). Wir führen die Gesandten von
Bern (welchen Namen wir später wieder begegnen werden)
namentlich an: es waren der Stadtschreiber Ulrich (von Gysenstein, not. publ.), Peter von Seedorf und Beter von Balm.

Sollte vielleicht bas Abtreten Ritter Philipps von Kien vom Umte eines Schultheißen zu Bern, welches er nun unsunterbrochen vier Jahre lang von 1334—1338 (je von Oftern an) befleibet hatte, irgend im Zusammenhang stehen mit diesem letten Ausgleichungsversuche bes Kyburgers mit Bern und er nun nach demselben selbst abgetreten oder vom Amte entfernt worden sein 87), als bald keine Aussschnung mehr möglich schien? Wie man den Ritter von Kien an dem schändlichen Morde Graf Hartmanns keineswegs für unschaldig hielt, erzählt offenbar nach allgemeiner Sage Justinger: daß nun Eberhard diesem Ritter verpflichtet war, ist klar; es ist also wohl nicht zu viel gewagt die Bermuthung, daß namentlich durch seine Bermittlung noch ein leidlicheres Berhältniß von Bern mit

85) Rec. dipl. III , 5 Urfunde 135 G. W. 1826 G. 376. Ste ift auch abgedrudt im Schweit. Geschichtsf. II, 58.

ыь) 1339 April 25. G. 3. 1826 G. 371.

<sup>36)</sup> Scult. conss. Ducentos et universitatem de Berno. 1338 Freitag nach Ratharinen. Nov. 20. S. B. 1831 S. 608. Stadtichreiber Ulrich (von Gyfenfiein, not. publ.), Beter von Seedorf und Beter von Belen.

<sup>37)</sup> Etwa aus einem Migtrauen berfelben redlichen Manner in Bern, welche ibn fruber ichon ungern in den Rath aufgenommen gefeben? f. Buflinger S. 71.

Graf Cherhard erhalten wurde, nach beffen Burudtreten auf bie eine ober andere Art bie Feindschaft immer unverholener ausbrach?

Daß bie Gegner Berns ihm alle Hulfe zu entziehen fuchten, sehen wir unter andern an Murten, wo zwar die Mehrheit der Burger dem alten Bunde mit Bern treu geblieben zu sein scheint 88), sie hatten nachher in Folge dieses Kriegs verschiedene Klagpunkte gegenseitig zu erledigen mit Freiburg 89), während ein Theil berselben dagegen, nämlich vierzehn namentlich aufgeführte Bürger von da, indem sie ein Bundniß mit Schultbeiß, Rath und Gemein de von Freiburg machen, dem Bunde mit Bern entsagen und ihn für nichtig erklären 90). (annihilamus.)

Wenn jest weber die cronica de Berno noch die narratio praelii Laupensis bei all' diesen Berhandlungen, so wie im ganzen Kriege der Gemeinde von Bern mit keinem Worte erwähnen, wenn auch Justinger zwar der Gemeinde erwähnt, aber keine Versammlung anführt, so möchte doch allzu voreilig hieraus, etwa nach dem was im Burgunderkriege geschah, geschlossen worden, die Gemeinde habe in dieser für Bern so hochwichtigen Angelegenheit, wo die ganze Eristenz des Freisstaats auf dem Spiele stand, gar nicht gehandelt.

Die cronica de Berno vorerst erwähnt allerdings biefen Sieg bei Laupen etwo weitläusiger als die übrigen meist weit fürzern Notizen: immer sind sie aber so chronifartig und abrupt gehalten, daß ein baheriges Stillschweigen über die Theilnahme ber Gemeinde in dieser Angelegenheit nicht befremden fann; erwähnt sie ja doch der Gemeinde von Bern nirgends in ihren furzen abgebrochenen Notizen: man durfte baber eben so gut schließen, es habe gar feine Gemeinde in Bern je diese oder jene Rechte ausgeübt. Aussallender ift nun freilich bas Stillschweigen bes ungleich weitläusigern Berichts in der offenbar

<sup>88)</sup> Wenn es auch feiner Lage megen in ber Rabe bes feinblichen Freiburgs verbindert mar, Bern Gulfe gu fenben.

<sup>89)</sup> Siehe bie swei baberigen Urfunden im G. W, 1826 G. 519 fgg. 20) 1339 Febr. 16 Roc. dipl. III, 16 Urf. 139.

auch gleichzeitigen Erzählung von ber Schlacht bei Lauven, welche mit ben Urfachen bes Rrieges anbebt, Die verschiebenen Beidwerben gegen Bern namentlich anführt, bie Ausgleichungsversuche und bie vergebliche Rachgiebigfeit Berne ermabnt und bierauf bie Schlacht felbft ergablt, obicon fie ben Schultheißen, bie Beimlicher und Benner namentlich anführt an einer Stelle, wo fie auch vom Rathe und ben 3weihunderten fpricht. 3nbeg auch bier burfte allgurafch auf eine Unthatigfeit ber Bemeinde in biefem Sandel gefchloffen werben. Diefes Schrifts den ift flar genug von einem Beiftlichen, von einem Deutichorbenebruber perfaßt, bem von feinem beidranften Standpunfte biefer Sieg hauptfächlich ale eine Berberrlichung bes beutichen Orbens und namentlich bes in Bern fo viel geltenben Leutprieftere Bruber Theobalb erfcbien, fo bag er felbft bee gefeierten Anführere in ber Schlacht und vor berfelben mit feinem Borte erwähnt, mabrend er nicht nur por ber Schlacht, fonbern auch beim Musuge und bei ber Schlacht Bruber Theo. balbe bes Breitern gebenft. Des Rathes aber und ber CC erwahnt er, indem er anführt, "wie oft und mit welcher Gorg. afalt fie berathen, wie und auf welche Art man wiberfteben "und alles zu einem gludlichen Enbe führen moge 91),"

Enblich Justinger, der offenbar aus guten Quellen schöpfte — vielfache deutliche Anführungen zeigen, daß er oberwähnte Erzählung von der Schlacht vor Augen gehabt, sicher konnte er auch andere Aufzeichnungen, die uns nicht mehr erhalten sind; endlich stand er selbst ber Zeit nach nicht so fern, um nicht noch Leute zu kennen, die wenn auch jest in höherm Alter, einst der Schlacht beigewohnt und jedenfalls deren Sohne — Justinger erwähnt allerdings keiner besondern Gemeindes

Narr. præl. Laup. im Geschf. II, S. 45, wo übrigens ber Helb von Laupen, Rudolf von Erlach indirekt auch angeführt ift, indem er beim spätern Juge der Berner, aegen Freiburg ansedrücklich genannt wird und zwar: Tunc quoque in illa victorias, dux Bernensium fidelissimus eorum adjutor et quasi leoforlissimus — Dus videlicet Rudolfus de Erlach miles.

versammlung gu biefer Beit: mohl aber erwahnt er ausbrudlich wie bie Gemein be gebanbelt.

Bie auf ben vergeblich von Geite ber Berner versuchten Ueberfall von Marberg bie Feinde am 10. Juni 1339 por Laupen jogen mit großer Dacht, in Soffnung nach beffen balbiger Bewältigung benn auch Bern zu bezwingen, ichien biefen nothwendig, biefe Bormauer Berns, welche fie bereits burch eine Befagung geftarft, burch eine betrachtliche Bermeb. rung berfelben und forgfältige Auswahl mit weifer Berudfich. tigung auch ber Banbe bes Blute fo ju verftarfen, bag fie in gewiffer guverläßiger Soffnung auf Erfas muthig ausbielten, bis fich bie Sauptmacht Berns ftarf genug fuble, um unter ihrem trefflichen Rubrer ben Sauptichlag ju thun. Außerbem alfo, bag bie Berner von Bater und Gobn ben einen nach Laupen ordneten, ebenfo von zwei Brubern einen, fcwur, bemerft Juftinger ausbrudlich, Die gange Bemeinbe gelehrte (feierliche) Gibe, ihre Bruder und Freunde in Laupen entfcutten ju wollen. Ebenfo ergablt Juftinger weiter, wie ber bewährte Ritter Rubolf von Erlach jum oberften Sauptmann ber Berner gemablt murbe, Diefer aber (feineswege etwa zweis felnb am Duthe feiner Mitburger) Bebenfen trug, biefe ebenfo chrenvolle ale gefährliche Stelle angunehmen, bie er endlich ben bringenben Bitten unter ber Bedingung nachgab, bag ibm bie gange Bemeinbe Gehorfam fcmore in allen Dingen: und jum Beweife, baß er bier nicht etwa nur militarifchen Behorfam von ben ihm untergebenen Rriegern verlangte, (mas fich übrigens von felbit verftebt) verlangt er gugleich auch Sicherheit burch bie gange Bemeinde, fo er einen gu ftrafen genothigt mare, felbit bis jum Tobe, bag er barum von Geite ber Gemeinde und gegen beffen Freunde gefichert mare. Erfüllung Diefer Bedingung fann feinem 3meifel unterliegen wenn fie auch ausbrudlich ju ermabnen unterlaffen worben 92)

<sup>92)</sup> Robiner macht (vielleicht nicht fo unrecht) biebei auch auf die Unrede von Erlachs an die Sandwerter unmittelbar vor ber Schlacht aufmertfam, bei benen er vielleicht einiges Migtrauen

ist. Nach Obigem werben wir boch wohl nicht zu weit gehen mit unserer Annahme, daß auch in dieser für Bern so entscheidenden Angelegenheit se das Wichtigste durch die Gemeinde entschieden wurde: (wohin wir z. B. die Genehmigung der den Gegnern beim Ausschinungsversuche vorgelegten Bergleichs, punkte, so wie die endliche Entscheidung zum unvermeidlich gewordenen Kriege) geset, daß und auch zum vollgültigen juridischen Beweise für unsere Annahme klare Urkunden sehlen sollten, die und übrigens auch dasur sehlen durften, daß Arnold von Winkelried dort dei Sempach das Baterland durch seinen Heldentod gerettet, wenn auch tros dieses Mangels von Siegel und Briesen hiefür keiner von dessen, der noch Sinn hat für Ihre, und dem das Vaterland kein leeres Wort geworden, is des Dankes an den heldenmüthig sich Ausspernden vergessen wird.

Bern hatte mit Sulfe treuer Freunde einen herrlichen Sieg erfochten: von ben wichtigften Folgen nicht nur fur Bern,

fonbern fur bie gange Gibgenoffenfchaft.

Bern anerkannte bankbar die Hulfe ber treuen Balbstätte: von Anfang August 1339 finden wir die Quittung der Landsleute von Uri, Schwyz und Unterwalden, die mit unsern Giogenossen von Bern vor Laupen waren, daß ihnen die felben Burger von Bern all ihren Schaden gerichtet (vergütet) 93). Etwas später quittirten noch besonders die Landleute von Uri ihre lieben Freunde und Eidgenossen die Bürger von Bern für die ihnen vor Laupen verheißenen Pfund 250. 94)

Roch war aber die Erbitterung ber gablreichen Begner Berns feineswegs gehoben : es bedurfte neuer gludlicher

gegen fich, als ber Abelspartei in Bern angehörend vorausseben mochte. Db etwa auch, weil er mit bem obgenannten Ritter von Rien burch nabe verwandtschaftliche Bande verbunden mar?

<sup>93)</sup> Stang 3. August 1339 S. W. 1826 S. 373.

<sup>34)</sup> Dec. 27, S. W. 1526 S. 387.

Erfolge, bis fich Bern ber Gruchte feines Gleges erfreuen mochte : Die gablreichen benachbarten Reinde ichnitten ben Bernern bie Bufuhr von Lebensmitteln ab, namentlich gebrach es ihnen an Fleisch und Milchipeifen. Ihre Bunbesgenoffen von Solothurn, Biel, Murten, Beterlingen, felbit von ben Reinben Berne bebrobt, fonnten ihnen weber Sulfe noch Bufuhr gemabren : ba eröffnete ihnen ihr Schultheiß von Bubenberg in feiner Refte gu Spiet felbit einen Marft, wo fie fich Lebendmittel verschaffen fonnten, Die fie aber ftete mit gemaffneter Sand bort abholen mußten 95): und ber Rath, bie CC und bie Burger gemeinlich von Bern erflaren, bafur bag ihnen ihr Schultheiß feine Refte ju Spieg offen behalte, (um fich mabrent bes noch immer fortbauernben Rrieges Die notbigen Lebensmittel verschaffen ju fonnen), ibn nach bem Gutachten von neun benannten angesehenen Burgern entschädigen ju wollen, im Serbite 1339 96).

Bern erfüllte indeß gewissenhaft seine übernommenen Berpflichtungen. Gegen das Ende dieses nämlichen folgenreichen Jahres guittiren drei benannte Burger von Freiburg Schultbeiß, Rathe, die CC und die Gemeinde der Stadt von Bern für die erste Hälfte der auf Andreastag fälligen Schuldsumme, welche diese für die Herren von Weißendurg zu bezahlen übernommen. 97) Hinwieder verpflichten sich auch Rudolf und Johannes von Weißendurg, da die Burger gemeintich der Stadt von Bern die Schulden ihres Oheims herrn Iohannes von Weißendurg zu bezahlen übernommen (auf Wiedererstattung) ihnen mit ihrem Land und Leuten besholfen zu sein. 98)

<sup>95)</sup> Narratio proel. Laup.

M) 1339 Sept. 30. S. 2B. 1826 S. 382 Aus bem herrichaftsarchiv ju Spied bereits im fchweiger. Mufeum gabrg. 1787. S. 751 fgg. abgebrudt.

Scult. conss. Ducentos et communitatem villa de Berno: vor Nicolai (Dec.) 1339. Rec. dipl. III, 19 lltf. 141 und S. 39. 1826 S. 505.

<sup>75) 1339</sup> Dezember 21. G. W. 1826 G. 381.

Die neuen gludlichen Erfolge Berns im Frubfahr 1340, worin namentlich auch bie Stadt Freiburg felbft in Befahr gerathen war, bereiteten ben Frieden vor. Schultheiß, Rath und bie Burger gemeinlich ber Stadt von Bern willigen im Commer 1340 in ben vorläufig von Burfard von Ellerbach gemachten Frieden (Stillftand) ein 99). Die Richtung felbit burd Bermittlung ber Ronigin Ugnes gwifden Freiburg, feinen Burgern und Selfern und gwifden Schultheiß, Rath und ben Burgern gemeinlich ber Stadt gu Bern und ihren (Mus) Burgern und Selfern erfolgte einige Bochen fpater am 9. August 1340 100) : Die Annahme Diefer Richtung von Seite bes Schultheifen, Rathe und ber Bemeinbe von Bern am 13. Juni 1341, mit bem Giegel ber Gemeinbe 101). Die zweite Friebendrichtung vom namlichen Tage ebenfalls burch bie Ronigin Manes erfolgte amifchen ben Berjogen von Defterreich, ben Grafen von Ryburg, Marberg und Robau einerfeits, fo wie mit bem Schultheiß, Rath und ben Burgern gemeinlich ber Stabt von Bern 102). Sierauf erneuern nun Schultheiß, Rathe und Gemeinben von Bern und Freiburg am fecheten Juni 1341 gu Ueberftorf ihren Bund von 1271 103). und fogleich barauf, nachbem Bern ber Richtung mit Freiburg burch Ronigin Ugnes beigetreten, geftatten Schultheiß, Rath und bie Bemeinbe von Freiburg ihren Lieben, Betreuen, Schultheiß, Rath und Gemeinbe bon Bern, ihren Bund mit ben Balbftatten, (Uri, Schwyg und Untermalben) ju erneuern 104) : mogegen benn in biefer

<sup>99)</sup> Buli 29, 1340 Rec. dipl. III. 42 Urf. 149; Schweiz. Geschf. II. S. 61 (S. 29, 1826).

<sup>100)</sup> Rec. dipl. III., 43 Urf. 150 Schweig. Geschichtef. 11. 62 fgg. (G. 29. 1926).

<sup>101)</sup> Rec. dipl. III., 49 Urf. 153; Schweiz. Geschichtsf. II. 66, (S. W. 1826).

<sup>102)</sup> Schweis. Gefchichtef. II. 70 fgg. Muguft 9. 1340.

<sup>103)</sup> Rec. dipl. III., 50 Hrf. 154 (S. D. 1826).

<sup>101)</sup> G. 39. 1826 G. 426.

Bundeserneuerung mit ben drei Balbstatten, Schuldheiß, Rath und Gemeinde von Bern erklaren, daß sie ihre Eidgenoffen von Freiburg vorbehalten haben 105). Ebenso gestatten wieder (noch im gleichen Jahre) Schultheiß, Rath und Gemeinde von Freiburg, ihren lieben, getreuen Eidgenoffen, Schultheiß, Rath und Gemeinde der Stadt von Bern, mit den Herzogen von Desterreich, Freiburgs Herren, ein Bundniß auf zehn Jahre zu schließen 106): worauf (wie oben) Schultheiß, Rath und Gemeinde der Stadt von Bern urfunden, daß sie in diesem Bunde mit Desterreich ihre Eidgenoffen von Freiburg vorbehalten haben 107). Endlich bezeugt Ende dieses Jahres die Königin Agnes dem Schultheiß, Rath und Burgern der Stadt von Bern die Bestätigung dieses Bündnisses durch ihren Bruder, Herzog Albrecht von Desterreich 108).

Ende Jahres 1342 sinden wir die Ausschung der Grafen von Greierz mit Schultheiß, Rathen und ber Gemeinde der Burger von Bern 109). Eine namentlich wegen Thun (wo die frühern Briefe, nach welchen die von Thun sowohl Bern als dem Grafen von Kydurg huldigen sollen, bestätiget worden,) wichtige Uebereinfunst wird am 9. Juli 1343 von Graf Eberhard von Kydurg, Landgraf zu Burgunden, Frau Unasstafien von Signau und dem Sohne Hartmann mit dem Schultbeiß, dem Rath und den Burgern gemeinlich der Stadt von Bern geschlossen ind nach am gleichen Tage beidsseitig ein Bedürsniß verabredet wird, indem Schultheiß, Rath und die Burger der Stadt Bern erklären, daß sie dieses Bündniß mit Graf Eberhard bestätigen, sobald Freiburg solches

<sup>105)</sup> Rec. dipl. III., 54 Hef. 155.

<sup>106) 1341</sup> Mov. 18, S. W. 1826 S. 427.

<sup>107) 1341</sup> Nov. 22. Rec. dipl. 111., 55 Hrf. 156 (C. W. 1828).

<sup>105) 1341</sup> Deg. 20. S. 23. 1826 S. 428.

<sup>109)</sup> Scult. conss. et universitate burgensium de Berno 1342 Dez. 2. S. B. 1826 S. 341.

<sup>110) €</sup> D, 1826 €. 437.

gestatte 114). Sollte vielleicht auch etwa wegen ber schwierigen Berhältnisse mit Freiburg, wo Graf Eberhard ebenfalls verburgert war, (wie wir oben gesehen), dieses Bundnis nicht besinitiv abgeschlossen worden sein, so beweist boch schon obige Uebereinsunft die erfolgte Aussöhnung bes Grafen mit Bern: (einen fernern Beweis dieser erfolgten Aussöhnung sinden wir aber auch darin, daß Graf Eberhard von Kyburg, im Ansang bes solgenden Jahres dem untern Spital zu Bern auf ernstliche Bitte des Schultheißen und der Burger von Bern die Bogtei über einige Güter zu Krauchthal schenkt 112).

3m Rebruar 1343 erneuern Schultheiß, Rathe und Gemeinben von Bern und Beterlingen ihre alten Bunbe 113): bie von Bern behalten fich ihre Berrichaft, bas beilige romifche Reich (sacrum Romanum imperium, alfo nicht ben Raifer) und ihre lieben Gibgenoffen, Schultheiß, Rathe und Bemeinbe von Freiburg por und einige Monate fpater fommt Graf Lubwig, Berr von Reuenburg mit Schultheiß, Rathen und Bemeinde ber Burger in Bern um eine vollige Gubne überein 114). Sierauf im Muguft gleichen Jahres macht Rubolf von Erlad, Ritter ale Bogt ber jungen Grafen von Robau eine Gubne mit bem Schultheiß, bem Rath und ben Burgern gemeinlich ber Stadt Bern 115); einige Tage barauf erflaren biefe beiben jungen Grafen von Robau, fie wollen bas mit Schultheiß, Rath und ben Burgern von Bern entworfene Bunbnig vollziehen, fobald bie von Freiburg foldes gestatten werben 116). Enblich bestätigt zwei Jahre fpater ben

<sup>111) 6. 3</sup>B. 1826 6. 450.

<sup>112) 1344</sup> Febr. 13. (ju Burgborf) G. D. 1828 G. 483.

<sup>313)</sup> Scult conss. et communitas de Berno mense Febr. 1343. Freib. B. f. 28. (S. W. 1830).

st. Archiv von Bern und Freiheitenbuch.

<sup>115) 1343</sup> August 16. S. W. 1826. S. 455.

<sup>116)</sup> August 22. S. W. 1826 S. 463.

nunmehr volljährig geworbene Graf Rubolf von Reuenburg, Betr von Rybau, biefe mit bem Schultheiß, Rath und ben Burgern ber Stadt von Bern getroffene llebereinfunft 117).

In ber Bundeserneuerung von Freiburg und Biel behalten beibe Theile ihre lieben Eidgenoffen Schultheiß, Rathe und Gemeinde von Bern vor 118): ebenso werden furz nachber in der Bundeserneuerung zwischen Freiburg und Murten von beiben Städten ihre lieben Eidgenossen Schultheiß, Rathe und Gemeinde von Bern vorbehalten 119). Gegen Ende dieses Jahres geloben an Schultheiß, Rathe und Gemeinde der Stadt von Bern, Probst und Capitel von Interlasen, namentlich mit der Feste Weißenau zu helsen, worauf dieser Schultheiß, Rath und Gemeinde der Stadt von Bern ebenfalls zu rathen und zu helsen verheißen, am nämlichen Tage 120).

Endlich erneuern im April 1345 Solothurn und Bern, Schultheiß, Rath und Die Gemeinde von Bern, ihre alten Bunde 121).

Als nun endlich Raifer Ludwig 1347 gestorben und Karl IV. Sohn König Johanns von Bohmen aus dem (Bern wohlwollenden) luremburgischen Hause an seine Stelle getreten,
eilte Bern durch Anersennung des neuen Reichsoherhaupts sich
mit demfelben auszusöhnen. Dieser bestätigte nun auch sogleich
über diese so schnelle, seinem Borfahr so lange hartnädig verweigerte, Anersennung erfreut 1348 zu Mainz wegen der Dienste
seiner lieben Bürger und der Gemeinde Bern ihnen alle
ihre Briefe und Freiheiten, ihre Rechte und guten Gewohn-

<sup>117)</sup> Bu Mundenbuchfee 19. Marg 13 15. Freiheitenb. f, 85 ( . D. 1826)

<sup>115)</sup> Scult. couss. et communitatem de Berno. 13. Mar; 1344 (weil pon annunitatio Dom. datirt) Rec. dipl. III. 78, Urf. 166.

<sup>119)</sup> Scult. conss. et communitas de Berno. 19. Mary 1314 (Datum wie oben) Rec. dipl. III, 78, Urf. 169.

<sup>120 ) 1344</sup> Dft. 23. Staatsarchiv von Bern. Stettler, Reg. von Interlaten. 325, (G. B. 1829).

<sup>121) 1345</sup> April 18. Freiheitenb. f. 67.

heiten 122), und zwei Tage nachher entbietet er bem Burgermeister, bem Rath und ben Burgern gemeinlich ber
Stadt Bern, daß er ihnen die Bestätigung aller ihrer Freibeiten sende durch Konrad den Mönch von Landsfron, welchem
sie nun zu seinen und des Reichs Handen huldigen sollen 123).
Endlich bestätigt eben derselbe im folgenden Monat den Lieben,
Getreuen, Schultheiß, Rath und Gemeinde der Burger
der Stadt zu Bern, um der Dienste willen, oft und dem
Reiche gethan, namentlich Heinrich VII über die Gebürge
gen Lombarden, die Reichspfandschaften, die sie von Hugo
von Buchegg, Otto von Grandson und denen von Weißenburg
haben, nämlich die Feste von Laupen, das Thal von Haste
und den Zoll und die Kawersin zu Bern 124).

Dann urfunden Schultheiß, Rathe und Gemeinde von Freiburg, daß die neulich gemachte Berlangerung des Bundnisses zwischen dem Herzog von Desterreich, ihrem Hern, seinen Amtleuten u. f. w. und hinwieder unsern lieben Eidgenossen
von Bern geschehen sei 125): daß diese Bundesverlängerung mit Desterreich ebenfalls wie andere Bunde von der Gemeinde in Bern geschlossen worden, zeigt uns auch außer der damals noch allgemein üblichen Sitte noch speziell eine Urfunde von 1351, wo sieben Schiedrichter (gegen Basel) entscheiden, daß nach dem Bundnisse zwischen den Herzogen von Desterreich und bem Schultheiß, Rathe und gemeinlich den Burgern von Bern Desterreich den Bernern gegen die von Basel helsen soll 126).

Anfange bee Jahres 1350 machen bie Gemeinden von Bern und Freiburg und ihre Berbundeten mit ben Grafen

<sup>122)</sup> Dilectorum civium et universitatis Bernæ: 1348 Jan. 16. Staatsarchiv von Bern. (S. W. 1828.)

<sup>123)</sup> Banuar 18. G. 23. 1828 G. 111.

<sup>124) 1348</sup> ju Murnberg Febr. 16. G. 99. 1827. G. 188.

<sup>13) 1348</sup> Febr. 17. G. 99. 1826 G. 467.

<sup>126) 1351</sup> Banuar 28. S. W. 1826 S. 544.

von Greierz und beren Bundesgenoffen einen Waffenstillftand zu Murten von da bis zur alten Fasnacht 127): worauf viergehn Tage nachher zwischen beiben Parteien ber Friede zu Beterlingen geschloffen wird, welchem vollständig beizupflichten Schultheiß, Rathe und Gemeinden von Bern und Freiburg, so wie die Grafen von Greierz sich in der Nachschrift bereit erklaren 125).

Wir fommen zu ben für Bern nicht unwichtigen innern Bewegung bes Jahres 1350: wollen indeß zuerst noch bei biesem nicht unpassenden Zeitabschnitt nachholen, mas die Thätigfeit der Gemeinde hinsichtlich der innern Berhältnisse, während ber ersten Hälfte dieses vierzehnten Jahrhunderts betriffit auch hierin sinden wir die Gemeinde thätig. Sie ist's, welche Gesetz und Berordnungen erläßt, sie schließt alle wichtigern Berfäuse ab; sie ordnet Tellen an, bestimmt dieselben oder erläßt sie; sie wählt endlich ihre Borsteher und behauptet die Uebung dieses Rechts nach Laut der Handseste, selbst auf außerzgewöhnlichem Wege.

So feten 3. B. Schultheiß, Rath, die CC und alle bie Gemeinde von Bern den Bremgarten in Bann, sowohl für den Holgschlag als für die Liehweide; gegen den Herbst des Jahres 1304 129): die Bemerfung von Ruhiner dürfte nicht ungegründet sein, daß tieses Berbot dadurch veranlaßt worden sein möge, weil der Wald für die vielen Bauten in Bern in Folge bedeutender Brande allzu übermäßig in Anspruch genommen worden; allerdings erwähnen die Randbemerkungen zum Jahrzeitbuche von Bern und Justinger eines bedeutenden

<sup>127)</sup> Mifo von San. 11. bis 14. Bebr. 1850 communitates et universitates de Berno el Friburgo. 1350 San. 11. Rec. dipl. III, 105 Hrf. 176.

<sup>125) 1350</sup> San. 25. Advoc. conss. et communitates de Berno et de Friburgo. Rec. dipl. III, 108 IIrf. 177.

<sup>127)</sup> Die Urfunde im Stadt ar dip von Bern: eine Abichrift berfelben im Staatsarchiv von Bern in Alte Sabungen und Debnungen A B G. 253 fag. 1304 Aug. 27.

Brandes in Bern, zwei Jahre früher, welcher faft bie Salfte er naturlich beinahe burchaus nur aus hölzernen Saufern bestehenden Stadt rerheerte 130).

3m folgenben Jahre machen Schultheiß, Rath, Die CC und alle bie Gemeinde von Bern eine Ordnung megen ber burch Meußere an Burgern von Bern verübten Tobichlage 131). 3m Jahre 1306 verbieten Schultheiß, Rath, Die CC und alle Die Bemeinbe von Bern mit gemeinem Rathe, baf feiner ber Unfern Diethe nehmen foll in feinen Burgrechten, in feinem Bund, in feiner gu leiftenben Gutfe, um fein Gelo ober Bau in Bern, um fein Umt ober Rechnung in Bern : wann ber Schultheiß, ber Rath und Die CC neu gefest werben, jahrlich, foll man biefen Brief vor ihnen lefen und fie ihn gu halten befdmoren. Wer bamiber hanbelt, foll ein Jahr von ber Stadt fahren und 20 Bfo. Bufe gablen, Diffenbar ift biefe Satung, Dienstags nach Dftern 1306 erlaffen, mit ber Bemeinde Infiegel (wie ausbrudlich bemerft ift) in ber öfterlichen Beit, wo fich bie Gemeinde ju Bornabme obiger Bablen verfammelte, gegeben merben 132).

Wir lefen bei Justinger 133): der Bau bes (f. g. untern) "Spitals am Stalden bei ber Stadtmuble" fei im Jahr 1307, "von Gemeiner Stadt" beschehen. Es wurde also sicher von der Gemeinde beschlossen, so wie auf Kosten der Gemeinde: wie urfundlich etwa 30 Jahre später bei der Verslegung über dieses Spitals und bei dem daherigen Neubau die Gemeinde sich ebenfalls mehrfach bethätigt.

135) 6. 55.

<sup>130)</sup> Babrzeitbuch von Bern jum 19. April und Buffinger G. 52.

<sup>131) 1305</sup> Marg 19. S. W. 1829 S. 283. Eine jedenfalls febr alte Sahung verwandten Inhalts findet fich ebenfalls von Schultbeiß, Nath, den CC und der Gemeinde erlaffen, in dem (vielleicht älteften) f. g. Stadtbuch (auf Bergament in einem dunnen Bande,) welches von dem hier ebenfalls öfter angeführten Alten Stadtbuch (das in feiner erften Anlage etwa aus dem Anfang des XV sec. flammen mag) zu unterscheiden ift. Beide Sammlungen im Staatsarchiv von Bern.

<sup>132) 1306</sup> April 5 St. Archiv von Bern. G. 33. 1829 G. 560,

Auch minber bebeutenbe Dinge verschmabte bie Gemeinbe nicht, ebenfalls anguordnen. Es erlaffen in ber öfterlichen Beit bes Sabres 1314 Schultheiß, Rath, bie CC und bie Bemeinde eine Berordnung gur Reinlichhaltung bes Stadtbaches, wegen ber (bamale in Bern fehr gablreichen) Gerber 134).

3m Augustmonat bes 3abres 1324 lofen Schultheiß, Rath und Gemeinde von Bern von Junter Berrod von Thurn, herrn zu Beftelen im Ballis, Die Reichspfanbichaft ber Burg und herrichaft von Lauven ein, mit allen Rechten bagu, welche 1310 von Ronig Seinrich VII auf feinem Romerzuge an herrn Dito von Grandfon ju freier Beiterverfügung war verpfanbet worben 135). Sierauf bestätigen furge Beit nachber Schultheiß, Rath, bie CC und Die Gemeinde von Bern ben Burgern von Laupen ihre Rechte und Freiheiten 136). Die erften Rechte auf Laupen hatte Bern, wie wir oben gefeben. im 3abr 1308 von Graf Dito von Strafberg erhalten und Die endliche Bestätigung Diefes Raufes feiner erften Bogtei erbielt es, wie wir ebenfalls gefeben, von Carl IV im Jahre 1348.

Beldes bie Beranlaffung gemefen ju nachfolgenber Cabung, welche im 3ahr 1328 erlaffen worben, burfte faum mehr beftimmt auszumitteln fein. Gine ber bamaligen gablreichen Rebben fcbeint um ihres wohl nicht fehr gludlichen Ausgangs willen ober boch megen eines Unfalles in berfelben Beranlaffung jum Unwillen in ber Gemeinde geworben gu fein, wo man fich gegenseitig bie Urbeberschaft biefer gebbe vorwarf. Bare bie Berordnung nicht faft etwas ju fpat nach biefer Beit erlaffen, fo burfte man vielleicht am erften an bie wieberholten ungludlichen Buge por ganberon benfen, beren Beranlaffung bei bem wiederholt ungunftigen Ausgange feber von fich abgumalgen gefucht, woraus Beforgniß vor innern Bermurfniffen

von Bern. (G. W. 1829 ) 136) 1324 Sept. 1. Staatsarchiv von Bern. (Gol. W. 1829.)

<sup>134) 1314</sup> April 14. Alte Ctabtfabung fol. 13t a. (C. 93. 1832.) 135) Scultelus, consules et communitas (im Texte mit universitas wechfelnd), villæ de Berno. 1324 im August. Staatsarchiv

und Barteiungen entiteben mochte. Genug, es finden Schultbeiß, Rath, Die CC und Die Gemeinbe ber Burger von Bern fur nothig, ju Rugen und Ehre ber Stadt ju verorb. nen 1328 von ba bie Dftern, bag niemand bem Unbern bie Urbebericaft bee Rrieges eines burch bie Dehrheit beschloffenen Rrieges pormerfen foll 136b); bei einem Manne bei 5 Monaten Beiftung nebft Bfund 5 Ginung (Buge); bei einer Frau von 2 Monaten Leiftung nebit Bfund 2 Buge. 1328 ohne Datum. Beranlaffung ju biefer Borichrift ift feine angegeben; es folgen berfelben verichiebene andere militarifche Borfdriften, ganglich obne Datum 137).

Der Erbauung bes ueuen Spitals am Stalben im 3abr 1307 haben mir nach Juftinger bereits erwahnt. Doch maren nicht breifig Jahre verfloffen, fo fant man bereite eine Berfenuma beffelben außer Die Stadt nothwendig. Gollte bei ber junehmenden Bevolferung - wovon unter Anberm auch Die menige Sahre fpater vorgenommene Erweiterung ber Stabt (bis jum fogenannten Chriftofelthor im 3abr 1346) zeugt -Die Aufnahme ber mit anftedenben Rrantheiten Behafteten in Diefem Spital biefe Berfegung außer Die Stadt rathfam gemacht haben? Genug, mas auch bie Beranlaffung gemefen fein mag au folder Berfegung, im Commer bes Jahres 1335 ichenfen ber Schultheiß und alle Gemeinde ber Burger ber Stadt Bern fur ben untern neuen Spital (jest bei ben Stadtmublen) bae Land por bem untern Thor - etwa beim fogenannten Rlofterli - gur Berlegung beffelben 138). 3m gleis den Babre gibt bas Rlofter Interlaten feine Ginwilligung ju Diefem Bau, welcher in bem ihm gugehorenben Rirchfpiele Muri liegt, auf Bitte von Schultheiß, Rath und Burgern ge. meinlich von Bern 139). Gben biefem neuen niebern (untern)

<sup>1</sup> Mife daf Bemand fprache: ,, Wir band bie Urlig von bir, sober bu bait es gerathen, ober bu baif uns bineingebracht."

Melteue Staatsfagung auf Bergament, fol. 39, im Staats. ardio von Bern. (G. 23. 1832.)

<sup>1835</sup> Muguft 14. G. 28. 1831, G. 590. 291. (6. 23. 1831.)

Spital ertheilen 1340 Schultheiß, Rath, die CC und bie Burger gemeinlich ber Stadt Bern verschiebene Frei- beiten 140), und im Jahr 1347 werden bemfelben neue Bergunstigungen gu Theil von Schultheiß, Rath, ber CC und ben Burgern der Stadt Bern 141); eine andere Urfunde, diefen Spital betreffend, ift oben bereits angeführt worden.

Auch ber Berfauf von fleinern Studen Land geschieht burch bie Gemeinde. Der Rath, Die CC und Die Gemeinde von Bern verlaufen 1338 ihrem Schultheißen, Ritter Johannes von Bubenberg, alter, ein Stud ihrer Allmende um Pfumb gebn 142).

Bei allem unläugbar febr religiöfen Ginn ber alten Ber ner, welcher fich bem Beifte jener Beit gemaß namentlich in Stiftung frommer Unftalten, wie in reichen Spenben und Bergunftigungen an folche thatig erwies, icheuten fie aber auch nicht, Diefelben in Unipruch zu nehmen, wenn fie in ofonomifcher Bedrangniß maren, fo wie fie auch von benfelben in banfbarer Erinnerung öfter freiwillig unterftutt murben. Colche ofonos mifche Bedrangnig mußte nun allerdinge öfter eintreten und wir werben balb nachher von noch größerer Laft berfelben boren; boch, ju ihrer Ehre fei es gefagt, eine folche Laft brudte fie, nicht weil fie etwa fur fich fette Stellen errichtet, fonbern um bes Gemeinwefens willen, bas fie unablaffig burd Unfauf und Erwerbung von Band und Leuten ju ftarfen bemubt maren; ber Difibrauch ju jenen 3meden gehort einer fpatern Beit an Bir haben oben gefeben, wie Bern eine Beifteuer von Interlaten erhielt jum erften Raufe von Thun im 3abr 1323. 3m ber fpatern Bebrangniß Berne jur Begablung ber Beiffenburgifchen Schulden half unter Unberm auch bas Rlofter Rugais. berg aus, worauf 1338 Schultheiß, Rath und bie Bemeinbe ber Burger von Bern bereitwillig erflaren, bag biefe ven Ruggieberg an Bern gegebene Erlaubniß fur einmal ibre Leute

<sup>140) 1340</sup> Mai 16, S. W. 1831, S 610.
141) Luli 1347. S. W. 1831, S. 312.

<sup>142) 1338</sup> Auguft 14. Alte Staatsfabung im Staatsarchiv v. Bern. fol. 158 b.

Burgang bilben follen 143). Wir werden unten zu ermahnen haben, bag weniger ehrenwerth die Nachfommen in neuerer größerer Geldnoth obiger Erklarung vergeffen.

Ferner faufen Schultheiß, Rath und bie Burger gemeinlich von Bern 1345 von Ritter Berchthold von Thorberg verschiedene Guter und Rechte meift im jesigen Kirchspiele

von Bolligen 144).

In ber öfterlichen Beit bes Jahres 1347 machen Schult. beiß, Rath, Die CC und bie Burger ber Stadt Bern eine Capung fur bie Unlage einer Telle, laut welcher Alte, bie nicht mehr "reifen" fonnen (gum Rriege ausgieben), fo wie Bittmen mit Rinbern bievon frei fein follen - allges meine Tellen jeboch ausgenommen - nicht aber Bittmen obne Rinber, auch nicht Beginen und Gurtlerinnen (weibliche Religiofen145). - Coultheiß, Rathe und Die Burger gemein. lich ber Stabt ju Bern, nehmen im Jahr 1348 um einen fahrlichen Bine von 10 % von Friedrich von Schliengen 200 Bulben auf ihre Schaal, Bolle u. f. m. - hier noch ohne Stellung von Burgen - eben fo wenige Tage nachher von Johann von Dachftatt in Bafel Die Ramliden 400 Gulben gu 71, % Bind; beides mit bem großen Giegel 146) (ber Bemeinde). Bie Bern fur ermiefene Gefälligfeit banfbar au ermibern perfant, erfuhr 1349 (außer bem thatigen Beiftand gegen beffen Rlofterleute) Interlaten auch baburch, bag es fur baffelbe gu Bafel eine Summe von 1200 Gulben aufnahm, weghalb bann

145 1345 Cept. 9. G. 23. 1830 , G. 95.

Mittwoch nach Offern April 4, 1347. Alte Stadtfahung fol. 32.

<sup>145) 1338</sup> Nov. 30. Staatsarchiv von Bern. Stettler, Regeften Ruggisberg 18. (G. D. 1828.)

<sup>146) 1348</sup> Dienstag vor Pfingften guni 3., und in ber Pfingftwoche. Staatsarchiv von Bern. Der Berfaffer verbanft die Kenntnig biefer und mancher anderer fpater anzuführenden Urtunden ber Befälligfeit bes eifrigen Sammlers herrn Spitalprediger Bottenbach in Bern.

Probft und Capitel von Interlaten verfprechen, hiefur Schultbeiß, Rath, bie CC und bie Bemeinde ber Stadt Bern fchablos ju halten 147).

Bir gelangen endlich jur Schilberung ber innern Bemegung im Jahre 1350. Buerft wohl bat von Dulinen (ber nachberige Schultheiß) bereits im 3abre 1795 in feiner treff. lichen Bereinigung ber bieberigen Schultheißen-Bergeichniffe 145) aufmerffam gemacht, wie fich in Bern faft bas gange viergebnte Sahrhundert hindurch ein Barteifampf burchgieht, gwifden ber Bartei bes Abels und ben fogenannten achtbaren burgerlichen Gefdlechtern; ibm ift Robiner in feiner icon ofter angeführten (banbidriftlichen) Befdichte von Bern gefolgt und bat Diefe Unficht weiter ausgeführt. Berfolgen wir jest Die geges benen Binte, fie fo weit foldes jest noch möglich ift gu ergangen trachtenb. Wir haben oben ichon angebeutet, wie ber gewefene Chorherr von Munfter, Ulrich von Bubenberg und in Folge innerer Bartelung unter ben abelichen Gefchlechtern felbit au ber Stelle eines Schultheißen von Bern gelangt qu fein fcheint (im Jahre 1284) : eine veranderte Bolitif (namentlich gegen bas Reichsoberhaupt und Sinneigung gu Capoi) gegen bie Bolitif feiner beiben Borfahren wird unter feiner mehrjahrigen (1284 - 1292) Regierung fichtbar. Weit ftarfer tritt aber eine Barteiung bervor, nach bem Unfalle Berne und beffen Folgen, wo mit ber Unerfennung Ronig Abolfe ein frobburgifcher Ritter bem Schultheißen Ulrich von Bubenberg nachfolgt, unter welchem eine bedeutenbe Berfaffungeanberung eintritt, ein weit gablreicherer Großer Rath gewählt wird, weniger leicht von einigen Ginflugreichern zu gewinnen; eben fo eine Mrt von Auffichtebeborbe bes fleinen Rathes vom Bolfe gemablt, burch eine Urt Reaction, wie uns icheint von Seite ber achtbaren Gefchlechter gegen ben übermachtigen Ginfluß eini. ger herren vom Abel und gegen ihre Politif. Goldes wird noch fichtbarer burch bie bezeichnenbe Babl ber Borfteber bes Gemein wefens.

<sup>147) 1349</sup> Febr. 14. Stettler, Reg. Int. 341.

<sup>148)</sup> Meues Schweizerifches Mufeum, Babrgang 1795.

Auf Jafob von Rienberg, unter welchem obige Berfaf. fungeanberung vorgegangen, folgt auf bem Schultheißenfluble Euno Manger, nach einer langen Reibe von abelichen Borfiebern ber erfte aus burgerlichem Gefchlechte. Aus einem achtbaren burgerlichen Befchlechte ju Freiburg im Breisgau berftammend war biefe Ramilie (wohl nicht ohne Ginfluß bes Stifters), bei ber Brunbung ber Stadt Bern babin übergefiebelt, in nicht unverbientem Unfeben geftanben. Guno Munger, bereits in porgerudtem Alter, mar langere Beit Rathemitglied gemefen; mit feinem Bruber Berner batte er jener Gefanbticaft an Ronig Rubolf beigewohnt, welche beffen Unwillen über ben bartnadigen Widerftand ihrer Baterftabt nach beren Demuthigung beidwichtigen follte 148b). Die veranderte Bolitif erweist fich aber noch mehr baburch, bag auf Euno 1302 fein berühmterer Cobn Loreng Munger folgte, welcher von ba bis Ditern 1319 ununterbrochen bie Stelle eines Schultheißen von Bern befleibete; langere Beit bann feiner por ibm 149). Bielfache Berbienfte ließen fich biefem Borfteber bes bernifden Gemeinmefens in giemlich fdwieriger Beit (1308 und nachber) nicht absprechen; allein er vergaß, bag in einem republifanifchen Gemeinwefen, wo bie Theilnahme Aller noch nicht gam leeren Schatten geworben, bie Bolfegunft wanbelbar ift und fich gar ju leicht von einem abwendet, vielleicht felbft nur wenn er, politifc nicht porfictig genug, ju lange an ausgezeichneter Stelle geftanben haben mag, ale fich gleichberechtigt Glaubenben rathfam fcheinen ober von ihnen ertragen werben mag, wogu bann bei langerem, wenn auch im Bangen ehrenwerthen und bem Bemeinwefen portheilhaften Gebrauche folder Dacht auch Menfchliches unterlaufen mag, "wie nun Sterbliche find"; wovon nun, wenn auch eigentlich nicht ein mahrer Grund gur Sintanfegung, fo boch ein Bormand gefunden werben fann. Muf Dftern 1319 erfehte ben vieliahrigen Borfteber bes Gemeinwefens von Bern

<sup>1</sup> b) 6. 0. 6. 55.

beiß; im Buli 1319 finden wir bereits Johann von Babenberg, ben jungern, Cobn bes gewesenen Schultheißen Ulrich.

Porenz Münzer, offenbar in Folge einer Gegenreaction ber abestichen Familien gegen die bürgerlichen Geschlechter, Johannes von Bubenberg, der jüngere. Noch lange Jahre saß Vorenz Münzer im Rathe, geachtet und vielsach in wichtigen Dingen gebraucht und auch in untergeordneter Stellung willig und aufrichtig dem Baterlande seine Dienste widmend 150). Man war eben damals noch nicht auf der Höhe politischer Grundsäße oder Ansichten angelangt, nach welchen man ob verdient oder unverdient um genossenen politischen Einfluß gebracht, nun seine Dienste dem Gemeinwesen entziehen dürse in kleinlichem Grolle, den seiner der größern Alten geübt: oder wohl gar, daß einer in schwererer Berirrung, gleich Camillus, berechtigt sei, die Göster anzussehen, daß sie ihn bald der Nation nothwendig machen möchten!

Borfichtiger handelte Mungers Nachfolger, Johannes von Bubenberg, die gemachte Erfahrung flüger benuhend. Er wechfelte von da an fast durchaus regelmäßig Jahr um Jahr mit Berchtold von Rümlingen, Peter von Egerdon, bann mit seinem gleichnamigen Better, Euno's Sohne, Johannes von Bubenberg, der ältere zubenannt, endlich mit dem Freien Johannes von Kramburg, die von Oftern 1334 — 1338 nach einander ununterbrochen Philipp von Kien die Schultheißenstelle bekleidete, der dann kurz vor dem Laupenfriege abtrat, wie wir oben schon gemeldet. Jest trat wieder der obige Johannes von Bubenberg, Ulrichs Sohn, an die Spise des bernischen Gemeinwesens, nur jest nach dem Tode seines obgenannten Baters selbst der altere geheißen, zum Unterschiede von seinem gleichnamigen Sohne,

<sup>150) 1334</sup> fiben urfundlich (Sept. 30.) Loreng und Werner Munger im Rathe zu Bern, unmittelbar nach den von Kramburg, von Rien und von Bubenberg, ferner wird noch in dem wichtigen Bertrage mit Graf Eberbard von Ryburg vom 9. Bult 1343 Lorenz Munger unmittelbar nach dem Freien Bobannes von Kramburg, dem Schultveißen Johannes von Bubenberg und feinem gleichnamigen Sobne als einer der acht Schiedsmänner von Bern genannt, neben Bohann von Seedorf, Riflaus Lempo, Beter von Balm und Berchtold Glodner.

bem muthigen Bertheibiger von Laupen und fpatern Schultbeiß, binwieber ebenfalls ber altere gebeißen.

Rach ben Regeften von Frauenfappelen 151) mare freilich Laureng Munger 1322 Schultheiß von Bern; er ift aber (außer anbern Unrichtigfeiten) in jener Urfunde unter ben Beffeglern gar nicht genannt. Eben fo irrig nennt ibn bas obangeführte Bergeichniß von Mulinen und jum Babre 1324 ale Schultbeißen von Bern mit Johannes von Bubenberg. Bahricheinlich murbe Rubiner bieburch verleitet, um biefe Beit ebenfalls Loreng Munger ben Schultheißen von Bern einzureiben, nur bag er foldes ein 3abr fruber fest und bas 3abr von Ditern 1323 - 1324 Loreng Mungern anweist, mas er bamit in Berbinbung bringt, bag Ritter Bhilipp von Rien (vielfach ber Theilnahme am Brubermorbe befchulbigt) - wehl im Ginverftanbniffe mit Graf Cberhard - nach Bern gefommen fet und ba er ju biefem fur Bern fo wichtigen Berfaufe vorzüglich gebolfen, jur Belohnung bafur in Rath gelangt, mas ben Unwillen vieler Redlichen in Bern (nicht mit Unrecht) erregt, bag man folde Leute ju Ghren giebe, wie Juftinger berichtet. Diefen Unwillen habe nun gaureng Danger zu benügen verftanben gegen Die ihm feindliche Abelspartei und fei beghalb ju ber Stelle bes Schultheißen wieber gelangt, von welcher er jeboch nach einem Sabre wieder habe weichen muffen. Es ließe fich biefe Combination mobl boren, wenn fie nur nicht bestimmten Urfunden entichieben miberiprache.

Urfundlich ift aber Peter von Egerbon Ebelfnecht Enbe April und Anfang Dezember, mithin von Oftern 1322 — 1323 Schultheiß in Bern 152); obige Angabe ber Regesten, bag nach jener Urfunde in diesem Jahre Lorenz Munzer als Schultheiß genannt sei, ist unrichtig. Eben so wenig sind die beiden andern Angaben, nach welchen Lorenz Munzer entweder von Oftern 1323 — 1324 (nach Ryhiner) oder von Oftern 1324 — 1325

<sup>151)</sup> Stettler, Reg. Frauentappelen 25. Wir muffen, bei aller gebubrenden Bietat fur ben Singeschiedenen, Doch bemerten, bag fie bier und ba nur mit Borficht gebraucht werden durfen.

<sup>52)</sup> Urf. (April 24) Vig. Marci; in Octava Andrew (Dec. 7.)

(nach von Mulinen) Schultheiß von Bern gewesen, mit ben Urfunden zu vereinigen. Urfundlich ist Anfangs Mai, Ende Oftober 1323, Mitte Januar 1324, also von Oftetn 1323 — 1324 Johannes von Bubenberg, der altere, Schultheiß von Bern 153); endlich ist Johannes von Bubenberg, der Jungere, Ende November 1324 und in der Palmwoche 1325, mitbin von Ostern 1324 bis 1325 Schultheiß zu Bern 154).

Ferner spudt noch im Jahre 1331 Lorenz Münzers jungerer Bruder bei Justinger 1331 als Schultheiß von Bern 155); aus ihm vermuthlich (obsichon er ihn gewöhnlich nicht nennt, sondern Tschudi dafür anführt) auch bei Ryhiner, der dessen Bruder, den befannten Lorenz Münzer als Schultheiß ins Jahr 1332 sest, mährend Justinger 156) und nach ihm auch Andere das Jahr 1333 dafür annehmen, wobei Justinger noch den Grund angibt, warum Lorenz Münzer, damals Schultheiß zu Bern, hierauf von diesem Amte verstoßen worden sei. Er habe nämlich bei einem Einfalte der Freiburger in die Nähe von Bern dieselben aus allzu großer Borsicht anzugreisen gezögert.

Allein alle biefe Angaben widersprechen ben Urfunden, für jedes diefer vier Jahre, von welchen die Rede fein könnte. Im Jahre 1330, d. h. von Oftern 1330 auf 1331 ift urfundelich der Freie Johannes von Kramburg Schultheiß von Bern 107), welchem 1331 Oftern bis gleiche Zeit 1332 Johannes von Bubenberg der Jüngere, in diesem Amte folgt 158). Im folgenden Jahre, Oftern 1332 bis Oftern 1333 finden wir dagegen abwechselnd den Freien Johannes von Kramburg als Schult-

<sup>153)</sup> Urfunde Mai 1., Oft. 12. und 29. 1323, Januar 13. 1324. 154) Urfunde Rovember 27. 1324 und Mittwoch nach Palmfonntag 3. April 1325.

<sup>155)</sup> Buftinger G. 80.

<sup>187)</sup> Namlich Urfunde von 1330 Gept. 17., und 1331 Montag nach Invocavit. (Febr. 18.)

<sup>155)</sup> Mamlich Urfunde vom achten Tag nach Dflern, April 7. 1331, und Samftag nach bem gwolften Tag (gan. 18.) 1332,

heißen von Bern 159), welchem umgefehrt fur Dftern 1333 auf 1334 wieber Johann von Bubenberg, der Jungere, als Schults heiß nachfolgt 160).

Sat nun Juftinger etwa, wie er in dronologifden Ungaben öfter ungenau bie Beiten verwechfelt, und mas in bas Krubjahr 1319 geboren mochte (wo wir allerbinge auf Ditern einen Schultbeigenwechfel urfundlich bestätigt finden), in eine fpatere Beit verfest? Dber ließ er fich baburch taufden, bag etwa Boreng Munger wirflich im Jahre 1331, 1332 ober 1333 mabrend ber bamaligen Webben Rubrer eines Saufens Berner war, wo bann Dbergaltes (nach Juftinger) ftattfanb, worauf Boreng Dunger nun vom Commando entfernt worben mare, mas man in fpatern Beiten nicht mehr perftanb, und auf bas Umt eines Schultheißen übertrug, welcher allerdings in ber Regel bie bernifchen Bolfer in jener Beit befehligte? Allerbinge gab es bievon Ausnahmen, nicht nur in ber ernftern Schlacht pon Laupen, wo man aus leicht begreiflichen Grunden einen friegeerfahrenen Unführer mabite, fonbern auch auf fleinern Bugen, wovon wir (nach Juftinger 161) ben Bug ber Berner gegen Bos von Bilbenftein 1324 unter bem Ebelfnecht Dtto von Gufenftein ale ihrem Sauptmann anführen wollen.

Bedenfalls ift nun fo viel flar, daß Lorenz Munger in biefen Jahren nicht als Schultheiß erseht worden sein fann 162). Mag nun auch mehr oder minder Wahres in der lettern von Justinger erzählten Thatfache liegen, immerhin scheint sie aus dem gang richtigen Gefühl hervorgegangen zu sein, daß im Laufe des vierzehnten Jahrhunderts im bernijchen Freistaate sich zwei fast gleich starte Parteien die Waage hielten, von denen bald die eine, bald die andere obsiegte, wo aber der eblere,

<sup>159)</sup> Urfunde Donnftag nach Martini Rov. 12, 1332 und fer. II. vor Lichtmeß (gan. 31.) 1333.

<sup>160)</sup> Urfunde im Dai 1333 und 5. Marg 1334.

<sup>(61)</sup> Buftinger G. 73.

<sup>162)</sup> Der Berfaffer erfennt dantbar an die in diefen Berichtigungen von beren Staatsichreiber Sturler ibm gewordene urfundliche Bulfe.

größere Ginn weber burch plumpen Drud ben Gegner ju erbruden und Die Gegenpartei ju vernichten fuchte, noch eben fo wenig burch fchlaue Berudung ibn um allen Ginflug gu bringen trachtete; wo ein boberer eblerer Beift vielmehr in beiben Barteien wehte, ben Gegner baburch gu befiegen, bas. jebe Bartei ben iconern Chrgeis batte, ben Staat, nicht fic felbit, größer, fraftiger und machtiger ju machen und biefur perfonliche Opfer nicht zu icheuen. Durch folde Befinnung, (theilmeife noch burch bas folgenbe Sahrhundert fortwirfend) wurde Bern eben fo groß und ftart, bag es von ben febr geringen Unfangen feiner Dacht im Unfange Diefes Jahrhunderts am Ende beffelben fo erftarfte, bag es bereits ju einem nicht fo unbebeutenben Bebiete berangemachfen mar, mo in einer Menge ju jedem Opfer bereitwilligen Burger ber Reim gu funf. tiger Große gelegt marb, ale bie frubere Tugend noch nicht fehlte und gunftige Umftande flug benutt murben.

Bie auf Die vierjabrige Amteverwaltung Des Ritters Phis lipp von Rien, Johann von Bubenberg auf Ditern 1338 gefolgt (jest ber Meltere, einft ber Jungere), gubenannt, baben wir bereits ermabnt. Dag berfelbe unmittelbar nach feinem erften Amtejahre bei bem feinem Musbruche fo naben Laupenfriege im Amte blieb, lagt fich begreifen; ber gleiche Brund und Danfbarfeit fur bie von Bater und Gobn geleifteten Dienfte mochte auch im folgenden Sabre für Die Fortbauer Diefes Umtes fprechen; wenn wir ibn aber bon ba an fortwahrend im Ge nuffe ber bochften Burbe bee Freiftaates feben, ununterbrochen bis jum 3abre 1350, fo muffen wir gefteben, bag bie frubere flus gere Politif ibn und feine Battet verlagen bat. Er vergaß, woburch fein Borganger, fein volitifder Begner, vor breißig Babren gefturgt murbe, und verfiel in ben namlichen gebler, burch beffen fingere Benugung einft feinen Gegner ju ftutgen gewußt und weichem er langere Beit mit foldem Safte ausguweichen verstanden batte. Dochte er nun mabnen, bie vier Babre auf einander folgende Amtebauer feines Borgangers Bhilippe von Rien (feit Loreng Milngere Abtreten nie mehr geubt) babe nun icon an langere Dauer biefer Burbe gewöhnt, mochte er hoffen, die von ihm und seinem Sohne im Laupenfriege geleisteten treuen Dienste werden stets in dansbarem Andensen vor dem in Freistaaten so gewöhnlichen Reide bewahren, mochte er endlich auch (worauf Ryhiner beutet) durch
den Tod seines politischen Gegners Lorenz Münzer, der nicht
lange nach 1343 erfolgt sein muß, gewähnt haben, jest vor
jedem irgend zu fürchtenden politischen Gegner befreit zu sein,
denn offenbar war Lorenz Münzer das Haupt der dem Abel
gegenüberstehenden sogenannten dürgerlichen Partei der achibaren
Geschlechter (worauf schon die bei Justinger erhaltenen Sagen
führen), genug, die Thatsache steht fest, daß der vielzährige
und vielsach verdiente Borsteher allmälig die Gunst des Bolses
verlor, und ohne bedeutendere Erschütterung seines so lange
geübten Einflusses beraubt und von seiner Stelle verstoßen wurde.

Justinger ergahlt und diese Begebenheit folgendermaßen: 162b) "Man habe von ihm geredet, daß er Mieth und Gaben nehme, "wobei einige der Angesehenen das Feuer so gewaltig geschürt, "daß der obgenannte von Bubenberg "mit gemeinem Rathe" "abgeset wurde und von der Stadt schwören mußte hundert "Jahre und einen Tag 162c); mit ihm noch andere angesehere "Rathe, wie Ladener, Glochner, die Bern insgesammt ver- "ließen."

Berfuchen wir nun eine Lofung biefer auffallenben Beranberung. Das Sauptfachlichfte bes von Juftinger Gemelbeten fteht fest; eine Beranberung ber Regierung in ben nachsten vier-

<sup>162</sup>b) Buffinger S. 145, zwar irrig vom gabr 1348 (mas urfundlich falfch), allein mas wohl zu beachten ift, er erzählt es erft, nachdem er vorber die Begebenheiten der gabre 49 u. 1350 erzählt, fo wie er auch unmittelbar auf unfere Erzählung mit den Begebenheiten des gabres 1351 fortfährt. Offenbar folgte guftinger einer den Grundzügen nach durchaus richtigen Sage, wußte sie aber nicht mehr recht einzureiben.

<sup>&</sup>quot;De) Dit biefer Strafe von im Sahren und einem Tag ift Buftinger jedenfalls im Berthum; f. o. bei dem einschlagenden Befebe über bas Nehmen von Mieih und Gaben von 1306.

gehn Jahren ift urfundlich gewiß; eine Reihe von Jahren ficht Johannes von Bubenberg ununterbrochen bem Freistaate por bem Jahre 1350 vor, und eben so sinden wir wieder über sechszehn Jahre die Bubenberge als Borsteher nach bem Jahre 1364; zwischen biesen Zeitraumen wechseln jahrliche Borsteher aus achtbaren verdienten Geschlechtern, aber feiner ber Bubenberge, feiner vom altern Abel.

Der Ausbrud "mit gemeinem Rathe" (fei Bubenberg ab. gefest worben) haben wir oben nach ber Sanbfefte erffart: wir meinen bort wie hier und anderwarts bei Juftinger bas communi consilio, mit gemeinem Rathe 163), in gemeinfamer Berathung beichloffene, von einem Beichluffe ber Gemeinbe verfteben gu follen. Run erwahnt Johannes pon Bubenberg ale Schultheißen von Bern eine Urfunde vom 28. Dezember 1349, ferner amei Urfunden vom 8. und 12. Benner 1350, endlich eine vom 22, Mary 1350; im Commer 1350 ift Dagegen Beter von Balm Schultheiß, ja in einer Urfunde vom 30. Juni 1350 ift er bereits ale Schultheiß genanntt es ift nun alfo wohl flar, bag auf gang orbentlichem gefenlichem Bege Johannes von Bubenberg erfest marb und er mit feinem Unbange von ben einflugreichften Stellen entfernt, nicht in einem Tumulte, nicht in einem Butiche, fondern in ber burch bie Sanbfefte garantirten Form, mo bie Gemeinbe jabrlich ibren Borfieber ju mablen bat, in ber öfterlichen Beit nach langft bergebrachter Sitte, ficher icon vom vorigen Jahrbundert ber. Die Gemeinde bat alfo bier nur von ihrem conftitutionellen Rechte Gebrauch gemacht, Bas war nun die Beranlaffung einer folden auffallenben Beranderung, Die mit einer etwa nur momentanen Entfernung auf ein ober zwei Jabre nicht verwechfelt merben barf? Juftinger gibt Ausfunft bieruber, offenbar nach erhaltener Ueberlieferung: ee fei jence gefcheben, weil betfelbe Dieth und Gaben genommen. Go lautete obne 3meifel Die Anflage; bat fie nun bem folgenden Beichluffe ale Grund gebient ober pur jum Bormande? Rlar ift wohl genug, bag bier die Gagung

vom Sabr 1306.

von 1306 (das Berbot in feinerlei Beife weber Mich noch Gaben zu nehmen) angewandt wurde; eine fehr wichtige Sapung, die je am Wahltage der obersten Behörden gelesen und beschworen werden sollte und eine der sogenannten Fundamental. Sahungen, wie man es später hieß. Justinger verrath deutlich genug, daß er solches nur für einen Borwand hielt. ich); man sieht, jene Bewegung ist von ihm so wenig versstanden, wie der Pataviner einst die Kämpfe der Plebejer und Batrizier in der alten Roma begriff.

Berfuchen wir nun ausgehend von bem, mas burch fichere Beugniffe feititebt, und von ba auf Babrideinliches ichließenb -Bewißheit ift ja in biftorifden Dingen bem Sterblichen fo felten gegeben und bei fo fparfamen Quellen fast unmöglich eine möglichft unbefangene Lofung. Abgefeben von bem Berbienfte mancher Borfahren biefes nicht nur burch Geburt (was ber Bufall auch minber Burbigen gutheilt), fonbern auch burch mabren Abel ber Gefinnung ausgezeichneten Gefchlechte batte ber Gobn Johannes von Bubenberg in gefahrvollen Tagen bas Bollwerf von Bern, Laupen muthig vertheibigt; (wie einft in noch fcmereren Tagen noch rubmvoller fein Enfel eine anbere Bormauer Berne und ber Gibgenoffenschaft belbenmutbig vertheibigen follte); ber Bater (gleichen Ramens) batte binmieber in biefen ernften Zagen bas Gemeinwefen von Bern rubig und feft geleitet, in ber Stunde ber Gefahr; er hatte ferner - nicht obne perfonliche Befahr bei ungludlichem Musgange - Bern vielleicht vor Bieberholung ber unter Konig Rubolf erlittenen Drangfal befreit, indem er ihnen burch bereitwillige Deffnung feiner Befte bie Doglichfeit gab, fich bie nothigen bereits feblenben Lebensmittel ju verichaffen und fo ben gablreichen, über Die erlittene Rieberlage bochlichft erbitterten Feinden gu miberfteben. Golde Manner burfen nicht fo leichtbin verbammt merben. Unbrerfeite fuhren mir ben Wortlaut jener ichon berührten Sagung an, bag feiner Miethe nehmen foll in feinen Burg.

<sup>161)</sup> Man redt von ibm (daß er Mieth und Gaben nehme), und bliefen etlich ber Gewaltigen ju, als faft (fo febr) bag er abgefest ward.

rechten, in feinem Bund, in feiner zu leistenden Gulfe, um fein Gelb ober Bau in Bern, um fein Amt ober Rechnung dafelbst. Wie leicht war da nicht im eint oder andern Falle eine Klage zu erheben mit mehrerem oder minderem Grunde, und wie leicht hat nicht von je eine folche Klage Eingang gefunden beim beweglichen Bolfe, bei den Quiriten an der Tiber, wie beim geiftreichen Bölflein der Lieblingostadt der Pallas Athene, wie in unfern Tagen noch auch da, wo attisches Salz und Kömerernst nimmermehr gefunden wird.

Dann erwäge man noch die fehr verschiebenen Begriffe jener Zeit von den unfrigen über das Nehmen von Miethe und Gaben; wir wollen hier nicht wiederholen, was wir anderwärts spezieller ausgeführt haben 165), daß wir nach den Begriffen unserer Zeit richtend, einen Seckelmeister Frankli, den hoch herzigen Bertheidiger von Murten, den die fremde Bension doch nicht blendete und der Ludwigs Gold widerstand wie des Burgunders Eisen, den edeln Reformator Zwingli, ja eine sehr bedeutende Zahl der Magistraten des siedzehnten und achtzehnten Zahrhunderts in Bern, wie anderwärts in der Schweiz und braußen nach jenem Gesehe verurtheilen müßten; ja wenn wit Bestechung aller Art, die seinere und gröbere gleich ahnden wollten, so dürsten wohl unter allen Zeiten und Nationen nur äußerst wenige seltene Sterbliche nie irgend einer Art der Bestechung zugänglich, nie der einen oder andern erlegen sein.

Betrachten wir bagegen auch wie billig die Führer bet Gegenpartei, einen Beter von Balm, die Seedorfe, von Krauchthal, von Gyfenstein u. A., lauter Manner aus Geschlechtern, die wie die Münzer in die Zeit der Gründung des bernischen Gemeinwesens hinaufreichten, so gut als das Geschlecht der Bubenberge: so haben wir oben 3. B. Beter von Balm (mit Ulrich von Gysenstein und Peter von Seedorf) bei der versuchten Ausgleichung mit Freiburg im Jahr 1338 thatig geschen, wir fennen ihn als den erftgenannten Benner zur Zeit bes

<sup>165)</sup> Progeg bes Sedelmeiftere Brifchberg, & 5 und 6.

Laupenfrieges 166) (von Buftinger aufgeführt), er ift einer ber acht angesehenen Schiebsmanner von 1343 f. o. n. 150, er flegelt neben bem Schultheißen von Bubenberg in einem Raufe von Buchfee 1346 (Dez. 13.) Reg. Buchsee, 126; wir feben ibn balb ale Schultheiß von Bern felbft in geachteter Stellung por ber Gibgenoffenschaft 166b); wie wir Beter von Geeborf oben ebenfalls genannt fanden, feben wir in wenigen Jahren Beter und Cuno von Geeborf auf bem Schultheißenftubl, Sans von Geeborf fennen wir (aus bem gleichzeitigen proel. Laup. und nach biefem aus Juftinger ale einen ber Beimlicher gur Beit bes Laupenfrieges); Johannes , Beter und Cuno von Geeborf find Bruber, Cobne Beinrichs von Geeborf, bes Mungmeiftere in Bern 1660). Die fromme Dachtilb von Geeborf. bes reichen Beinrichs von Geeborf Bittme, - in ber zweiten Salfte bes breigehnten Jahrhunderts - fennt jeder Berner, ber fich mit Stola ber fconen Stiftung ber Infelanftalt erinnert; ebenfalle alfo ein Beichlecht, welches in Die erften Beiten Berns hinaufreichen muß; eben fo auch ohne Zweifel bas Gefchlecht ber von Rrauchthal, welchem ber erfte namentlich genannte Schultheiß von Bern entfproffen; endlich bie von Gufenftein, unter ben Rathen Berne im breigehnten Jahrhundert ofter genannt, von benen Bater und Sohn in einem Beitraum von mehr benn fechezig Jahren bie angefebene und wichtige Stelle eines öffentlichen Schreibere im bernifchen Freiftaate befleibet; feben wir nun unter ber Bermaltung bes bernifchen Gemeinmefens

<sup>166)</sup> Die gleichzeitige narratio prælit Laupensis febt ibm jedoch Rudolf von Muleren vor, ermiefenermaßen (wie uns Adrian von Bubenberg im Ewingberrenfireit belehrt) aus einem bis jur Grundung Berns hinaufreichenden Geschlechte.

<sup>161</sup>b) Burich erwählt - in feiner Streitigfeit mit habsburg -Rappersmol vor ber Mordnacht 1351 - als feine Schiedsrichter ben Schultbeißen von Bern, Beter von Balm (mit Ritter von Rien). Sammlung ber altern eidgenöffischen Abfchiede Dr. 15, vom 12. Ditober 1351.

<sup>166</sup>c) Raufbrief von Greda, Wittme Des Beinrich von Seeborf, quondam monetarii in Berno. 1339 fer. V infra Octavam Pasche. Staatsarchiv von Bern.

burch biese Manner so manche schöne Erwerbung angebahnt ober bewerkstelligt, so vergessen wir namentlich nie — mas tein Berner je vergessen soll! — daß eben diese Manner es waren, benen wir den Eintritt in die Eidgenossenschaft verdanken; so mussen wir umgekehrt auch den Gegnern der Bubenberge und bes Adels Gerechtigkeit widerfahren lassen, wir sehen bald, daß wir es hier mit keinen Demagogen, weder mit einem Gerder Kleon noch mit einem Lampenhändler Hpporbolos oder dergleichen zu thun haben.

Wir lieben, wie bereits angebeutet, eben nicht bas Strahlende zu schwärzen noch bas Erhabene in Staub zu ziehen,
wir überlassen das solchen, die in ihres Nichts durchbohrendem
Gefühle um einige Zuß höher zu stehen vermeinen, wenn ihnen
gelungen oder doch von ihnen versucht worden, einen verdienten
Mann zu ihrer Gemeinheit herabzuziehen; hinwieder glauben
wir dann freilich auch nicht, daß ein noch so sehr verdienter
Ruf, eine noch so hohe Stellung, ein noch fo ruhmvoller Rame,
in einem freien Gemeinwesen über Recht und Geset erheben
durse.

Dhne baber einem verbienten Mann, aus einem um Bern hochverdienten Geschlechte ju nabe ju treten, glauben wir, von Bubenberg burfte im gut langen Befipe feiner Dacht, langer ale in einem gemeinen Befen leicht ertragen wird, wo noch ein lebhafterer Ginn fur Freiheit fich regt und Gleichberech tigung Aller furans nach bem Tobe bes einzigen Rebenbuhlers, ben er glauben mochte noch icheuen gu follen, endlich im ftolgen Bewußtfein ber burch ibn und feine Borfahren bem Freifigate geleifteten Dienfte, er mochte bieweilen allgufehr vergeffen haben, bag er gwar ber Erfte fei im freien Bemeinwefen ber Berner, allein ber Erfte unter Seinesgleichen, er mochte ebenfalls verbiente Mitburger verlegt und gefranft haben : er mag vielleicht gegen jenes angerufene Befes, ba wo bie Scheibelinie fcmer ju gieben ift zwifchen bem noch Erlaubten, burch Berfommen und Uebung nach Geftattetem ober wenigstens boch Connivirtem (wenn auch burch bas ftrengere Gefet einer reinern Moral verponten) und bemjenigen, welches bem Gefege bereits anheimfallt, er mag biese feine oft fast in einander laufende Linie überschritten haben : was vielleicht bei nicht verlorenem leutseligen Wefen, bei nicht hervorgetretenem lleberheben leichter verziehen worden ware.

So mochten jene Manner wirklich glauben, ihre Pflicht gegen bas Baterland zu erfüllen, baburch baß sie jenes Geset in Anwendung brachten gegen den langjährigen Borsteher und ihn mit seinen Anhängern auf jene Satung gestütt von allem politischen Einflusse entsernten. Wie leicht aber eine solche Beschuldigung erhoben werden mag und geglaubt in aufgeregter Zeit, sehen wie unter anderm im Berlauf dieser Erzählung bei dem nach vierzehn Jahren erfolgten Gegenstoß, wo wir in neuem Bechsel diese jest siegreiche Partei wieder gestürzt sehen weeden.

Diffenbar ift nun aber bie Radricht übertrieben bei 3uftinger, bag von Bubenberg mit feinem Unbange verbannt worden fei. Er wich bem Sturme fluglich, jog fich auf feine Refte Spiet gurud, von wo er fich in ber letten Beit feiner Entfernung von Bern auf feinen Stammfig in ber Rabe von Bern begeben haben mag, um ba die ihm gunftiger werbenbe Stimmung abzumarten : ungefranft übrigens und fo menig als fein großerer Entel - biefer überbieß in entichieben ungerechter und ungefesticher Entfernung von ben Befchaften entgog er fich bem Baterlande : beim legten Buge por Burich, wo Bern - laut feinem Bunbe - mit aller feiner Dacht, mit allen feinen Bunbesgenoffen ausgog, mit ihnen auch acht verburgrechtete Freiherren, ba finden wir nach ben beiben Rittern von Rien und von Belv, auch die beiben Buben berge genannt, Bater und Gohn, und mit ihnen ben Belben von Laupen 167). Saben wir unter bem ebenfalls mit ben Bubenbergen entfernten Blodner jenen Beimlicher Berchtold Glodner gu verfteben 168), fo finden wir ibn urfundlich bereits im folgenden Frubjahr im

<sup>167)</sup> Siebe bei Buftinger G. 150 und aus ibm bei Efcubi I, 415.

<sup>168)</sup> Narrat. proel Laup. und hieraus auch bei Buftinger.

Rathe zu Bern 169). Erwagen wir endlich noch, bag laut eben Diefer und andern Urfunden ber Freie von Rramburg, ber Ritter von Rien und andere bes Abels im Rathe und in ben Beidaften blieben, mochte man auf eine Bewegung gegen bie Bubenberge vielmehr perfonlich, benn gegen ben Abel überhaupt gerichtet fcbließen.

Hebrigens zeigt noch beutlicher bie ebenfalls burch bie Bemeinde bewirfte Burudberufung ber Bubenberge, worfiber Buftinger fich bestimmter ausspricht, bag auch bie Ent fernung berfelben pom Stagisbienfte burch bie Bemeinbe beichloffen worben : Die Ermahnung biefer lettern Berfammlung ber Ge meinde mag aber barum von Juftinger unterlaffen worben fein, meil fie in ber öfterlichen Beit ftattfanb, mabrend er bingegen jene fpatere barum ausbrudlich ermabnt, weil fie in weniger gewöhnlicher Beit (im Buli ober vielleicht gegen Ende Juni, bei ber legung ber halbjabrlichen Rechnung auf St. Johanness tag ju Conngichten?) abgehalten murbe.

3m Monat August 1350 wird eine Uebereinfunft gefoloffen, unter bem Coultheißen, Beter von Balm jur Schlichrung von Streitigfeiten unter beibfeitigen Ungehörigen einerfeite gwifden Frang (von Montfaucon) Bifchof von Laufanne, Amabeus (bem f. g. grunen) Grafen von Cavot, Jsabella de Chalons, Dame de Vaud, nebst Ratharina ibrer Tochter; enbererfeite gwifden Coultheiß, Rathen und Be-

meinben von Bern und Freiburg 170).

3m Rovember bes folgenben Jahres erneuern Schultbeiß, Rathe und Die Burger gemeinlich ber Stabte Bern und Solothurn ihren alten Bund mit gemeinem Rathe, Rur bedingt wird bas romifche Reich noch porbehalten, name lich nicht, wenn es bie eine Stadt wiber ihre Freihelten angreife 171). Um Die gleiche Beit erneuern ihre alten Bunpe Die

<sup>169)</sup> Reg. von Frauen. Cappelen 1351 Mary 6.

<sup>(170)</sup> Scultt. conss. et communitates de Berno et de Friburg. 1350. im Monat August. Rec. dipl. 111, 113 Hrt. 178.

<sup>171) 1351</sup> Nov. 22, Ereibeiteb, 87 (G. 99. 1818).

Stabte Murten und Bern, Rathe und Gemeinbe von Bern, am Schluffe jeboch vollständiger Schultheiß, Rathe und Bes meinbe von Bern 172), ebenfo finden wir es auch im Bibimus Diejes Bundniffes vom 3ahr 1450 burch Bruber Ctang (Des beutichen Orbens, langere Beit - bereite 1441 - Leutpriefter in Bern). Ferner erneuern Unfange bee 3abres 1352 Coults beiß, Deier, Rathe und bie Burger gemeinlich von Bern und Biel ihre alten Bunbe 173). Bon wieber erneuertem freundichaftlichen Berhaltniffe ber beiben Schwefterfiabte geugt Die fury nachber von Schultheiß, Rathen und Ge meinde von Bern an ihre Freunde und Eingenoffen Schults beiß, Rathe und Gemeinbe von Freiburg burgrechisgemaß geftattete Erlaubnig, ben Ritter Bilbelm Bicherens jum Burger angunehmen 174). 3m Berbfte biefes Jahres 1352 faufen Schultbeiß, Rath, Die CC und Die Burger gemeinlich von Bern von bem Freiherrn Thuring von Brandis Die Burg ju Mulinen mit ben Dorfern Reudlen und Bengi und bem Rirchenfage von Mefche um 3723 Gulben 175). Bereits im Dat Diefes Jahres hatte ber Freiherr Johannes von Weißenburg megen ber ihm und feinem Bruber Rubolf oft geleifteten Dienfte und geliehenen Gelber, bem Schultheißen, Rathe und ber Bemeinbe von Bern feine Ginfunfte im Thale von Brutigen auf funf 3abre 176) überlaffen.

<sup>172)</sup> Meben advoc. conss. et communitas de Mureto fichen Consules et communitas de Berno; am Schluffe scult. conss. et communitas de Berne; im dritten herbitmonat b. h. November 1351 nicht, wie irrigeitirt worden ift, am 3. September. — Staatsarchiv von Bern, Freiheitsb. f. 86.

<sup>173) 1352</sup> Montag nach Bingengen. Jan. 23. Freiheitsb. f. 101.

<sup>1352</sup> Febr. 15. Rec. dipl. III, 123 Urf. 182.

<sup>1352</sup> Oft. 15. St.-Archiv v. Bern. (G. B. 1830). Bft bier ein freiwilliges Darlebn ju verfiehn von Seite der 28 genannten Burger oder ftellen fie fich als Burgen und Garanten
ber Schuldfumme dar?

<sup>176) 1852</sup> Mai 24. St. Archiv v. Been. (Rob. Band II, G. 191).

Da tritt nun Bern formlich in ben Bund ber Gibgenoffen, ale legtes Glied ber altern Berbindung ber f. g. acht alten Drte: allerdinge junachft nur mit ben Stiftern bes Bunbes ber Eidgenoffenschaft, ben brei Urfantonen in unmittelbarer Berbindung. Bern mit feinen gabtreichen im gangen ganbe weit und breit gerftreuten Berburgrechteten, beren Bewicht ber Abel bei Laupen erfahren; feit mehr benn einem Jahrhundert bereits an ber Spige einer Gibgenoffenschaft in Burgunben, Bern mit feinen Bunbesgenoffen von Freiburg und Solothurn, von Biel, von Murten, von Beterlingen : Bern mar eine wichtige Erwerbung fur ben jungen Bund ber Giogenoffen, ber erft in ben zwei letten Jahren fich burch brei neue Glieber verftarft hatte. Simwieber hatte benn Bern auch von ben nun auf ewig verbundeten Bunbesgenoffen fruber bereits an feinem größten Tage ben bruberlichen Beiftand erfahren, ben gwar noch fein gefdriebener Bund gebot, ber aber im Bergen freier Manner unaustofdlich eingegraben ift, bag treue Freundichaft eben in ber Roth fich bewähre. Es fommen nämlich in Lugern au einem ewigen Bunbe überein Schultheiß, Rath, Die CC und Die Burger gemeinlich ber Stadt gu Bern mit ben Landammann und ganbleuten gemeinlich ber ganber qu Uri, Schwyz und Unterwalben 177). Rach altem Gebrauch foll biefer Bund von allen Alten ober Jungen bet einer Erneue rung nach funf Jahren je auf Enbe Dai befdmoren merben von Mannern ober Knaben je ob (uber) fechogebn 3abren : was alfo boch wohl in einer Gemeinbeversammlung gefcheben mußte, wie bieß auch bei frubern Bunben ber Fall mar. (Auffallen mag bier nur bie Bestimmung, baß fo wie im verfloffenen Jahrhundert nach ber Sandfefte bas vollenbete vierzehnte angenommen murbe als terminus a quo hier nun bas vollenbete fechegebnte Jahr gefest ift. Rugte fich Bern bierin etma feinen neuen Giogenoffen, indem im Bundbrief von Bug vom 27. 3uni 1352 Diefe Bestimmung von fechesehn 3abren

<sup>177)</sup> Urf. im St. Archiv von Bern und abgebrudt in ber amtlichen Sammlung ber altern Abichiebe. Lugern 1839 G. XXXII fag.

fteht 178). Ober hatte fich etwa biefe Bestimmung in Bern felbft geanbert ?

Am folgenden Tage kam man noch zu Luzern von beiden Seiten überein (von Bern Schultheiß, Rath und die Bürger gemeinlich der Stadt zu Bern), daß die drei Waldflätte auf Mahnung ihrer Eidgenoffen von Zurich und Luzern ihre Eidgenoffen von Bern auch mahnen mögen, so wie die von Bern auch die von Zurich oder die von Luzern in ihren Bund nehmen wollen 179). Um gleichen Tage verpflichten sich hins wieder auch die drei Waldflätte laut obigem Bunde mit Schults beiß, Räthen und Burgern der Stadt Bern auf deren Mahnung auch die von Zürich und Luzern ausmahnen zu wollen 180). Bei Angriffen mag der Rath oder die Gemeinde ber geschädigten Stadt oder Landes die Berbündeten zur Sens dung von Boten im Kienholz zu tagen ausmahnen.

Wie wir oben Beter von Balm als Schiederichter gefunden haben, fo fpricht auch Cuno von Holz 1353 als Ammann bei einer ftreitigen Burgerannahme zwischen ben Burgern von Bern und Freiburg: er entscheidet zu Gunften Berns 181).

Um fie mehr im Bufammenhange und aufeinander folgend geben ju fonnen, holen wir hier verschiedene Ordnungen unter biefer feit 1350 eingetretenen Regierung nach.

Bir beginnen mit einer Berordnung etwa vom Jahre 1351, die zuerst bei Justinger 182) sich sindet, wo sie sich aber nur sagenhaft erhalten hat. Er meldet, Graf Beter von Aarberg habe 1351 den Bernern die Herrschaft Aarberg um 4000 Gulden auf Wiederlosung verfauft; er sei aber noch dort gesblieden, frank am Aussage, weshalb die Bögte (von Bern) zuerst ungern dahin gezogen, daher zu Bern verordnet worden,

<sup>178)</sup> Chen ba Geite 22.

<sup>177)</sup> Urfunde im Staatsarchiv von Lugern, abgebrudt in obiger Sammlung G. 36.

<sup>154)</sup> S. W. 1829, S. 588.

<sup>18</sup>r) Buft 7. Rec. dipl. 111, 137, Urfunde 189.

<sup>155)</sup> Buffinger, Seite 146.

bag wer bafelbft ein 3ahr Schultheiß gewefen, im folgenten 3abr ale Bogt nach Harberg geben muffe. Rubiner 183) beutet (wohl auch von Mulinen) richtiger auf ben mahren Grund biefer Berordnung, Die er nicht unwahrscheinlich auf ben madem Beter von Balm, bas Saupt und bie Geele berjenigen Bartel, welche bei ber Beranberung bes 3abres 1350 fiegreich an's Ruber bee Staates getreten mar, gurudführt, ber, weiter febend, burch ber Dunger und Bubenberge Beifpiel und Schifffal belehrt, obige Berordnung bewirft und feftfegen bilft, bag wer ein Sabr Schultbeiß gemefen, bas nachfte Jahr nach Marberg gieben follte: feineswegs aber wegen ber gurcht por bem Mudfage bes Grafen Beter , mobl aber barum mochte eine folche weife Berordnung erfolgen, vielleicht auch nur eine folde Uebung eintreten, damit Die Erlangung eines allgu großen Ginfluffes im Staate, wie ibn eben jene geubt, moglichft erichwert murbe. Go rieth ber Gble von Bunbolbingen auf bem Schlachtfelte von Sempad (in bem Mugenblide, me fleinliche ober angfticht Rudfichten auf Stand und Beichlecht fdwindet und ein Bedanfr nur etlern Secken verjourebt, das Bateriand geeint und glibatiod ju weifen feinen Mirbelrgern als legast Bermächteit 34. fie fellten feinen Schultheis linger benn ein Juft am Amte lation 154)

Nicht, et um allestingt und untuntich begefellt, das, is bange derie Karen am Ander des Staans, ein jähnlicher Macht der Anne ames Schulbeijen fan innd; um Pear ren Kadu war en den der derben Jahren von Offen 1350 bis 1351 und den den der Sid und der der Sid Sid Schuldsteil, was der

<sup>&</sup>quot; Com N & 60, 30

the places, in a large Armong Solut Laboritus in this of the places, in a large Armong Solut Laboritus in this of the places, the places of th

ebeln Freund bes Baterlandes gerade zu jenem Schritte bewogen haben mag. In den folgenden Jahren bis 1364 finden wir nie mehr den nämlichen Mann in diesem Amte ein zweites Jahr hindurch, regelmäßig wechselt ein anderer dieser Partei auf Oftern ab, sowie mit dem Sturze berselben diese weise Besichränfung selbstfüchtig vergessen wird, und spätere vielfache Versuche, dem dadurch entstehenden oft lebhaft gefühlten Uebel zu begegnen, werden wir in fünftiger Zeit zu erzählen haben.

Eben dieses Außerachtsehen jener Ordnung nach einem furzen Zeitraum mag Veranlaffung gewesen sein, daß der wahre Grund berselben zuerst wohl nicht unabsichtlich zu verwischen gesucht wurde, da er offenbar einen stillen Vorwurf eines selbstssüchtigern Regiments enthielt, allmälig aber wirklich in Versgessenheit gerieth, so daß bereits Justinger benselben nicht mehr fannte.

3ft aber an jener Berordnung noch etwas mehr mahr, ale ber fabrliche Bechfel bes Schultheißenamtes, fo ift boch ficher auch außer ber Unrichtigfeit bes Grundes, warum ein Schultheiß von Bern bas nachfte Jahr habe Die Bogtei ju Marberg annehmen muffen, auch noch biefe lettere Behauptung Buftingere unrichtig. 3mar befigen wir noch feine bereinigten Bergeichniffe ber Bogte im viergebnten Jahrhundert und felbit noch in ber erften Salfte bes funfgehnten Jahrhunderts; Die gewöhnlichen Angaben ftammen aus Bergeichniffen, im Unfange Des fiebengehnten Jahrhunderte, entworfen und fur jene altere Beit faft nur wie gufammengewurfelt; es mare auch wirflich eine verdienftliche Arbeit fungerer Forfcher, aus ben nun reich lich geöffneten Quellen ein fritisch-berichtigtes Bergeichniß Diefer Bogte im vierzehnten und funfgehnten Jahrhundert berguftellen. Bebenfalls find wir jedoch im Stande, wenigftens aus einer fichern fpater genauer anguführenben Urfunde bie Unrichtigfeit jener Behauptung von Juftinger barguthun. Beter von Gees berf ift urfundlich von Oftern 1354 bie 1355 Schultheiß gu Bern; nun muß er nach jener ichon berührten Urfunde 1358 (ober febenfalle 1357) Bogt gu Marberg gemefen fein; er ift aber nach obigem Jahre nicht mehr gum Schultheißen von Bern gewählt worben, fowie übrigens auch bie Art feiner Bahl jum Bogt nach Aarberg eben nicht fur jene Berordnung fpricht.

Bir geben über ju andern Capungen aus Diefem Beitabidnitt, Die und in bestimmterer Form erhalten finb. Dan mußte ben Beift ber Freiftaaten, mo noch ein frifcher, lebenbiger Sauch ber Freiheit weht, fcblecht fennen, wenn man eine gefturate Bartei, bie vom mehr ober minber faft ausschließlich geführten Staateruber entfernt wird, nun auch um allen politifden Ginfluß gebracht mabnte. Befeitige man auch bie ber porragenbern Berfonen einer Bartei, immer bleiben noch einzelne Anhanger übrig, bie in ber Stille auf gunftigere Beiten bar rent immer noch bie alte Berbindung ju unterhalten fuchen. Daß bas angefebene Beichlecht ber Bubenberge, bie fo lange in ben hochften Stellen bes Staates gefeffen, Die in ber Stadt noch bebeutenbe Befigungen batten, wie es icheint auch in ber Umgebung noch ergebene Unbanger befagen, noch auf gabireiche Freunde gablen fonnten, ift an fich fcon flar; einige ber fols genben Berordnungen icheinen aber faft wie gegen einen von beren Unbang beforgten Staatoftreich gerichtet; es fcheint, man wollte ungefegliche, tumultuarifde Berfammlungen ber Bemeinbe binbern, von einem Sinberniß gefeglicher, regelmäßiger Berfammlungen ift ba gar feine Rebe, es werben biefelben viel mehr ausbrudlich in Diefer Sagung anerfannt. 3m Jahr 1351 an Sanft Johannes Abend ju Conngidten (etwa am Borabenb ber auf ben folgenden Zag jur Genehmigung ber Salbjahrerechnung berufenen Beborbe?) erlaffen Schultheiß, Rath und CC folgende jahrlich auf Ditern, wo man bie CC fest, gu befdmorenbe Capung: "Ber freventlich ju Bern an Die Glode "fclagt, bie Bemeinbe gu fammnen (verfammeln) ober "fonft bie Bemeinde fammnet ohne Rath und Bebrif bes "Schultheißen, bes Rathe und ber CC ober boch ber Debrbeit "unter ihnen (Feueregefahr ausgenommen), ber foll ewig außer "ber Ctabt fein und Pfund 100 gablen" 185). Ge ift flar, bag

<sup>185) 1351</sup> Buni 23. Staatfarchiv von Bern. (Gol. 2B. 1829. S. 158.)

biefe Berordnung von Schultheiß, Rath und ben CC erlaffen, nicht nur ben Bestand einer Gemeinde entschieden voraussetzt, sondern auch beren gesetzliche Bersammlungen anerkennt, und zwar anerkennt sie nicht nur die gewöhnlichen, ordentlichen Berssammlungen berselben, sondern auch außerordentliche in außersgewöhnlicher Zeit, nur sollen sie in gesetzlicher Form statt haben, nicht tumultuarisch nach dem Gutdunken einzelner frürmischer Röpse etwa ober durch eine Faction zum Durchsehen ihrer Plane in frürmischer Gile zusammengerafft.

Sider nicht ohne Bufammenbang mit ben obermabnten Beforgniffen und baberigen ichugenben Borfehren finden wir anberthalb 3abre fpater folgende Borfdrift von Schultbeiß, Rath, ber CC und ben Burgern ber Stabt Bern (vom Unfange bes 3abres 1353), einhellig und mit gemeinem Rathe (ficher alfo burch bie Gemeinbe), "bag feiner mit "bem anbern runen foll 186), um etwas, bavon in unferer Stabt "ober in unferer Bemeinbe ober bei Schultheiß, Rathen ober "ber CC Dighelle entfteben mochte, jahrlich auf Ditern, wo "man bie CC fest, ju befchworen" 186b); ja man ging noch weiter, bis ju einer Art Ditracismus, "indem menn einer ober "mehrere bei bem Rathe ober ber CC in Berbacht famen, bag "feinetwegen Dighelle ober Schaben entfteben mochten, fo fol-"len fie auf funf Jahre Die Stadt meiben und eine Buge von "Bfund 10 gablen." Gei es nun, bag bie baberigen Beforgniffe mehr ober minber ungegrundet maren ober bag biefe ftrens gern Bestimmungen abidredten vor unerlaubten Berfuchen ober mblich, baß bie Sanbhabung ber Gefete (wie oft gefdicht) milber war, benn ihr Laut und Buchftabe; genug, wir lefen nicht, bag von biefer febr gefahrlichen Befugnif Gebrauch gemacht wurde, ba fich boch fonft wohl eine Erinnerung an berartige Strenge erhalten haben murbe. (Sollte vielleicht gar bie im 3ahr 1364 wieder obfiegende Wegenpartei bei bem fogenanns

<sup>136)</sup> Runen, ine Dbr fluffern, fich beimlich unterreden, fich beimlich zusammentbun, von beimlichen Bersammlungen, von benen fpater bestimmter die Rebe ift.

<sup>18&#</sup>x27;b) 1353 Jan. 9. S. W. 1829, S. 158-60.

ten Geltenhale: Tumulte von biefer Sapung Gebrauch gemacht haben?)

Bir reiben bier aus ber altern Stabtfagung nod Folgendes an: "Dag wer in ber Stadt ohne Erlaubnis einen "verborgenen Sarnifch tragt, einen Monat von ber Stabt fab. "ren und gebn Schillinge jur Bufe gablen folle. Burbe aber "Bemand in fold verborgenem Sarnifd einem vor beffen Saufe "marten ihn ju ichabigen (ber Schabe gefchebe ober nicht), ber "Jahlt Bfund 5 Buge und fahrt ein Jahr von ber Stadt. Gben "fo abnlich gegen einen, ber ein Schwerbt mit Befabrbe "tragt, nebit Bericharfung, fo er baffelbe gegen Jemanb gudt." Babricheinlich gebort ebenfalls in Die namliche Beit folgenbe Berfügung (ebenfalle Rus und Friedens willen ber Ctabt erlaffen): "bag mer bei verfammelter Gemeinde ober "CC 187) gegen Bemand im Borne bas Deffer gudt ober fonft "freventlich Sand an ibn legt, in ber Gemeinde Sanbe auf "ber Gemeinde Gnabe mit Leib und But verfallen fei" 138), (Die merfmurbige Erhaltung biefer legten Sagung noch Anfange bes fiebengehnten Jahrhunderte nebft ter intereffanten Gubfits tution ber Gemeinbe burch bie CC werben wir fpater angur merfen Unlag baben.)

Bebenfalls im Zusammenhang mit obigen Beforgniffen, feineswegs als bloße Polizeiverfügung zu Erhaltung guter Ordnung, fieht die einige Jahre nachher am Oftermontage 1359 erlaffene Sahung, "wo ber Rath, die CC und die Gemeinde "von Bern verordnen, daß Niemand nach ber andern "(zweiten) Feierglode in der Stadt ohne Licht gehen "foll, worüber der Schultheiß zu wachen hat, dem hiefür "volle Gewalt ertheilt, deshald auch zu seiner Sicherheit ein "Schirmbrief verheißen wird" 189).

Dhne bag wir einen Bufammenhang nachzuweifen vermochten, nur ber Beitfolge wegen reihen wir hier noch folgenbe

<sup>187) ,,</sup> Wenn unfer Gemeind ober unfer Breibunbert fament ifi."

<sup>189) 1359</sup> Mpril 22. G. 93. 1829, Sette 563.

Berordnung von Anfangs des Jahres 1361 an von Schultheiß, Rath und gemeinlichen ben Burgern von Bern erlaffen an, welche einem andern lebel begegnen foll, durch welches das Familienglud gefährdet zu werden drohte, so wie jene Sapungen für die öffentliche Sicherheit sorgten; wir meinen das Berbot der heimlichen Ehen oder Wintelehen, welches für wichtig genug erachtet wurde, ebenfalls mit den wichtigsten Sapungen auf Oftern, wo man die CC seht, beschworen zu werden. Laut dem Eingange dieser Berordnung wird sie nach dem auch von andern Reichsstädten gegebenen Beispiele erstaffen 198).

Unerwartet sah sich Bern auf einmal von einer nicht uns bedeutenden Gesahr durch Erneuerung von Ansprüchen bedroht, die längst erloschen schienen. Karl IV, der römische König, welcher zehn Jahre früher so bereitwillig die Rechte und Freis heiten Berns anerkannt und bestätigt hatte, ließ sich (wohl nur durch seine neue Kamilienverdindung mit dem Hause Destreich) dazu bewegen, Schultheiß, Rath und den Burgern ges meinlich der Stadt Bern zu gedieten, seinem Sohn (Cisdam) Herzog Rudolf von Destreich, als ihrem Reichsvogt und Pfleger zu huldigen 191). Glücklicherweise für Bern war dieser lebenslustige genußsächtige Kürst eben nicht der Beharrlichste in seinen Entwürsen; genug, die Kolge zeigt deutlich, daß Karl von Bern sept oder bei dessen glänzendem Empfange nach wenigen Jahren in Bern gewonnen, diese Ansprüche nicht weiter sorisepte, sondern fallen ließ 192).

Richt lange nachher bestätigen Schultheiß, Rath und bie Burger gemeinlich ber Stadt Bern ben Burgern von Aarberg ibre Sandfeste und Freiheiten und erflaren jugleich,

<sup>195) 1361</sup> gan. 17. Neltere Stadtfabung im Staatsarchiv v. Bern. 151) Bu Brag, 1358 gan. 18. Staatsarchiv von Bern. (S. W. 1825, S. 455.)

<sup>192)</sup> Bereits der fleißige forgfaltige Robiner (Band III) bat angemerft, bag diese Urfunde jerschnitten und außen neben dem Einschnitte, mo das Siegel fland, beigefügt ift; per Dom. cancell. Ulr. Schorf.

als benfelben unschädlich, daß bie von Aarberg auf Bitten Berns Betern von Seeborf zu ihrem Schultheißen angenommen 193). War diese Gefälligkeit der Aarberger ben frühern Schultheißen von Bern jeht zu ihrem Schultheißen (Bogte) anzunehmen, etwa eine Gegenleistung für diese von Bern ihnen ertheilten Freiheiten-Bestätigung? Es scheint Obiges jedenfalls fast darauf hinzubeuten, daß Peter von Seedorf (der vielleicht noch in der Umgegend angestammte Güter besaß) der erste bernische Bogt zu Aarberg war.

3m Jahr 1359 fommen Schultheiß, Rath, die CC und bie Burger gemeinlich von Bern mit ihrem alten verstienten Leutpriefter, Bruber Diebold Bafelwind und ben übrigen beutschen Brubern zu Bern für Aufnahme einer Steuer überein, zum Wieberaufbau ber im Jahr 1356 (beim Erbbeben)

beschädigten Rirche und bes Chore in Bern 194).

Unläugbar in Folge bereits geanberter Stimmung, fo wie politisch flug zu Anbahnung noch gunftigerer Berhaltniffe in Bern verlaufen gegen bas Ende bes Jahres 1360 die Bubenberge bie fo wichtigen Mahlen in Bern, bem Schultheiß, Rath und ben Burgern gemeinlich ber Stadt, eigentlich breiundzwanzig benannten angesehenen Bürgern zu ber Burger gemeinlich von Bern und ber Gemeinde handen ben 195). Der für Bern so vortheilhafte Rauf trug in wenigen Jahren dem flugen Berfäuser die erwunschte Frucht.

Allmatig bereitete fich die ganzliche Erwerburg von Thun, von Bern feit langen Jahren unverrückt im Auge behalten vor, wozu die Geldnoth der Rydurger, stets im Steigen, auf gunftige Beise mithalf 196). Es erklaren nun Anfangs Jahres 1363 Schultheiß, Rath und die Burger gemeinlich von Thun, daß wie sie vormals, da Schultheiß, der Rath und die Burger gemeinlich von bie Burger gemeinlich von Bern von Graf Eberhard

<sup>193) 1358</sup> Märg 24. G. W. 1528, G. 481.

<sup>194) 1359</sup> Apr. 26. S. W. 1817, S. 150. 195) 1360 November 29. (S. W. 1829, S. 471.)

<sup>196)</sup> Heber Diefe Geldnoth Der Roburger vergleiche eine Hefunde pom 14. guli 1363, im G. 20. 1823, G. 401.

pon Roburg Thun erfauft, ben vorge nannten Burgern von Bern ale ihrer Serrichaft von gebn 3abr ju gebn 3ahr gehul-Diget, jest foldes von funf au funf 3abren au thun 197). Defis balb fdmoren nun auch balo nachber Schultbeig, ber Rath, bie CC und gemeinlich bie Burger von Bern (auch ber Schultheiß, ber Rath, bie CC und bie Gemeinbe von Bern), wenn Thun einmal in ibre Sand fommt, Bern ganglich gu bleiben, benen von Thun (Schultheiß, Rath und Burgern gemeinlich und Schultbeiß, Rath und Gemeinde von Thun) ihre Freiheiten zu bandbaben 198). Die Uebergabe von Thun an Bern war alfo noch nicht erfolgt und wie fich aus biefem Doppelverhaltniß, wo bie von Thun gweien eben nicht immer in befter Sarmonie ftebenber Berren gu bulbigen batten, faft unvermeiblich ergeben mußte, entftanben Digbelligfeiten und Stofe, ju beren Sebung Schultheiß, Rath und Die Burger gemeinlich ber Stadt Bern (am Schluffe nur: bie porgenannten Schultheiß, Rath und bie Burger von Bern) im Commer 1365 ein Schiebegericht von funf Burgern (von Bern und Thun) aufstellen 199).

Mit ben herzogen von Destreich (burch ihren Bsleger) wird im Gerbst bes Jahres 1363 ein Bundniß geschlossen von Schultheiß, bem Rath, ber CC und ben Burgern gesmeinlich ber Stadt zu Bern. Bern behält das römische Reich vor, ben Grafen von Savoi, die von Freiburg im Uechtland, die von Hasele, Beterlingen, Murten, Biel und Solosthurn 200). In einem Rachtrag wird bald nachher von Rudolf IV Herzog von Destreich zu Insbrud bieses Bundniß "mit Schultbeiß, Rathen und ben Burgern gemeinlich von Bern bestätigt 201). Jum voraus bereits hatten biefür Schultbeiß,

197) 1363 Febr. 12. S. W. 1830, S. 499.

1363 Ottober 23. G. 90. 1829, G. 365.

<sup>196)</sup> Febr. 27. 1363. Rubin Sandfeite von Thun, G. 186. (Die gleiche Buficherung mar ichon 1334 (f. o.) ertheilt worden. Siebe auch G. 20. 1830, G. 497.

<sup>199) 1365</sup> Muguft 11. G. D. 1830, G. 302.

<sup>200)</sup> Bu Bofing n 1363 Gept. 28. G. 99. 1829, G. 341.

Rathe und bie Gemeinde von Freiburg ihre Einwilligung zu biefem Bundniffe ertheilt, bem Schultheiß, Rathen und ber Gemeinde von Bern 202).

Anfange bee folgenden Jahres wird ber 1350 mit Capel gefchloffene Bund erneuert, jest um fo wichtiger fur bie beiben Stapte, ba Graf Amabeus nun (burd Rauf von Ratharina) auch Berr ber Baabt geworben mar; er alfo erneuert ben Bund mit Schultheiß, Rathen und ber Gemeinbe von Bern und Freiburg 203). Best mar Beter von Balm, bas Saupt ber Gegenpartei ber Bubenberge, gestorben und bas Ruber bee Staats in Cuno von Solg, genannt von Schwarzenburge Banben, eines Mannes, bem es nicht an Rechtichaffenichaft, nicht an Baterlanbeliebe (mir werben von beiben Beweife porgubringen im Ralle fein), aber an Energie gefehlt zu haben icheint, fo mie an Entichloffenbeit, wovon man in feiner frubern übrigene Bern nicht unportheilhaften Umteführung bereite Broben bemertt haben mochte. Wie und Juftinger bereits Die Entfernung ber Bubenberge (nur furg gwar) gemelbet hatte, fo melbet er jest etwas umftanblicher mohl auf vernommene lieberlieferung bin auch beren Rudberufung. Sier erfahren wir nun auch ben Drt ber Berfammlung ber Gemeinde, fo wie ungefahr bie Beit berfelben. Ge ift jebenfalle nicht bie öfterliche Beit, wo auf gang gefestichem Wege bei ber jabrlichen Babl bes Borftebere und ber Rathe folde Rudberufung und neue Babl hatte vorgeben fonnen. Lebte etwa Beter von Balm bamals noch ober hielt man die Sache fur noch nicht reit genug? Die Bewegung icheint tiefes Dal von ben untern Rlaffen ausgegangen ju fein, wie man nach bem gang objeuren gubrer, ber fich allein fo bervorthat, baß fein Rame erhalten worben, wohl fcbließen barf. (Dag berfelbe - Gnagbein fein obscurer Rame übrigens unbestraft blieb, beutet mohl an, bag es ein abgeredetes Spiel gewefen.) Alfo nachbem bie Bemuther burch ben

<sup>202)</sup> Scult. conss. et communitati de Borno. 1363 Gept. 10. Freibeitenbuch fol. 71.

<sup>203)</sup> Scult. conss. et communitat de Berno et de Frib. 1364 Jan. 16. et Febr. 17. Rec. dipl. IV, 5.

wohlberechneten der Stadt so vortheilhaften Verfauf der Mühlen gehörig vorbereitet worden und die Erinnerung an frühere Bersdienste des hochverehrten Geschlechts gestissentlich unterhalten und aufgefrischt wurde, begann hie und da einer: man habe vor vierzehn Jahren den von Bubenberg verstoßen, weil er Mieth und Gaben genommen haben sollte; machten es nun aber diesienigen gar nicht besser, welche jest die Gewalt führten. Müßte dieß nun einmal so sein bei Regierenden 204), so wollten sie denn doch lieber den von Bubenberg am Ruder sehen, denn Andere, die es doch nicht besser machten. Bon Andern wurde dagegen verneint, daß man hiezu berechtigt wäre. Die Gemeinde — etwa die zur Rechnungspassation auf Johannis im Sommer versammelte Gemeinde? — sie also hieß die Handsestigt sie Gemeinde berechstigt sei.

Co fam bie gange Gemeinbe ju ben Brebigern gufammen; ber Stabtidreiber las ben Unmefenben bie Sanbfefte por, alfo in einer geborig, wenn auch außerorbentlicherweise verfammelten Gemeinde, worauf auch bie Ermabnung bes Stadtichreibers führt. Rur mar ber Schultheiß, ben man obne Zweifel einzuschüchtern verftanben, nicht anwesend, ebenfo vermuthlich einzelne ber nicht gang unschuldigen Rathe. Da habe ber befturgte Stadtidreiber nicht fogleich ben betreffenben Artifel ber Sandfeste finben fonnen, welcher ber Gemeinbe bas gemunichte Recht einraume. Giner aus ber Gemeinde habe nun ungebulbig bem Stadtfchreiber eine Sand voll fauler ichwarger Ririden auf die Sanbfefte geworfen, baß fie beidmust marb, worauf ber gewünschte Artifel fogleich gefunden worben. (Benn nicht etwa Titel 7 ber Sanbfefte gemeint ift, welcher ber Bemeinde bas Recht einraumt, jabrlich ihre Borfteber neu gu mablen, fo muß Titel 54 gemeint fein, wo ber Raifer ihnen ihre jegigen Rechte und Freiheiten beftatigt und ihnen bafelbit noch einraumt, auch funftig jum Rugen und Ehre ber Stab

<sup>206)</sup> Colches icheint (nebenbei gefagt) nicht eben auf gangliche Unschulb zu beuten.

und gur Chre bes Reiche ju mehren, mas fie mit gemeinem gefundem Rathe beigufugen beidließen werben.) Sierauf fei bie Bemeinbe por bes Schultheißen Saus geeilt, babe von ibm bas verlangte Banner erhalten (worauf fich berfelbe nach Thun geflüchtet), fei nach Bubenberg gezogen, auf melder Refte in ber Rabe von Ronip ber alte von Bubenberg in Erwartung ber Greigniffe mabrend ber letten Beit fich aufhielt. Rachbem fie ibn ehrenvoll in die Stadt gurudgeleitet, murbe fein Sobn (offenbar wieder von ber verfammelten Gemeinde) jum Schultbeißen gemablt, bem Bater ju Ghren. Der gemefene Schultbeiß von Soly habe fich jedoch von ber ihm angeschuldigten Bestechlichfeit reinigen tonnen, worauf er bei Ehren geblieben und wieder in Rath gefest marb 204b), aus bem er mit andern Amtegenoffen entfernt worben mar, flar genug mit allen Begnern ber Bubenbergifden Bartei. Das Spiel ift fichtbar. Dan mußte bas Bolf in Bewegung fegen burch Beichulbigungen, an welche bie Rubrer felbit nicht glaubten; ale aber ber 3met ber Regimenteveranderung erreicht mar, ließ man bie Unichuls bigung gerne fallen. Benn von Juftinger beigefügt wird, bag einige andere bes Rathe fich bingegen nicht entschuldigen fonnten, mithin entfest bleiben, fo ließe fich vielleicht noch fragen, ob man nicht etwa lieber entichloffenere Wegner (benn von Solg war) befeitigen wollte, eber ale bag fie eigentlich fo foulbig gewesen maren. Bebenfalls fieht man flar, wie leicht war, eine folde Befdulbigung gegen einen politifchen Begner ju erbeben, mas wir ebenfalls jur milbern Beurtheilung Bubenberge felbit anführen wollen.

Benn wir nun sehen, baß wenige Bochen nach biefer Regierungeveränderung von Schultheiß, Rath, der CC und ber Gemeinde von Bern, "die von Obers und Rieder-Sulgen "und im Sulgenbach, die unserer Stadt Recht und Rechnung "thun (mithin sogenannte Ausburger), nun in der Stadt Schirm und Recht" (in's volle Burgrecht, wie die sogenannten einges

<sup>204</sup>b) 3m gabr 1370 ift er mohl einer ber beiben Berner Sauptleute im Bugug jum Freiberen von Grandfon mit Conr. von Bubenberg (nach Buftinger S. 179.)

feffenen Burger aufgenommen werden 205), fo fann man fich bes Gedankens faum erwehren, es mochte biefes eine Art von Belohnung fein fur bie bei ber Zurudberufung ber Bubenberge irgendwie geleisteten treuen Dienfte.

Gegen Ende blefes Jahres haben wir noch zu erwähnen, baß Bischof Johann ber Senne von Basel mit Schultheiß, Rath, ben CC und ben Burgern gemeinlich ber Stadt von Bern überein fömmt für eine freundliche Liebe und gute Gesellschaft (nicht für einen Bund, indem Bern hiezu laut eigener Erklärung in dieser Urfunde ohne die Gestattung beren von Freiburg nicht besugt ist) von hier bis Beihnacht und von da noch auf drei Jahre. Bern behält vor das heitige Reich, den Kaiser, Freiburg, die drei Waldssäte, überhaupt alle, mit welchen es durch Bündnisse verduns den ist 206).

Auf feiner Romerfahrt jum Bapfte nach Avignon im Jahre 1365 fam Rart IV mit gablreichem Befolge nach Bern Unfange bes Monate Dai, eben fo auf feiner Rudreife von ba nach Deutschland gegen Enbe Juni; Buftinger hat une, wie er überhaupt von biefem Aufenthalt Rarle IV in Bern Runde gibt, beffen Ginlabung an Bern aufbewahrt fur feine "Bieberfabri" nach Bern bie wie es icheint etwas ichabhafte Brude ju Laupen (uber welches Drt bamale ber Beg von Freiburg nach Bern führte) auszubeffern. Bern entsprach bereitwillig ber ergangenen Ginladung und nahm wie auf ber Seimreife, fo auch auf bem Rudwege ben prachtliebenben und genußsuchtigen Rurften fo auf, bag bie Stabt fur biefen boppelten Empfang mehr benn Bfund 3000, eine bamale febr betrachtliche Summe, aufwendete. Es mar aber biefer bedeutende Aufwand nicht umfonft gemejen, er trug ber Stadt vielmehr reichliche Fruchte. Roch in Bern freit er Schultheiß, Rath und Gemeinbe bon Bern inner feche Deilen um bie Stadt Rugen und

<sup>205) 1364</sup> Mitte Muguft. G. WD. 1829, G. 565.

<sup>206) 1361</sup> Dov. 12. Staatsardiv von Bern.

und jur Ehre bes Reiche ju mehren, mas fie mit gemeinen gefundem Rathe beigufügen befchließen werben.) Sierauf id bie Bemeinde por bes Schultheißen Saus geeilt, babe wi ibm bas verlangte Banner erhalten (worauf fich berfelbe nich Thun geflüchtet), fei nach Bubenberg gezogen, auf melder Beite in ber Rabe von Konis ber alte von Bubenberg in Erwartma ber Greigniffe mabrent ber letten Beit fich aufhielt. Rachten fie ibn ehrenvoll in die Stadt gurudgeleitet, murbe fein Gobn (offenbar wieber von ber versummelten Gemeinbe) gum Coulb beißen gewählt, bem Bater ju Ghren. Der gemefene Coult heiß von Soly habe fich jeboch von ber ihm angeichulbigien Bestechlichfeit reinigen fonnen, worauf er bei Ehren geblichm und wieder in Rath gefest marb 204b), aus bem er mit anden Umtegenoffen entfernt worben mar, flar genug mit allen Beg nern ber Bubenbergifden Bartet. Das Spiel ift fichtbar. Dan mußte bas Bolf in Bewegung fegen burd Befchulbigungen, an welche bie Rubrer felbft nicht glaubten; ale aber ber 3met ber Regimenteveranderung erreicht war, ließ man Die Unidule bigung gerne fallen. Benn von Juftinger beigefügt wird, bas einige andere bes Rathe fich bingegen nicht entidulbigen fonn ten, mithin entfest bleiben, fo liege fich vielleicht noch fragen, ob man nicht etwa lieber entichloffenere Begner (benn von helt war) befeitigen wollte, eber ale bag fie eigentlich fo foulbig gewesen maren. Bebenfalls fiebt man flar, wie leicht mar, eine folde Befdulbigung gegen einen politifden Begner au erbeben, mas wir ebenfalls gur milbern Beurtheilung Bubenbergs felbft anführen wollen.

Wenn wir nun sehen, bag wenige Bochen nach biefer Regierungsveränderung von Schultheiß, Rath, der CC und ber Gemeinde von Bern, "die von Obers und Rieder-Sulgen "und im Sulgenbach, die unserer Stadt Recht und Rechnung "thun (mithin sogenannte Ausburger), nun in der Stadt Schirm und Recht" (in's volle Burgrecht, wie die sogenannten einges

<sup>204</sup>b) 3m Jahr 1370 ift er wohl einer ber beiben Berner Sauptfeute im Bujug jum Freiberen von Grandson mit Conr. von Bubenberg (nach Buftinger S. 179.)

feffenen Burger aufgenommen werben 205), so fann man fich bes Gebankens faum erwehren, es mochte biefes eine Art von Beslohnung fein für bie bei ber Zurudberufung ber Bubenberge irgendwie geleisteten treuen Dienste.

Gegen Ende blefes Jahres haben wir noch zu erwähnen, baß Bischof Johann ber Senne von Basel mit Schultheiß, Rath, ben CC und ben Burgern gemeinlich ber Stadt von Bern überein fommt für eine freundliche Liebe und gute Gesellschaft (nicht für einen Bund, indem Bern hiezu laut eigener Erklärung in dieser Urfunde ohne die Gestattung beren von Freiburg nicht besugt ist) von hier bis Weihnacht und von da noch auf brei Jahre. Bern behält vor das heilige Reich, ben Kaiser, Freiburg, die brei Waldstädte, überhaupt alle, mit welchen es durch Bundnisse verduns ben ist 206).

Auf feiner Romerfahrt jum Papfte nach Avignon im Jahre 1365 fam Rart IV mit gabireichem Gefolge nach Bern Anfange bes Monats Dat, eben fo auf feiner Rudreife von ba nach Deutschland gegen Enbe Juni; Juftinger hat uns, wie er überbaupt von biefem Aufenthalt Rarle IV in Bern Runbe gibt, beffen Ginladung an Bern aufbewahrt fur feine "Wieberfahrt" nach Bern bie wie es icheint etwas ichabhafte Brude au Laupen (über welches Drt bamale ber Beg von Kreiburg nach Bern führte) auszubeffern. Bern entsprach bereitwillig ber ergangenen Ginladung und nahm wie auf ber Beimreife, fo auch auf bem Rudwege ben prachtliebenben und genußsuchtigen Rurften fo auf, bag bie Stadt für biefen boppelten Empfang mehr benn Pfund 3000, eine bamale febr betrachtliche Summe, aufwendete. Es mar aber biefer bedeutende Aufwand nicht umfonft gemefen, er trug ber Stadt vielmehr reichliche Fruchte. Roch in Bern freit er Schultheiß, Rath und Gemeinbe pon Bern inner feche Deilen um bie Stadt Rugen und

<sup>205) 1364</sup> Mitte August. S. W. 1829, S. 565.
206) 1364 Nov. 12. Staatsarchiv von Bern.

beß wurden Bermittlungsversuche gemacht. Es urfundet Anfangs des solgenden Jahres Johannes (von Bienne) Bischof von Basel: "da Streit gewaltet zwischen ihm mit seinen Helsussen, mit Schultheiß, Käthen, Bürgern und der Gesumeinde von Bern und deren Helsern, woraus allerhand "Schaden erwachsen, so habe Graf Amadeus von Savoien "zwischen beiden Parteien die Jasobi einen Wassenstillstand gesuschlossen" 217). Vergeblich! Im Frühjahr 1368 zogen die Berner und Solothurner mit vereinter Macht gegen den Bischof aus, dessen Schaaren sie nach nicht unrühmlichem Widerstand überwältigten 218) und nun das Münsterthal erbittert verwührten, wobei besonders die uralte Stiftung Münster in Granselden hart mitgenommen wurde, so das deren Borsteher noch lange Jahre um diesen Schaden wider die von Bern klagte, selbst als diese sich indessen mit dem Bischof von Basel ausgesöhnt.

Diese Berwüstung namentlich ber Gotteshäuser follte Bern schwer empfinden. Ein Schiedgericht zu Balftall verurtheilte Bern zu dem übermäßigen Schadenersat von 30,000 Gulden, einer für Bern, ohnehin für viele Käufe und Anleihen in schweren Schulden, unerschwingliche Last; zu einer Zeit, wo das gesfammte jährliche Einfommen ber Stadt nur 1548 Pfunde und

oppidum magnis laboribus, certaminibus et defensionibus ut fideles et legales viri potentes retinuerint.

218) Das hauptgefecht gwifchen ben Bifcoflichen und ben Bernern und Solothurnern fand bei Malrein (Malleran) fatt. Defan Morel verfichert in feinem gefchabten Werte, daß man noch in ber neuften Beit bafelbft viele Bfeilfpiben u. bal. fand.

<sup>217)</sup> Juftinger (S. 171) feht allerdings auch diesen Bug in das nämliche gahr wie den Bug gegen Neuenstadt, was sich bei der ersten hie um die Gräueltbat in Biel wohl erklären ließe; er läßt es auf Weibnacht 1367 gescheben. Wenn wir indessen erwägen, daß die Berner wegen großer Kälte gegen Ende Now bember unverrichteter Dinge von Neuenstadt beimzogen (wie ebenfalls Justinger meldet), so ist der Jug Ende Dezember mit den Solotburnern, (welche jur Berbindung mit den Bernern über die höhen des Weißensteins zu zieben batten) und das Treffen bei Mallerap nehnt der Berwüstung des Landes doch in dieser Jahreszeit nicht so wahrscheinlich.

596 Bufben betrug 219). Dan bente an ben oben berührten Rauf von Marberg um 8438 Bl. im verfloffenen 3abre, wogu auf Enbe beffelben Jahres, wie Graf Rubolf von Reuenburg, herr ju Robau, fich bem Schultheiß, Rath und ben Bur= gern gemeinlich ber Stabt von Bern erffarte, noch 382 Gulben Binfe fculbig ju rechnen find, bie fte fur ibn bejablt 220). Wenn man bebenft, wie bei ben fo geringen Ginfuniten ber Stadt alle außerorbentlichen Ausgaben ber Stadt burd Tellen beftritten werben mußten, fo fann man fich ben Drud benfen, ber namentlich auf ben weniger Bermöglichen laftete und bag ein allgemeiner Unmille auszubrechen brobte. als ber erfte Stoß an ber übermäßigen Enticabigungefumme mit 3000 Bernpfunden abbegablt murbe. Der Berbacht, baß bei einem folden Schiedspruche Bestechlichfeit ber Richter obges waltet, Die vom Bifchofe gewonnen mehr auf eigenen Bortbeit gefeben, benn auf bas Bobl bes Gangen ift boch wohl nature lich genug 221). Die Gemeinde weigerte fich ferner, noch etwas an eine fo unbillige Forberung abgutragen. Dan lief auf ben Bunften gufammen und man verfab fich eines Muflaufs. Da gingen bie Rathe ju ben Bredigern und legten bunbert Bemaffnete in ben Seilern-Spital (bamale in ber Rabe jenes Lofale gelegen), bie Rathe ju fcugen, wie und alles Juftinger bes richtet. Dffenbar maren biefe Borfichtemagregeln begbalb ges troffen worben, um eine ficher fturmifche Berfammlung ber Gemeinde ju binbern, welche leicht bas mas im Commer 1364 gefchen, batte gurudrufen fonnen. Es murben einige einer Berichwörung beguchtigt, womit ber Bachter auf bem Benbelftein einverftanden gewefen fein follte (baß er auf ben Ruf ber Berichwornen Gelt ben Sale! bas Leben ber! - babe an bie Glode ichlagen follen, - etwa gur Berfammlung ber Bemeinbe?), mas berfelbe unter ben Schmergen ber Rolter eingeftanben, allein auf bem Bange jum Tobe gurudnahm, wel-

<sup>219)</sup> Cedlelmeifter-Rechnung Betermanns von Wabern und Ulrichs von Murgenden 1378.

<sup>220) 1367</sup> Deg. 20. Freiheitenbuch fol. 34 b.

<sup>221&#</sup>x27;) Bergleiche von Maller II, 317 n. 174.

der Sinridtung Beidleunigung fur Unbefangene eben nicht feine Schuld beweist, eber vielmehr bie Schuld feiner Richter. Der erfte Schreden wurde aber benutt und mehrere angefebene Manner (gewaltig ehrbare Leute) verwiefen von ber Ctabi; bie Ramen berfelben, welche uns Juftinger meiftens erhalten bat, führen feinesmege barauf, bag biefe Unruhe etwa von ber bem Abel feinblichen Burgerpartet ausgegangen. Inbeg blieb es boch bei jenem bezahlten erften Stofe ber übermäßigen Forberung; bie Borfteber bes Bemeinmefens ju Bern fanben für flug, ben ausgesprochenen Bolfewillen jest zu beachten und weitere ungerechte Forberungen gurudguweifen. Es burfte fic vielleicht in ben Berordnungen von 1372 und 1373 eine Spur finden, welche auf die Ungufriedenheit unter ber Burgericaft. beren Musbruch wirflich ober verftellt beforgt und baber, wie wir oben gefeben, gewaltfam niebergefchlagen wurde, gurud. meifen burften.

Mit bem Bifchof von Bafel famen übrigens Schultheif, Rathe, die Burger und die Gemeinde gemeinlich von Bern um ihre Stofe und Mighelle um Bermittler berfelben im Sommer 1368 überein 222), was auch für die obige Angabe ber Zeit ber Fehbe (gegen Justinger) fprechen durfte.

In diefer Zeit der Geldverlegenheit war es sicher auch nicht flug von Seite der Borsteher des Gemeinwesens zu Bern, wenn die Gemeinde überdieß für fremde Schulden noch gutzusstehen veranlaßt wurde. Im August 1368 versprachen der Graf-Rudolf von Greiers und seine beiden Brüder, von Schulden beladen, dem Schultheiß, Rath und Gemeinde von Bern das in ihrem (der von Greiers) Ramen in Basel aufgenommene Geld jährlich mit 100 Gulden zu verzinsen und das Kapital selbst abzubezahlen, wofür sie eine Menge Landleute als Bürgen stellen 223).

Etwas früher im namlichen Jahre 1368 machen Schultheiß, Rathe und Gemeinbe von Bern und Freiburg gu

<sup>222) 1368</sup> Buli 19. Staatearchiv von Been.

<sup>225) 1368</sup> Huguft 22. Staatsarchip von Bern.

Lauben vericbiebene nabere Beftimmungen wegen ber Burgerannahmen in ihrem Bunbe, welcher jabrlich (ficher von ber Gemeinde) beschworen wird 224), und Enbe gleichen Jahres geftattet Freiburg feinen lieben Freunden und Gibgenoffen, bem Schulibeig, Rath und ben Burgern gemeinlich von Bern, herrn Thuring von Brandis, Ritter, jum Burger aufzunehmen 225), welche Aufnahme bann am 13. Dezember 1368 225b) erfolgt. Unfange Sabres 1370 nahmen Schultbeiß, Rathe und bie Burger von Bern von Greba Beter, Bulbhaltere fel. Tochter, burch ihren Bogt Johannes Rieber von Bern (fie alfo mobl eine Mitburgerin) 100 Bfund auf. welche fie, wenn bis Beihnacht nicht wieder bezahlt ju perginfen verheißen, ju gwei Pfenningen fur bas Pfund wochents lich 226). Graf Rubolf von Reuenburg und Ribau, Landvogt ber Bergoge von Deftreich, Graf Sartmann von Ruburg und Die Schultheißen, Rathe und Burger gemeinlich von Bern, Freiburg (i. U.) und Golothurn fommen 1370 in Bern jur Abmehr feindlicher Angriffe überein am 21. Darg von ba bis Martini 227).

Schultheiß, Rath und die Burger gemeinlich ber Stadt Bern geben Anfange Jahres 1371 in ben unfichern Zeiten, in Gefahr beständiger Angriffe Bollmacht ihren Seimslichern, Sauptleuten und Bennern alles zu thun und zu laffen, nach ihrem Ermeffen, mit Bersicherung, ihnen zu helfen nach ihrem Rath, einen Schirmbrief für sich und ihre Nachtommen wegen irgend nachtheiligen Folgen ihres Rathes willen 228). Die

<sup>224)</sup> Advocali, Consules et communitates de Berno et de Frib. — confederationes, quas singulis annis juramus. 1368 April 14. Etaatéarchiv von Bern. Rec. dipl. IV, 50, Urfunde 228. (S. D. 1829.)

<sup>235) 1368</sup> Dezember 2. Staatsarchiv von Bern.

<sup>225</sup>b) Staatsarchiv von Bern.

<sup>236)</sup> Ban. 14. 1370. Staatfarchip bon Bern.

<sup>27)</sup> Staatearchiv von Bern. Rec. dipl. IV, 66, Urfunbe 138.

<sup>228) 14.</sup> Januar 1371. G. WD. 1829, Geite 439.

nicht lange hernach erfolgten Berordnungen gegen bie Bunfte burften vielleicht barauf fuhren, obigen Schirmbrief nicht blog burch bie bamals fehr unruhigen Berhaltniffe nach Außen ver- anlagt anzusehen.

Bir haben oben bei Anlag bes fogenannten Beltenbale. Auflaufe gefeben , bag man fich auf ben Befellichaften (Bunf ten) jufammenthat, und bag aus biefem Bufammentreten ber Ungufriedenen bie Regierung einen Umfturg ber beftebenben Drbnung beforgte ober boch ju beforgen vorgab. Dag man auch noch fpater Beforgniffe begte wegen beimlichen Berbindungen, wegen Entstehung neuer Bunfte und baberigen Reibungen, geigt eine Berordnung vom Jahre 1373 von Schultheiß, Rath, CC und ber Gemeinde erlaffen, welche jahrlich auf Dftern, mo man ben Schultheiß und bie CC fest, befcomoren merben foll; alfo eines ber Grundgefege bes bernifchen Gemeinwefens. (Doglich, bag auch in Bern bem Beifpiele anderer Stabte gemäß verfucht werben wollte, ben Bunften größern politifden Ginfluß augumenben, etwa wie fie ibn andermarte auch befagen.) In unferer Sagung wird "wegen ber bei vie-"len Bunften entftehenben Stoße und Barteiungen, welchen man niest vorfeben will (wie es auch unfere Borbern baber por "achtzig Jahren - alfo 1295 - eigentlich verhutet haben), "verordnet, bag von nun an feine neuen Bunfte, Belubbe ober "Bebunbe (Berbindungen) auffteben follen in Bern, woraus "fremde bisher bafelbft nicht ubliche Bunbniffe (Berbinbungen, "Gefellichaften) entfteben mochten, noch beimliche ober öffentliche "Gibe (eibliche Bereinigungen), woraus Barteiung ober Digs "belle entfteben mochten; bag ferner auch fein Sandmerf noch "Brtvatteute in Bern ein Bundniß (Berbindung) ober Sagung "machen follen ohne Erlaubnig biegu von Schultheiß, Rath, "ber CC ober boch ber Debrheit berfelben. Damiberhandelnbe "follen von ber Stadt auf emig und hundert Bulben Buße "gablen." Befiegelt mit bem großen Siegel ber Stabt am 7. Mary 1373 229); offenbar in einer Berfammlung ber Bemeinbe beichloffen.

<sup>229)</sup> S. W. 1829, S. 567.

Um gleichen Tage orbnen - flar in ber namlichen Gemeinbeversammlung - Schultbeiß , Rath , bie CC und bie Ges meinbe von Bern wegen bes in Bern mit großen Roften neu errichteten Raufhaufes (welches jest vom Stalben an bie Rramgaffe verlegt wird) bas Rothige an, mas bann auch ebenfalle auf Ditern, "wo wir ben Schultheiß und bie CC fegen," jabrlich beschworen werben foll 230); vielleicht auch nicht gang ohne Berbindung mit ber vorbergebenben Berordnung. Beit eber jeboch burften bamit im Bufammenbang fteben bie am 1. Mpril, alfo furz bernach erlaffenen Sandwerfsorbnuns gen, welche eine Beauffichtigung ber Sandwerfe vorschreiben burd Manner bes betreffenben Sandmerfe, bann ben Diffbrauchen bei Erlangung ber Meiftericaft burd allgu reichlich geforberte Beinfpenben wehren und hieruber bestimmte Borfdriften aufstellen, querft fur bie vier (in Bern alteften) Sanbe werfe ber Desger, Gerber, Schmiebe und Bfifter (Bader), welchen bie Schneiber, Schubmacher und Rebleute folgen, mabrent für Die Beber, Bimmerleute, Dachnagler, Bollichlager, Rurichner nichts vorgeschrieben wird, indem bei ihnen (ben mabricheinlich meniger gabireichern ober armern Berufearten) folde Spenden bisher nicht üblich gewefen. Erlaffen find biefe Borfdriften ebenfalls von Schultheiß, Rath ben CC und ber Gemeinbe von Bern 231). Des Bufammenhange megen laffen wir bier bie faft gwangig Jahre fpater erfolgte Huffrifdung eines Theile obiger Berordnungen fogleich folgen. Diefe Auffrifdung eines Theils berfelben fcbien theils nothig, ba bes Beines wegen bei ber Gelangung gur Deifterschaft bei einigen Sandwerfen großer Reib und Sag entstanben, bann auch, weil einige Sandwerfe felbft Sagungen aufgeftellt, welche fich auf Bunfte bezogen, was gemeiner Stadt großen Schaben bringen fonnte, welchen Gepreften guvorzufommen und Bunften gu meb. ren, wie auch bie Borbern ju großen Rugen ber Stabt gethan, folgenbe Sagung gemacht und querft von ber Gemeinbe ges

<sup>230)</sup> Staatsardin von Bern. S. D. 1829 , S. 569. 231) 1. April 1373. S. D. 1830 , S. 208 — 212,

meinlich und von jedem Handwerf bann noch besonders besichworen wird. Die Ordnung ergeht wegen der Weinspenden, Meisterannahmen, Ausschluß der Unehrbaren, endlich soll jeder zur Anzeige verbunden sein, so er Zemand in einer Sanung oder Bund (Berbindung) wüßte, die sich auf Zünste bezöge, oder Ausläuse oder Mißhell bringen möchte. Die hierin Schuldigen sollen auf ewig von der Stadt mit hundert Gulden Buse; es soll diese Ordnung jährlich auf Ostern, wo man den Schultheiß und die CC wählt, beschworen werden; erlassen ist sie von Schultheiß, den Räthen und der Gemeinde gemeinlich der Stadt von Bern, sie stät zu handhaben; besiegelt mit dem großen Stadtsegel; offenbar wie die Verordnung vor 19 Jahren in einer Versammlung der Gemeinde beschlossen.

Bir fehren wieder zu ben ichwierigen Berhaltniffen Thuns wegen beffen miglicher Doppelftellung gurud, bie jeboch allmatia aufgeloet wirb. Unfange Jahres 1372 erflaren Schultbeig, Rath und Burger gemeinlich ber Stadt Thun, ba Die entstandenen Stoffe gwifden ihren Berren, Graf Sartmann von Ryburg, Landgraf ju Burgunben und feinen Brubern Gberhard und Berchtold mit ihrer Berrichaft, Schultheiß, Rath und Burgern gu Bern nun ganglich beigelegt finb, fie ben ihrer Berrichaft von Bern je alle funf Jahre ju leiftenben Gib nun in Gegenwart ihres herrn Grafen Sartmanns von Ryburg geschworen haben 233). Drei Jahre fpater fommen Die Soultheißen, Rathe und bie Burger gemeinlich ber Stabte von Bern und Thun ju Beilegung allfällig entftebenber Digbelligfeiten einer freundlichen Bereinbarung überein 234). Einige Monate fpater verfest Braf Sartmann von Ryburg, Landvogt von Burgunden, um 20,100 baar empfangene Gulben bem Schultheiß, Rath und ben Burgern gemeinlich von Bern bie Burg von Thun auf Bieberlofung

233) 1372 an Mapen-Abend. G. 93. 1830 , Geite 504.

<sup>232) 1392</sup> Muguft 8. G. 99. 1830, Seite 213.

<sup>234)</sup> Februar 1, 1375, Rubin Sandfefte, Geite 189, (S. W. 1830.)

innert gebn Jahren; ber Schultheiß au Thun gibt Bern fo, bag Er von Zweien ben Ginen bagu bestätigt; am 15. Juli 1375255). Darauf urfunden einige Tage fpater (Buli 24.) Schultheiß, Rath und bie Gemeinbe ber Stadt Bern wegen ben Terminen ju Abbezahlung obiger Schuld ber 20,100 Gulben um bie ihnen verpfandete Burg ju Thun, wofur fic Schultheiß, Rath und bie Bemeinde von Bern au rechten Schuldnern erflaren, und eine Angahl benannter angesehener Burger von Solothurn ju Burgen erbieten 236); nachbem fechs Babre guvor Schultbeiß, Rath und bie Burger ber Stabt von Bern benen von Golothurn beghalb einen Schablos. brief ober Rudburgichaft ausgestellt 237). Anfange folgenben Babres nahm auch Bern, um bie neue Erwerbung fefter an fich ju feffeln, eine Angabl angefebener Burger von Thun in fein Burgerrecht auf. Bwei Jahre fpater urfunden bann Schultbeiß, Rath und bie Burger gemeinlich von Thun, bag ihre Berrichaft, ber Schultheiß, Rath und Die Burger von Bern ben Boll von ihnen eingelost haben 238).

Die Beendigung Diefes langen Sandels burch gangliche Abtretung von Thun an Bern folgt unten; wir geben inzwisichen noch andere Berhandlungen ber Gemeinbe.

Im Sommer 1374 empfängt Beter Lullevogel, Burger zu Bern, von Schultheiß, Rath und Burgern von Bern bie Munze baselbst auf brei Jahre 239). Als im Herbste 1375 bie zügellosen Schaaren Coucy's — die sogenannten Gugler — sich ben Gränzen ber Schweiz näherten und diese ebenfalls bestroht schien um ber Erbansprüche willen, welche jener gegen Destreich erhob, suchte letteres Berständigung mit den Eidgenoffen zu gemeinsamem Handeln. Als aber die Eidgenoffen im

<sup>235)</sup> S. B. 1830, S. 507. Wir finden auch von ba an bernifche Bogte (Schultheißen) ju Thun, juerft Beter von Seedorf, (wohl ber gemefene Schultheiß von Bern.)

<sup>236)</sup> C. W. 1827, C. 25. 247) C. W. 1816, C. 300.

<sup>232) 1378</sup> Rebr. 27. 6. 90. 1830, Geite 538.

<sup>239) 1374</sup> August 4. S. W. 1830 , S. 563.

Gebirge bie Gefahr nicht fo nahe erblident eine Berbindung mit Destreich nicht eingehen mochten, verwenden sich boch Burich und Bern (Burgermeister, Schultheiß, Rathe und bie Burger ber Stabte Zurich und Bern mit Destreich von hier (Samstag vor Gallus) bis nachsten Mai, Zurich überdieß für Luzern versprechent, für Solothurn bagegen Bern 240).

Der Beitfolge nach ichalten wir hier bie enbliche Beilegung ber Streitigfeit gwifden Bern und bem Bifchofe von Bafel ein. Mis ber Cohn bes bei Laupen erfchlagenen Graf Rubolf von Reuenburg und Ribau, ber Lette feines Stammes, von ben Guglern zu Buren erichoffen worben, erhob fich 3mift um fein Erbe gwifchen ben beiben Grafen von Apburg und von Thierftein, ben Schmagern bes Erfchlagenen mit bem Bifchofe von Bafel. Diefer, um nicht allgu viele Reinde gu baben, trachtete mit ben Bernern, beren ichweren Urm er bei Dalleran erfahren, jum endlichen Frieden gu fommen, wie ohnehin Die Febbe langere Beit geruht batte, um mit befto großerer Rraft gegen iene Mitbewerber auftreten ju fonnen. Es urfundet baber "Johannes von Brenne, bag ba in vergangener Beit Bwift "und Streit gewaltet gwifden ibm und Schultheiß, Rathen "und Gemeinde von Bern mit ihren Selfern und Gon-"nern, fo erflare er nun bie Berner von aller fernern Schulb-"anfprache um Raub, Dorb, Gewaltthat an beiligen Statten "und andern Orten, befonders um ben Schaben am Rlofter "Grandval und ben bortigen Chorherrn verübt, nach ben be-"reite bezahlten 3000 Gulben fur frei und lebig"241). Damit waren nun freilich die Chorherren von Dunfter noch feineswegs befriedigt, fie liegen nicht ab, bie Berner ju verfolgen, welche fie por bas faiferliche Sofgericht luben. Die Berner aber manbe ten fich an ben romifchen Ronig Bengel, welcher ihnen holb (wie einft fein Bater gemefen) bie Reclamation bes Brobft von Munfter an bie Berner im folgenden Jahre abwies, indem er

<sup>240) 1375</sup> Dft. 12. Staatearchiv von Bern, auch bei Efchubi I, G. 485.

<sup>241) 1376</sup> guli 7. Staatsarchiv von Bern. Bgl. guffinger 195.

ihn an obigen Bergleich von Bern mit bem Bifchof von Bafel verweist und jugleich die Ladung an Schultheiß, Rathe und Burger gemeinlich von Bern vor das Hofgericht aufs hebt 242).

Raifer Rarl IV bestätigt 1376 im Felbe por Ulm ben Rauf von Marberg auf Bitte bes Schultheißen, bee Rathe und ber Burger gemeinlich ber Stadt ju Bern 243). 3m fole genben Jahre verfaufen bie Grafen von Thierftein ihre Rechte an Marberg, bem Schultheiß, Rath uud ben Burgern gemeintich ber Stadt Bern244). Endlich verfaufen Anfange bee 3abres 1379 Frau Anna von Rybau, Grafin von Ryburg, Graf Rubolf von Kyburg, Landgraf ju Burgunden, und ihre brei Cobne ihre Rechte um bie Salfte von Marberg an Schultheiß, Rath und bie Burger gemeinlich ber Stadt Bern 245). Benige Tage fpater erflaren Schultheiß, Rath und bie Burger gemeinlich von Bern, bag fie ben Rirchenfas von Marberg nur in bem Rechte, wie er von Altere berfommen, befigen 246). Bulest verleibt im namlichen Babre gu Mittefaften, Ronig Bengel gu Rurnberg um ber von Schultbeiß, Rath und Burgern gemeinlich ber Stadt ju Bern bem Reiche geleifteten treuen Dienfte benfelben Schultheiß, Rath und Burgern ber Stadt ju Bern und ju ihren Sanben einer Angahl bier genannter angefebener Burger ber Stadt ju Bern bie Salfte ber Stadt und Burg von Marberg gu Leben 247).

Im herbste 1376 bestätigte Bengel, Sohn Raifer Rarl IV, am 12. Juni dieses Jahres jum romischen Konig erwählt, ben Bernern ihre Freiheiten und guten Gewohnheiten, was er jedoch nur mit bem fleinen Siegel besiegelte, ba er eben bas große Siegel nicht bei sich führte, worauf am folgenden Tage Raifer

<sup>242) 1377</sup> Buni 1. Staatsarchiv von Bern.

<sup>243) 1376</sup> Dtt. 4. Freiheitenbuch fol. 8. 6. 9. 1829 , 6. 432.

<sup>244)</sup> Buni 30. G. W. 1829, Seite 439. 245) 1379 Rebr. 1. S. W. 1829, S. 453.

<sup>246) 1379</sup> Febr. 14. C. D. 1829, G. 175.

<sup>247)</sup> Freiheitenbuch. G. 9B. 1829 , G. 530.

Karl solches bestätigte mit der Erklärung, das König Wenzel auf erstes Begehren diese Bestätigung unter dem großen Siegel aussertigen werde, worauf sie — den Burgermeister, Rath und Burgere gemeinlich zu Bern — Kaiser Karl am nämlichen Tage von der Berantwortlichseit wegen der in die Stadt sommenden Aechter (Geächteten) entbindet 248). Im Sommer 1378 bestätigt dann König Wenzel selbst seinen Lieden, Getreuen, dem Rathe und den Burgern gemeinlich von Bern ihre Rechte und Freiheiten 249); ferner gewährt er dem Schultheißen, Rathe und Burgern gemeinlich der Stadt Bern, die zu der Stadt gehörenden Lehen zu verleihen, die der König nach Bern kömmt 250); endlich verleiht er auch noch den Burgern und der Gemeinschaft der Stadt zu Bern, daß kein eigener Wann außer der Stadt weder erben noch ziehen mag 251).

Die üble Stellung Thund zwischen zwei Herrschaften, einer altangestammten schwankenben und finkenben und einer fraftig aufblühenben neuen mag die von Thun bewogen haben, wie sie auch schon vor einigen und fünfzig Jahren gethan, ihre Freiheitsbriefe und ihre wichtigsten Urfunden an einem unbetheiligten sichern Orte niederzulegen, wozu sie Freiburg (i. U.) auswählten.

Unter ben Urfunden, welche die von Thun im Jahr 1379 baselbst in Bermahrung geben, ift in einem Rachtrage auch eine von Schultheiß, Rath und ben Burgern gemeinlich von Bern benen von Thun ertheilt 252); es ift die Urfunde gemeint, wo Schultheiß, Rath und bie Burger gemeintich ber Stadt von Bern, bem Schultheiß, Rath und ben Burgern gemeinlich ber Stadt von Thun, welche jenen als ihrer rechten herrschaft geschworen, ihre handseite

<sup>245)</sup> Dft. 4. und 5, 1376. Freiheitenbuch fol. 15 und 7 b.

<sup>249) 1378</sup> Juni 21. Freiheitenbuch fol. 9. 250) 1379 Febr. 28. Freiheitenbuch fol. 14.

<sup>251) 1379</sup> Rebr. 24. Freiheitenbuch fol. 15.

<sup>252)</sup> Rec. dipl. IV, 61, Hrf. 236.

und Freiheiten zu halten verheißen 253), nachdem Tage zuvor Schultheiß, Rath und die Burger gemeinlich ber Stadt zu Thun eidlich gelobt, die Stadt Bern für ihre einzige rechte Herrschaft zu halten 254), welche fämmtlichen Urfunden bann die von Thun im Jahr 1384 wieder erhalten zu haben erflären 254).

In ben langiafrigen Streitigfeiten Berns mit Unterwalben im fogenannten Ringgenberger Sanbel ergeht im Juni 1381 ein Schiebspruch ber Boten ber Eidgenoffen zu Luzern zwischen Unterwalben und bem Schultheifen, Rathe und ben Buregern ber Stadt Bern 255).

Nicht unbedeutend namentlich wegen ber neulichen ganglischen Erwerbung von Aarberg ift ein Kauf von Abt und Conspent von Frienisberg, welche im Jahr 1380 in brudender Geldenoth bes Gotteshauses um 1600 Gulden die Dörfer Seedorf (mit dem Kirchenfage) Baggwyl, Lobsingen, Winterswyl, nebst verschiedenen andern Ortschaften ihren alten Burgern Schultsbeiß, Rath und Burgern von Bern verfausen 256).

Es scheint auch, daß die Gemeinde von Bern in besondern wichtigen Fällen von sich aus noch besondere Ausgesichoffene aus ihrer Mitte den Rathen und CC beigesellte, worden Ruhiner einen Fall anführt. Der Freiherr Thuring von Brandis, der Erbe der Beissendurgischen Herrschaften im Oberslande (durch seine Mutter), mit Bern wie wir oben geschen, verburgrechtet, war 1376, da er dem Freiherr Anton von Thurn im Ballis zu Hulfe gezogen, von den Ballisern erschlagen worden. Bereits 1374 hatte berselbe seiner Schwester Sohn, Rudolf von Aarburg, die Burg Simmenegg verliehen, womtt ihn Karl IV 1375 belohnte; das Uedrige siel an seine noch junge Tochter Anna und seinen Bruder Mangold von Brandis, Brobst in der Reichenau, einen harten Despoten, der bald mit

254) Rec. dipl. ibid. Urfunde 275.

255) Bei Efchabt 1, 503.

<sup>253) 1382</sup> Dov. 16., bei Rubin Sanbfeffe, G. 190.

<sup>23(</sup>b) Mop. 15. Freibettenbuch fol. 54b. (G. 20. 1830.)

<sup>216) 1380</sup> gebr. 14. G. 20, 1800, G. 143.

fein unterthanen in schwere Zerwürfniß tam, so baß Beri n mußte. In dieser Vermittlung Berns zwischen Ma on Brandis, ihrem Mitburger, und seinen schwierig geworvenen Unterthanen mitteln von Bern: der Schultheiß, die Rathe, die Heimlicher, die Benner, die CC und alle die zu den CC von der Gemeinde von Bern benennet und verschrieben sind in Sachen die gemeinlich das Land und unsere Stadt be

Es ift naturi Jahren bei ben ge leihen nothwendig fuße verzinfet w mehr erschwert : Schuldverschreib bie Regierungst tigern Regiment vielen Raufe in ben letten n ber Stadt bebeutenbe Unteift zu einem hoben Bindurch bie Schulbenlaft immer n eine Anzahl von folden tre 1375 an bier auf, welche 84 und bie von einem fraffehr gesteigerter Schulbenlaft

ausgeführten durchgreifenden Maßregeln erflaten, ohne welche das Gemeinwesen von Bern in turger Zeit seinem sichern Ruin entgegengeeilt ware. Das jedoch darf zum Ruhme jener sonst eben nicht zu preisenden Haushalter gesagt worden, daß die Schuldenlast doch nicht davon herrührte, weil es darauf abgesehen war, die Sace einiger Machthaber und Schreier zu fülslen, sondern darauf, durch Erwerbung von Land und Leuten Bern groß und ftarf zu machen.

Gs nehmen am erften August 1375 Schultheiß, Rath und Burger gemeinlich ber Stadt zu Bern, 1100 Gulden von Conrad zur Sonne in Bafel auf, um einen Zins von 10 %, jährlich auf Burgschaft Cuno's von Sectorf, Jafobs von Seftigen, Gerbarts von Arauchtbal. Ulrich Ladenner, Johannes Rieder und Anderer mit dem Siegel der Gemeinde fim Bern 253). Gbenfalls Schultheiß, Rath und die Burger Smeinlich der Stadt Bern nedmen von über Mithürgerin frau Kathatina von Zefüngen 300 Gulden auf zu 6 %;

<sup>257)</sup> Bebr. & 137% Stantfander von Bern.

Einsteinder von Bern. (Bur der felb. von herrn Spiesle prebeit Buttenbeid in Benn gefälle meigesteilt.)

Burgen: Ulrich von Bubenberg, Schultheiß, Euno von Seeborf, Jafob von Sefrigen, Niflaus von Gufenstein und Andere, ebenfalls mit bem Siegel ber Gemeinbe 259).

Es ift nicht fehr ruhmlich und beutet auf eine bedeutende Geldnoth, wenn Schultheiß, Rath und die Burger gemeintich ber Stadt von Bern anderthalb Jahre später eingestehen muffen, daß sie biefe Schuld längst schon bezahlt haben sollten; sie versprechen jeht Abzahlung in vier Jahren mit jahrslichem Jins von 6 % und Berpfandung ihrer Muhlen, Sagen, Schleisen, hierum 266).

Ketner nehmen die Nämlichen vierthalbhundert Gulden auf von Frau Abelheid von Baldenburg zu Solothurn, im November besselben Jahres, wo Euno von Seedorf, Jasob von Sestigen, nebst Andern zeugen 261). Wieder dieselben nehmen im nämlichen Jahre mit Berpfändung ihrer Schaalen, Jölle, bes Richthauses 1500 Gulden von Heinzmann von Baden. Es durgen überdieß der Schultheiß Ulrich von Bubenberg, Cunzmann von Burgenstein, Euno von Seedorf, Jasob von Sessigen, Gerhard von Krauchthal und Andere 262).

Endlich nehmen noch in diesem Jahre Schultheiß, Rath und die Burger gemeinlich der Stadt von Bern von Junker Wölflin von Brandis und seinem Nessen Junker Thuring von Brandis, auf ihre Dörfer, Festen, Kirchensabe, Umgelder u. s. w. vierthalbtausend Gulden zu 10 % zinsbar, je auf Andrea jährlich oder 8 Tage nachher, welchen die Gläubiger sonst selbst nehmen mögen, an Juden, Christen, oder Kawassen (Cawerschen?), wo sie ihn sinden mögen, je zu zwei Pfenningen die Woche per ein Pfund. Geschworne Geisel oder Bürgen: außer der Stadt Herr Ulrich von Erlach, Herr Johannes Grästein 263), Rittere, dann nebst andern auch

<sup>259) 1375</sup> Muguft 9. Staatfarchiv von Bern.

<sup>260) 1375</sup> Robe. Staatsarchip von Bern.

<sup>261) 1377</sup> Januar 21. Staatsarchiv von Bern. 265) 1375 Muguft 1. Staatsarchiv von Bern.

<sup>269)</sup> Der Bater des nachberigen befannten Schultheifen Sofmeifier.

Dito von Bubenberg 264); ferner in ber Stabt Ulrich von Bubenberg, Schultheiß, hemmann von Bubenberg, Beter von Seeborf, Schultheiß zu Thun, Cuno von Seedorf. Jakob von Seftigen, Werner Munzer, Ulrich Labenner, Jost von holz und viele Andere; neben deren Siegel das große Siezel der Gemeinde 265).

Bielleicht treibt auch bie Gelbnoth Anfange 3abres 1377 Schultheiß, Rathe und bie Burger gemeinlich ber Stadt von Bern jum Berfaufe einer Bucharte Acerland von ihrer Allmende untenaus an ihren Mitburger Seinrich von Schupfen um 13 Pfunte und 7 Schillinge 266). Die Rams lichen nehmen einige Monate fpater von Beinrich von Levmen, Burger von Bafel, 800 Gulben ju 8 % auf, in zwei Bielen ju entrichten mit Berpfanbung ihrer Schaalen, Bolle u. f. m., gegen Stellung von Burgen 267). Die Ramtichen ferner 600 Gulben von Batmann Safenflau im minbern Bafel gu 8 %. in amei Bielen mit Berpfandung ihrer Allmenden, Umgelber, Bolle und aller anbern Guter ber Stadt 268). Gben fo ble Ramlichen von Berner von Brandie 500 Gulben gu 10 % mit Burgen Ulrich von Bubenberg, Schultheiß, Guno von Seeborf, Jafob von Seftigen und Unbern mehr mit bem großen Siegel ber Bemeinbe 269). Enblich eben fo bie Ramlichen 1000 Gulben gu 10 % von Bunfer Semmann von Bachburg; Burgen und Beifel: Cuno von Geeborf, Berner Munger, Balob von Geftigen, Beter von Babern (Gerbermeifter), IIIrich Labenner, Johann von Muleren, Burger von Bern; mit bem großen Gemeinbefiegel 270). Ferner Die Ramlichen Unfange 1379 von Domberen Froweler in Bafel 288 Gulben

<sup>264)</sup> Wohnte berfelbe etwa ju Spieg oder auf dem Stammhaufe ber Bubenberge ?

<sup>265) 1375</sup> Deg. 1. Staatsarchiv von Bern.

<sup>206) 1377</sup> Januar 13. Staatsarchiv von Bern. 267) 1377 Mitte Buli. Staatsarchiv von Bern.

<sup>265) 1377</sup> Muguft 20. Staatsardiv von Bern.

<sup>269) 1377</sup> im Muguft. Staatsarchip von Bern.

<sup>270) 1377</sup> Mov. 29. Staatsarchiv von Bern.

um c. 8 % mit Burgichaft von Guno von Geeborf, Beter von Rrauchthal und Anderen 271), und balb nachber bie Ramlichen für 844 Gulben von Conrad von Leymen in Bafel um circa 8 % in amei Biefen ju verginfen mit Burgichaft und Berpfanbung ihrer Schaalen, Bolle u. f. m. 272). Ferner von 3oh. Stemler in Bafel bie Ramlichen 750 Gulben gu 6 %, in zwei Bielen mit Burgichaft 273). Ferner bie Ramlichen von Batob Fros weler in Bafel 900 Gulben gegen c. 8 % Bins 274). Gingen einzelne bet Burgen mit Tob ab, ehe bie Schuld abbegabit war, fo mußten andere gestellt merben; fo ftellen Schultheiß, Rath und Burger gemeinlich 1371 fur einen mit Tob abgegangenen Burgen einen neuen, und eben fo werben von ben Ramlichen 1376 brei andere abgegangene Burgen (fur eine anbere Coulbfumme) burch brei neue erfest 275).

Rach ber Bertreibung ber Juben aus Bern am Enbe bes porigen Jahrhunderte feben wir Anfange bee vierzehnten Jahrbunberts bie fogenannten Lamparter und Camerichen in Bern für Belbaeichafte thatig; es ift begreiflich, wie außer ber gang natürlich im Laufe ber Beit erichlaffenben Strenge gegen Die Buben auch bie immer mehr gunehmenbe Finangnoth bie Berner nachgiebiger ober (biplomatifcher gefagt) toleranter gegen bie in Belogeichaften beute noch unentbehrlichen Buben machte. Bir finden namlich urfundlich bald nicht nur Juben, welche fich in Bern aufhalten, fonbern bie felbft ale Burger bafelbft angefeffen find; ficher nicht umfonft. Wiederholt finden wir namlich in Diefer Beit Juben in Bern, welche bafelbft Belber ausleihen; fo gu verichiebenen Malen Deifter 3faaf von Tanne275b), ber Bube, Burger gu Bern 276), in gwet andern Urfunden

<sup>271)</sup> Rebr. 14. Staatsarchip pon Bern.

<sup>273) 1379</sup> Mary 1. Staatsarchiv von Bern.

<sup>275) 1379</sup> Juli 4. Staatsarchiv von Bern. 274) 1380 April 16. Staatsarchiv von Bern.

<sup>275) 1371</sup> Banuar 25. und 1376, beides im Staatsarchip v. Bern.

<sup>1736)</sup> Der Ctabtarit in Bern?

<sup>275)</sup> Go 1380 guli 19., 1381 Mary 27., 1382 April 17. Hefunde im Staatsarchiv von Bern.

schulben bie Grafin Anna von Nybau und ihr Sohn Gui Rubolf von Kyburg 302 und wieder 205 Gulben an Mein Benjamin von Schlettstadt, den Juden, Burger zu Ben, und an Simon Mannelis, ben Juden, Burger zu Bern 277), welche beiden Schuldsummen die Berner vermuthich für jene auf Abrechnung einlösen mußten. Den letten sinden wir auch noch 1385 als Burger von Bern und als Gläubigen ber Berner 277b).

Bern batte bie Erwerbung ber Ryburgifden Berrichaften feit Langem im Auge gehabt; es fublte aber mohl, bag obne Die Erwerbung von Burgborf ihr auch die neuerworbene Sem fchaft über Thun nie gefichert bliebe; Die Geldnoth Diefes Sam fes, aus welchem Graf Rubolf in Italien Rubm, nicht aber Die gehofften Reichthumer geernbict hatte, wurde burch biefe foftbaren Buge nur noch vermehrt, eine Befigung nach ber anbern mußte aufgegeben werben, ohne bag jeboch bie ftete mad fenbe Schulbenlaft baburch mejentlich erleichtert worben mare: faum mochten fie noch um bobe Binfe irgendwo Belb erhalten: ein fcmablicher verameifelter Unichlag bes Grafen Rubolf von Ryburg, ber beim erften gunftigen Erfolge auf Golothurn mehl nicht leicht biefe Stadt allein batte treffen follen, balf nur ben Untergang biefes Stammes, ber fich burch fo entehrende Mind vergeblich aufrecht zu halten gefucht, befchleunigen; ibre Doth fam Berne Bergrößerungeplanen fehr ermunicht entgegen. Die Rebbe brach aus gwifden Bern und ben Ruburgern; Bern befcblog einen Angriff auf Burgborf, ber Ruburger lettes Bollwerf; biegu mabnte es alle feine Berbunbeten auf; obicon felbit in fdwerer Coulbenlaft, Die aus ben oben gegebenen Belegen erhellt, icheute ce boch neue noch bebeutenbere Opfer feinesmegs, fur eine fo wichtige Erwerbung, in beren Befit es jest mit biefen vereinten Unftrengungen ficher gu gelangen hoffen mochte. Maein auch biefe großen Unftrengungen wurden fur jest noch

<sup>277) 1382</sup> Mai 30. und Buli 17., beibe Urfunden im Staatsarchiv bon Bern.

<sup>2776) €.</sup> и. п. 335.

vereitelt. Bern mar mit einer betrachtlichen Dacht vor Burgborf gezogen, Juftinger icagt fie auf 20,000 Dann ; bie Statt batte fich obne 3weifel balb ergeben muffen, wenn fich nicht Die Berner unflug nach einer Belagerung von feche Bochen (pon Anfang Dars ungefahr bes Jahres 1383 an gerechnet) batten verleiten laffen, in einen Baffenftillftanb einzuwilligen pon brei Bochen, mabrent welcher Beit bie Anburger burch treulofen Bruch bee Bertrages eine Berftarfung an fich ju gieben wußten und hierauf Die Uebergabe ber Stabt verweigerten, morauf die Berner, welche bie unerschwinglichen Roften ber Unterbaltung einer folden Dacht nicht langer zu tragen vermochten, Die Belagerung aufzuheben und unverrichteter Sache abzugieben genothigt maren. Es war obiger Baffenftillftand gwifden ber Stadt Burgborf im Ramen bes Grafen von Roburg und gwis iden Schultheiß, Rath und Burgern gemeinlich von Bern am 21. April 1383 abgefchloffen worben 278), und am 22, Dai 1383 nach aufgehobener Belagerung quittiren Ammann und Lanbleute von Uri, ber Schultheiß, Rath und bie Burger von Bern "um ben fculbigen Gold, ale fie mit anbern Eibgenoffen gu Felbe gelegen 279); einige Tage fruber batte bes reits fur Die Unterwaldner Berchtold von Buben um 433 Bulben, fo fie por Burgborf verbient, zwei Burger von Bern, Robannes von Diegbach und Bily Spilmann quitrirt 280). (Bermutblich ichoffen biefe beiben wohlhabenben Bernerburger obige Summe gur Befriedigung ber nach Saufe giebenben Unterwald. ner Berne erichopfter Staatsfaffe vor.)

Man begreift, wie Bern in große Schuldenlaft fam, ba wir ichon früher eine nicht unbedeutende Bahl von Unleihen meift unter fehr brudenden Bedingungen angeführt haben, die wir bald noch bedeutend vermehrt feben werden. Buftinger führt

<sup>275)</sup> Dienstag vor Georgen (weder ben 23. April, welcher ja Georgentag felbft, noch ben 13. April, wie irgendwo ju lefen fiebt.) Freibeitenbuch fol. 55.

<sup>279) 1383</sup> Mai 22. S. W. 1830, S. 576.

<sup>28) 1383</sup> am Fronleichnamstage 20. Mai 1383. G. W. 1830, Seite 576.

auch an, daß Bern mehr benn 60,000 Gulben fcultete, (meift) mit bem drudenden Zinsfuße von 10 %; zugleich deutet er aber auch noch an, daß man in Bern felbst noch Geld zu empfangen im Stande gewesen ware, wenn man nicht so nach läffig in Abbezahlung ber frühern Schuldsammen gewesen ware; also daß der gemeine Mann sprach, er ware zufrieden, so lange zu leben, bis Bern alle seine Schulden getilgt hatte, was unerschwinglich schien.

Bewiß mar es nicht nur Die Schuldenlaft, nicht einmal bie vergebliche Unternehmung gegen Burgborf allein, fonbern allermeift wohl, well bie Rebe ging ju Bern: "co "werbe in Diefen Dingen Untreue gebraucht, " mas ben ftete fleigenden Unwillen in Bern erregte. Bei ber Burud. berufung ber Bubenberge por gwangig Jahren mar ber muthige Bertheibiger von Laupen auf ben Schultheißenftuhl von Bern erhoben worden, bem brei Sabre nachher fein jungerer Bruber Ulrich von Bubenberg in Diefer Burbe nachfolgte, ber fich bis an feinen Tob im 3abre 1381 ju behaupten mußte; nicht obne ein Entgegenwirfen einer feinolichen Bartei, Die aber gewaltfam barniebergehalten murbe. (Man erinnere fich an ben angeblichen fogenannten Geltenhalsauflauf im zweiten Jahre feines Schultbeißenamtes; wir erinnern ferner an ben Schirmbrief, an bie Berordnungen wegen ber Bunfte.) Rach Ulrich von Bubenberge Tobe war Cuno von Geeborf (bereite 1358 Schultheiß) gu feinem Rachfolger gemablt worben, auf welchen Jafob von Geftigen, Tochterfohn bes reichen Loreng Munger, jenes befannten Gegnere ber Abelopartei folgte; im 3ahr 1383 folgte wieber einer ber Bubenberge, ber jungere Bruber Ulriche, Dito, ber (nach einer bereits angeführten Urfunde ju ichließen) fruber außer ber Stadt gelebt hatte. Wenn wir baber obigen nur für Ryburg fo vortheilhaften Waffenftillftanb bebenten, welchen Bern unbegreiflicherweise eingeben fonnte, wenn wir bie eben nicht unbeutlichen Unfpielungen bebenfen in ber balb anguführenden Urfunde von 1384, por Milem aus, wenn wir auf ben Erfolg Diefer Regierungeveranderung feben, Die fcone Dagis aung ber flegreichen Bartel, bie von ba an raich auf einanber folgenden Schritte zum Ruhme Berns, ehrenvoll mit bedeutenben Aufopferungen erworben, so wird wohl jeder Unbefangene
einsehen, daß der in der bisherigen Politif Berns in der neusten
Zeit sich zeigende schwankende Gang und die eben in jenem nur
dem Feinde günstigen Wassenstillstand beutlich genug sich fund
gebende Hinneigung Einzelner eben nicht lauter Vermuthungen
sind, für welche keine Thatsachen sprechen; wir Alle kennen
z. B. den ehrlosen Waldschuterverrath am Baterlande Ende des
Jahres 1813, wenn wir auch selbst aus dieser jüngsen Zeit
noch heute nicht Alles mit Händen greifen konnen, wenn selbst
noch heute nicht einmal alle Theilnehmer besselben gebrandmarkt
sind mit der wohlverdienten Schmach.

Der Unwille über Die Schmache ber Debrheit bes Rathes ju Bein ideint namentlich im Binter von 1383 auf 1384 gesteigert worden ju fein, bis endlich wohl nicht ohne Buthun Diefer Minderheit (an beren Spige wir beutlich genug ben bamaligen Schultheißen Otto von Bubenberg erbliden) eine burch. greifende Menberung im Perfonal ber Rathe burchgefest murbe, Die fich bald in einer fraftigen entichloffenen Bolitit gur Chre Berne fund gab. Die Beit brangte, Die Schulbenlaft muche und brudte ichmer, ber Richterfolg por Burgborf brudte ben Chraeis noch ichmerer, um fo mehr, ba er eben nicht burch bie Tapferfeit ber Beinde herbeigeführt worben. 2116 Alles reif ichien, wurde nicht bie öfterliche Beit (fur 1384 ber 11. April) abgewartet, fondern auf ben 24. Rebruar beffelben 3ahres eine augerorbentliche Gemeinbe aufammenberufen im Beginne ber öfterlichen Festgeit. Juftinger ergablt: "man babe fich vor einer "Raftnacht bei ben Bredigern 281) verfammelt, bann nach allen "Sandwerfen und Gefellicaften (auf alle Bunfte) gefandt, "worauf bie gange Gemeinde Dafelbft gufammengefommen fei, won welcher außerorbentlicherweife aufammengetretenen Ber-"fammlung ber Gemeinde Die Babl bes Schultheißen nebft ben "Rathen vorgenommen murbe: außer vier berfelben, welche mit

Dem in Diefer Beit (wie mir oben gefeben) gewöhnlichen Berfammlungsorte ber Gemeinde.

"bem Schultheißen wieber gewahlt wurden, erfesten neue Dit"glieber bie nicht wieber gewahlte Dehrheit bes Rathes."

Diefe Bemeinde - Schultheiß, ber Rath, Die Bemeinde und bie Burger gemeinlich ber Stabt von Bern urfundet nun, daß bei biefer "jum Rugen und Dothdurft ber Stadt" porgenommenen Menderung niemand an Leib noch But gefchmaht worden : 1) Es folle nun Riemand aus ber Stadt ober ben ju berfelben Gehörenben (meber Burger noch Ausburger) fich wegen bes Befchehenen an Jemand rachen. Ber biefem entgegenhandelnd überwiefen murbe, foll aus bem Rathe und ben CC icheiben und in ber Gemeinbe Sanbe fallen, wie fie einstimmig ober mit Debrheit über ibn erfennen moge; auch foll Riemand ohne Berichulben feines Gutes beraubt werben, ba wir, wie unfere Borbern gethan, ale Bruber gufammen leben wollen. (Gewiß ein febr achtungswerther Befchluß; wir vernehmen bier von feiner Berbannung, nicht von ichweren Bugen ober fonftigen Rranfungen ber geftursten Bartei; Die Gemeinde macht blog von bem ihr laut Sandfeste guftebenben Rechte eines freien Bolfes Gebrauch, feine Borfteber felbft ju mablen, gu befeitigen alfo biejenigen, welche fein Bertrauen nicht mehr befigen, Alles ohne Die minbefte weitere Rranfung ober Musichliegung.)

2) Bon ba auf immer foll bie Halfte bes Raths ober wo nothig die Mehrheit besselben jabrlich geandert werden, auch nie zwei Brüder in demselben sigen 282). (So wie die Bewegung von 1350 gegen die ausschließliche Anspruchnahme der Schultheißenstelle durch eine Familie hervorgerusen ward, so wurde dagegen remedirt, daß tein Schultheiß zwei auf eine ander folgende Jahre diese Stelle besleiden durse; sest war man mit dem Benehmen der Mehrheit des Rathes unzufrieden und wollte seht möglichst verhindern, daß se wieder eine so unpopuläre Behörde durch die Macht längerer Gewohnheit entstehe, und sucht sest dorthinaus vorzubeugen. Daß gerade der im

<sup>282)</sup> Das Lette bat fich bis 1798 erhalten, und vom Erften werden wir eine merfrourdige Spur anderwarts nachweifen.

Amte ftehende Schultheiß ber jesigen Bewegung nicht fremb gewesen, fie vielmehr geleitet haben mag, durfte wohl ber Grund sein, warum jenes gewiß nicht unzwedmäßige Statut biefesmal nicht erneuert wurde) 283).

- 3) Keiner ber Unfern, welcher ben Grafen von Kyburg ober andern Aeußern verpflichtet ift, barf im Rathe ober ben CC sigen und foll für allen baher ber Stadt und Gemeinde erwachsenden Schaben mit allem seinem Gute verantwortlich sein. (Bohl eine beutliche Anspielung, baß man fünftighin solchem Schaden, ben man eben erlitten und jest mit weiser Mäßigung nicht weiter ahndete, vorbeugen wollte; die Grafen von Kyburg sind zuverlässig nicht ohne triftigen Grund namentlich aufgeführt worden.)
- 4) Ferner wird verordnet, alle guten Aemter jahrlich zu wandeln nach dem Recht in der Handfeste; Sach ware benn, daß die Rathe oder die Gemeinde Zemand langer in seinem Amte zu erhalten wünschten. (Es versteht sich, daß hier unter den guten Aemtern nicht die fetten Landvogteien des siebenzehnten und besonders des achtzehnten Jahrhunderts verstanden werden dursen, wovor schon die Erklarung Frankli's (im Twingherrenstreit) wegen der Bogtei Lenzburg fast neunzig Jahre nach unserm Statut warnen könnte; wir haben eher an Stellen in der Stadt, etwa Bauherren u. dal. zu denken, die einige Bortheile gewähren mochten, wenn auch mit den spätern seines wegs vergleichbar; denen mochte dann auch etwa die Bogtei zu Thun (und etwa bald nachher zu Burgdorf), zu welchen man die angesehensten Männer nahm, beigezählt werden.
- 5) In ben gemeinen großen Rath follen gewählt werben zweihundert ehrbare Manner aus ben Sandwerfen gemeinlich ber Stadt (b. b. naturlich aus ben auf bie Zunfte und Gefell-

<sup>283)</sup> Es ift wohl zu allen Beiten gescheben, bag nur ber nachfte Feind im Muge behalten, nur bem eben in ber Gegenwart brudenden liebel abgewehrt wird; gludlich genug, wenn man nicht ins entgegengesette Extrem verfällt und in ber Schlla Wuth binein gerath, wenn man allein nur ber Charpbbe Gebeul zu entrinnen frebt!

schaften eingetheilten Burgern, von benen nicht alle handwerfer waren; (nur Migverstand wollte hier ein ultra-bemofratisches Regiment aus lauter handwerfern verstanden wiffen) wie sie bie Benner und die, welche bei ihnen sigen (die XVI, wie wir oben bei 1295 gesehen), erwählen; erst spater — nach Ryhiner bereits 1458 — wählte auch ber Rath, statt der Benner allein, mit.

Die Benner, als die Borfteher ber vier Stadtquartiere, waren auch die Borfteher bes Collegiums ber XVI, die ebenfalls zu je vier aus jedem ber vier Stadtquartiere gewählt die genauste Kenntniß ber zu ben Stellen in ben CC tauglichen ehrbaren Manner haben follten.

6) Am folgenden Tage follen die Gewählten der verfammelten Gemeinde vorgestellt werden zur Bestätigung oder Berwerfung, worauf die alfo Bestätigten von der Gemeinde die Sahungen wie sie in den Rödeln (woraus fpater das sogenannte Rothe Buch und die Stadtsahung entstanden) enthalten, besichwören sollen, so auch diese Sahung siets zu halten. (Auch hievon erhielt sich eine Spur bis 1798, wie wir anderwärts zeigen werden.)

7) Go foll biefe Satung jahrlich auf Oftern, wenn man ben Schultheiß und die CC mahlt, gelefen und befchwo-

ren merben.

8) Endlich behalt fich biefe Gemeinde vor, diefe Satung zu bessern, zu mehren oder zu mindern, wobei zur Einschränzung von 3) noch beinefügt wird, daß man sich wohl verpflichten moge für Städte (b. h. wohl verbündete und verburgrechtete Städte) für Eidgenossen und für Angehörige der Stadt (Ausbürger.)

Solche Sahung fiets bantbar zu halten, verbinden wir und und unfere Rachfommen mit feierlichem Gibe und haben zu fteter ewiger Befraftigung obiger Sahung unfer gemeines großes Insiegel gehangt an biefen Brief auf Mathiastag geges ben von Schultheiß, Rath, ber Gemeine und ben Burgern gemeinlich 384).

<sup>281)</sup> Das Original Diefes (oft irrig f. g.) Schirmbriefes im Staatsarchiv von Bern. (G. W. 1823.)

Bie bie Spuren biefer Capung in ber Folgegeit mit angft. licher Sorgfalt ju verwischen gefucht murben, wie man felbit bie Canung in einem wefentlichen Bunft (aus Digverftand) au verfälfchen trachtete, wie man bie Ergablung Diefer Begebenbeit bei Juftinger ju entstellen fuchte, werben wir bei einem anbern Unlaffe nachzuweifen im Falle fein. Dan wird nach biefer quellenmäßigen Darftellung begreifen, marum fpater von amei gang verschiebenen Geiten, namentlich benn auch in ben Bewegungen von 1710 und 1749 ein fo großes Bewicht auf biefe Urfunde gelegt murbe. Bas nun bie furge Ergablung port Buftinger betrifft, welcher ber Berfammlung ber Gemeinbe, bes Ortes berfelben, fo wie ber Beit gebenft, und offenbar fo gut ale 1364 bie Bemeinde ju biefem außerorbentlichen Schritte fur vollfommen befugt balt, fo wollen wir nur baran erinnern, bag Juftinger biefer Beit nabe genug fant, fie ficher, wenn auch vielleicht noch in feinen Jugendjahren ftebend, erlebt bat 285), mithin in biefe Ergablung fein 3meifel gu fegen ift.

Bereits am 12. Marz 1384 erlaffen Schultheiß, Rath, die CC und die Burger gemeinlich und die Gemeinde eine Berordnung zu Tilgung der großen Geldschuld; jedes Ansleihen foll richtig abbezahlt und gehörig verzinset werden 286). Da sind wohl auch die großen Steuern, welche die von Bern sich selbst in der Stadt und auf dem Lande (auf ihre Berburgerten), zu Tilgung der großen Geldschuld auslegten, nach Justinger; was aber noch wenig gefrommt, die eine durchgreisendere Maßregel nach vier Jahren, welche wir unten erwähnen werden, dem lebel abgeholsen.

Am 4. April barauf wurden zu Murten burch beibfeitige Abgeordnete bie frühern Bunde (befonders von 1364 f. o.) erneuert vom Grafen Amabeus von Savoi, mit Schultheiß, Rathen und ganger Gemeinde von Bern; Savoi foll

256) Gregorientag 12. Mary 1384. C. 29. 1830, C. 183.

<sup>285)</sup> Die Sage, welche ihn fcon im Babre 1384 jum Stadtichreiber macht, durfte faum bifforifch ju begrunden fein; wohl aber befleidete er diefe Stelle Ende des vierzehnten oder doch gewiß Anfangs bes funfzehnten gabrbunderts.

Sulfe leiften bejagter Bemeinbe von Bern innert bezeich. neter Grengen, fo wie bie von ber Gemeinbe von Bern benfo gur Bulfe an Savoi verpflichtet werben. Die Gemeinbe pon Bern behalt vor: ben romifchen Raifer , bie Bemeinben pon Burich, Lugern u. f. m. 287). 3m Ratififationebriefe bed Grafen Amabeus aus Ripaille verheißt er feine Bulfequiage gegen alle Die Bemeinbe von Bern, fie ermeiternb, au belfen, fo oft jene im Rriege begriffen fei 288). In Folge biefes Bunbes jogen nun auch bie Berner bem Grafen von Canoi. ber im Rriege gegen bie von Ballis begriffen mar, ju Bulfes fie jogen auf Ganbed ihm entgegen an bie Grangen ihres ganbes und ber von Ballis, wohin fie freilich nicht einbringen tonnten, allein boch baburch, baß fie einen nicht unbebeutenben Theil ber Dacht ber Ballifer von ihm abzogen, ben Truppen bes Grafen ben Gieg über bie Ballifer erleichterten und fo ben Rrieben vom 21. August 1384 mitbewirfen belfen 289).

Gine wichtige Folge bes neu eingetretenen fraftigern Regiments erbliden wir in ber nicht lange nachher erfolgten Beenbigung bes Kyburgischen Krieges, als die Kyburger, nun feiner Rachsicht mehr von Bern gewärtig nach Beseitigung ber ihnen ergebenen Partei, von ihrer Schuldenlast gedrängt am 5. April 1388 um 37,800 Gulden alle ihre Acchte an Thun und Burgborf dem Schultheiß, Rath, Burgern und der Gemeinde zu Bern abtraten 290). Es spricht für einen ehrenwerthen großartigen Sinn der neuen Regenten, daß sie, obsichon in bereits bedeutenden Schulden stedend, um einer so wichtigen Erwerbung willen, eine so beträchtliche Bermehrung ihrer Last nicht scheuten.

Den eigentlichen Friedenevertrag ichloffen Die Grafen von

<sup>257)</sup> Scult. conss. et tota communitas de Berno, — dictæ communitati de Berno; homines communitatis et universitatis de Berno, communitas (de Berno), — communitates. S. W. 1830, Stite 201 flg.

<sup>288)</sup> Rult 10. 1384. C. 99. 1830, C. 206.

<sup>239)</sup> Buffinger, Ceite 210.

<sup>293)</sup> petanbe vom 5. April 1884, im Staatearchiv von Bern.

Ryburg bann ab am 7. April 1384 mit bem Schultheißen, bem Rathe, ben Burgern und ber Gemeinde von Bern und Solothurn 291); vom gleichen Tage ift auch die burch bie Boten ber Eidgenoffen gemachte Richtung zwischen ben Grafen von Ryburg und bem Schultheißen, Rathe und ben Burgern und Gemeinde der Stadt Bern 292). Endlich tommen noch am gleichen Tage für die Freilassung der gegensseitigen Gesangenen überein die Grafen von Ryburg mit Schultscheiß, Rathen und ben Burgern gemeinlich der Städte Bern und Solothurn 293).

Um bie Schulbsumme Berns (wegen Thun und Burgborf) hatte sich Solothurn (wie bereits früher [1375] geschehen) für Bern mitverbürgt, worauf Schultheiß, Rath, die Burger und die Gemeinde ber Stadt Bern benen von Solothurn einen Schuldlosbrief geben 294). Kurz nachher bestätigen Schultheiß, Rath, die Burger und die Gemeinde der Stadt Bern (am Schlusse: Schultheiß, Rath und gemeinigslich die Burger der Stadt Bern) ben Burgern und Gemeinde die Burger der Stadt Bern) ben Burgern und Gemeinde der Stadt zu Burgdorf ihre Freiheiten 295); und am gleichen Tage entlassen die Kyburger die von Thun, nämtich Schultheiß, Rath und Gemeinde der Stadt von Thun, ihrer Eide und laden sie ein, dem Schultheiß, Rathe und der Gemeinde von Bern als ihrer rechten Herrschaft zu hulden 296).

Buerft ging die Bezahlung der Schuld von Seite Bernd ihren richtigen Beg. So quittirt j. B. Graf Berchtold von Roburg ben Schultheiß, Rath und die Burger von Bern, feine guten Freunde, um 300 Gulben am 5. August

<sup>291)</sup> Staatearchiv von Bern. (G. D. 1817.)

<sup>295)</sup> Staatsarchiv von Bern (f. a. amtliche Sammlung ber altern eibgen. Abichiebe, Seite 12 und 13).

<sup>293)</sup> Staatsardie von Bern. (G. B. 1817.) 291) 22. April 1384. G. B. 1830, Geite 302.

<sup>392)</sup> April 25 1384. G. W. 1825, G. 512.

<sup>290) 1384</sup> Mpril 25. Freiheitenbuch fol. 56a. G. 20. 1830, G. 541,

1384 297). Balb aber entstanben amifchen ben Kuburgern und Bern neue Stofe und Difhelligfeiten; jene flagten über Befteurung ber freien Leute burch Bern, fo wie über faumige Mb. bezahlung ber ihnen ichulbigen Summen, biefe merfen fener por, baß ihnen noch nicht bie Sulvigung geleiftet morben; bie endlich über alle biefe Stofe Anfange bes folgenben 3abres burch bie Boten ber Eibgenoffen ju Lugern ein Schiebipruch erlaffen murbe gwifden bem Schultheiß, Rathe und ben Burgern ber Gemeinbe ber Stadt von Bern298). Bir haben aber bereits ermabnt, wie Raifer Rarl IV im Rovember 1375 bem Ebeln Rubolf von Marburg bie burch ben Job Thus rings von Brandis erledigte Burg Gimmenegg verlichen. wogu wie es icheint auch Bern mitgewirft batte. Deshalb nehmen auch Schultheiß, Rath und bie Burger gemeinlich ber Stadt gu Bern ben Freien Rubolf von Marburg. Serrn gu Simmenegg, und bie Landleute gemeinlich berfelben Berrichaft in ihr ewiges Burgrecht und Schirm auf 299); Diefe herrichaft Symmelegg (Simmenegg) nebft Bubehorben in Oberfimmenthal verfauft bann ber Freiherr Rubolf pon Marberg 1391 an Schultheiß, ben Rath und bie Gemeinde ber beiligen romifden Reicheftabt gu Bern 300).

Wir haben oben ben Borwurf ber Kyburger an die Berner vernommen, daß sie unbefugt Tellen auch den hievon Befreiten auslegten. Ein eben anzusührender Fall zeugt, daß dieser Borwurf wohl nicht ganz ungegründet sein mochte, was sich aus der drüdenden Geldnoth der Berner, die sich selbst sehr schwere Lasten hierin auslegten, wohl erflären läßt, so wie hinwieder die Klagen von Bern über die Kyburger wohl ebenso gegründet sein durften. Wie wohl auch anderwärts hatten die Berner auch das unter ihrem Schirm stehende Kloster Riggisberg bestellet in ihrer Geldverlegenheit, wogegen dasselbe auf obange-

<sup>297) 6. 93. 1830, 6. 542,</sup> 

<sup>290) 1385</sup> gan. 4. Aus dem G. 20. 1826, Seite 255-262 in der Sammlung ber eidgen. Abichiebe, Seite 13,

<sup>299) 1385</sup> Dov. 24. Staatsarchiv von Bern. Freibb. fol. 129 b.

<sup>300) 20.</sup> Marg 1891. Freiheitenbuch.

führten Revers von Bern vom Jahre 1338 fich ftugend, Gins fprache erhob; es wurde auch Bern laut einem ichiederichter- lichen Spruche unbegrundet erfunden und unbefugt gu folder

Betellung 301).

Gunftiger für Bern gestalteten sich die Berhaltnisse bei einem andern Gotteshause, dem Rloster Frienisberg, das wie wir oben geschen, in sinanzieller Bedrängniß bereits einen Theil seiner wichtigsten Besithungen vor wenigen Jahren an Bern abgetreten hatte; im April 1386 nehmen dann Schultheiß, Rath und die Burger gemeinlich ber Stadt Bern das Kloster Frienisberg in ihren Schirm auf, sie als ihre uralten 102) Burger (Ausburger) zu schirmen; das Kloster übergibt auch in die Sände des Schultheißen, der Rathe, der CC und der Ber mein de von Bern die hohen Gerichte zu Seedorf und die Befugniß, seine Leute zu tellen 303).

Rurg vorher hatte Petermann von Ringgenberg, Ebelfnecht, Bogt zu Brienz, sein Burgerrecht zu Bern erneuert,
mit Schultheiß, Rath und ben Burgern gemeinlich ber Stadt zu Bern, um zwei Gulven jährlich, auf 29. Nov.,
wofür er bann allen Steuern enthoben ift. (Es siegelt mit Johannes Gruber, deutscher Ordens-Leutpriester zu Bern 303b).

Allerdings wird ber unbefangene Berner heutzutage wohl nicht mehr wegzubisputiren versuchen, daß nach den gewiß milben Worten unseres großen schweizerischen Geschichtschreibers, "der Tag von Sempach ihrem Ruhme allezeit sehlen wird;" allein einige Entschuldigung sinden wir auch bei eben so unbefangenen Richtern auf obiges Eingeständniß hin, wenn wir auf die bedenklichen Berhaltnisse mit Freiburg einerseits ausmerffam machen, mit welchem ja unmittelbar darauf offene Feindsschaft ausbrach; nicht erst in der neusten Zeit war Erkaltung eingetreten (wieder wie früher durch fremden Einfluß haupts

<sup>301) 1385.</sup> Staatsarchiv von Bern. Stettler, Reg. Rüggisberg 37. 302) Sicher vom breigehnten gabrhundert ber und mohl fcon vor bem Bunde mit Biel (1279).

<sup>365) 1386</sup> April 4. S. W. 1817, S. 329.
3004) 1386 Pebr. 1. Staatsgroßv von Bern.

fächlich hervorgerufen 804). Also biefe Beforgniß vor einem Ueberfalle von Seite bes feindlich gesinnten Freiburgs mochte Bern zur Umsicht mahnen, sich nicht zu fehr durch Abfendung einer beträchtlichen Truppenmacht zu entblößen; anderntheils mußte dann auch die außerordentlich drückende Schuldenlast — eben jest am schwersten belastend (wir werden bald Belege anführen) von etwas entferntern kostspieligen Zügen in diesem Augenblicke abschrecken.

Wenig mehr benn einen Monat nach bem Schlage von Sempach fagen Schultheiß, Rath und Burger ber Stadt Bern dem Schultheiß, Rath und Burgern zu Freiburg ab 305). Einige Tage nachher huldigen Schultheiß, Rath, die Burger und die Gemeinde gemeinlich von Unterfeen bem Schultheiß, Rath, den Burgern und der Gemeinde von Bern 306).

Nach einer bei Muller (II, 484) angeführten Urfunde schwören um Bartholomai 1386 Castlan und Gemeinden bes Obersimmenthals von Freiburg an Schultheiß, Rathe, Burger und Gemeinde von Bern. Darauf geloben Schultheiß, Rath, die CC, die Burger und die Gemeinde gemeinlich von Bern, da ihnen der Castlan und die Gemeinden gemeinlich im Oberfiebenthal gehuldiget, dieselben bei ihren Rechten, Freiheiten und guten Gewohnheiten zu lassen 307).

Im Jahr 1388 nehmen Schultheiß, Rath und Die Burger von Bern (am Schluffe: Schultheiß, Rath, Die Burger und Die Gemeinde gemeinlich von Bern) Die von Reuenstadt in ihr Burgerrecht auf 308).

Richt lange nachher tritt Graf Theobald de Novocastro et de Albomonte ac vicecomes in Palma und sein Sohn

<sup>304)</sup> Früher batten Bern und Freiburg gemein fam mit Gavol fich verbunden (1350, 1364, felbft noch 1373 am 10. Oftober), im letten Bundniffe von 1384 handelt Bern allein.

<sup>305) 1386</sup> Muguft 11. G. 20. 1827, Geite 292,

<sup>300) 1386</sup> Muguft 14. Staatsardio von Bern. Reg. Interl. 420.

<sup>305)</sup> Huguft 23. 1386. Freiheitenbuch fol. 300 b. 305) 1388 Oft, 11. G. B. 1830, Geite 601.

in eine Bereinung mit Schultheiß, Rathen und Bemeinben von Bern, Butich, Golothurn und Biel 309). Balb nachber verbindet fich Graf Steffen von Dumpelgard mit Schultheiß, Rathen und Gemeinde von Bern, wie auch mit Burich, Solothurn und Biel (Des Sanbele megen); er verspricht, fie in feinen ganben ju ichirmen, bag fie und ihre Berbunbeten mit ihrer Baare frei in feinem Gebiete manbeln mogen 310). (Bur beffern Berftandniß biefer Urfunden merfen wir Rolgendes aus Duvernon von Montbeliard über bie Berhaltniffe ber Schweiz ju Burgund vom elften bis fiebzehnten 3ahrhundert an311): "Benige Jahre früher hatte ber Bifchof von Bafel -"Bunfer von Ramftein - ju Abbegablung ber vielen Schulden "feines Borfahren (Bean be Bienne) Bruntrut Burg und Ctabt "nebst vielen Dorfern ber Umgegend um 11,000 Golbquiben "verpfandet an Steffan von Mumpelgard und Beinrich, feinen "Cobn, Berrn au Drbe, am 5. Juli 1386, welche Pfanbichaft "erft am 13. August 1461 wieber eingelost murbe.")

Es geloben Schultheiß, Rath und die Burger gemeinlich von Bern ben Frieden Deftreichs mit den Gidgenoffen von ba auf Georgen und von hier auf fieben Jahre zu halten 312).

Endlich haben wir noch von biefem Jahre 1389 bie ichon angebeutete verschärfte Ordnung von Schultheiß, Rath, ben Burgern und ber Gemeinbe gemeinlich von Bern für Abbezahlung ihrer Schuld erlassenen Berordnung zu erwähnen, welche endlich durchgriff, wie und Justinger berichtet; er verpflichtete sich nämlich in berfelben Bern auf bad Feierlichste bie noch rüdftändigen Schulden gewissenhaft abzubezahlen und einstweilen zu 5 % zu verzinfen 313).

<sup>309) 1388</sup> Nov. 11. Scult. conss. et communitatibus de Berno. T. S. Freibeitenbuch fol. 169.

<sup>310) 1390</sup> Januar 4., ju Orbe. — Scult. conss. et communitate de Berno. Freiheitenbuch.

<sup>311) 3</sup>m Musee historique de Neuchâtel et Vallengin, berausgegeben von Matile. Tom. I, 165 fig.

<sup>312) 1389</sup> April 4. S. W. 1827 , S. 294.

<sup>315) 1.</sup> August 1389. Staatsarchiv von Bern. Bergl. Juffinger 209.

Bir fcalten hier nun ein bie verschiebenen Schulbfcriften Berns vom Jahr 1384 an bis auf biefe Beit.

Es verburgen fich fur eine Schuldfumme von 135 Guiben, welche Schultheiß, Rathe und Die Burger gemeinlich ber Stadt au Bern an Thuring pon Eptingen fur bie Grafen von Ryburg ju gablen ichulben, auf Jafobi nachfibin bie Ebelfnechte Sans von Bubenberg und Cungmann von Burgenftein, Beter Balmer und Egibi von Schwarzenburg, genannt von Sola, vom 20. Mai 1384 314). Die namlichen Schultbeiß, Rathe und bie Burger gemeinlich ber Stadt Bern foulben bem Mungmeifter hemmann Schedenburli gu Bafel an Blas bes Grafen Berchtold von Ruburg, Landgrafen ju Burgund, unfere guten Freundes, 136 Bulben auf nachfte Beihnacht zu erstatten, wofür fich am 20. Dat 1384 als Burge verpflichtet Guno von Seeborf nebft brei anbern Burgern von Bern 315). Um gleichen Tage verpflichten fich fur bie namliden Schulden um 810 Gulben je auf St. Johann ju Conngidten gu circa 7 % an Conrad von Schopfheim gu Bafel ju verginfen, neben gwei Burgern Bfifter, gwei Brubern Matter, Beter von Rrauchthal, Beter von Babern, Ulrich von Murgenden und andere 316). Es erfennen fich foulbig Schultheiß, Rath und bie Burger von Bern gegen ben Commendur ber Johanniter ju Biberftein um Bfund 166 Stab. fer und 10 gute fchwere Bulben, ber ebeln herrn von Ryburg wegen auf Jafobi nachfthin nach Bafel zu gablen, wofür fich am 23. Mai 1384 ale Burgen ftellen Beter von Rrauchthal, Conrad von Soly, genannt Schwarzenburg, Conrad und 30. hannes Matter 317). Um namlichen Tag verpflichten fich Die namlichen Burgen auch fur eine anbere Schuld, ber Ryburger wegen, von 80 Guiben auch auf Bafobi nach Bafel (an ben Ebelfnecht Beinrich von Bifenegg) fur Schultheiß, Rath und

<sup>314)</sup> Ctaatearchiv von Bern.

<sup>315)</sup> Ctantearchiv von Bern.

<sup>316)</sup> Staatsardiv von Bern.

<sup>317)</sup> Ctaatsardiv von Bern.

Burger gemeinlich ber Stadt Bern<sup>318</sup>). Die namlichen vier Bürgen sinden wir auch in einer Schuldenerkennung
Berns (Schultheiß, Rathe und Burger zu Bern) um 70
Gulden wegen der Herren von Kyburg auf Weihnacht, an
Hermann von Rumenschein zu Basel zu bezahlen <sup>319</sup>). Gben
diese leihen am gleichen Tag von Graf Walraf von Thierstein,
jünger, 380 Gulden, auf nächste Martini wieder zu erstatten,
wofür sich verbürgen Otto von Bubenberg, Schultheiß, Cuno
von Burgenstein, Edelsnecht, Cuno von Seedorf, Iohannes
und Peter von Krauchthal und andere <sup>320</sup>).

Bur eine Schuld von 800 Gl., welche Schultheiß, Rath und Burger gemeinlich ber Stadt Bern schulden, an den Rirchherrn Johannes Spiegler von Münsingen und den Edelfnecht Heinrich von Rutschelen auf Jasobi nächsichin zu zablen, der edeln Herrn von Kyburg willen, erklären sich als geschworne Burgen Schultheiß Otto von Bubenberg und Conrad von Burgenstein, Edelknechte, Gerhard und Beter von Krauchthal, Johannes Pfister, Beter von Wabern mit den zwei Gerbermeisstern Egibius Spilmann und Johannes von Büren<sup>321</sup>).

Anch der ebeln herren von Kyburg wegen und auf nachste Jafobi zu zahlen erflären sich schultbeig an Ritter hemmann von Ramstein um 500 Gulben, Schultheiß, Rath und Burger beri Stadt Bern, wosur hartmann von Stein, Evelsnecht, Gerhard von Krauchthal, Conrad von Holz, genannt Schwarzenburg, Johannes von Buch, Johannes von Mulern, Peter Halmer, Peter Simon, Rislaus von Gysenstein, Burgere von Bern bürgen 322). Am nämlichen Tage bürget obiger hartmann von Stein mit andern für eine Schuld von 400 Gulben, welche Schultheiß, Räthe und die Burger gemeinlich der Stadt von Bern zu 10 % an hemmann von Lörrach, Edel-

<sup>318)</sup> Staatfarchiv von Bern.

<sup>319)</sup> Mai 24. 1384. Staatsarchiv von Bern.

<sup>330)</sup> Staateardiv von Bern.

<sup>321) 25.</sup> Mai 1354. Staatearchiv von Bern. 315) Mai 28, 1384. Staatearchiv von Bern.

fnecht, je auf Martini verginfen follen 323). Wenige Tage nach ber erflaren fich Schultheiß, Rathe und bie Burger gemeinlich ber Stadt Bern bem Gbelfnechte Rubolf von Laubgaffen 800 Gulben ichulbig au fein, au jabrlichem 3ine von 10 % nach Bafel, wofür fie ihre Allmenben, Umgelb, Bolle, Binfe u. f. w. verpfanben. Ale Burgen finben wir: Bartmann von Stein, Ebelfnecht, Euno von Secborf, Betermann von Krauchthal, Conrad von Solg, Conrad und Johann Matter, Johannes von Buch, Claus Surenberg, Riflaus von Gufenftein 324). Etwa zwei Monate fpater leiben von Maffeo und Beter Merlo, Lampartern, Burgern ju Golothurn, eine Summe von 2000 Gulben, in einem Jahre ju gablen, fonft au 2 Pfenningen per Pfund 1 ju verginfen Schultheiß, Rath, Die CC und gemeinlich bie Burger ber Stabt Bern; bierum burgen Schultheiß Dito von Bubenberg, Gungmann von Burgenftein, Sandlin von Bubenberg, Ludwig von Geftigen, Epelfnechte, Cuno von Seeborf, Die Bruber Gerbard und Beter von Krauchthal, Beter von Babern, Gerbermeifter, Sans von Mulern 325). Tage barauf burgen fur eine Schuld von 100 Gulben ber ebeln herrn von Ryburg megen ber ebeln Frau Glifabeth von Buchegg, Chefrau Junfer hemmanns von Bachburg, auf nachften achten Geptember ju gablen fur Schultheiß, Rathe und bie Burger von Bern: Dite von Bubenberg, Schultheiß, Johannes Bfifter, Dvo von Bolligen 326). Bon Graf Balraf von Thierftein nehmen Schultheiß, Rathe und die Burger gemeinlich ber Ctabt Bern 400 Gulben ju 10 % Bind auf, wofur Schultheiß Dito von Bubenberg, Conrad von Burgenftein, Gbelfnechte, Guno von Seeborf, Johannes und Beter von Krauchthal burgen 327). 2m gleichen Tag burgen fur eine Schuld ber Ramlichen von 135 Gulben an Thuring von Eptingen in Bafel ju 9 % je

<sup>325)</sup> Staatsarchiv von Bern.

<sup>324)</sup> Buni 2. 1384. Staatsarchiv von Bern.

<sup>25) 8.</sup> August 1384. Staatearchiv von Bern. 325) 9. Mugust 1384. Staatearchiv von Bern.

<sup>327) 11.</sup> Auguft 1384. Staatfarchiv von Bern.

auf Reujahr ju entrichten ber Schultheiß Dito von Bubenberg. Conrad von Burgenftein, Guno von Seeborf, Johannes und Beter von Krauchthal, Johannes von Mulern 328). Einige Tage nachher nehmen Schultheiß, Rath, Die Burger und bie Gemeinbe gemeinlich ber Stabt gu Bern von Semmann Grieb bem Batmanne ju Bafel 500 Gulben auf au 71/2 % Bine, wofür Cunamann von Burgenftein, Gerbarb von Krauchthal, Johann von Mulern burgen. (Auf Diefem Schuldtitel ift angemerft, bag er im 3abr 1394 abgelost fei 329). Um folgenden Tage erflaren Schultheiß, Rath, Die CC und Die Burger gemeintich ber Stadt Bern an Ruf Ringold, Burger gu Golothurn, 251 Bulben in einem 3abre abauführen unter Burgichaft von Dito von Bubenberg, Schultbeiß, Ludwig von Geftigen, Beter von Krauchthal u. 21. 330). Endlich nehmen am 20. August 1384 bie Ramlichen von Suglin von Laufen zu Bafel zu circa 8 % 600 Gulben, mofur ale Burgen fich gestellt Otto von Bubenberg, Schultheiß, Sermann von Stein, Ebelfnechte u. 21. 331). Die Ramlichen eben fo 160 Gulben von Frau Elifabeth von Buchegg (f. o.) ju 10 % je auf Lichtmeß zu verginfen unter Burgichaft bes Schultheißen Otto von Bubenberg, Betere von Greiers und brei anbern Burgen 332). Schultheiß, Rath, Die Burger und bie Gemeinbe gemeinlich ber Stadt ju Bern nehmen balb nachher von Schwefter Clara von Balbbach im Rlingenthal ju Bafel 400 Bulben auf ju 71/2 %. je auf Michtmeffe nach Bafel. Burgen: Dito von Bubenberg, Schultbeiß, Conrad von Burgiftein, Ludwig von Geftigen, Beter von Rrauchthal, Dvo von Bolligen u. A. m. 333). (Abbezahlt im 3abr 1395). Chultheiß, Rathe und bie Burger gemein. lich ber Stadt ju Bern empfangen ebenfalls im Rebruar

<sup>528) 1384</sup> Muguft 11. Staatsardib von Bern.

<sup>329) 17.</sup> Muguft 1384. Staatsarchiv von Bern.

<sup>19) 18.</sup> Muguft 1384. Staatsarchiv von Bern.

Me) Staatsarchiv von Bern.

<sup>352) 1385</sup> Februar 5. Staatsarchiv von Bern.

1385 von Friedrich von Gengenbach in Bafel 240 Gulben gu circa 10 % Bind, mit Burgichaft Conrabs von Schwarzenburg, Beter Balmer und andern 334). Schultheiß, Rath und bie CC, bie Burger und bie Gemeinde ber Stadt Bern nehmen von Simon Mannelis bem Buben, unferm Burger, 619 Gulben auf, in zwei Jahren zu erftatten, zu einem Bfenninge bie Boche von einem Pfunde, (er folle jeboch auf feine Beife genothigt merben, langer ju marten); es burgen Goultbeiß Dtto von Bubenberg, Conrab von Burgenftein, Ebelfnechte, Riflaus von Gufenftein, Schultheiß ju Thun u. 21 335). Rury barauf erfennen fich Schultheiß, Rath, Die Burger und bie Gemeinbe gemeinlich ber Stabte Bern, Burgborf und Thun um 1000 Gulben ichulbig an Ritter Semmann von Sus zu eirea 81/4 % jahrlichen Binfes, mit Berpfanbung ber Stabte Bern, Burgborf und Thun gemeiner Allmenben, Umgelben, Bollen, Binfen, Gulten u. f. m., unter Burgichaft breier bes Beichlechts von Erlach, Doo von Bolligen, Bilian Spilmann, Bilian von Schwarzenburg, Euno von Schwargenburg, Johannes von Mulern, Beter Simon und Conrab Matter, Burgere gu Bern, bagu noch funf angefebene Burger von Thun 336). (Gine beiliegende Quittung ber Tochter bes Glaubigere bezeugt, bag bas Rapital mit allen verfallenen Binfen im Jahr 1391 abgeführt worben fei.) Schultheiß. Rathe, Die Burger und Die Gemeinde gemeinlich ber Stadt ju Bern empfangen von Frau Anna Billung von Bafel 750 Gulben, um circa 7 % Bine, in zwei Bielen jabrlich auf bie beiben Johannistage, wofür Balther von Erlach, beibe Matter und von Mulren nebft andern burgen; wenige Tage nachber Die Ramlichen von ber Ramlichen Die gleiche Gumme um gleichen Bine, unter Burgicaft ber Gbelfnechte Bobannes und Seingmann von Bubenberg, von Gerhard und Johannes von Rrauchthal, Gilian von Schwarzenburg u. 21. 337). Die Ram-

<sup>334) 1385</sup> Febr. 19. Staatsarchiv von Bern.

<sup>335) 1385</sup> April 7. Staatsarchiv von Bern. 316) 1385 April 10. Staatsarchiv von Bern.

<sup>317) 1385</sup> April 17. und Daf 2. Beibes im Ctaatsarchiv v. Bern.

lichen empfangen ferner von Beinrich Borroff gum Schwanen, bem Schuhmacher, Burger in Bafel, 100 Gulben ju 8 %, wofur Peter von Rrauchthal, Doo von Bolligen und anbere burgen 338); ferner bie Ramlichen am gleichen Tage von ber Bittme Manes von Ramftein in Bafel 150 Bulben, ju circa 7 % mit Berpfandung ibrer Allmenben und Burgichaft von Ludwig von Seftigen, Miffaus von Gyfenftein, Cuno von Schwarzenburg u. Al. 339). Beiter verburgen fich fur eine Schulb pon 200 Gulben gu 10 % je auf Jafobi, an Frau Abelbeib von Balbenburg, Gungen fel. Burgerin gu Golotburn, fur Schultheiß, Rath, bie CC und Die Burger gemeintich ber Stabt Bern - ber Ebelfnecht Johannes von Bubenberg, Bohannes von Diegbach, Bilian Spilmann, Johannes Matter, Beter Balmer, Riflaus von Gnfenftein, ber jungere, mit Andern 340). Endlich nehmen auch in biefem Jahre bie Ramliden 1200 Gulben ju 81/4 % auf, von Johann Bilberg von Rheinfelben, Burger von Lugern, je auf Jafobi gu gablen, mit Burgichaft Conrade von Burgenftein, Betere von Babern, Ludwigs von Geftigen, Sans von Mulren, Beters von Rrauchthal u. 21. 341). Schultheiß, Rath, Die Burger und bie Gemeinbe gemeinlich empfangen von Betermann von Laufen, Burger gu Bafel, gegen einen jabrlichen Bins von circa 7 %, auf Enbe ber Bfingftwoche nach Bafel 1125 Gulben auf ihre Allmenben, Bolle u. f. w. Es burgen Conrab von Burgenftein, Cuno von Geeborf, Johannes von Rrauchthal, Johannes von Rurnberg, ber Birth u. 21.342). (Abbegablt laut Quittung im 3abr 1397.) Dben baben mir ichon angeführt, wie bei bem langern Unfteben ber Abbegablung von Schulbfummen verftorbene Burgen erfest werben, fo werben ber Unna Billung fur bie verftorbenen Ulrich von Bubenberg, Jafob von Geftigen und zwei andere nun ber Schultheiß Dito

<sup>338)</sup> Mai 15. 1385. Staatsarchiv von Bern.

Min) Staatsarchiv von Bern.

<sup>340) 1385</sup> Buli 26. Staatsarchiv von Bern.

<sup>341) 1348</sup> Muguft 1. Staatsarchiv von Bern.

<sup>312) 1386</sup> guni 18. Staatearchiv von Bern.

von Bubenberg, Ritter, Lubwig von Seftigen und brei anbere; eben fo bie Ramlichen ebenbenfelben am gleichen Sage erfeben auf ihre Mahnung Die verftorbenen Burgen fur ibr Leib. bing Ulrich von Bubenberg, Binceng Buwli, Jafob von Geftigen u. A. (Schon 1371 und 1376 hatte man ihr andere Burgen um biefes Leibgebing fatt ber abgeftorbenen gegeben 343). Bon ber nämlichen Frau Unna Billung in Bafel nehmen Schultheiß, Rath, Die Burger und Die Gemeinbe gemeinlich ber Stadt ju Bern 1600 Bl., ju circa 61/2 % in zwei Bielen auf die beiben Johannistage im Commer und Binter. Es burgen Schultheiß Dtto von Bubenberg und Conrad von Burgenftein, Rittere, Beingmann von Bubenberg, Lubwig von Geftigen, 3ob. von Mulren, Cuno von Schwargenburg, Johann und Gerhard von Krauchthal, Berner Dunger, Beter Buwlin mit anbern: auch Burger von Burgborf; hiefur bas größere (Bemeinbeffegel) von Bern 344). Die Ram . lich en erhalten von ber gleichen Glaubigerin Anfange folgenben 3abres noch 1800 Gulben gegen eirea 7 %, mit ben gleis den Burgen wie oben; bas gleiche Giegel 345). Enbe Jahres 1387 empfangen Schultheiß, Rath und bie Burger gemeinlich ber Stadt Bern von Meifter Claus Bifchof, Burger von Bafel, 400 Bulben ju circa 7 %, je auf Jafobi ju verginfen. Es burgen Cungmann von Burgiftein, Burfard von Erlach, Bilg, von Schwarzenburg u. 21,346).

Im Juni 1388 befennen Schultheiß, Rath und bie Burger gemeinlich ber Stadt Bern zu 2050 Gulben Gapital nebst 175 Gulben Bins an Wilhelm Meyger zu Luzern noch 300 Gulben schuldig worben zu sein, mit 12 Gulben Bins 347). Anfangs Jahres 1389 nehmen bie Rämlichen von Johannes Spiegler, Kirchherrn zu Münsingen, ein Capital von 100 Gulben auf zu 8 %, mit Bfand auf ber Stadt All-

<sup>343) 1387</sup> Februar 1. Staatsarchiv von Bern.

<sup>346) 1387</sup> Febr. 3. Staatsarchiv von Bern. 345) 1388 gan. 19. Staatsarchiv von Bern.

<sup>346)</sup> Des. 30. Staatsarchiv von Bern.

<sup>347) 1388</sup> Buni 26. Staatearchiv von Bern.

menben, Solg u. f. w., und unter Burgichaft Lubwigs von Gefrigen, Betere von Rrauchthal, Ulriche von Opfenftein und Bohannes von Rienthal, Burgern au Bern 348). Etwas fpater leiben bie Ramlichen von ben Gefdwiftern von Doos gu Lugern 1200 Gulben gu 81/2 0/4, mit Burgicaft bes Rittere Conrad von Burgiftein, Ludwige von Geftigen, Betere von Rrauchtbal u. 21,349). Ferner befennen fich bie Ramlichen foulbig an Johann Ticholin von Doerdon, fur 453 Bulben. auf nachften Maitag in einem Jahre abzubezahlen; wofür als Burgen gegeben werben Dito von Bubenberg, Schultheiß, Ritter, Beter von Rrauchthal, Egibi Spilmann, Beter von Grafenried, (welcher übrigene ofter ale Burge ericheint 350). Bir ichließen noch eine von 1390 an, wenn auch nach bem Defrete von 1389 über bie Tilaung Diefer Schulden erlaffen. Unfange biefes 3abres nehmen Schultheiß, ber Rath und Die Burger gemeinlich ju Bern gegen einen Bine von 5 % auf ihre MUmenben und Guter 1000 Gulben auf, bei Richard Burgfart, ihrem Mitburger von Dumpelgarbt; Burgen Soultheiß Otto von Bubenberg und Conrad von Burgiftein, Rittere, Guno von Geeborf, Beter von Balm, Lubmig von Geftingen, Gerbard und Beter von Rrauchtbal, 3obann von Buch, Guno von Schwarzenburg, Johannes von Mulren, Beter von Grafenrich und Ruf Wipprecht 351).

-Wenn wir eines Theils ben hohen Zinsfuß erwägen, bann bie Nothwendigkeit, alle Einfünfte der Stadt zu verpfänden, für Biele gewiß sehr lästige (weil so oft wiederkehrende) Bürgsichaften zu siellen, ferner die Nothwendigkeit, diese Bürgschaften bei längerer Nichtabzahlung stets zu erneuern, so sehen wir bei der durch den Kauf von Burgdorf und Thun sest auf 100,000 Gulden gesteigerten Schuld eine Last, der man Bern, wie wir bereits nach Justinger angedeutet, nicht gewachsen glaubte, der es auch gewiß ohne den standhaften, ausdauerns

<sup>348) 1389</sup> Febr. 2. Staatsarchiv von Bern.

<sup>349) 1384</sup> Mary 4. Staatsarchiv von Bern.

<sup>350) 1389</sup> April 20. Staatsarchiv pon Bern. 351) 1390 Rebr. 23. Staatsarchiv von Bern.

ben, ju ben größten Opfern bereiten Ginn feiner Mitbarger erlegen mare. Benn wir bann ferner unter biefen vielen Burgen am gablreichften bie fogenannten achtbaren Befchlechter finben, eben biefe Kamilien, welche bas Ruber geführt von 1350 bis 1364, unter ihnen brei ber gemefenen Schultheißen aus fener Epoche; neben und mit ihnen in iconem Betteifer Die von Abel ju gleichen Opfern bereit, ben Schultheißen von Mbel, welcher die Bewegung von 1384 leiten geholfen, veran mit jenen Gefchlechtern jum Tragen jener ichweren Laft bereit; fo merben wir beffer begreifen, von wem fene Regierungeperanderung ausgegangen und mit welcher weifen ebeln Dagigung bie Sieger ihren Sieg benutt 352); welche icone Bruchte aber auch bem Gemeinwefen biefe weife Dagigung im Innern nebft bem entichloffenen, fraftigen, einigen Sanbeln nach Mugen burch Erwerbung fo trefflicher Befigungen, wie Thun und Burgborf, und balb noch anderer, fo wie burch aufopfernbe Unftrengung gur Tilgung ber fast unerschwinglichen Gelbichuld geworben find. Es ift biefes Beifpiel von Dagigung im Siege eine feltene Erfcheinung in Freiftaaten; moge ein fo ichones Borbilb und nicht vergeblich vorleuchten, und "Allen vom Rheine gum Rhobanusitrand!"

Die Maßregel von 1389 zur Tilgung scheint allerdings wie schon Justinger andeutet und verschiedene Quittungen für frühere Schulden bestimmt nachweisen, ihren guten Erfolg geshabt zu haben; in den folgenden Jahren finden wir weniger solcher Anleihen und erst im letten Jahre des vierzehnten Jahrehunderts treffen wir wieder mehrere neue Anleihen, vermuthlich durch verschiedene neuere Käuse herbeigeführt.

Schaltheiß, Rathe und Gemeinde von Bern bekennen fich als Sauptichuldner und Ludwig von Seftigen, Schultheiß, nebft mehreren angesehenen Bernern (breier von Gusenstein, bann von Krauchthal, Egibius von Schwarzenburg, ferner Mulren, Matter und Buwli) als Burgen, (wegen bes neulichen

<sup>352)</sup> S. namentlich ben ichonen Gingang ber Satung vom 24. Febr. 1381.

Raufs bes Landes Frutigen durch und bie obgenannte Gemeinde von bem Ebeln Herrn Anton von Thurn, um 6200 Gulben) für 2900 Gulben, welche fie auf nachste Weihnacht zu bezahlen verheißen 353).

Bie ofter porber batte Solothurn bunbesbruberlich fur Bern fich gegen Bafel und anderemo um bie bafelbit von Bern aufgenommenen Summen mitverburgt, weghalb nun Schultbeiß, Rathe und Burger gemeinlich ber Stadt Bern an bie von Colothurn einen Revers und Chablosbrief ausftellen 354). Benige Tage fpater nehmen Schultheiß, Rathe, Die Burger und Die Gemeinbe von Bern und Golos thurn von Betermann von Segenheim, Raufmann ju Bafel, 600 Gulben gu circa 61/2 % auf, mofur von Bern burgen: Ulrich von Gufenftein, ber altere, Sans von Surnberg, Sans Matter, Rub. Bipprecht und Beinrich Bigerlin, Burgere gu Bern 355), welchen bann mehrere Burger von Colothurn folgen 366). Um gleichen Tage nehmen bann Schultheiß, Rathe, Die Burger und bie Gemeinben gemeinlich ber Stabte Bern und Colothurn von Conrad jum Saupte in Bafel 750 Gulben gu circa 7 %; es burgen von Bern Schultbeiß Lubwig von Seftigen und Ruf von Schupfen, Evelfnechte, Ulrich von Gofenftein u. A.; - ferner 600 Gulben ju circa 61/2 % von Bermann Spis von Telfperg, bem Babmanne, in Bafel, unter Burgichaft Betermann und Gerhards von Rrauchthal u. A.; endlich 300 Gulben von hermann gum Unger in Bafel gu 62/2 %, mofur Beter Balmer, Gilian von Comargenburg u. A. burgen.

Es bleibt uns jest noch übrig, bie Berhandlungen bes legten Jahrzehnds im vierzehnten Jahrhundert nachzuholen.

354) 1400 Bunt 23. Staatsarchiv von Bern.

356) Buni 28. 1400. Staatsarchiv von Bern.

<sup>353)</sup> Scult. conss. et communitas de Berno, — per nos diclam communitatem. 1400 Juni 22. Staatfarchiv von Bern.

<sup>355)</sup> Beineich Bigerlis Siegel mit ber Umfdrift Beineich Rin-

Schultheiß, Rath und bie Burger von Bern perleihen ein Mannleben, ben Behnten gu Brugg 357). Bir haben fruber icon angemerft, wie in Gelbverlegenheit, in Beiten ber Roth bie Rlofter um Beitrage angegangen wurden, ihnen auch Tellen auferlegt murben, ober wie fie burch freiwillige Beitrage folden Tellen guvorfamen; fo hatte in biefer Beit großer finangieller Berlegenheit bas Rlofter Interlafen eine freiwillige Steuer von 600 Pfunden Bern an feine Gelbichuld verabfolgen laffen, worauf Schultheiß, Rathe und Burger ber Stabt Bern bem Rlofter verfprechen, bag obige freiwillige Steuer bem Rlo. fter an feinen Freiheiten feinen Schaben noch Gintrag thun folle 358). Die Schultheißen, Rathe und Burger ber Stabte Bern und Solothurn legen ber Stadt Buren (wegen ber Schulben im letten Rriege) eine Telle auf 859). Um gleichen Tage fommen Schultheiß, Rathe, Die Burger und bie Gemeinde gemeinlich von Bern und Golothurn einer Theilung überein über bas bisher gemeinfam befeffene Bebiet pon Buren 360).

Die erfte Kriegsorbnung ber Gibgenoffen ober ber fogenannte Sempacherbrief ift erlaffen im gleichen Jahre 1393 von Burgermeifter, Schultheißen, Rathen und Burgern ge-meinlich ber Stabte Burich, Lugern, Bern u. f. w. 361).

In eben biefer amtlichen Sammlung finden wir "aus bem Luzerner Rathsbuch Rr. I" die Erneuerung ber Eide in ber ganzen Eidgenoffenschaft, zu den Jahren 1393 und 1398 erwähnt. Dhne allen Zweifel ging biefer Bundesschwur überall von den Gemein ben aus. Schon im breizehnten Jahrhundert fanden wir folches bei einzelnen Bundniffen ausbrucklich angeführt; in diesem vierzehnten Jahrhundert ift solches ebensfalls beim Eintritt Berns in den Bund der Eidgenoffen 1353,

<sup>357) 1390</sup> Buni 12. S. W. 1832 , G. 311.

<sup>358) 1391</sup> Dej. 23. Staatsarchiv von Bern.

<sup>359) 1393</sup> Sult 3. G. W. 1825 / G. 116.

<sup>360)</sup> Buli 3. 1393. Staatsarchiv v. Bern. Freibb. fol. 88 u. 89.

<sup>361) 1393</sup> Buli 10. Staatsarchiv ju Lugern; abgebeudt in ber amtlichen Sammlung ber altern eidgen, Abschiede; Beilage Mr. 30.

eben fo bei ber Bundeserneuerung mit Freiburg 1368 offenbar von alter Sitte her (1271) erwähnt; wir werden hievon auch noch aus fpaterer Zeit bis zur Reformation hinab Spuren anguführen haben.

Im folgenden Jahre (1394) verlängern die acht alten Orte mit Solothurn, nämlich Burgermeister, Schultheißen, Ammanner, Rath, Burger, Landleute und alle Leute gemeinlich der Städte und Länder Zurich, Bern u. f. w. ben Frieden mit den Herzogen von Destreich, von da bis Georgi 1395 und von da noch auf 20 Jahre, also bis 23. April 1415362).

3m Jahr 1395 macht bie Grafin Elifabeth von Reuenburg eine Richtung wegen bes Klosters von Erlach (St. Johann) mit Schultheiß, Rathen und ben Burgern gemeinlich ber Stadt Bern 363).

Im folgenden Jahre treten die deutschen Gerren zu Sumiswald in Burgrecht mit Schultheiß, Rath und den Burgern gemeinlich der Stadt Bern um jährliche 5 Gulden 364).

Begen bes Besiges bes sogenannten Inselgaues (im Seelande) waltete vieljähriger Streit zwischen ben Städten Freiburg und Bern. Endlich wurde im Jahr 1396 ein Schieds-gericht niedergesett zwischen Schultheiß, Rath und Burgern gemeinlich ber Städte Freiburg und Bern; von je zwei Abgeordneten beiderseits unter dem Borsit des Obmanns Johannes von Mulren aus Bern 365). (Erst anderthalb Jahre nachher erfolgte der Spruch des Obmanns zu Gunften Berns 366). Beter von Thorberg übergibt 1397 die Schirmvogtei des von ihm gestisteten Klosters Thorberg dem Schultheiß und Rath von Bern zu ihrer gemeinen Stadt Handen 367). Darauf

<sup>362) 1394</sup> Buli 16. Sammlung ber altern eidgen, Abichiede; Bei-

<sup>363) 1395</sup> Mary 17. Staatsarchiv von Bern.

<sup>361) 1396</sup> Febr. 1. Freiheitenb. fol. 159.

<sup>365) 1396</sup> Sept. S. S. W. 1829, S. 525,

<sup>366) 1398</sup> Febr. 18. S. W. 1829, S. 496. 367) 1397 Deg. 6. S. W. 1832, S. 247.

verleift Ludwig von Seftingen als Schultheiß — indem Schultheiß, die Rathe und gemeine Stadt zu Bern hiefur vom heiligen römischen Reiche gefreit sind — die Bogtei von Kirchberg bem Schirmer von Thorberg, Betern von Krauchthal, Burger zu Bern 368); so wie fur bas in Burgrecht und Schirm aufgenommene Kloster Thorberg burch Schultheiß, Rath und die Burger gemeinlich ber Stadt Bern ein Freiheitsbrief ertheilt wird 369).

Bengel, römischer König, verleiht Bern — Schultheiß, Rathen und Burgern gemeinlich ber Stadt zu Bern — Freiheit vom Hofgericht, gibt bas Gericht über hals und Hand an Bern und bestätigt ihnen die Lehen vom Reiche 370). Es verfausen die Rathe, Burger und die Gemeinde ber Stadt Bern ihrem Schultheißen Ludwig von Sestingen, seiner Schwester Antonia und ihrem Gemahl Nislaus von Scharnachthal Burg und Herrschaft Unspunnen mit allen Zubehörden 371). Denen von Aarberg vergönnen Schultheiß, Rathe und Burger gemeinlich ber Stadt Bern die Frühmesse selbst besorgen zu lassen durch einen ehrbaren Briester 372).

Anfangs bes Jahres 1399 verfaufen Anna von Nybau, Grafin von Ryburg (Graf Hartmanns Wittwe), Graf Berchtold und Ego von Ryburg um 560 Gulben bem Schultheiß, Rath und Burgern gemeinlich ber Stabt Bern zu gemeiner Stabt Handen bie Herrschaft Sigenow (Signau) mit beiden Festen, ber alten und neuen Sigenow, das Dorf Sigenow u. f. w., vor Zeiten ben von Seeborf sel. um 300 Gulben verpfandet, welchen Pfanbschilling die Obgenanns

<sup>368) 1398</sup> Mars 12. S. W. 1832, S. 256.

<sup>369) 1399</sup> April 15. S. B. 1832, S. 263. 370) 1398 Buli 21. Staatsarchiv von Bern.

<sup>371) 1398</sup> Muguft 25. Staatsarchiv von Bern. Stettler, Regeft Bnterl. 448.

<sup>372) 1398</sup> Juni 15. Freiheitenbuch fol. 42 b.

ten von Bern vor Zeiten auch an fich gelöst 373), und nicht lange hernach verfaufen himvieder der Schultheiß, die Rathe und die Burger gemeinlich ber Stadt Bern die Herrschaft Signau mit den beiden Festen (ausgenommen das Amt Rothenbach) um 1100 Gulden an Johannes von Buren, unsfern lieben Burger 374).

Im gleichen Jahre endlich wird zu Beilegung eines viels jahrigen Spans ber Berner mit einem gewissen Junker Wernli Schilling von Luzern und Bafel (um der ihm durch Berner — in savoischen Diensten — bei Genf geraubten Kausmannssgüter willen entstanden) ein Spruch von Boten der Cibgenossen (Zurich, Luzern, Solothurn) nebst dem Markgrafen Rudolf von Hochberg ausgefällt, welchen zu halten sich Schultheiß, Rath und Burger gemeinlich der Stadt Bern verspflichten 375).

Bafel (Burgermeifter, Rath und bie Burger gemeinlich), und die Schultheißen, Rathe und Burger gemeinlich ber Stabte Bern und Solothurn schließen Anfangs bes Jahres 1400 einen Bund auf zwanzig Jahre 376), (Die Erneuerung beffelben im Marz 1441).

Es verkauft herr Anton von Thurn um 6200 Gulben bie Lanbschaft Frutingen an Schultheiß, Rathe und gange Gemeinde von Bern zu Murten im Juni 1400 377), welscher Berfauf burch Ritter Rudolf von Greiers, junger, bestätigt wird am nämlichen Tage an Schultheiß, Rathe und Gemeinde von Bern 378). Die Hulbigung ber Lanbleute von Frutigen erfolgte balb barauf. Um 5. Juli gleichen Jah-

<sup>373) 1399</sup> Ban. 5. Staatsardiv bon Bern.

<sup>374) 1399</sup> Mary 24. Staatsarchiv von Bern.

<sup>375) 1399</sup> Muguft 7. Bei Tichudi 1, 436 - 38, jum Babr 1407, bie Berpflichtung Berns S. 437 Rote. (Dichudi ergablt ben Sandel unbefangener als Buftinger.)

<sup>376) 1400</sup> Ban, 23. Bei Tichubi 1, G. 600.

<sup>377)</sup> Scult. conss. et communitas de Berno. 1400 decima die meusls Junit, Juny 10. Freiheitenbuch tol. 116 b., 117.

<sup>378)</sup> Scutt. conss. et communitati de Berno. Freiheitenb. fol. 119.

res erkennen biefelben Landleute, Schultheiß, die Rathe und b'ie Burger gemeinlich ber Stadt Bern, welche bas Thal zu Frutigen gefauft, für ihre herren 379). (Eine auf Diefen Kauf bezügliche Burgichaftsurfunde haben wir oben bereits

angeführt.)

3m gleichen Jahre fegen Schultheiß, Rathe und bie Bemeinbe ber Stadt Bern einhellig, bag man fur ben megen Stragenraub öffentlich an bee Reiches Strafe an ber Rreuggaffe ju Bern ausgeflagten Richard von Bubenberg, fur beffen Begnabigung man oft vor CC und Gemeinbe gebes ten, binfort nicht mehr por Rath, CC ober Bemeinbe bitten foll, bei Strafe fur bie Intercebirenben : und etwas fpater erflaren bie Rathe, Benner, Seimlicher, Die CC und Die verfdriebene (einberufene) Bemeinbe, bei biefer Capung bletben ju wollen 380). In ber nämlichen Quelle finden wir pom Enbe befielben 3abres eine einhellige Erfanntnig von Schultbeiß, Rathen, Bennern, Beimlichern und ber Bemeinbe gemeinlich ber Stadt Bern "wegen ber Unglaubigen von ber Gefte Balbenfium," fie meber ju Ghren und Memtern, noch jum Beugniß jugulaffen. Erlaffen wurde fie "bes baberigen Rummers willen im verfloffenen 3abre"; biefe Satung "foll jahrlich gelefen werben am Dfter. "montag, fo wir unfere CC fegen" 381).

Bir feben alfo, mag auch bas eine ober andere hier Angeführte bestritten und in Zweifel gezogen werden hinsichtlich der Beweisfraft, immerhin eine hinreichende Zahl von Belegen bafür, baß in den zwei ersten Jahrhunderten des bernischen Gemeinwesens die Gemeinde von Bern gerade die nam-lichen Rechte übte, welche nach "Neocorus Chronif der Dithmarschen", herausgegeben von Dahlmann, die Landsgemeinde der freien Dithmarschen in gleicher Zeit übte, indem, wie der Recensent (Professor Kortum in heidelberg)

<sup>379)</sup> Freibeitenbuch fol. 123.

<sup>380) 1400</sup> Februar 6. Meltere Stadtsabung im Staatsarchiv f. 22.
381) 1400 Dej. 9. Meltere Stadtsabung von Bern fol. 95 a; über ben Sandel felbft vergl. Buffinger S. 243.

bemerkt, die Gemeinde über Gefete, Krieg, Frieden, Berträge und Wahl ber Obrigkeiten entschied; (seit ber letten Hälfte bes fünfzehnten Jahrhunderts hätten achtundvierzig Landesälteste gewissermaßen als Repräsentanten der Landsgemeinde gehandelt, und die Dithmarschen Ansangs reine, dann durch Stellvertreter gezügelte Demokratie gehabt 382). Dem Berfasser mußte es natürlich sehr angenehm sein, mit seinem Ressultate im Wesentlichen mit den trefflichen Forschungen Blumers in seiner Staats und Rechtsgeschichte der schweizerischen Desmokratien übereinzustimmen.

Multa renascentur quæ jam cecidere, cadentque, Ouæ nunc sunt in honore. —

Hor.

<sup>352)</sup> Deibelberger Jahrbucher 1847 , Band 1.

or. Ernft Buß, Fürfprech in Bern.

" Dennler, Rechtsagent in Langenthal.

" Steinegger, Sefundarlehrer in Langenthal.

" Bigius, gew. Oberrichter, in Bern.

" Muller-Saller, gew. Amtichreiber, in Ribau.

" Flügel, alt-Defan ber Rlaffe Langenthal, in Bern.

" Did, Pfarrer in Ligerz, gew. Feldprediger in Reapel, Alls Chrenmitglied, Herr Achilles Renaud, Professor ber Rechte in Gießen.

Theils burch Tob, theils burch Entfernung von Bern, theils burch fonstigen Austritt hat ber Berein seit feiner Stiftung im Sommer 1846 11 Mitglieder verloren; im Ganzen gahlt er jest 70 Mitglieder, eine nicht unerfreuliche Bahl nach erft vierjährigem Bestande.

Wir fügen noch bei, baß an Plat bes versiorbenen thatigen Mitgliedes unseres Bereines, Herrn Professor Stettler, in's Redaktionssomite gewählt wurde Herr Kandidat Lauterburg, Mitglied des Großen Rathes; für die wegen vielfacher anderweitiger Geschäfte ablehnenden Herren Brötle und Lanz wurde jenes Mitglied als Kasser ersetzt durch Herrn Direktor Reusomm, Herr Lanz durch Herrn alt-Defan Flügel; der disherige Präsident, Herr alt-Regierungsrath Fetscherin, wurde an der Hauptversammlung 1849 aus's Neue wieder gewählt.

Statutengemäß wird bie nachfte Sauptversammlung im Juni 1851 alternirend wieder in Bern ftattfinden.

Bum Schluffe theilen wir noch ben Mitgliebern ben von herrn Kaffier Reufomm ber hauptversammlung zu Burgborf (am 26. Juni 1850) vorgelegten Kaffabestand mit.

#### A. Ginnahmen.

| Raffareftang ber frubern | R   | echnung .    |     | Br. | 34.  | 20 |
|--------------------------|-----|--------------|-----|-----|------|----|
| Rudftanbe von 1847 un    | de  | 1848 .       |     | "   | 48.  | -  |
| Beitrage von 1849        |     |              |     | "   | 108. | -  |
| Beitrage von 1850 (von   | t 3 | Mitgliebern) |     | "   | 6.   | =  |
|                          |     | Sur          | nma | Wr. | 196. | 20 |

| B. Ausgal                         |       |    |       |     |      |    |
|-----------------------------------|-------|----|-------|-----|------|----|
| Porti von Briefen, Senbungen, Fr  | tanfa | tu | ren,  | ~   |      |    |
| Couverts 2c                       |       |    |       | Fr. | 5.   | 50 |
| Bur ben Bezug ber Unterhaltung    | sgelb | er |       | "   | 1.   | 50 |
| 200 lithographirte Quittungen,    |       |    | ften  |     |      |    |
| (im legten 3ahre feine) .         | 110   |    | 2     | "   | 4.   | 50 |
|                                   | 8     | un | ıma   | Fr. | 11.  | 50 |
| Bilang                            |       |    |       |     |      |    |
| Das Ginnehmen beträgt, f. o.      |       |    | 1     | Fr. | 196. | 20 |
| Das Musgeben nur                  |       |    |       | "   | 11.  | 50 |
| Bleibt alfo in Raffa Aftivreftang |       |    |       | Fr. | 184. | 70 |
| Siegu gehoren noch Rudftanbe v    | on 1  | 18 | 16,   |     |      |    |
| 1847, 1848, 1849 .                |       |    |       | #   | 56.  | -  |
| Die Beitrage fur 1850 mit .       | 3     |    | 2     | 17  | 132. | -  |
|                                   |       |    | allfo | Fr. | 372. | 70 |
| Bern, im November 1850.           |       |    |       |     |      |    |
| Wetfe                             | beri  | n  | , alt | Reg | Rath | 0. |

### Bufate

gu ber

Abhandlung über bie Gemeinbe von Bern.

t) Bufat ju Seite 95, Beile 1 von oben: Noch unlängst am 1. Oktober des verflossenen gabres 1307 war verboten worden, mit den Bürgern von Freiburg Raufmannschaft ju treiben noch Gemeinschaft mit ihnen ju baben, bei einer Strase von Pfund 5 Buse und zwei Monaten Leistung. (Alte Stadtsahung sol. 138.) Wohl nicht unabsichtlich (zum Beweis, daß man jeht — etwa zur Beit der Sammlung dieser ältern Berordnungen? — in freundschaftlichen Berhältnissen sebe) ist unmittelbar nach jener Berordnung von 1307 eine andere vom Dezember 1407 angefügt, welche nun im Gegensah von jener befagt: "Da unsere lieben, getreuen "Mitbürger von Freiburg und wir die von Bern ewenklich zusammen geschworen, begebren wir auch sie und die Ihren getreulich "zu schienen wie unsere eingesessen Burger." Möchten eben so alle frühern Berwürfnisse unter Eidgenossen sich auslösen!

2) Bufat gu S. 156 vor B. 2 von nnten: Burbe ber Musbrud Sammnung auch von einer andern als einer religio fan Berordnung verftanden werben fonnen, fo tonnten wir unter die vorsorgenden Berordnungen gegen volitische Angriffe auch die Berordnung vom 1. Mai 1356 durch Schultbeiß, Rath und CC erlaffen zu beziehen baben, daß Niemand fein Saus oder Soffatt zu einem Convent oder Sammnung machen soll. Allein obiger Ausbrud bedeutet wohl nur religiöse Bereine, wie unter Anderm ofter im Babrzeitbuche des Münsters von Bern.

3) Bufat gu G. 157, nach 3. 12 von oben: Sollte biefe Berordnung - vielleicht auf lagere Sitten deuten, wie eine andere aus gleicher Beit unverholener bierauf weist, nämlich die Berordnung vom 24. Märg 1367 gegen offenen Shebruch? (Alte Stadt-

fabung fol. 36.)

4) Bufat ju S. 162 3. 6 von unten: Das auch Andere von der 1364 gefürzten Bartei wieder ju Anseben famen und mit den Bubenbergen namentlich in gutem Berftändniffe lebten, tonnen wir aus einer Urfunde des Schultbeißen Johannes von Bubenberg (des Jüngern), wegen der Zufahrt jur Kirche von Aeschi vom Babr 1365 schließen, wo neben dem Bater des Schultbeißen, Mitter Johann von Bubenberg, dem Aeltern, als Zeugen aufgeführt find: Bincenz Büwli, Beter von Krauchthal, Euno von Seedorf, Beter Schwab, Johannes von Schaffhausen, Burgere ju Bern. (Alte Stadts. fol. 93 a.)

5) Sufat gu G. 181, nach 3. 14 von oben: Daß fich nicht lange nach jener Bertreibung der Buden Einzelne wieder nach Bern begaben, möchte man aus einer Berordnung vom 9. Februar 1311 ju schließen fich versucht füblen, welche besagt: wo ein Lam varter ober Bud Bemanden in unferer Stadt bieße pfanden, foll man ben Anechten nichts zu geben schuldig fein, außer gutwillig.

(Mite Stadtfabung fol. 56.)

6) Bufat ju C. 189, 3. 18 von oben: Gine Berordnung obne Beitangabe in der alten Stadtsahung (fol. 72) möchte auch im jenes Sabr (1384) zu seben und durch diese Begebenbeit veranlaßt worden sein. Es verordnen nämlich ..der Schultbeiß, die Nathe, die CC und die Burgern von Bern mit gemeinem Nath, daß weder Schultbeiß noch einer der Nathe ober einer der CC feines außern herrn Nath beschwören, noch wider einen Innern rathen follen."

7) Man vergleiche übrigens auch die intereffanten "Betrachtungen über bas Gemeindewefen im Ranton Bern und beffen Reform," von Eduard Blofch, alt-Landammann, Bern 1848.



# Abhandlungen

bes

### Historischen Vereins

bes

Kantons Bern.

II. Jahrgang. II. Seft.

Bern, Stampflifte Berlagehanblung. 1854.

3#rich, Griebrid Schulthef. 1854. 2) Bufah ju S. 156 vor B. 2 von nnten: Burbe ber Ausbrud Sammnung auch von einer andern als einer religiofen Berordnung verftanden werden fönnen, fo fönnten wir unter die vorsorgenden Berordnungen gegen volitische Angriffe auch die Berordnung vom 1. Mai 1356 durch Schultbeiß, Rath und CC erlaffen zu beziehen baben, daß Niemand fein Saus oder Soffatt zu einem Convent oder Sammnung machen soll. Allein obiger Ausdruck bedeutet wohl nur religiöse Bereine, wie unter Anderm öfter im Babrzeitbuche des Münsters von Bern.

3) Bufat gu G. 157, nach 3. 12 von oben: Sollte biefe Berordnung - vielleicht auf lagere Sitten beuten, wie eine andere aus gleicher Beit unverholener hierauf weist, nämlich die Berordnung vom 24. Märg 1367 gegen offenen Shebruch? (Alte Stadt-

fatung fol. 36.)

4) Bufat ju S. 162 3. 6 von unten: Daß auch Andere von der 1364 gefturzten Bartei wieder ju Anseben famen und mit den Bubenbergen namentlich in gutem Berftändniffe lebten, fonnen wir aus einer Urfunde des Schultbeißen Johannes von Bubenberg (des Jüngern), wegen der Zufahrt jur Kirche von Aeschi vom Babr 1365 schließen, wo neben dem Bater des Schultheißen, Mitter Johann von Bubenberg, dem Aeltern, als Zeugen aufgeführt sind: Bincenz Büwli, Beter von Krauchthal, Euno von Seedorf, Beter Schwab, Johannes von Schaffhausen, Burgere zu Bern. (Alte Stadts. fol. 93 a.)

5) Sufab gu G. 181, nach B. 14 von oben: Daß fich nicht lange nach jener Bertreibung der Juden Einzelne wieder nach Bern begaben, möchte man aus einer Berordnung vom 9. Februar 1311 gu schließen fich versucht füblen, welche besagt: wo ein Lamparter ober Jud Jemanden in unserer Stadt hieße pfänden, foll man ben Anechten nichts zu geben schuldig fein, außer gutwillig.

(Mite Stadtfagung fol. 56.)

6) Sufat ju G. 189, 3. 18 von oben: Eine Berordnung phne Beitangabe in der alten Stadtsabung (fol. 72) möchte auch in jenes gabr (1384) ju sehen und durch diese Begebenbeit veranlaßt worden sein. Es verordnen nämlich "der Schultheiß, die Nätbe, die CC und die Burgern von Bern mit gemeinem Rath, daß weder Schultbeiß noch einer der Näthe oder einer der CC feines außern herrn Nath beschwören, noch wider einen Innern rathen sollen."

7) Man vergliche übrigens auch die intereffanten "Betrachtungen über das Gemeindewefen im Kanton Bern und beffen Reform," von Eduard Blofch, alt. Landammann, Bern 1848.

# Abhandlungen

bes

## Historischen Vereins

bes

Kantons Dern.

----

II. Jahrgang. II. Seft.

Bett, (G. Sunermabel). Beampflifde Budbruderei (G. Sunermabel).

### Antoni Archers

Jet ber Stat Seckelmeister Rechenbuch angefangen uf Sant Johanns Tag zu Sungichten im LXXXII und endet sich uf Sant Steffanstag zu Wienacht in LXXXIII Jar.

An Sant Johanns Tag zu Sungichten im LXXXII Jare angefangen bif uf but Sant Steffans Tag zu Winechten Im LXXXIII Jar han Ich Anthony Archer ber Statt Sedelmeister von bem großen Win Ungelt empfangen als harnach statt und mir von ben Ungelteren in bisem halben Jare ingeantwurt worben ift.

|     |         |        |         |       | Pib. | ©ф.      | Pf. |
|-----|---------|--------|---------|-------|------|----------|-----|
| Der | erfien  | Buchen |         | -     | 32   | 13       | 4   |
| "   | anbern  | "      | 35      |       | 17   | 10       | 4   |
|     | britten | "      | 100     | 1     | 10   | 5        | 1   |
| "   | vierben | - "    |         | 200   | 10   | 4        | 5   |
| "   | V       | "      | - 5     | -     | n    | ichel 1) |     |
| "   | VI      |        |         |       |      | "        |     |
| "   | VII     |        | 450     | 101   | 22   | 11.1     | -   |
| it  | VIII    |        | - 40    | 200   | 4    | 10       | -51 |
| 111 | VIIII   | -      | 17.4    | 102.0 |      | nichel   |     |
|     |         |        | llebert | rag:  | 97   | 4        | 1   |
|     |         |        |         | 70    |      | 445      |     |

|         |     |        |        | Pfb. | € <b>6</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|-----|--------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 11  | eberte | ag:    | 97   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Buchen  |     |        |        | 25   | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| "       |     |        |        | 12   | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| "       |     |        | *      | 16   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| "       |     | 1      |        | 21   | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| " -     | 1   | -      |        | 11   | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | 123 | 11.39  |        | 14   | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 199     |     |        | 941    | 7    | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 100.613 | WE. | 1.0    | 9.2    | 21   | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |     | 100    | 700    | 12   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1900007 | 138 | 100    | 197    | P 91 | nichel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| "       | 200 | B33    | 930    |      | 11.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10.00   |     | 1000   | 16     | 33   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ,,      |     |        | 700    | 4    | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         |     | 357    | 199    | 1    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         |     | 4      | 75     |      | nichel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         |     | -      |        | 5    | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 100     | - 4 |        |        | 329  | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | "   | Buchen | Buchen |      | ### Uebertrag: 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### 97  ### | Buchen       25       17         12       11         16       6         11       11         11       11         11       11         12       13         13       14         15       7         7       7         12       3         nichel       33         6       4         11       1         11       1         12       3         13       6         14       11         15       1         16       6         17       2         18       33         6       4         11       1         11       1         12       3         13       6         14       11         15       1         16       6         17       1         18       1         19       1         10       1         11       1         12       1         13       1 |

das der Statt Ungeltere mir in disem halben Jare Ingeantwurt hand tutt . . . . . . . . . 610 12

An Sant Johanns Tag zu Sungichten 3m LXXXII Jan angefangen bis uf hut Sant Steffans tag zu Winechten Ir LXXXIII Jar han ich Anthoni Archer der Statt Seckelmeiste von andren Bußen, Zinsen, Stüren, Ballen 3) ouch von der Bolner und besunders von dem Gelt von Frankenrich 4), von Böspfennig und allen andern Dingen zu handen der Stat Ingenomen als das harnach eigentlich geschriben stat.

| Des erften von Clewi   | Kribli | pon  | Erfingen | von  | Pfb. | Sd |
|------------------------|--------|------|----------|------|------|----|
| bes Fürfoufs wegen     |        |      |          |      | 6    | 18 |
| Denne Benbicht Bimerme | an von | D. 8 | . wegen  | 0100 | 10   |    |
| W. A. S. In            |        |      | Hebert   | rag: | 16   | 18 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | Pfb.    | S4. |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----|
|       | Uebertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 16      | 18  |
| Denne | Jorg Fryburger von fine Umpg wegen 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | u    | conne s | C.  |
|       | removined 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3    | 210     | -   |
| **    | von Cuny Rolnni v. d. Fffs. w.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15   | 10      | -   |
|       | von Und Igelli v. d. F. w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | +    | 5       | -   |
| _ "   | vom Scherer von Berjogenbuche ale er ei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | n    |         |     |
|       | vnelich tochter abfaufft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.0 | 4       |     |
| "     | attional actor muo anto a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | *    | - 1     | -   |
| 11    | Rofif von Dberfibenibal umb ein Straff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 5       |     |
|       | Summa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30   | 251     | 8   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |     |
|       | AND THE RESERVE THE PERSON NAMED IN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bfb. | Sá.     | Pf. |
| Denne | Peter Bergman von Unterfewen umb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19   | 1.0     | 12  |
|       | Suld north con an 11489 andros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 14      | -   |
| ,,    | von Ernys Tochter von Erlenbach umb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |     |
|       | ein Straff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6    | -       | -   |
| **    | von Thuring von Balmos von ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |     |
|       | Bogtty von Erlach 3) an finer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |     |
|       | Schuld that the sun for the last                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | -       | -   |
| #     | von Petter Strub von fines Umpig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |     |
|       | wegen ze Oberfibental 9) 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -    | 1-      | -   |
| **    | Großo von Rupplieried umb ein Straff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10   | Guld    | in. |
| #     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7    |         | -   |
| N3    | The state of the s | 10   | -       | -   |
| "     | von Balti Schregel Schulthe ju Bur-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 00   | 100     |     |
|       | THE RESERVE THE PARTY OF THE PA | 36   | 12      | -   |
| "     | von Jacob Bougett 11) empfangen von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -    | 100     |     |
|       | fine Ampt wegen ze Illingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 78   | -       |     |
| "     | von Jasobs säsgen von fins Amps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20   | 17      | 140 |
|       | wegen ze Murtten (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28   | 14      | 10  |
|       | Summa : 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 89   | 17      | 2   |
|       | STREET STREET, |      |         |     |

Summa beiber Columben tutt Pfo. 741 Cd. 4 Pf. 8.

| COP AND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pp.        | Sh.      | Pf. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----|
| Denne von Jacob Bougett empfangen von fins Umpg wegen ze Grangon 13) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20         | 100      |     |
| " hatt mir hanns Beibell gewertt von<br>ber Beib wegen ze galenen zu Ober-<br>und Nibersibental, ouch ze Fruttingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |          |     |
| vnd Eschi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5          | -        | -   |
| " von Sanne Beibel umb ein Straff .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3          | -        | -   |
| " hatt mir ber Facher von Nydow ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1108       |          |     |
| wertt an finer Schuld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40         | =        | -   |
| " hennftli Riffere Wib ums buld .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10         | -        | -   |
| " von Joft Steiger von bes Korns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1          | 700      |     |
| wegen fo er verfoufft batt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 435        | 17       | 10  |
| " Benbicht Spicher umb ein Straff .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10         | -        | -   |
| " von Wernber Löbli an ber Penffion bes Rungs fo er gewertt hatt un-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |          |     |
| per 2 malen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1000       | _        | _   |
| von dem Gelich o die Botten von ASolothren und Marus uß Franckerich brachtten tutt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1235       | 15       | 10  |
| Summa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2748       | 13       | 8   |
| THE STATE OF | <b>Ph.</b> | <b>€</b> | Pf. |
| Denne von Cunratt Batti gewertt von ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |          |     |
| 100 Pfb. fo er fculbig ift, Bing 14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5          | _        | _   |
| " von Anthony Schony noch von fine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |          |     |
| Amps wegen Bipp 15)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 194        |          | _   |
| " von Benbicht Bower uf ber Bericafft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |          |     |
| Nybow .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7          | _        | _   |
| " Tufcherin von Burgborff vmb hulb .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -          | 10       | _   |
| " von Ulli Stößekelb an siner Schuld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |          |     |
| fo er schuldig ift minen hern?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90         | -        |     |
| Uebertrag :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 292        | 10       | _   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pp.                               | €4.    | Pf.        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|------------|
| Hebertrag :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 292                               | 10     | -          |
| Denne Sanne Studer von Graffenried von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |        |            |
| bes Fürfoufe megen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10                                | 12     | -          |
| " Sanns Gberhartt Benbicht Ruriner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |        |            |
| und Ulli Scherer band all bry ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |        |            |
| wertt von des F. w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10                                | =      | <u> 11</u> |
| " Bunber von fine Gune Tobichlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |        |            |
| wegen 20 Gulben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40                                | -      | -          |
| " bon Barttmann Bofmann, empfangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |        |            |
| pon fine Amps wegen zu Erlach 16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 45                                | -      | 1          |
| " von Petter von Wingariten empfan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |        |            |
| gen von fine Ampg wegen Schen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | D'A                               |        |            |
| fenberg 17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 59                                | -      | -          |
| Gumma:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 455                               | 10     | -          |
| Cummu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 400                               | AV     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200                               |        |            |
| Summa beider Columben Pfo. 3205; Sch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 3; 3                            | )f. 8. |            |
| Summa beiber Columben Pfb. 3205; Sch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 39                              | 2-0    | 10/2       |
| - No. of the Contract of the C | 3; J                              | 2-0    | Pf.        |
| Denne von Mattis Suber empfangen an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pfd.                              | 2-0    | 10/2       |
| Denne von Mattis huber empfangen an Saber von Arburg tut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pp.                               | Sd).   | 10/2       |
| Denne von Mattis huber empfangen an haber von Arburg tut , aber um Korn, fo Bogeli worden ift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | вр.<br>26<br>40                   | Sd).   | 10/2       |
| Denne von Mattis huber empfangen an haber von Arburg tut , aber um Korn, fo Bögeli worden ift , von Bernhartt Suryand bem Zelner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pp.                               | Sd).   | 10/2       |
| Denne von Mattis Huber empfangen an haber von Arburg tut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | вр.<br>26<br>40                   | Sd).   | 10/2       |
| Denne von Mattis Huber empfangen an Haber von Arburg tut " aber um Korn, so Bögelt worden ist " von Bernhartt Surpand dem Zolner " von Barttlome Huber Benner empfan- gen von der Rechnung zu Baden 18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | вр.<br>26<br>40<br>284            | Sd).   | 10/2       |
| Denne von Mattis Huber empfangen an Haber von Arburg tut  " aber um Korn, so Bögeli worden ist " von Bernhartt Surpand dem Zolner " von Barttlome Huber Benner empfan- gen von der Rechnung zu Baden 18) " von Barttlome Huber Benner und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | вр.<br>26<br>40<br>284            | Sd).   | 10/2       |
| Denne von Mattis Huber empfangen an Haber von Arburg tut " aber um Korn, so Bögelt worden ist " von Bernhartt Surpand dem Zolner " von Barttlome Huber Benner empfan- gen von der Rechnung zu Baden 18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | вр.<br>26<br>40<br>284            | Sd).   | 10/2       |
| Denne von Mattis Huber empfangen an Haber von Arburg tut  " aber um Korn, so Bögelt worden ist " von Bernhartt Suryand dem Zolner " von Barttlome Huber Benner empfangen von der Rechnung zu Baden 18) " von Barttlome Huber Benner und Ludwigen Archer den Böspfennigern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$p.<br>26<br>40<br>284<br>85     | Sd).   | 10/2       |
| Denne von Mattis Huber empfangen an Haber von Arburg tut  " aber um Korn, so Bögelt worden ist " von Bernhartt Suryand dem Zelner " von Barttlome Huber Benner empfangen von der Rechnung zu Baden 18) " von Barttlome Huber Benner und Ludwigen Archer den Böspfennigern von disem halben Jar tut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$p.<br>26<br>40<br>284<br>85     | Sd).   | 10/2       |
| Denne von Mattis Huber empfangen an Haber von Arburg tut  " aber um Korn, so Bögeli worden ist " von Bernhartt Suryand dem Zolner " von Barttlome Huber Benner empfangen von der Rechnung zu Baden 18) " von Barttlome Huber Benner und Ludwigen Archer den Böspfennigern von disem halben Jar tut " Messer vom Kursouss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26<br>40<br>284<br>85<br>619<br>9 | Sd).   | 郭          |

Denne so bliben ich Anthoni Archer Sedelmeister an miner vorbren Rechnung ju Sant Johanns Tag zu Sunntwenden beschechen im LXXXII Jar minen hern schulbig als bas ber Statt Buch wift nemlich Pfb. 1129; Pf. 3.

Summa alles bes, so ich Anthoni Archer ber Statt Sedelmeister von allen andern Ballen, Zingen, Stüren, Bugen, vom Boll ouch vom Böspfennig von dem Geltt von Frandeurich und allen andern Sachen in bisem halben Jare zu ber Statt handen ingenommen und empfangen ban, als bas bavor von Stut zu Stuf eigentlich geschriben Statt. Tutt alles in ein Summ mitt dem Ungeltt Pfb. 7024; Sch. 13.

An Santt Johanns tag zu Sungichten 3m LXXXII Jar angefangen bis uf hut Sant Steffans tag zu Wienachten 3m LXXXIII Jare han ich Anthoni Archer ber Statt Sedelmeister zu ber Statt handen big nachgeschriben Gutt usgeben als ich bas minen genebigen herrn bem Schultheißen Ratten und Burgern geheißen worden bin und alles von Man ze Man und von Stuf hernach eigentliche geschriben statt.

|     | 8 8 9                                                                 | Be. | €d). | 90.5 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----|------|------|
| Des | Erften coft big min Rechenbuch 19) .                                  |     | 30   | _    |
|     | e minem hern bem Shultheißen von ber Rechnung gu legen ,              |     | 10   |      |
| "   | dem Stattschriber von der Rechnung ze schriben 20)                    | _   | 3    | _    |
| "   | bem Gerichtschriber und Grofweibell von ber Rechnung Inen beyben .    | _   | 3    | _    |
| "   | allen Beiblen von ber Rechnung .                                      | _   | 8    | 4    |
| "   | ben Win von ber Rechnung in all Gefellichaften 21)                    | 22  |      |      |
| "   | ben Statt Wechtern uff allen Turnen und ben umbgenben Bechtern in ber |     |      |      |
| ٠   | Statt, ouch allen Torwartten Ir Lone in bisem halben Jar 22)          | 96  | 18   | _    |
| "   | dem Wirtt 3m Ratthus umb Krif 23)                                     | _   | 5    | _    |
|     | Sum <b>n</b> d:                                                       | 221 | 16   | 10   |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pfd. Sch. Pf.                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Denne ber Statt Wechtern an Ir Berung ge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |
| Stur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 811-                                     |
| " bem Bogtt von Louppen umb Schindle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |
| und Gols                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 5 -                                   |
| The second secon | 34                                       |
| Mubi Rotten uf fin Schulb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 64                                       |
| " Sanne Schorren bem Deden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 16 -                                  |
| " bem jungen Schorren finem Sun uff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |
| fin Schuld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |
| " Gilian Schorr uf fin Schuld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 16 -                                   |
| " an Bum ju Cant Anthoni 24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |
| " um 45 Pfb. Salpeter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |
| " bem Bolner von Arberg umb fin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |
| Tagwan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |
| " begelben Bolnere Bib ale man ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |
| Stod uff tatt 25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |
| " ben Bremgartter Knechtten von bem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |
| 50/a 26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 - 8                                    |
| Anthony Rroudialler geben 5 Pfd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |
| minder 11 Pfg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 19 1                                   |
| " ben Beiblen von Folmis megen vom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |
| Fürfouf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | THE PERSON                               |
| " Diwalit an ber Brugt umb ein Rod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7                                        |
| The second secon | OR STANK                                 |
| Summa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 256 4 4                                  |
| Summa bepber Columben tutt Pfb. 278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S 66. 14.                                |
| Harmon and Annual Control of the Con | S. S |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$10. Sq. \$6.                           |
| Denne Peter Erny bas bie Beibel verzertten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |
| ale fi ben Gefangen von Baren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 2 2 4                                  |
| The state of the s | 1 -                                      |
| " Sury als er ein Frouwen gefangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |
| brachtt (9 Plappert).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                        |
| " Petter Safner uf fin Schuld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10                                       |
| Uebertrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11                                       |
| titotting:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 44                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pfb.               | € <b>ф</b> ,                            | Pf.       |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------|
|         | llebertrag :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11                 |                                         | -         |
| Denne   | ben Barfugen von Ber Matterne Sus                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                  | -                                       | -         |
| ,,      | bem von Balmos von bes Roufe me-                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                         |           |
| -       | gen Wilbeg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 440                | _                                       | -         |
| ,,      | band bie Priefter gan Dberburen ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                         |           |
|         | gertt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                  | -                                       | -         |
| "       | umb Salpeter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                  | 8                                       | -         |
| ,,      | Jacob Jegelmann umb ein Rog                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                         |           |
| "       | 20 Guldin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40                 | _                                       | _         |
|         | bem Rach Richtter von einem armen                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                  |                                         |           |
| "       | Man und von einer Frouwen gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                         |           |
|         | bem britten mal ze fragen 27) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                  | TIL.                                    | 31        |
|         | bem Tobiengreber ben Rilchoff ge                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | 94.                                     | 199       |
| "       | rumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                  | 1111                                    |           |
|         | Meifter Erhartt Rung an fin Schuld 28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 34                 | 2                                       | 11        |
| "       | Dem Brunnmeifter von bes Rungs                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 04                 | 2                                       | 11        |
| "       | Brunnen wegen big halb Jar tutt                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 107                | 19                                      | 7         |
|         | entingen megen our bain 'car filt                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                         |           |
|         | Crammen argent our years that their                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10.                |                                         |           |
|         | Summa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 647                |                                         | <u></u>   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                         | 3         |
| Denne   | Summa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 647                | 11                                      |           |
| Denne   | Summa: bem Todtengreber von armen Lütten                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 647                | 11<br>€₫).                              | 3<br>\$f. |
| Denne   | Summa:  bem Todtengreber von armen Lütten 3e vergraben                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 647                | 11                                      | 3         |
| Denne   | Summa:  bem Tobtengreber von armen Lütten 3e vergraben                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 647                | 11<br>€₫).                              | 3<br>\$f. |
| Denne   | Summa:  bem Todtengreber von armen Lütten ze vergraben                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 647                | 11<br>€₫).                              | 3<br>\$f. |
| Denne   | Summa:  bem Todtengreber von armen Lütten ze vergraben                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 647<br>\$fb.<br>—  | 11<br>€d).<br>18                        | 3<br>\$f. |
| "       | Summa:  dem Todtengreber von armen Lütten ze vergraben  Rudolf umb Bisch so min Hern versschenst hand  Mattis Huber von Petter Meister blunder 29) her heimzesüren                                                                                                                                                                     | 647                | 11<br>€₫).                              | 3<br>\$f. |
| "       | dem Todtengreber von armen Lütten ze vergraben                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 647<br>\$fb.<br>—  | 11<br>© dy.<br>18<br>30<br>5            | 3<br>\$f. |
| "       | Summa:  dem Todtengreber von armen Lütten ze vergraben  Rubolf umb Bisch so min Hern vers schenkt hand  Mattis Huber von Petter Meister blunder <sup>29</sup> ) her heimzefüren  Dem so den Bern <sup>30</sup> ) von Wallis bracht                                                                                                     | 647<br>\$fb.  -  1 | 11<br>€d).<br>18                        | 3<br>\$f. |
| "       | Summa:  dem Todtengreber von armen Lütten ze vergraben  Rudolf umb Bisch so min Hern vers schenkt hand  Mattis Huber von Petter Meister blunder 29) her heimzefüren  Dem so den Bern 30) von Wallis bracht  Dhwaltt seligen Swester                                                                                                    | 647<br>\$fb.<br>—  | 11<br>© dy.<br>18<br>30<br>5            | 3<br>\$f. |
| n<br>n  | Summa:  dem Todtengreber von armen Lütten ze vergraben  Rudolf umb Bisch so min Hern versichent hand  Mattis Huber von Petter Meister blunder 29) her heimzefüren  Dem so den Bern 30) von Wallis bracht  Dhwaltt seligen Swester  Jagi dem Kremer von Bomeranken                                                                      | 647<br>\$fb.  -  1 | 11<br>© dy.<br>18<br>30<br>5<br>18<br>— | 3<br>\$f. |
| " " "   | Summa:  dem Todtengreber von armen Lütten ze vergraben  Rudolf umb Bisch so min Hern versschenkt hand  Mattis Huber von Petter Meister blunder <sup>29</sup> ) her heimzesüren  Dem so den Bern <sup>30</sup> ) von Wallis bracht  Dswaltt seligen Swester  Jagi dem Kremer von Bomeranzen wurden dem Doctor vom Stein <sup>31</sup> ) | 647<br>\$fb.  -  1 | 11<br>© dy.<br>18<br>30<br>5            | 3<br>\$f. |
| " " "   | Summa:  dem Todtengreber von armen Lütten ze vergraben  Rubolf umb Bisch so min Hern vers schenkt hand  Mattis Huber von Petter Meister blunder 29) her heimzefüren  Dem so den Bern 30) von Wallis bracht  Dswaltt seligen Swester  Jagi dem Rremer von Bomeranzen wurden dem Doctor vom Stein 31) Gilian Juder von der Gesangnen     | 647<br>\$fb 1 - 2  | 11<br>© dy.<br>18<br>30<br>5<br>18<br>— | 3<br>\$f. |
| " " " " | Summa:  dem Todtengreber von armen Lütten ze vergraben  Rudolf umb Bisch so min Hern versschenkt hand  Mattis Huber von Petter Meister blunder <sup>29</sup> ) her heimzesüren  Dem so den Bern <sup>30</sup> ) von Wallis bracht  Dswaltt seligen Swester  Jagi dem Kremer von Bomeranzen wurden dem Doctor vom Stein <sup>31</sup> ) | 647<br>\$fb.  -  1 | 11<br>© dy.<br>18<br>30<br>5<br>18<br>— | 3<br>\$f. |

|       |                                      | Pp.     | €ф.  | Pf.   |
|-------|--------------------------------------|---------|------|-------|
|       | Hebertrag:                           | 8       | 10   | 8     |
| Denne | Thoman Studer vom Rald je Richen-    |         |      |       |
| -     | bach an bas Baffer ju furen .        | 2       | -    | -     |
| - 1   | Fribli ouch von bem Ralch bafelbe gu |         |      |       |
| "     | füren                                | 100     | 30   | -     |
|       | Schneggen umb Schoub ben Rald ge     |         | 90   |       |
| "     | beden                                | -       | 12   | -     |
|       | Petter Sartiman ber Muffer und Ulli  |         | 60.  |       |
|       | Amgaßli die in ber Gruben ver-       |         |      |       |
|       | stellen an ir Berung                 | 3       | -    | -     |
|       | umb Galpeter                         | 1000    | (5   | C VID |
| "     | umo Gaipeier                         | 0 4 6 6 | (0   | Tr.)  |
|       | - Summa:                             | 19      | 15   | 3     |
|       |                                      |         |      |       |
|       |                                      | 野肉.     | €ģ.  | Pf.   |
| Denn  | e Rarren von Schorren Dingnagel und  |         |      |       |
|       | anbern Bug gen Arwangen ge furen     | - 1     | 1    | -     |
|       | bem Sunbidlader von 48 Sunben ge     |         |      |       |
|       |                                      | (48 PI  | appe | rt).  |
|       | ben fo ben Rald je Ricenbach uf-     | ing all | ***  |       |
| "     | gemegen und uftragen band: ber       |         |      |       |
|       | warend bry bavon                     | 01 40   | 16   | 8     |
| 75    | bem lesmeifter ju ben Barfugen umb   | =(10)   | 200  | -     |
| "     | 2 Bûcher 34)                         | 14      | L    | -     |
|       | vergertt ber fremb Radrichter an     |         |      |       |
| "     | Cunrait Schuchmacher                 | 1 1     | 8    |       |
|       | einer armen Frouwen von Brug burch   | 10      | _    |       |
| . "   | Gott                                 | 1 4     | -    | -     |
|       | Petter Bitterli von ben Gloggen ge   | S 199   | 100  |       |
| "     |                                      |         |      |       |
|       | Murtten ze benden tutt miner hern    | 110     |      |       |
|       | Teil 35)                             | - 8     | NT   | -     |
| - 11  | Beinrich Albrecht ge Bottenbrott von |         |      |       |
|       | ber von Burich und Strafburg als     | 2       |      |       |
|       | fi gericht murden 1 Guldin 36) .     | 2       |      | -     |
|       | lleberirag :                         | 29      | 4    | 8     |
|       | tiebetting :                         | 11170   | 100  | 3 10  |

|       |                                          | Pfb.  | 66.   | Bf. |
|-------|------------------------------------------|-------|-------|-----|
| B     | llebertrag:                              | 29    | 4     | 8   |
| Denne | bem Bolner von Arburg umb ein Rod        | 6     | 3     | -   |
| "     | ben Sweftren von Rinfelben burch         |       |       |     |
|       | Gott biegen min bern                     | 2     | 14    | -   |
| 77    | Mirich Armbrofter uff fin Schuld .       | 39    | -     | -   |
|       | Summa:                                   | 130   | 11    | 4   |
|       | 12 12 12 12 12                           | Pfo.  | SA.   | Pf. |
| Denne | hanns Bantlion bem Schloger uff fin      | 3     | -     | 711 |
|       | Schulb                                   | 71    | 14    | 4   |
| *     | Frang bem Campartter von ber Gru-        |       |       |     |
|       | ben ge graben ge Buch ba man ben         |       |       |     |
|       | Ralchofen fegen wil                      | 6     | -     | -   |
| "     | bem Barnefcher fin bug Bins .            | 6     | -     | -   |
| 077   | ben Frouwen in bie Infel umb ein Fag mit |       |       |     |
|       | Win gab man Inen burch Gott coft         | 28    | -     | 1   |
| -"    | bem Buchfenmeifter von Fryburg burch     |       |       |     |
|       | Gott                                     | 2     | -     | -   |
| 11    | ben Gefellen fo bie Belmftangen uf       |       |       |     |
|       | bie Bittglogen jugen vergertten jun      |       |       |     |
|       | Smiben                                   | 2     | 13    | 4   |
| "     | Fribli ben Rald ge Richenbach an bas     |       |       |     |
|       | Bager ze fürren                          | 1     | +     | -   |
| "     | einem Rnecht Rald ufgemegen 2 Tag        |       |       |     |
|       | tutt                                     | 100   | 6     | 8   |
| 10:   | bem Bunbichlacher von 19 hunden ge       | 1717  |       |     |
|       | totten                                   | 19 94 | apper | 0.  |
| **    | bem Sunbichlacher von 16 Sunden ge       | 11450 |       |     |
|       | töten                                    | 1     | -     | -   |
| "     | Beinrich Maler von bem Knopff uf         |       |       |     |
|       | ber Bitglogen ge vergulben               | 17    | -     | -   |
| "     | ber Rnecht von ge Erinfgeltt             | -     | 10    | -   |
| "     | bem Totengreber arm Latt ge vergra-      |       |       |     |
|       | ben tutt                                 | 10010 | -     | =   |
|       | Summa:                                   | 137   | 16    | 1   |
| 6     | umma beiber Collumben Pfo. 268 Sch.      | 7 90  | 5.    |     |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bib.   | €6.   | Bf.  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|
| Denne | Spating umb Ifen Regel ju ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1000   | 700   | 22   |
|       | Rufti 37) uff ber Biftgloggen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1      | 5     | -    |
| -     | bem Schriber von Erlach umb ein Rod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7      | _     |      |
| "     | eim grmen Dan burch Gott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | THURS  | 10    | ma   |
| "     | bem Budgenmeifter umb allerlep fo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |       |      |
| "     | er minen Bern gewerftt batt, ouch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |       |      |
|       | umb ben Bug fo er minen hern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |      |
|       | geben haft tutt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26     | 1     | -    |
|       | bem Beremeiffer von Allen 35) umb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20     | -     |      |
| "     | ein Rod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7      | _     | -    |
|       | einer armen Frouwen von Malbufen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16     |       |      |
| #     | La Taranta de la Caracteria de la Caract |        | 10    | _    |
|       | bem Meyer von Afoltern umb ein Rod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6      | 3     |      |
| -100  | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | 0      | 2     | 3    |
| "     | Baltit Meyenheni von dem keind fo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20     | plapp | ave  |
|       | er 6 Wochen de ammen batt .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30     | prupp | utt. |
| _#    | ben Bern zu bem obren Spittal noch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20     |       |      |
|       | an Fren Bum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40     | 137   |      |
| -11   | Sanne von Schüpffen von Rudi Rotten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -      |       |      |
|       | ze argnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | HUIP T | -     |      |
|       | Summa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 73     | 19    | -    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |       |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pfd.   | 64.   | 耶f.  |
| Denne | umb Pfd. 18 Galpeter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3      | -     | -    |
| "     | fcenditen min hern einem fremben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |      |
|       | Pfiffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2      | -     | -    |
| ,,    | ben Frouwen in bie Infel umb Bifch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1      | 5     | -    |
| "     | umb Pfb. 136 Galpeter tutt an Geltt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21     | 15    | 8    |
| "     | Sanne Unngeltt 39) umb Unfdlit gun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |       |      |
|       | Mingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -      | 17    | -    |
|       | bem Schirmmeifter umb ein Rod .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6      | 3     | -    |
| "     | ben Bimmerlutten an ber Biegelichur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |       |      |
| -     | gu Buch ge werchen mitt bem Tag-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |      |
|       | werch uf bem Biegelofen 123 Tag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |       |      |
|       | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25     |       | 0    |
|       | llebertrag :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35     | -     | 8    |

| - 228 -                                                                       |            |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|
| Hebertrag:                                                                    | \$6.<br>35 | ©ф.<br>— | ₽f.<br>8 |
| m zum Tag 6 Sch. tut in ein Summ                                              | 36         | 18       | -        |
| ein Rod                                                                       | 6          | 3        | _        |
| " bem Buchfenm 3 in bie Mung                                                  | 1          |          | 2        |
| " Süglin um                                                                   | 2          | 2        | 11       |
| " bem Nacht frome ze frougen .                                                | 1          | nd.      | _        |
| Summa:                                                                        | 82         | 3        | -        |
| Summa beider Columven Pfd. 156                                                | Sd). 2     |          |          |
| Denne an Jungi von Muuß 41) verzertt als<br>man die Brug rumpt und macht      | Pfb.       | Sф.      | Pf.      |
| Weg ze Güminen tutt                                                           | 6          | 1        | _        |
| " dem Sigristen von armen Lütten ze lütten <sup>42</sup> )                    | 1          | 8        | _        |
| " hand min hern Petter Pfiffer geschendt<br>" dem Totten Greber von den armen | 2          |          | -        |
| Rinden ze graben                                                              |            | 6        | _        |
| mal gen Unterwalben ze tragen von beyden Gengen 43) tutt                      | 5          |          | _        |
| " um Pfo. 11 Salpeter                                                         |            | 35       | _        |
| " von denen ze arnnen so in der Grube<br>bei Küngs Brunnen verstellen tutt    | 16         |          | _        |
| " dem jungen Knaben dem Pfiffer umb ein Rock                                  | 5          | 5        | _        |
| " Steiger um Rittlon von des Zenden wegen zu Sals 44)                         | 22         | 3        |          |
| " bem Ringler ben Kalch ze Richenbach belfen ze laben 2 Tag tutt              | _          | 6        | 8        |
| Summa:                                                                        | 59         | 14       | 2        |

| Denne  | bem Brunnmeifter und bem einen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bjb.                                             | S4.                                      | Pf.   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|
| ~ time | Ruecht femebrem ein Rod tut .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10                                               | 5                                        |       |
| ,,     | einem armen Dan burch Gott .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  | 5                                        | -     |
|        | Gugelhan um 14 Dut Rol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  | 35                                       |       |
| "      | Peter Moll und Cunrat Gurny jeg-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  | 00                                       | -     |
| "      | lichem ein par hofen tutt .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                                          |       |
|        | Jorg Jeger uf fin Schuld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                                          | 7     |
| "      | vergarten min hern jum lowen ba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  | 3                                        |       |
| "      | man ben Knopff uf Richtt 45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  | 16                                       | 100   |
| - "    | bem numen Proffisor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  | 10                                       |       |
|        | 2 Tagwan ge Ricenbach Rald ge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                                          |       |
| "      | laben tatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  | 6                                        | 8     |
| ,      | einem Barfüger ber bie Balben ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                                          | 0     |
| - "    | bichtet hatt 46)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  | -                                        | 200   |
| ,,     | ben Benner Rnechten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  | 1                                        |       |
| (1)    | einem von Erlach umb ein Rod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  | 5                                        |       |
| "      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                          | _     |
| -      | Summa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  | 12                                       | 8     |
| 6      | umma beyder Columben Pfd. 128 Gd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 81F                                            | 10                                       |       |
|        | The same of the sa | A 301.                                           | YO.                                      |       |
|        | Summi: 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 176                                              |                                          | me    |
|        | Eumann: 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pfd.                                             | Sh.                                      | Pf.   |
| Denne  | um Pfd. 8 Salpeter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 176                                              | <b>6</b> 6.                              | Pf. 4 |
|        | um Pfd. 8 Salpeter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pfd.                                             | Sh.                                      | -     |
| Denne  | um Pfd. 8 Salpeter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pfd.                                             | Sh.                                      | -     |
| Denne  | um Pfd. 8 Salpeter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pfb. 1                                           | Sh.                                      | -     |
| Denne  | um Pfd. 8 Salpeter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pfd.                                             | Sh.                                      | -     |
| Denne  | um Pfd. 8 Salpeier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pfb. 1                                           | €¢.<br>8<br>5                            | -     |
| Denne  | um Pfd. 8 Salpeter  Ulli Steiner von Langental dem Zol- ner umb ein Rod  Ulrich Surp umb das so er minen Hern gemacht hat umb die Türlin uf dem Breitseld ze machen tutt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$1 5 6                                          | ©ф.<br>8<br>5<br>—                       | -     |
| Denne  | um Pfd. 8 Salpeter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$6<br>6<br>-5                                   | ©ф.<br>8<br>5<br>—<br>30<br>5            | 4     |
| Denne  | um Pfd. 8 Salpeter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$1 5 6                                          | ©ф.<br>8<br>5<br>—                       | -     |
| Denne  | um Pfd. 8 Salpeter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$76. 1<br>5<br>6<br>-<br>5<br>2                 | ©ф.<br>8<br>5<br>—<br>30<br>5            | 4     |
| Denne  | um Pfd. 8 Salpeter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$6<br>6<br>-5                                   | ©ф.<br>8<br>5<br>—<br>30<br>5            | 4     |
| Denne  | um Pfd. 8 Salpeter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 野時.<br>1<br>5<br>6<br>-<br>5<br>2                | ©ф.<br>8<br>5<br>—<br>30<br>5            | 4     |
| Denne  | um Pfd. 8 Salpeter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$76. 1<br>5<br>6<br>-<br>5<br>2                 | ©ф.<br>8<br>5<br>—<br>30<br>5            | 4     |
| Denne  | um Pfd. 8 Salpeter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 野時.<br>1<br>5<br>6<br>-<br>5<br>2<br>1<br>3<br>1 | ©6.<br>8<br>5<br>-<br>30<br>5<br>18<br>- | 4     |
| Denne  | um Pfd. 8 Salpeter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 野時.<br>1<br>5<br>6<br>-<br>5<br>2                | ©ф.<br>8<br>5<br>—<br>30<br>5            | 4     |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bio.             | 64.   | SF.  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|------|
| Denne | einem fremben Dan fo ber Turg ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |       | T    |
| 7     | fangen hat burch Gott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                | -     | -    |
| 77-   | bem Priefter von Grifenfem fo bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |       |      |
|       | Cappel gebuwen batt 48)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                | -     | -    |
| ,,    | ben Reblutten von ben Buttern ge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |       |      |
| - 1   | schouwen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                | -     | -    |
| "     | ben Barfugen 11g Burgun umb Biger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                | 4     | -    |
| ,,    | tutt bas Rechengeltt minem Bern bem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |       |      |
| - 01  | Schultheißen, ben Ratten, ben Schrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |       |      |
|       | bern, Beiblen , Rittren und Lofer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | 4     | -    |
| ,,    | Marcelen und Sanns von Schupffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |       |      |
| 111   | pon armen Lutten ge verfuchen 49)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | -     | -    |
| "     | bem Biegler an Golotenmatten umb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |       |      |
| - "   | ein Rod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6                | 3     | _    |
| - "   | bem Baftettenmacher ben Bennren umb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |       |      |
| - 3   | baftetten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | mr <del>ed</del> | 30    | _    |
| #1    | Rribli 2 Tag mitt 2 Rogen Ralch ge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |       |      |
|       | füren tutt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                | -     | -    |
|       | id in the set all arrestor mine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 450              | 10    | -    |
|       | Summa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 197              | 16    | -    |
| 6     | ımma beiber Collumben Pfo. 229 Sch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13 9             | EUITO |      |
| 0,    | alon and Immental and rankers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | 1     |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pfb.             | 66.   | 80 F |
| -     | and one of citizens and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13               | 15    | Pf.  |
| Denne | umb Pfd. 86 Salpeter coft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10               | 10    | -    |
| "     | bem Fryweibell von Rumenegd ben Rnechten fo ben Beg gemacht band                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |       |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                | 8     |      |
|       | vergartten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                | -     | -    |
| 11    | Gidellery umb Rergen uff bie niebre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | To soul          | 10    |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                | 5     | -    |
|       | als man ablöft bie Summ am Bern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 623              | -14   |      |
|       | out cytus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.23             | 3     | =    |
| "     | Meister Rüger umb 3 Rod Go im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21               |       |      |
|       | ußgeftanden find tutt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21               | 7     |      |
|       | llebertrag :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 661              | 8     |      |
|       | the same of the sa | 1000             | 100   |      |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pp.      | €6. | Bf- |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|
|       | allebertrag :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 661      | 18  | -   |
| Denne | Mattie Suber bem Bogtt von Allen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |     |     |
|       | fin Sug Ratt gen fiffis ge füren 50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 15  | -   |
| #     | Meifter Unbres umb Ramen bie Din-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |     |     |
|       | chel ze borren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | -   | -   |
| - 11  | hanns Meyer ein Tag ze Richenbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | -   |     |
|       | Ralch ze meffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11400    | 3   | 3   |
| "     | Meifter Ruger uf fin Schuld tutt .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | -   | -   |
| "     | Wyerman umb ein Roct                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | III nil  | -   | -   |
|       | Summa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 736      | 16  | 4   |
|       | Diet Diete in a men in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | tris     | 15. | -8  |
|       | E 100 H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sign.    | 66. | Bf. |
| Denne | benen fo bie Biegelfchur je Buch ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1018/9   | -4  | 41. |
|       | glattet hand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | III W.S. | 18  | _   |
| - 01  | Riclaus Allewand umb bly in bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9900025  | 10  |     |
| "     | Mung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3        | 6   | -   |
|       | Bogeli uf fin Schuld mitt bem Rorn,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -        | 7   |     |
| W     | Go er batt von Arburg tutt in ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |     |     |
|       | -Summ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 121      | 10  | -10 |
|       | aber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15       | 13  | -   |
| - 11  | illi Rentich uf fin Schulb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 120      | 18  | -   |
| "     | Bernhartt Biler von 21 Fagen Rald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |     |     |
|       | gen Arberg je furen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - 7      | 7   | -   |
|       | Erhartt Rorrer mit ben 10 Pfd., fo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |     |     |
|       | im Jorg Fry geftogen batt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14       | -   | -   |
| "     | bem nidren hirt fin Jarlon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7        | -   | -   |
| "     | Erdli von Ruremberg umb ein Rod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7        | -   | -   |
| "     | Ulrich Tilper und finem Gefellen uf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -        |     |     |
|       | bas Berbing ze Buch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9        | -   | -   |
| **    | Sanns Bernher bem Bannwart gen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15       |     |     |
|       | Galgenberg ze butten fin Lon .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5        | =   | =   |
|       | Summa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 411      | 12  | 4   |
|       | THE SECOND SECON | 77       | 1   |     |

Summa beiber Columben Pfb. 1148 Gd. 8 Pf. 8.

|       |                                      | Pp.  | €6.        | SF. |
|-------|--------------------------------------|------|------------|-----|
| Denne | Bartlome Achehalm bem Bannwart       | 5    | -          | -   |
| "     | Jadi Supff und Schnelle beyden Bann- |      |            |     |
|       | wartten niben us                     | 10   | -          | -   |
| "     | Tubar bem Tottengrebren              | MIE. | 10         | -   |
| "     | Baltti Meyenbeni umb ein Lilach bem  |      |            |     |
|       | Rind ze Windlen                      | 100  | 10         | -   |
| "     | Criften Dbermulli gwo Fronvaften von | -    |            |     |
|       | bem Kind ze Amlon !                  | 8    | -          | -   |
| "     | ben Rinden fo Crifti Dbermulli und   |      |            |     |
|       | Baltii Meyenheni bett ze Ammen       |      |            |     |
|       | ein Mutt Dindel ben Rinben ge        | 2    | 5          |     |
|       | wißem Mel                            | -    | 15         |     |
| "     | Shläfly                              | 16   | 10         |     |
| "     | hanns Schneger uf fin Schulb .       | 35   | 10         |     |
| "     | Sunno Charger at fair Charto         | -    |            |     |
|       | Summa :                              | 79   | -          | -   |
|       |                                      | ma   | ~.         | mr  |
| -     | 100 mm ( 100 mm )                    | Pfo. | <b>Бф.</b> | #f  |
| Denne | ben Gerichtsbern                     | 27   | -          | -   |
| - "   | Eichelerin uf bem Bem 3ren Con und   | 6    |            |     |
|       | Sugging tutt                         | 6    | -          | -   |
| "     | von Egerben umb bas er in bie Schul  |      |            |     |
|       | gemacht hat allerley bing tutt       | 6    | 1          | 50  |
|       | Schöny von Thun umb ein Rod .        |      | - 2        | _   |
| "-    | ben Inläger für ir holy              |      | -          | _   |
| _ "   | ben 4 Sebamen iren Jarlon jeglichern |      |            |     |
| "-    | 5 Pfd. tutt                          |      | -          | -   |
| _ ,,  | bem Brunnmeifter von bem Brunn an    |      |            |     |
| -     | Golottenmatten                       | 12   | =          | -   |
| **    | Schugen umb Salpeter                 | 2    | -          | -   |
| "     | Walti Burider ge Arwangen uf fin     |      |            |     |
|       | Sould Schindlen ze Spaltten .        | . 5  | -          | -   |
|       | 10 8 .0.6 inti Uebertrag :           | 90   | ) 3        |     |
|       | titottitug :                         | -    |            |     |

|   |        |                                      | Pfb.     | 6d).    | Pf. |
|---|--------|--------------------------------------|----------|---------|-----|
|   |        | llebertrag :                         | 90       | 3       | -   |
| D | enne   | ben Rnechtten ge Arwangen ge Trind-  | C mys    |         |     |
|   |        | geltt macht o him naiched aumlone    | 10019    | 3       | -   |
|   |        | ben Frouwen in ber Infel umb 8 Mat   |          |         |     |
|   |        | Dindel inen burch Gott, coften .     | 10       | -       | -   |
|   |        | Summa:                               | 100      | 6       | -   |
|   |        | Summa beiber Columben tutt Pfb. 178  | Gd.      | 6.      |     |
|   |        | 12 minimal must be dan nim           | 11 28 F  |         |     |
| - |        | freugen an Steinen je Swith          | Pfd.     | €¢.     | Pf. |
| 2 | enne   | bem Wechter uf ber Bitglogen 2 Tag   |          | 10      | -   |
|   |        | Ralch ze laben                       | III)III2 | 10      | -   |
|   | **     | gen Arberg gefürtt tutt              | 47114    | 15      | -   |
|   |        | Lofferin von bem Rind fo fie verbin- | minne.   | -       |     |
|   | -      | get batt und geftorben ift           | 2        | 6       | -   |
|   | 11     | bend bie Beibel pergertt uf Santt    |          |         |     |
|   | 201    | Martie Tag                           | 2        | 1       | -   |
|   | Maria. | umb 70 Pfo. Galpeter tutt            | 11       | 5       | -   |
|   | "      | bem Bald umb Bifling ze meffe        | = 1      | often a | -   |
|   | 10     | Thuring von Erlach von fine Amps     | arp. of  | : 20    | 20  |
|   |        | h wegen 51) + in enlanger            | 24       | 12      | 3   |
|   | *      | Rolbo von ber Bigen belfen ge laben  | 1000     | 3       | 4   |
|   | "      | Golichi von Fryburg - von bem Bin    |          |         |     |
|   |        | fo minen hern ift von fiffis gen     |          |         |     |
|   |        | Fryburg umb Stürung                  | 11/1/1   | -       | -   |
|   | "      | von bemfelben Bin von Fryburg gen    | 10       | 14      | 9   |
|   |        | O.Bern ge füren tutt in an eine      | III SAU  | 12      | _   |
|   | TW.    | onn truny and Summa:                 | 73       | 16      | 4   |
|   |        | The an in Second at the state of     | 93.Fb    | S6.     | 9F. |
| 2 | enne   | Thoman Guntiden umb Biegel uf fin    | Sag.     | - 40    | 41- |
|   |        | Dug . To .                           | 10       | -       | -   |
|   | 10     | Ulli Rentich umb ein Rod             | 7        | -       | -   |
|   |        |                                      |          |         |     |
|   |        | Of hermani Hebertrag :               | 10       |         |     |

| 100 00 |                                                | Pp.                    | 64.                            | FF.        |
|--------|------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------|
|        | llebertrag :                                   | 17                     | -                              | -          |
| Denne  | bem Bachmeifter umb lon und Stifel             | 4                      | -                              | -          |
| - 11   | Clewi Rolmer Sannfen mit 5 Rogen               |                        |                                |            |
|        | Stein zu furen ze Buch 6 Tag tutt              | 6                      | -                              | -          |
| - "    | ben Tieren im Graben umb Som 52)               | 4                      | 3                              | -          |
| "      | umb ein Tifch gen Wimmis uff bas               |                        |                                |            |
| - 8    | Schloß                                         | 4                      | -                              | -          |
| " "    | ben Frouwen in die Infel umb 3 Coum            | · Francis              |                                |            |
|        | Riffwin und 3 Soum Lanttwin .                  | 34                     | -                              | -          |
| 11     | ben Frouwen an Steinen ze Swig                 | the said               |                                |            |
|        | burch Gott                                     | 1                      | -                              | -          |
| "      | einem armen Priefter burch Gott .              | 1                      | -                              | -          |
| "      | Sury bem Fryweibel umb ein Rod                 | 7                      | -                              | -          |
| "      | Meifter Marcel und Meifter Bendichtt           | 182                    |                                |            |
|        | von einem armen Moniche ze argnen              | 9                      | -                              | -          |
|        | Summa;                                         | 87                     | 3                              | -          |
| -      | 1 4 11 1 1 1 10 100 00                         | 40 000                 | LAW.                           |            |
|        | ımma beiber Columben Pfb. 155 Gd.              | 18 17.                 | 10.                            |            |
|        | imma beider Columben Pfd. 155 66.              | 200                    |                                |            |
| - 0    | II III SHOULD ARE D                            | Pfb.                   | 10.<br>€¢.                     | Pf.        |
| - 0    | ben Tottengrebren von vier Kinder ze           | Pp.                    | €d).                           | Pf.        |
| - 0    | ben Tottengrebren von vier Kinder ze<br>graben | Pp.                    |                                | \$f.       |
| Denne  | ben Tottengrebren von vier Kinder ze<br>graben | Pp.                    | €d).                           | \$6.<br>—  |
| - 0    | ben Tottengrebren von vier Kinder ze<br>graben | Фр.<br>-6              | €d).                           | 郭. — —     |
| Denne  | ben Tottengrebren von vier Kinder ze<br>graben | \$6<br>15              | €d).                           | \$6.<br>   |
| Denne  | ben Tottengrebren von vier Kinder ze<br>graben | Вр.<br>6<br>15         | €d).                           | 郭. — — —   |
| Denne  | ben Tottengrebren von vier Kinder ze<br>graben | Фр.<br>6<br>15         | €d.<br>16<br>—                 | \$f.<br>   |
| Denne  | ben Tottengrebren von vier Kinder ze<br>graben | 野市.<br>- 6<br>15<br>12 | €d.<br>16<br>—                 | 郭          |
| Denne  | ben Tottengrebren von vier Kinder ze<br>graben | 野市.<br>- 6<br>15<br>12 | €d.<br>16<br>—                 | 郭. — — — — |
| Denne  | ben Tottengrebren von vier Kinder ze<br>graben | 野市.<br>- 6<br>15<br>12 | €d.<br>16<br>—                 | 郭. — — — — |
| Denne  | ben Tottengrebren von vier Kinder ze<br>graben | 野市.<br>- 6<br>15<br>12 | €d.<br>16<br>-<br>5            | \$F.       |
| Denne  | ben Tottengrebren von vier Kinder ze<br>graben | \$6<br>15<br>12<br>40  | €d.<br>16<br>-<br>5            |            |
| Denne  | ben Tottengrebren von vier Kinder ze<br>graben | \$6<br>15<br>12<br>40  | €6.<br>16<br>-<br>5<br>-<br>30 |            |
| Denne  | ben Tottengrebren von vier Kinder ze<br>graben | \$6<br>15<br>12<br>40  | €6.<br>16<br>-<br>5<br>-<br>30 |            |
| Denne  | ben Tottengrebren von vier Kinder ze<br>graben | \$6<br>15<br>12<br>40  | €6.<br>16 -<br>5 -<br>30       |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pfb.       | Sá.    | Pf. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | llebertrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 90         | 9      | 4   |
| Denne umb hart gen Arberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -          | 36     | -   |
| " umb Geil gen Arberg fon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -          | 10     | -   |
| " Sartmann von ber Reiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | gen Ticha=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |        |     |
| lung 54)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | The state of the s | 10.00      | 18     | -   |
| " einem von ber Bigen betf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | en ze laben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 16     |     |
| 2 Tag tutt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | · Same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -          | 6      | 8   |
| 11 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Summa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 93         | 19     |     |
| and the second of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | who arrive | TEN.   |     |
| Denne Ulrich Bremgartter von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | her Galher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pfo.       | Sch. 1 | Pf. |
| wegen zu Röttenbach,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 2      |     |
| Rechtten was .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | -13    | _   |
| " umb 1 Bentner Salpeter n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1000       | 13     | A   |
| " Shiffman uf fin Shuld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1          | 1000   | -   |
| " bem Beibell von Ligers :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | -11    |     |
| ber Rod, gaben die vo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |        |     |
| anbern Teil tutt .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |        | -   |
| " Being Lauvry ju Frybur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 441    |     |
| Mabers megen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 18     | -   |
| ham lunnan Ollung work at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 200    |     |
| Contract of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 1        | -      | -   |
| umb 4 Beniner Barg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6          | 12     | 4   |
| " bem Rach Richter und bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 14       | -      |     |
| mitt 3m ift gefin von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |        |     |
| Richtten zu Wangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 6      | -   |
| " Jungi von Muug umb e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 5      | -   |
| " bem Friefen ben 2Beg gwi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |        |     |
| und Nybow ze machen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | -      | -   |
| " umb 3 Togett Berbforb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 5      | -   |
| bem Rach Richtter ein mitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _          |        |     |
| ge Richtten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -          | 30     | -   |
| and the latest l | Summa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 67         | 12     | 2   |
| Common Landon West into an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |        | 1   |
| Summa bepber Columben 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 010. 101 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4. 11 3    | 1. 4.  |     |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$37b.      | 66.   | Bf. |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----|
| Denne            | Meifter Erhartt Rung als er gen Ur-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |       |     |
|                  | berg was mitt ben Bumbern .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | O. State    | 35    | -   |
| - 11/11          | Jorg Fry umb bas er minen bern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |       |     |
|                  | gemacht bet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35          | 5     | 4   |
| 1187             | Beinrich Matter ben Sugging von bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |       |     |
| - OF             | Buchfenmeiftere megen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12          | -     | -   |
|                  | Minen Bern ben Ratten 3r Gutt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TO          |       |     |
| 2 7 11           | 3ar 55) tutt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 168         | 15    | -   |
| - "              | Petter Abegd ber Tur je butten .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6           | 2     | -   |
| " "              | umb ein Ruttren gen Arberg jum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12          |       |     |
| THE R. LEWIS CO. | Raid toniac and montaning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (N 1011)    | 44    | 2   |
|                  | ben Sebamen und Bachtern umb Solg,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |       | -   |
| _ "_             | jeglichem 12 Sch. tut .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | _     | _   |
| 24 7             | Spielman von bem Brunnen ge ma-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |       |     |
| " "              | ichen tutt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | 100   | _   |
|                  | bem hern gu bem obern Spital von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |       |     |
| "                | ber Statt graben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |       |     |
|                  | bem Schügenmeifter fin Jarlon tutt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |       |     |
| "                | von dem Ziegel schouw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |       |     |
| "                | Clewi Suber von ber Balfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |       |     |
| "                | ben Bredver Bing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |       |     |
| "                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |       | _   |
|                  | Summa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 243         | 16    | -   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |       |     |
|                  | Bernett Date to 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>B16.</b> | Sd).  | Pf. |
| Denne            | ben Siechen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N man       |       | -   |
| "                | von ber Schouw uf bem Bum .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11102       | 36    | -   |
| "                | bem Beibel von bem gemeynen Ruffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |       | -   |
| "                | bes Sedelmeiftere Jarlon tutt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |       | -   |
| "                | für bas boly im Gebelbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 8     | -   |
| "                | ben Barfugen um Offletten und für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |       |     |
|                  | ein Dutt Roggen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |       | -   |
| #                | ber Bruberfchaft von Tilmanne Sug-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |       |     |
|                  | ging 3 Gulben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6           | -     | -   |
| 45.1             | ben Barfüger far ir boly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           | 30    | -   |
|                  | by at any lot my modlebertrag :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41          | u.s.8 | =   |
|                  | The same of the sa | a Water     | 1000  |     |

| Denne ben Bremgartien Knechtten zu Befrung  " ben Schüßen Hußzinß  " ben Schüßen Hußzinß  " Denne ber Aufger sin Jarlon  " tutt ber Samstag Win in die Gesel= schüßen  " ber Ungeltterwin  " ber Ungeltterwin  " ber Ungeltterwin  " ber Ungeltterwin  " ber Abgang am Gold und Münz tutt  " von den Kanen ze segen  " Winen Hern den Bennren von der  Rechnung ze hören als es von alltem Har som har som und ber dem Har som und harnesch  ze schouwen  " aber Inen uf den Swur und Harnesch  ze schouwen  " armen Lütten umb Wississing ze Wie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denne ben Bremgartien Knechtten zu Bestrung  " ben Schüßen Hußzinß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| " ben Schüßen Hußzinß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| fchaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| " ber Ungeltterwin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Summa: 107 12 —  Summa beyber Columben Pfd. 350 Sch. 18.  Ppd. Sch. Pfc.  Denne der Abgang am Gold und Münst tutt 12 — —  " von den Kanen ze fegen 2 — —  " Minen Hern den Bennren von der  Rechnung ze hören als es von all=  tem Har fomen ist 5 — —  " aber Inen uf den Swur und Harnesch  ze schouwen 6 — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Summa: 107 12 —  Summa beyder Columben Pfd. 350 Sch. 18.  Bfd. Sch. Bf.  Denne der Abgang am Gold und Müns tutt 12 — —  " von den Kanen ze fegen 2 — —  " Minen Hern den Bennren von der  Rechnung ze hören als es von allstem Har fomen ist 5 — —  " aber Inen uf den Swur und Harnesch  ze schouwen 6 — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Summa beyder Columben Pfd. 350 Sch. 18.  Denne der Abgang am Gold und Müns tutt 12 — —  " von den Kanen ze fegen 2 — —  " Minen Hern den Bennren von der Rechnung ze hören als es von alltem Har fomen ist 5 — —  " aber Inen uf den Swur und Harnesch  " ge schouwen 6 — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Denne der Abgang am Gold und Müns tutt 12 — —  " von den Kanen ze fegen 2 — —  " Minen Hern den Bennren von der  Rechnung ze hören als es von allstem Har fomen ist 5 — —  " aber Inen uf den Swur und Harnesch  ze schouwen 6 — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Denne der Abgang am Gold und Müns tutt 12 — —  " von den Kanen ze fegen 2 — —  " Minen Hern den Bennren von der  Rechnung ze hören als es von all- tem Har fomen ist 5 — —  " aber Inen uf den Swur und Harnesch ze schouwen 6 — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Denne der Abgang am Gold und Münt tutt 12 — —  " von den Kanen ze fegen 2 — —  " Minen Hern den Bennren von der  Rechnung ze hören als es von allstem Har fomen ist 5 — —  " aber Inen uf den Swur und Harnesch  ze schouwen 6 — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| " von den Kanen ze fegen 2 — — " Minen hern den Bennren von der Rechnung ze hören als es von all= tem har komen ist 5 — — " aber Inen uf den Swur und Harnesch ze schouwen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| " Minen hern ben Bennren von ber Rechnung ze hören als es von all- tem har komen ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rechnung ze hören als es von allstem Har komen ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| tem har komen ist 5 — — , aber Inen uf den Swur und Harnesch 3e schouwen 6 — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| " aber Inen uf den Swur und Harnesch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ze schouwen 6 — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| THE PARTY OF THE P |
| grmen Lutten umb Miffing ze Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| nachtt tut und an Eln (1727 E. 56) 300 19 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| " ben vier Sebamen und Eichellerin uf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| bem Bem umb ir Rod tutt 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| " bes obren Spittalmeiftere Solp So er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| gefürtt hatt 122 Fuber von einem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fuber 4 Sch. 3 Pf. tutt 20 6 8 und ben Knechten bavon ze machen 5 - 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |
| " ben Knechtten ze Trindgeltt 2 — -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Riftler von Bulgingers Alttar 57)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 Gulden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Summa: 331 7 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BPb.    | Sđ.   | Pf.  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------|
| Denne ben Goghüßern von bes von Enbli-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -bles   | -uj.  | 4.10 |
| fperg wegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10      | _     | -    |
| bes Rach Richttere Bochengelit tutt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19      | 10    |      |
| how Aluximalhall Thran to ruman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1       |       | -    |
| had Cadelmalitand and ald han Office                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 75    |       |      |
| bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12      | 11    | -    |
| " ben gemeynen Beiblen von ben Gefang=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | III THE |       |      |
| nen in bisem halben Jar von einem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |       |      |
| 2 Sch. tutt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10      | 16    | -    |
| " tutt ber Coft uf bem Ratthug big bal-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10      | 10    |      |
| ben Jar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2       | 3     |      |
| " ben Rnechtten im Soff ze werche tutt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2       | 17    | *    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26      | 3     |      |
| " Bernher Löbli uff bie 4000 Gulben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20      | 0     |      |
| The state of the s |         |       |      |
| ben Zins von Sannt Bartlomes tag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |       |      |
| bis Sannt Michels Tag tutt 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 440     | 0     | 0    |
| Rinfch Gulben und tutt an Mung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 119     |       | 8    |
| Summa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 203     | 16    | -    |
| Summa beiber Columben Pfb. 535 Gd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 3 Pf. | 4.    |      |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ana.    | ~ .   | me   |
| Denne Cunratt Garmy fur fin Geng und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plo.    | (SQ). | Pf.  |
| ander lön                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4       |       |      |
| (Claud Chandman han (Ellanhan Garbana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11/2    | 15    |      |
| Wuhatiff Diantan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5       | 10    |      |
| Main! Common hom O'referenter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10      |       |      |
| minem Gan Sam C Little I Car was The late                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10      | 1     | 1    |
| bach von miner hern wegen umb Biegel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8       |       |      |
| Counter sum Min was along abrault                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 0     | ulber |      |
| tenen Rog wegen 58) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 55      |       |      |
| " Urf Berber umb Glag Pfenfter 59)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 99      | 9     | -    |
| " ben gemeynen Bepblen von bem Für-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16      |       |      |
| fouff .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -       | -     | -    |
| " tutt ber Samftag Schiltt gum Lowen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4       | 17    |      |
| einer armen Frouwen burch Gott .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -       | 10    | -    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _       |       | _    |
| Summa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100     | 11    | =    |

| Denne Rotachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pfb.                                         | €¢.                                | Pf.        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------|
| win                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Denn       | e Rotachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                                            | VE N                               | 103        |
| win                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 211        | Petter Abeget von ben Gefangnen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11                                           | 30                                 | -          |
| Einem von Appenzell durch Gott . 2 — — Einem Spilmann von Dugspurg . 1 — — 1 tutt der Samstag Schilkt zum Narren das ganz Jar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "          | Gulbimund umb Berung und Schends                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                    |            |
| "Einem Spilmann von Dugspurg . 1 — — "tutt der Samstag Schistt zum Narren das ganz Jar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | win                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15                                           | 15                                 | 8          |
| ## tutt ber Samstag Schistt zum Narren    das ganz Jar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 11       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                            | 712                                | -          |
| bas ganz Jar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                            | -                                  | -          |
| gruns Nollen umb Glaspfenster So er minen Hern gemacht hett mit . 9 — — Wis Werders                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1172                                         |                                    | 14         |
| er minen hern gemacht hett intt . 9 — — 11rh Werders                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                            | 5                                  | -          |
| ist mir vormals ingerechnet und nitt abgezogen in der vordern Rechnung minem Hern dem Doctor um sin Schristen in disem halben Jar 60)  Summa: 168 18 5  Summa: 168 18 5  Denne umb Bappir und Wachs ben Underschribren 61) ze Trinckgeltt  petter Mol von der Gefangnen wegen wem Gerichtschriber umb das so er minen Hern geschriben het tutt  den zweien Psissen von Swiz umb  2 Nöct  ben zweien Psissen von Swiz umb  2 Nöct  Jacob Lombach uff sin Schuld von mis ner Hern wegen  hab ich ußgeben von dem Buw ze Urberg under allen Malen  Accob Lombach uffer Malen  Accob Lombach uffer Schuld von mis ner Hern wegen  Accob Lombach uffer Schuld von mis ner Hern wegen  Accob Lombach uffer Schuld von mis ner Hern wegen  Accob Lombach uffer Schuld von mis ner Hern wegen  Accob Lombach uffer Schuld von mis ner Hern wegen  Accob Lombach uffer Schuld von mis ner Hern wegen  Accob Lombach uffer Schuld von mis ner Hern wegen  Accob Lombach uffer Schuld von mis ner Hern wegen  Accob Lombach uffer Schuld von mis ner Hern wegen  Accob Lombach uffer Schuld von mis ner Hern wegen  Accob Lombach uffer Schuld von mis ner Hern wegen  Accob Lombach uffer Schuld von mis ner Hern wegen  Accob Lombach uffer Schuld von mis ner Hern wegen  Accob Lombach uffer Schuld von mis ner Hern wegen  Accob Lombach uffer Schuld von mis ner Hern wegen  Accob Lombach uffer Schuld von mis ner Hern wegen  Accob Lombach uffer Schuld von mis ner Hern wegen  Accob Lombach uffer Schuld von mis ner Hern wegen  Accob Lombach uffer Schuld von mis ner Hern wegen  Accob Lombach uffer Schuld von mis ner Hern wegen  Accob Lombach uffer Schuld  Accob Lombach  A | 11         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D NO                                         | 4                                  |            |
| ist mir vormals ingerechnet und nitt abgezogen in der vordern Rechnung minem Hern dem Doctor um sin Schriben shen in disem halben Jar 60) . 52 18 9  Summa: 168 18 5  Denne umb Bappir und Wachs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              | -                                  | -          |
| abgezogen in der vordern Rechnung minem Hern dem Doctor um sin Schristen in discm halben Jar 60)  Summa: 168 18 5  Benne umb Bappir und Bachs Ben Underschribren 61) ze Trinckgeltt Denne umb Bappir und Esachs Ben Underschribren 61) ze Trinckgeltt Denne umb Bappir und Bachs Ben Underschribren 61) ze Trinckgeltt Denne Gerichtschribren und des so er minen Hern geschriben het tutt Ben zweien Psissen von Swiß umb Ron ich den Buwhern und ander Lüten geben von Iretwegen in barem Geltt tutt Bacob Lombach uff sin Schuld von mis ner Hern wegen Bab ich ufgeben von dem Buw ze Urberg under allen Malen A65 12 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | D#         | AND AND THE PROPERTY OF THE PR | 79                                           | 8                                  | -          |
| minem hern dem Doctor um sin Schristen in disem halben Jar 60) . 52 18 9  Summa: 168 18 5  Denne umb Bappir und Wachs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                    |            |
| ben in disem halben Jar 60) . 52 18 9  Summa: 168 18 5  Denne umb Bappir und Wachs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | oute by                                      | dunes                              |            |
| Summa: 168 18 5  Denne umb Bappir und Wachs — 30 —  wen Underschribren 61) ze Trinckgeltt 2 — —  petter Mol von der Gefangnen wegen 1 — —  bem Gerichtschriber umb das so er  minen Hern geschriben het tutt . 7 8 —  ven zweien Pfissen von Swis umb 2 Nöck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50                                           | 19                                 | 0          |
| Denne umb Bappir und Wachs — 30 —  " den Underschribren 61) ze Trinckgeltt 2 — —  " Petter Mol von der Gefangnen wegen 1 — —  " dem Gerichtschriber umb das so er minen Hern geschriben het tutt . 7 8 —  " den zweien Pfissen von Swiß umb 2 Röck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | ben in orient garben Jan wy .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 04                                           | 10                                 | _          |
| Denne umb Bappir und Wachs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | Summa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 168                                          | 18                                 | 5          |
| Denne umb Bappir und Wachs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                    |            |
| Denne umb Bappir und Wachs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                    |            |
| ben Underschribren 61) ze Trinckgeltt 2 — —  " Petter Mol von der Gefangnen wegen 1 — —  " dem Gerichtschriber umb das so er minen Hern geschriben het tutt . 7 8 —  " den zweien Pfissen von Swiß umb 2 Röck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | P Imigo ma relati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              | 15,71                              | TO CO      |
| "Petter Mol von der Gefangnen wegen 1 — — " dem Gerichtschriber umb das so er minen hern geschriben het tutt . 7 8 — " den zweien Pfissen von Swiß umb 2 Röck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -          | W Long of the Language of the Control of the Language of the L | Pfo.                                         |                                    | Bf.        |
| wem Gerichtschriber umb bas so er minen Hern geschriben het tutt . 7 8 — ben zweien Pfissen von Swis umb 2 Nock                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Denn       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pfd.                                         |                                    | Bf-        |
| minen hern geschriben het tutt . 7 8 —  ben zweien Pfissen von Swig umb 2 Röck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Denn<br>"  | ben Underschribren 61) ge Erindgeltt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$fb.                                        |                                    | \$f.<br>   |
| ben zweien Pfiffren von Swig umb 2 Nock  " han ich den Buwhern und ander Lüten geben von Iretwegen in barem Geltt tutt  " 573 19 8  " Jacob Lombach uff fin Schuld von mis ner Hern wegen  " hab ich ußgeben von dem Buw ze Arberg under allen Malen  " 465 12 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Denn<br>"  | ben Underschribren 61) ze Erindgeltt<br>Petter Mol von ber Gefangnen wegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$10.                                        |                                    | ¥f.        |
| 2 Nock                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "          | ben Underschribren 61) ze Erincgeltt<br>Petter Mol von ber Gefangnen wegen<br>bem Gerichtschriber umb bas fo er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$6.<br>2<br>1                               |                                    | ¥f.        |
| Dan ich ben Buwhern und ander Lüten geben von Iretwegen in barem Geltt tutt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8          | ben Underschribren 61) ze Trincgeltt<br>Petter Mol von ber Gefangnen wegen<br>bem Gerichtschriber umb bas fo er<br>minen hern geschriben bet tutt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$fo.<br>-<br>2<br>1                         |                                    | Pr         |
| Lüten geben von Iretwegen in barem Gelit tutt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8          | ben Underschribren 61) ze Erindgeltt<br>Petter Mol von der Gefangnen wegen<br>bem Gerichtschriber umb bas so er<br>minen hern geschriben bet tutt<br>ben zweien Pfiffren von Swig umb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$6.<br>-<br>2<br>1                          |                                    | platete de |
| Geltt tutt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8          | ben Underschribren 61) ze Erinchgeltt<br>Petter Mol von der Gefangnen wegen<br>dem Gerichtschriber umb bas so er<br>minen hern geschriben bet tutt<br>ben zweien Pfiffren von Swip umb<br>2 Rock                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$6.<br>2<br>1<br>7                          |                                    | platete de |
| " Jacob Lombach uff fin Schuld von mis ner hern wegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | **         | ben Underschribren 61) ze Trinckgeltt<br>Petter Mol von der Gefangnen wegen<br>dem Gerichtschriber umb bas so er<br>minen hern geschriben bet tutt<br>den zweien Pfiffren von Swip umb<br>2 Röck<br>han ich den Buwhern und ander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$6.<br>2<br>1<br>7                          |                                    | platete de |
| ner hern wegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | **         | ben Underschribren 61) ze Trinckgeltt<br>Petter Mol von der Gefangnen wegen<br>dem Gerichtschriber umb bas so er<br>minen hern geschriben het tutt<br>den zweien Pfiffren von Swip umb<br>2 Röck<br>San ich den Buwhern und ander<br>Lüten geben von Iretwegen in barem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$6.<br>2<br>1<br>7                          |                                    | platete de |
| u bab ich ufgeben von dem Buw ze Arberg under allen Malen 465 12 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | " 8<br>" " | ben Underschribren 61) ze Trinckgeltt<br>Petter Mol von der Gefangnen wegen<br>dem Gerichtschriber umb das so er<br>minen hern geschriben het tutt<br>den zweien Pfiffren von Swip umb<br>2 Röck<br>Dan ich den Buwhern und ander<br>Lüten geben von Iretwegen in barem<br>Geltt tutt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$6.<br>-2<br>1<br>7<br>11                   |                                    | platete de |
| Arberg under allen Malen 465 12 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | " 8<br>" " | den Underschribren 61) ze Trinckgeltt Petter Mol von der Gefangnen wegen dem Gerichtschriber umb das so er minen Hern geschriben het tutt den zweien Pfiffren von Swis umb 2 Röck. Dan ich den Buwhern und ander Lüten geben von Iretwegen in barem Geltt tutt .  Jacob Lombach uff sin Schuld von mis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$6.<br>-<br>2<br>1<br>7<br>11<br>573<br>123 |                                    | platete de |
| The state of the s | " " " " "  | ben Underschribren 61) ze Trinckgeltt Petter Mol von der Gesangnen wegen dem Gerichtschriber umb das so er minen hern geschriben het tutt den zweien Psissen von Swis umb 2 Röck Dan ich den Buwhern und ander Lüten geben von Iretwegen in barem Geltt tutt .  Jacob Lombach uff sin Schuld von mis ner hern wegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$6.<br>-2<br>1<br>7<br>11<br>573<br>123     |                                    | platete de |
| Summa: 1185 2 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | " " " " "  | den Underschribren 61) ze Trinckgeltt Petter Mol von der Gefangnen wegen dem Gerichtschriber umb das so er minen Hern geschriben het tutt den zweien Pfiffren von Swis umb 2 Röck San ich den Buwhern und ander Lüten geben von Iretwegen in barem Geltt tutt Jacob Lombach uff sin Schuld von mis ner hern wegen bab ich ußgeben von dem Buw ze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2<br>1<br>7<br>11<br>573<br>123              |                                    | platete de |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | " " " " "  | den Underschribren 61) ze Trinckgeltt Petter Mol von der Gefangnen wegen dem Gerichtschriber umb das so er minen Hern geschriben het tutt den zweien Pfissen von Swip umb 2 Röck San ich den Buwhern und ander Lüten geben von Iretwegen in barem Geltt tutt Jacob Lombach uff sin Schuld von mis ner Hern wegen hab ich ufgeben von dem Buw ze Urberg under allen Malen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2<br>1<br>7<br>11<br>573<br>123<br>465       | 30<br>-<br>8<br>-<br>19<br>3<br>12 | platete de |

BD.

| THE PERSON NAMED IN COLUMN 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40.54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| te Peter Bitterli uf fin Schulb 19 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Marr bem Schloffer uff fin Schulb 5 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sanns Schiffman umb bie Becher . 1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ber Brubericaft vom Biegelhoff . 1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ber Bruberichaft von unfer Frouwen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Meß wegen 6 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| bem Benner Dittlinger für fin Arbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| uff bem Ritt gen Straugburg . 4 Gulben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Beltti Meyenheni umb ein Rod . 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| hanns Ernft an fin Schuld 40 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| to the same of the | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| minem Bern bem Dortor um fin Schri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sen in those ballen Jan (1) . 52 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| and animals of a second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 54.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| The state of the s | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| bem Stattschriber 62) 12 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ben Stadtargett 63)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| bem Schulmeifter 10 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| bem Orgenisten 5 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| bem Caplan im Beinhus 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| bem Caplan uf ber Brug 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| bem Gefelschriber 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| hom Müdisenmaister 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| bem Subjenmeiner ., 15 (810)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dem Sitalogner - 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| bem Bitterft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| bem Bitterft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| bem Bitglociner 4 bem Bittersi 3 Meister Marcel 5 Eienbartt uffem Natthus 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| bem Zuglociner 4 bem Bitterti 3 Meister Marcel 5 Eienhartt uffem Natthus 2 bem Tag Bechtter uff ber Kilchen 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| bem Zitglockner  bem Bitterfi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 111111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| bem Zuglociner 4 bem Bitterti 3 Meister Marcel 5 Eienhartt uffem Natthus 2 bem Tag Bechtter uff ber Kilchen 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | der Bruderschaft von unser Frouwen  Meß wegen  dem Benner Dittlinger für sin Arbeit  uff dem Ritt gen Straußburg  Beltti Meyenheni umb ein Rod  Hanns Ernst an sin Schuld  Summa:  Summa:  Be 10  Summa beider Columben Pfd. 1271 Sch. 13 Pf. 5.  Die Fronvasten Michaelis LXXXII.  Sidn, Pfd. (12 - 3)  dem Stattschriber (2)  den Schulmeister  dem Schulmeister  dem Schulmeister  dem Caplan im Beinhus  dem Caplan uf der Brug  dem Sefelschriber  dem Geselschriber  dem Büchsenmeister (4)  den Bickschriber  den Büchsenmeister (4)  den Büchsenmeister (4)  den Bickschriber  den Büchsenmeister (4)  den Bickschriber  den Bernft den Bickschriber  den Bickschriber  den Bernft den Bickschriber  den Bernft den Bickschriber  den Bickschriber  den Bickschriber  den Bernft den Bickschriber  den Bickschriber  den Bernft den Bickschriber  den Bernft den Bickschriber  den Bickschri |

|                           | Gldn. Bfd. Sch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denne ben Bannwartten im  | Bremgartten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| " ben Bannwartten in      | Borft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ben Bannwartten im        | Gebelbach 2 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| " Meifter Ludwig Sub      | fci 66) + 100-01-13 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| " Petter Trumeter 67)     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| " Banns Trumeter .        | - Godinis more model                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                           | IN 745 The middle amount 4 mar -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| " Jacob Pfiffer           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Petter Pfiffer            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| " alcht Löffer            | mes in conscions on 5 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| " Udht Rittren            | 16 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| " ben Berfuchern 68) .    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| " Clewi Schend .          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| " ben Deden               | Mis 3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| " bem Befchießer .        | and the latest of the latest and the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| " bem Wechter uff ber     | Bittgloden 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| " bem Suben Smid .        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| " Sanns Angeltt .         | - 7000 min 5000 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| " Thoman Armbroffer       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                           | mydanik (= mag.4 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                           | - Super- tolling- hu3 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                           | - 8 mag-som8 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| m bem Bannwart gu B       | Biler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| " Bannwart ju Engi        | · · · nistant on2 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                           | - In Train                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Die Fronvaft              | en Lucie LXXXII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                           | Minis mad and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Owner have Occupated      | Sidn. Pfd. Sc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Denne bem Lutpriefter gem | The state of the s |
| " bem Stattfdriber .      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| " bem Schulmeifter .      | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| " bem Orgeniften .        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| " bem Caplan im Bein      | hus _ 13 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 16    | Charles.  |            |      |        |         |        | /Brk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 900  | ~.   |
|-------|-----------|------------|------|--------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Denne | bem Cap   | You out    | ber  | Brue   |         |        | Gibn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |
| "     |           | felfcriber |      |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | -    |
| "     |           | dfenmeift  |      |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | sic) |
| ,,    |           | lodner -   |      |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |
| ,,    | Bitterli  |            |      | 100    | B Chi   |        | E 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -    | _    |
| "     | Lienharit | uffem 9    | tath | uß .   | 301     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 3    |
| "     |           | wechter 1  |      |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5    |      |
| ,,    | ben Gig   |            | 10.0 | 40.00  | 1.100   | TOO    | Acres de La Contraction de la |      | _    |
| ,,    | ben Tott  | engrebern  |      |        |         | 1270   | 10 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PIL. | 8    |
| "     | bem Bac   |            |      | 10     |         |        | 17541                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -    | 8    |
| "     | ben Ban   | nwartten   | ím   | Brem   | gartter | 11     | 86/248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5    | 1    |
| "     | "         | m )        | "    | Borft  |         |        | 0192.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10   | -    |
| "     | "         | ir         | "    | Gebel  | bach    | miglio | n III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2    | -    |
|       | "         | "          | zu   | Wiler  | •       | •      | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2    | -    |
| "     | "         | ,,         | zu   | Engi   | •       | •      | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2    | _    |
| "     | Ludwig !  |            | •    |        | •       | •      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3    | -    |
| "     | Peter Ti  | rumeter    | •    | •      | •       | •      | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _    |      |
| "     | Hanns     | "          | •    | •      | •       | •      | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |
| "     | Wilhelm   | Pfisser    | ٠    | •      | •       | •      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | -    |
| "     | Jacob     | "          | •    | •      | 144     | •      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | _    |
| "     | Jacobs s  |            | •    | •      | •       | •      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | _    |
| "     | Acht Wei  |            | •    | •      | •       | •      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5    | _    |
| "     | Acht Löfe |            | •    | •      | •       | •      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5    | _    |
| "     | Acht Ritt |            | •    | •      | •       | •      | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16   | _    |
| ir    | den Berf  |            | •    | •      | •       | •      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3    |      |
| "     | Clewi S   | •          | ٠    | •      | •       | •      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _    | 15   |
| "     | den Ded   |            | •    | •      | •       | •      | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3    | 3    |
| "     | bem Befo  |            | •    | •      | •       | •      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _    | 30   |
| "     | dem Hub   |            | •    | •      | •       | •      | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3    | _    |
| "     | Thoman    |            | er   | •      | •       | •      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | _    |
| 70    | Ulrich Ar | mbrotter   | •    | •      | •       | •      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    |      |
| "     | Hüglin    | •          | •    | •      | •       | •      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3    |      |
| *     | bem Can   |            | •    | •      | •       | •      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8    | -    |
| "     | Marceller |            | •    | •      | •       | •      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5    | _    |
|       | Summa     | bepber F   | TON  | vaften | Po.     | 535 €  | 3 <b>4).</b> 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |

## Ufgeben an Berlichen Bingen Unno 82.

| On Joe cascolate                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Des Erften bem von Gengen 40 Bulben.                                                                                                                                                                                                                              |
| war gefallen uff corporis Christi im 82.                                                                                                                                                                                                                          |
| Denne bem Rildern ju Arberg 701) 14 "                                                                                                                                                                                                                             |
| gefallen uf Johannis Baptifte im 82.                                                                                                                                                                                                                              |
| " Michel Uttinger 71) 5 "                                                                                                                                                                                                                                         |
| fm 82 3ar gefallen uf Jacobi.                                                                                                                                                                                                                                     |
| , ben Frouwen gen Klingental 72) . 5 "                                                                                                                                                                                                                            |
| " her Thuring von Buttifon Ritter 73) 100 "                                                                                                                                                                                                                       |
| uf Santt Barttlomes Tag im 82.                                                                                                                                                                                                                                    |
| has Comment in his Out of the                                                                                                                                                                                                                                     |
| uff Sant Andres Tag im 82.                                                                                                                                                                                                                                        |
| When was Mullown 753                                                                                                                                                                                                                                              |
| uff Sannt Johannstag im 82.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sam Maria Carleman 165                                                                                                                                                                                                                                            |
| uff Santt Andres Tag im 82.                                                                                                                                                                                                                                       |
| L // 10 m / 10 M / 10 M / 10 M / 1                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| nam Gar to Brompartton 773 mam 89                                                                                                                                                                                                                                 |
| vom Far ze Bremgartten ??) vom 82.                                                                                                                                                                                                                                |
| en man of the part of any other                                                                                                                                                                                                                                   |
| Summa ber Zingen: 478 Gulben.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Summa ber Zingen: 478 Gulben.                                                                                                                                                                                                                                     |
| en man of the part of any other                                                                                                                                                                                                                                   |
| Summa ber Zingen: 478 Gulben.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cumma ber Zingen: 478 Gulben. Ußgeben an Ußer Zerung 78). Pfo. Sch.                                                                                                                                                                                               |
| Summa ber Zingen: 478 Gulben. Ußgeben an Ußer Zerung 78). Pfo. Sch.                                                                                                                                                                                               |
| Summa ber Zingen: 478 Gulben.  Ußgeben an Ußer Zerung 78).  Pfo. Sch.  Des Ersten her Petter von Wabron Ritter altter Schultheiß gen Zürich, Lupern 23 Tag                                                                                                        |
| Summa ber Zingen: 478 Gulden.  Ußgeben an Ußer Zerung 78).  Pfb. Sch.  Des Ersten her Petter von Wabron Ritter altter Schultheiß gen Zürich, Lugern 23 Tag felb 4 und selb 3 tutt ber Solb . 74                                                                   |
| Summa der Zingen: 478 Gulden.  Ußgeben an Ußer Zerung 78).  Pfo. Sch.  Des Ersten her Petter von Wabron Ritter altter Schultheiß gen Zürich, Lugern 23 Tag felb 4 und felb 3 tutt der Sold . 74 — und für den Löffer — 10                                         |
| Summa der Zingen: 478 Gulden.  Ußgeben an Ußer Zerung 78).  Pfo. Sch.  Des Ersten her Petter von Wabron Ritter altter Schultheiß gen Zürich, Lugern 23 Tag felb 4 und felb 3 tutt der Sold . 74 — und für den Löffer — 10  Denne gen Baden und Zürich von der von |
| Summa der Zingen: 478 Gulden.  Ußgeben an Ußer Zerung 78).  Pfo. Sch.  Des Ersten her Petter von Wabron Ritter altter Schultheiß gen Zürich, Lugern 23 Tag felb 4 und felb 3 tutt der Sold . 74 — und für den löffer                                              |
| Summa der Zingen: 478 Gulden.  Ußgeben an Ußer Zerung 78).  Pfo. Sch.  Des Ersten her Petter von Wabron Ritter altter Schultheiß gen Zürich, Lugern 23 Tag felb 4 und felb 3 tutt der Sold . 74 — und für den Löffer                                              |
| Summa der Zingen: 478 Gulden.  Ußgeben an Ußer Zerung 78).  Pfd. Sch.  Des Ersten her Petter von Wabron Ritter altter Schultheiß gen Zürich, Lugern 23 Tag felb 4 und felb 3 tutt der Sold . 74 — und für den löffer                                              |
| Summa der Zingen: 478 Gulden.  Ußgeben an Ußer Zerung 78).  Pfd. Sch.  Des Ersten her Petter von Wabron Ritter altter Schultheiß gen Zürich, Lugern 23 Tag felb 4 und felb 3 tutt der Sold . 74 — und für den löffer                                              |
| Summa der Zingen: 478 Gulden.  Ußgeben an Ußer Zerung 78).  Pfd. Sch.  Des Ersten her Petter von Wabron Ritter altter Schultheiß gen Zürich, Lugern 23 Tag felb 4 und felb 3 tutt der Sold . 74 — und für den löffer                                              |
| Summa der Zingen: 478 Gulden.  Ußgeben an Ußer Zerung 78).  Pfd. Sch.  Des Ersten her Petter von Wabron Ritter altter Schultheiß gen Zürich, Lugern 23 Tag felb 4 und felb 3 tutt der Sold . 74 — und für den löffer                                              |

| ten an Juilden Girlen Sans st.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ph.        | 66. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| Uebertrag :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 206        | 10  |
| Aber bie Robel ge ernuweren und Stur angelegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |     |
| gen Ribow tuft f. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |     |
| " von Bopfingen gen Lengburg Gelb 4 tutt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |     |
| ber Golbie mi elimin binendist in eil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 00  |
| " gen Ribow von bei enb wegen 4 Tag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |     |
| Selb 3 t. t [mallidig. end S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | -   |
| 6 Golbes tutt :7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 253        | .8  |
| Denue Ludwig Dittlin. 6 Tag gen 3u-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | -   |
| rich; aber ; .o Tag; aber gen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |     |
| Dber Gibentat illes felb 2 und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |     |
| von Jacob Di wegen Pfb. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | -   |
| 66. 15 Summa v. t. and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | . 5 |
| " Gilian Efchler under allen malen 18 Tag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | -   |
| felbander tutt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3</b> 6 | 10  |
| " Her Wilhelm von Dießbach Ritter Schul-<br>theiß am ersten gen Lupern 7 Tag selb 3;<br>aber gen Neuenburg selb 4. 3 Tag; aber<br>gen Fryburg 10 Tag selb 4; aber gen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |     |
| Arberg 2 Tag selb 3 S. d. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 69         | 3   |
| " Petter Starf 2 Tag selb 2 tutt Solb und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |     |
| Rogion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3          | 18  |
| Summa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 419        | 3   |
| and the control of th | . Бф.      | Pf. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 4        | _   |
| " Gilian Achghalm under allen malen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 45       |     |
| - 10.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 17       | _   |
| " her Adryan von Bubenberg Ritter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |     |
| 14 Tag gen Schaffhusen selb 4;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |     |
| aber 10 Tag gen Luzern selb 4;<br>aber 14 Tag gen Ballis selb 4;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |     |
| aver 14 Lug gen wante fett 4;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |     |

| TOWN TAKE SHOW THE HOLD THE SECOND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | €6.  | Pf. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----|
| laterrag :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 93          | 1    | _   |
| aber 4 Tag gen Murtte felb 4;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01 10       |      |     |
| aber 2 Tag gen Golottren felb 4;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N. D. T.    |      |     |
| aber 2 Tag jum jungen Margrafen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |      |     |
| felb 4. S. b. S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 152         | -    | -   |
| min her von Erlach altter Schulttbeiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | this Object | 4100 |     |
| 7 Tag under allen Malen t. b. G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14          | 18   | -   |
| " Urg Berber Schugenmeifter unber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |      |     |
| allen Malen 13 Tag felb 2 t. f. G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 15   | -   |
| " Rubolf Suber under allen mallen 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |      |     |
| Tag felb 2 tutt f. Go nadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          | 15   | -   |
| " Gulbicque Brugler 8 Tag felb 2 gen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |      |     |
| Bug t. f. G. und Roffon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18          | 16   | 5   |
| " tutt Petter Schopfers Sold und Rog-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |      |     |
| fon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19          | 15   | 4   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 339         | 19   | 10. |
| THE PARTY OF THE P | 1110 000    | 10   | 10  |

Summa bepter Columben Pfo. 759 Sch. 2 Pf. 10.

- Denne Barttlome huber Benner von bisem ganzen Jar am Ersten 4 Tag gen Fryburg; aber 4 Tag gen Lugern; aber 17 Tag gen Lugern und Zürich; aber gen Luzern 9 Tag; aber gen Baden uff bie Rechnung 15 Tag; aber gen Lugern 8 Tag; aber gen Lugern 8 Tag; aber gen Zürich 23 Tag. Alles selb 3. mm sin Sold Pfd. 285 Sch. 5.
- D. min her ber Doctor 2 Tag gen Fryburg felb 3; gen Bafel 3 Tag felb 3; aber gen Reuenburg felb 3; aber gen Fryburg 10 Tag felb 3. t. f. S. Pfb. 47.
- D. Urban von Mullern 4 Tag gen Rydouw felb 2; aber 8 Tag gen Zürich felb 3; aber 5 Tag gen Zofingen felbander; aber 8 Tag gen Zofingen und Knutwil felbander; aber 2 Tag gen Zimmlisperg felbander; aber 2 Tag felbander gen Biell t. f. S. u. Roßlon Summa Pfo. 63 Sch. 11.

Denne Ludwig Subfchi ber Werdmeifter under allen Malen bas er von miner hern wegen geritten und gangen ift t. Pfb. 16 Sch. 8.

Da hann ich Anthony Archer Sedelmeister under allen malen 28 Tag Selbander t. S. u. Rofton Pfb. 50, Sch. 8.

Denne der Gerichtschriber 6 Tag felbander t. S. u. Rofilon Pfb. 11 Sch. 18.

Summa bepber Columben Pfb. 473 Sch. 16.

# Uggeben an Roglonen.

| ,     | I DO DESCRIPTION      | rñü   | 0,010   | History |    | Bio.      | 66. |
|-------|-----------------------|-------|---------|---------|----|-----------|-----|
| Des G | irften ber Petter von | 98    | abron   | Mitte   | r  |           |     |
| ~     | altt Schulttheis      |       |         |         |    | 21        | 16  |
| Denne | Ludwig Dittlinger     | Ben   | ner     |         |    | 3         | 4   |
| . ,,  | Bilian Efchler        |       | •       |         |    | _         | 36  |
| ,,    | Ber Wilhelm von       | Die   | gbach   | Nitte   | r  |           |     |
|       | Schultheiß .          |       |         |         |    | 7         | 12  |
| "     | Cunratt Runbig        |       | •       |         |    | 12        | 3   |
| ,,    | Jacob Jegelman        | •     | •       |         |    | 13        | 8   |
| ,,    | Miclaus Wyen          |       | •       |         |    | 10        | 6   |
| ,,    | Sanne Brunner         |       | •       |         | •  | 11        | 17  |
| ,,    | min her von Erlach    |       | •       |         | •  | 1         | 8   |
| ,,    | Jacob Dietrich        |       | •       |         |    | 20        | 12  |
| "     | ber Petter vom St     | ein,  | Ritter  | •       | •  | 6         | 18  |
| "     | Sanne Brenner         |       | •       | •       | •  | 9         | 6   |
| "     | Sanns von Rußeg       | đ     | •       |         | •  | 13        | 2   |
| "     | Urg Werber .          | •     | •       |         | •  | 2         | 12  |
| "     | Rudolff Huber         | •     |         | •       | •  | 1         | 6   |
| "     | Bartilome Suber !     | Benn  | er      | •       | •  | <b>22</b> | 1   |
| "     | min her Doctor        | •     | •       | •       | •  | 5         | 12  |
| "     | Miclaus Berkinder     | ı uff | sin R   | ittlon  | •  | 10        |     |
| "     | Brandolf vom Ste      | ein 1 | uff sin | Rittlo  | n  | 16        |     |
|       | ဇ၊                    | ımma  | ber 9   | Roblön  | 1: | 190       | 19  |

# Die laufenden Botten.

|   |      |                                         | Bjb. | S6). |
|---|------|-----------------------------------------|------|------|
| D | c8 @ | rften Ballin gen Munfingen              | -    | 3    |
| D | enne | Bongen gen Fryburg                      | n -  | 8    |
|   | "    | Bongen gen Stragburg                    | 4    | -    |
|   | **   | ein Rachflouf gen Burren                |      | 10   |
|   | 11.  | bemjelben ein Wartiag                   | -    | 5    |
|   | **   | Wantner ein Warttag                     | -    | 5    |
|   | "    | Ganiner gen Burich                      | 1    | 10   |
|   | "    | Mattfletter gen Lugern                  | 3    | 5    |
|   | "    | Mattstetter                             | _    | 5    |
|   | "    | heinrich gen Burich                     |      | 5    |
|   | "    | Bellmund gen Lugern                     | 1    | -    |
|   | "    | Sporrer gen Bug und Glarus              | 3    | -    |
|   | "    | Bellti gen Uri, Swig, Underwalben .     | 3    | -    |
|   | "-   | Matistetter gen Fryburg                 | 15   | 8    |
|   | "    | Ruffli gen Grpere                       | 1    | -    |
|   | M    | eim gen Golotren                        | -    | 8    |
|   | #    | Sheffer ein Rachtlof gen Golotren tut . | 10   | 15   |
|   | "    | Scheibenmacher ein Rachtlouf gen Lugern | 2    | -    |
|   | #-   | Gantner gen Lugern                      | 1    | -    |
|   | 11   | Brenners Swager gen Fryburg             | -    | 8    |
|   | "    | Ruffly gen Golotren                     | -    | 8    |
|   | 11   | 2Belti zwen Warttag                     | -    | 10   |
|   | 11   | Mottenfiein ein Warttag                 | -    | 5    |
|   | "    | gen Burich und Lugern (Scheffer)        | 5    | -    |
|   | 11   | Ruffly gen Fryburg und Solotren         | -    | 15   |
|   | #    | Beinrich gen Burich ein Rachtlouf und   |      |      |
|   |      | zwen Bartiag                            | 4    | -    |
|   | # -  | Mauftetter bry Barting je Lugern .      | -    | 15   |
|   | "    | Ruffli ein Barttag                      | -    | 5    |
|   |      | Scheibenmacher gen Inderlappe           | -    | 10   |
|   | 10   | Scheffer gen Colotren                   | -    | 8    |
|   | 11-  | Scheibenmacher gen Lugern               | 1    | -    |
|   | 11   | Bons gen Ramenburg                      | -    | 18   |
|   |      |                                         |      |      |

| ~/8   | metal by the                | 15              | .08     |         | Bfb. | 64.      |
|-------|-----------------------------|-----------------|---------|---------|------|----------|
| Denne | Gantner gen Falenbiß .      |                 |         |         | 1    | 15       |
| "     | Scheffer gen Rappenftein    |                 |         |         | 3    | -        |
| "     | einem Botten von Baben      | D TON           | Adipt   | II.mi   | 1    | 炡        |
| "     | Mattftetter gen Trachfelmal | 16              | 1009-0  | STIPS ! | 300  | 5        |
| "     | bem Baber bon 3ng           | 16115           |         | natred  | _    | 10       |
| "     | Möttenftein gen             | Man.            |         | W. III  |      | 8        |
| "     | Gurer ein Wa                | 0.00            | MA THE  |         |      | 5        |
| ,,    | Mattstetter                 | AN ELL          |         | minal   |      | 8        |
| "     | ein Warttaj                 | THE.            | 1127 73 | Marine  | -    | 5        |
| "     | Scheffer ein                | (3,0)           |         | diffead |      | 5        |
| "     | Scheffer gen .              | DEE             |         | Juon    |      | 3        |
| "     | Gantner gen en .            | ALITY.          |         | numic   |      | 8        |
| 2     | Weltti gen                  | iren            | all am  | ingBall | -    | 10       |
| "     | Ruffli in das               | Page            | HTP, TO | Thirtie | -    | 30       |
| "     | Mattstetter gen Solotren    | •               | •       | •       | _    | 8        |
| "     | ein Warttag                 | •               | •       | •       |      | 5        |
| "     | einem gen Lugern .          | •               | •       | •       | 1    |          |
| "     | Gantner gen Tübingen        | •               | •       | •       | 6    | _        |
| "     | Ganiner gen Underwalden     | •               | •       | •       | 1    | 3        |
| "     | Belmund gen Luzernibein N   | la <b>di</b> lo | uf      | •       | 2    |          |
| "     | Matistetter gen Nuwenstatt  | •               | •       | •       | _    | 10       |
| "     | einem Botten zwen Warita    | g .             | •       | •       | _    | 10       |
| "     | Mattstetter gen Fryburg     | •               | •       | •       |      | 8        |
| "     | Scheffer zwen Warttag .     | •               | •       | •       | -    | 10       |
| "     | Scheffer gen Jenf .         | •               | •       | •       | 3    |          |
| "     | Bong in das Ergow .         | • •             | •       | •       | 1    | 5        |
| "     | Mattstetter gen Hafli .     | •               | •       | •       |      | 15       |
| "     | Ruffli gen Murtten und E    |                 | •       | • 24    |      | 13       |
| "     | Scheibenmacher gen Buren    | unb             | Nybo    | uto     | _    | 13       |
| "     | Scheffer 3 Warttag .        | •               | •       | • 11    | _    | 13       |
| "     | Scheidenmacher 3 Warttag    | •               | •       | •       |      | 13       |
| "     | Scheffer gen Nuwenburg, Fo  | alendi          | g und g | zen     |      |          |
|       | Rellombier                  | •               | •       | •       | 1    | <u>-</u> |
| "     | zwen Warttag                | •               | •       | •       | _    | 10       |
| · #   | Matistetter 2 Warting .     | •               | •       | •       |      | 8        |

|       |                                       | Pfb. | Sd. | PF- |
|-------|---------------------------------------|------|-----|-----|
| Denne | Mattstetter gen Unberfewen            | -    | 10  | 2   |
| 11 2  | Beinrich Albrecht                     | 40   | 8   | _   |
| "     | Scheidenmacher                        | 1    | 8   | 4   |
| " "   | Mengellon gen Dberfibental .          | 124  | 15  | -   |
| "     | Gantner ein Warttag                   | -    | 5   | -   |
| 477   | Matiftetter gen Lofen                 |      |     |     |
| "     | zwen Warting                          |      |     |     |
| - "0  | Mettstetter gen Signow                | 12   | 5   | _   |
| - 11  | Mattstetter gen Fryburg               | -    | 8   | -   |
| "     | Gantner gen Rumenburg                 | -    | 15  | _   |
| "     | Bont gen Biell und Ramenftatt .       | -    | 18  | _   |
| - 11  | Gantner gen Worb                      |      |     |     |
| "     | Belmund gen Ruwenburg                 | 1000 | 15  | _   |
| 11    | Gantner gen Allen                     | 1    | 5   | -   |
| -     | gen Fryburg einem                     | -    | 8   | -   |
| .00   | Ruffli gen Fryburg                    | -    | 8   | -   |
| 11    | Scheibenmacher ein Warttag            | -    | 5   | _   |
| n.    | Ruffli gen Buren und Ribow .          |      |     | _   |
| "     | einem gen Erlach                      | -    | 10  | _   |
| **    | Bong gen Fryburg                      | -    | 8   | -   |
| #     | Matifietter gen Fryburg ein Nachtlouf | -    | 13  | -   |
| "     | Mattstetter gen Fryburg               |      |     | -   |
| #     | einem gen Golottren                   | -    | 8   |     |
| "     | ein Barttag                           | -    | 5   | -   |
| #     | gen Frouwenbrunnen und Frienpfperg    | -    | 8   | -   |
| "     | Bongen                                | -    | 5   | -   |
| - W/1 | Mattftetter gen Lugern                | 10   | -11 | -   |
| 11    | Scheibenmacher gen Lugern             | 1    | -   | -   |
| "     | ein Barttag                           |      | 5   | -   |
| **    | Matifietter gen Fryburg               | -    | 8   | -   |
| **    | Balti gen langental                   | 1000 | 10  | 2   |
| 11    | Scheibenmacher ein Rachtlouf gen      |      |     |     |
|       | Froburg                               | -    | 15  | -   |
| "     | Bont gen Bafel                        | 1    | 5   | -   |
| "     | Miclaus Boen gen Goloiren             |      |     | -   |
|       |                                       | -    |     |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ph. 64. Pi. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Denne Mattfietten gen Lengburg und Brug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 5 -       |
| " Scheibenmacher ein Barttag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 5 -       |
| " Bong gen Bug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| " Bong gen Bafel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 5 -       |
| " gen Lengburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| " Scheffer gen Guberfin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| " Belttin gen Rufshuger und Biller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| por Dlittingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| " Heinrich 3 Warttag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| " Scheffer gen Coffent fonel Tag und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Racht tutt ge louffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| " Gantner gen Bieln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| " Beinrich ein Rachtlouf gen Bafel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| " gen Torberg, Buchfi, Frouwenbrunen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| und Frienisperg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| " gen Bieln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| " ein Warting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| " Scheibenmacher gen Mulben 31) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| " Barttag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| " Scheffer von Schaffbugen gen Burich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| " Petter Smid gen Lofen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| " eim zwen Warttag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| Marit and Mistre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Matifalian and Confirm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 10 -      |
| The Control of the Co |             |
| " gen Langental                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Denne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Denne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Denne aber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |

Summa ber louffenben Botten tutt Pfb. 112 Gd. 3.

Denne tutt ber Schenstwin fo von minem bes Sedelmeiftere bus in bifem halben Jare getragen und genommen worden ift mit dem Bin von bes Rungsbrunnen wegen ouch den Sigrifien, ben Schullern, Caplanen und als man die Bund schwur. In Nifmin, Elfager und Lantwin tutt Nam-lich Pfd. 660 Sch. 3 Pf. 4.

Denne an Schenfforn bes Mutten, so man in bisem halben Jahre von ber Grofweiblin und Lubwig Tilger genommen hatt Tutt Pfb. 129 Sch. 9.

Und alfo Ein Summ Innemens gegen ber andren Summe Usgebens gerechnett, geleit und abgezogen, So belibe bie Statt mir bem obgenannten Sedelmeister schuldig Pfd. 2108, Sch. 6 Pf. 8.

Summe Alles so ich Anthony Archer ber Statt Sedelmeister in bisem halben Jare zu ber Statt handen ufgeben
ban an Inwendigen und uswendigen Buwen, an Jerlichen
Zinsen, an Bören Zerungen, Roßton, Bottenlone, darzu an
Schendinen Win und Mett und allen andern Dingen als ich
bas von minen genedigen hern dem Schultheißen, Ratten
und Burgern geheißen worden bin Tuit alles in ein Summ
Pso. 9133 Sch. 2 Pf. 2.

Eine Beilage zu Blatt 23 enthält die spezielle Rechnung bes Ritter Peter von Wabron (alt Schultheiß): die er, wie es scheint, dem Seckelmeister eingegeben und die dieser aufbewahrt hat. — Außen sieht Wabron und unten herr Petter von Wabron Ritter; beides schon von Archers hand, bingegen die Rechnung ist offenbar vom Wabron selbst gesichtieben.

LOG RE-BUSINESS AND THE RESIDENCE THE

the same of the sa

"Diff ift bas ich geritten hab "sider fant Johanstag zu funiechtten "anno LXXXII." 3ch gen Lucernn und gen Zurich und wiber gen Lucernn XXIII Tag und bin gefin acht Tag felb britt und XV Tag felb fierd und also tut min Sold Pfb. 74 und ber Roften Pfb. 6 Sch. 18.

3ch bie Löffer band vergert 10 Sch.

Reftat über bas ich baran bab Pfb. 40 Gd. 18.

3ch gen Baben und gen Zurich von ber von Straffburg wegen 15 Tag tut min Gold felb fierd Pfd. 53 und ben Rogion Pfb. 5.

Ich verzar de Löffer als an ufenthalt Pfd. 2. 3ch tut alles Pfd. 59. 3ch daran bab ich Pfd. 20.
Restat nach Pfd. 39.

3ch gen Zurich mit huber bem Fern (Benr = Bennern) von ber von Strafburg wegen tut min Sold felb fierd Pfd. 77 und ber Rofflon Pfd. 6 Sch. 12 ift 22 Tag.

36 baran bab ich Pfb. 40. Reftat noch Pfb. 43 Gd. 12.

3ch gen Ribow bie Robel gu ernuweren

und bie Stur anzeleggen tut min Gold felb dritt Pfb. 26 Sch. 18 und ben Rofton Pfb. 2. Sch. 4.

3ch von Zoffingen gen Lengburg felb britt 4 Tag tutt ber Gold Pfb. 11 und ber Rofton 16 Sch.

3ch aber gen Ribow von ber Almend wegen 4 Tag felb britt tutt min Golb Pfb. 11 und Sch. 16 Roflon.

Reftat über bas ich baran bab Pfb. 175 u. Gd. 4.

3ch darwider bin ich von 2 Jaren von der Matten und Marfilly Pfd. 40 und also restat noch nach bem allem Pfd. 135 Sch. 4.

## Noten ju Anton Archere Gedelmeifter Rechung Don 1482.

AN ARRANG OF TAKEN AND AN ARRANGED BY THE PARTY OF THE PARTY. the state of the same of the same and the same of the

AND PERSONALDERS VX TO SERVICE ME VICTORIAL PRINT

Die Sandidrift, morin diefe Rechnung enthalten ift, befindet fich auf ber biefigen Stadtbibliothef: fie ift wohl das Original, auf Bergament groß Folio auf 16 Blattern.

Bereits im gabre 1786 ift im Schweizerifden Dufeum (britter gabrgang, S. 138-169) eine fpatere Staatsrechnung Desfelben Gedelmeifters von 1500 mit erlauternben Roten abgebrudt morben. Befanntlich find die altern Rechnungen von Bern balbiabrlich, nicht jabrlich abgelegt worden, bis ins fiebengebnte Rabrhundert berab, mas unbeachtet bie und ba auch bedeutende Befchichtforicher in Berthum geführt bat "). Beibe Dechnungen ergangen nun einander portrefflich. Die im Schweizerifchen Mufeum enthaltene Rechnung von Steffanstag 1500 (oder nach unferer jebigen Rechnung von Weibnacht 1499) bis auf Bobannis baptistæ umfagt bie erffe; fo mie biejenige, welche mir jebt gunachft liefern, von Gt. Bohanns Tag ju Gunngichten 1482 bis auf St. Steffanstag 1483 (oder wie mir jest fchreiben von Sob. Bapt, bis Weibnacht 1482) bie zweite Sabresbalfte gibt, fo baß wie nun eine vollftanbige Staatsrechnung Berns aus dem letten Biertel des fünfgebnten gabrhunderts vom namlichen Beamten befiben. Freilich liegt ein langerer Beitraum gwifden biefen beiben Rechnungen; Die bier jum erftenmale mitgetheilte Rechnung ift Archers vierte, fo wie biejenige von 1500 eine feiner fpateffen ift; die lette feiner langen Amteverwaltung bat er fur die zweite Salfte des Babres 1504 gelegt; fie ift am 24. April 1505 vom Ratb genebmigt und er fur die frubern ebrenvoll entladen worden. (T. Sp. B. R. G. 510, and the state of the s

Da faum Soffnung fein burfte, noch eine britte einer ber obigen beiden ben gabren nach naber liegende aufzufinden, fo merben mir uns wohl mit den beiden begnugen muffen, fo bag ber Dieberabbrud ber einen gur leichtern Bergleichung beiber aus einem Buche, bas obnebin nicht in jedermanns Sanden ift, gar mobil gerechtfertigt fein burfte.

THE RIVER WAS ALLESS AND THE PARTY OF THE PA

<sup>&</sup>quot;) Go Vuillemin L. XI C. VI Bant H. 620. Bir wieberbolen bei folden Manners pas alte: ubi plurima nitent, pancis ego non offendar maculia.

Anton Archer, aus einem achtbaren bürgerlichen Geschlechtewelches Ende des XIV oder Anfangs des XV gabrbunderts nach
Bern gesommen sein mag und in der ersten Sälfte des XVIII daselbst erlosch, scheint zwischen den Jabren 1420—1430 daselbst geboren; 1448 saß er im Großen, 1464 im Kleinen Ratbe (T. MB. A.
470) 1465 war er Bogt zu Bipp, so wie 1472 zu Lenzburg
(T. MB. C 11, 144) Benner zu Pfistern 1470, wieder 1475 (T.
MB. A 679 und T. MB. C 483). Er war der Schwiegersohn des
ehrensesten Seckelmeisters Fränkli, welchem zunächst Sans
Kuttler folgte, der seine lebte Rechnung auf Stessanstag 1480
(d. b. nach damaligem Zahresansang auf Weibnachten — 1481)
ablegte (Naths-Manual 31). Schon in der folgenden Sihung erscheint nun unser Antoni Archer als dessen Nachfolger im Seckelmeisteramte (R.-M. 31, S. 3) und im Sommer auf Johannis
Bapt, 1481 legt er seine erste Rechnung ab (R.-M. 33, S. 18).

Durch feinen Schwiegervater mag er in Die Gefchafte feines michtigen Amtes eingeführt worben fein, mas ibn nebft ber bant. baren Erinnerung an feinen verdienftvollen Schwiegervater ju biefer Barde erhoben haben burfte. Dag er auch fonft fich als brauch. baren Dann bewiefen, begeugen mannigfache ebrenvelle Gefandtfchaften und Auftrage. Go wird et 1478 ale Bote an ben Das nach Freiburg mitgefendet, (Teutich - Miffiven - Buch C 869) ebenfo im gleichen Sabre an einen andern Gibgenöffifchen Zag in Bern geordnet (T. MB. D 129) ju Schlichtung einer Strettigfeit amifchen benen von Rergers und Ried (Diederried, Rirchgemeinde Ralnach) werden Abgeordnete von Bern und Freiburg auf einen Tag nach Murten auf 10. Man 1479 geordnet: von Bern Stadtichreiber Eburing Frider, Urban bon Dublern und Unton Wecher, Des Raths von Bern; von Freiburg: Beter von Cauffiann, Ritter, Schultbeif nebft Bafob Bugniet Des Raths ju Freiburg; vor Rath ju Bern tam Die Gache 19. Dan. (Teutich Spruch Buch H. G. 66 fag.) Rur; vorber (im April 1479) mar er gu Beilegung einer andern Smiftigfeit gmifchen gwef Brivaten abgeordnet ; namlich Schultbeif Abrean von Buben . berg, Ritter, Bendicht Tichachtlan, Anton Archer, Sans Ruttler, Gedelmeifter und Budwig Dittlinger (T. Sp. B. H. 83). Ferner führen wir an, ba bie frübern Burgen fur Die Stadt Bern um eine Schuld von 1000 Ducaten ju 5 % an Determann Belga, Schultheiß von Freiburg, alle mit Tod abgegangen, fo merben um obige Schuld fur Bern ale neue Burgen am 12. Dovember 1479 bargegeben : Dubolf von Gelach, Chaftbeif ju Bern: Beter von Wabron, Ritter, Derr ju

Belp, Alt. Chultheif, Beter von Stein, Mitter; Wbrian von Bubenberg, berr ju Gpieb (ber Gobn bes im Sommer b. R. verftorbenen gleichnamigen Belben) Beinrich Matter, Urban von Dubtern, Benedict Efchachtlan, Anton Archer, Beter Baumgartner, Beter Simon, Bennete und des Rathe ju Bern (T. Sp. B. H. 132); ferner die Gendung nach Murten 1494 Ranuar 27. mit Georg Freiburger, fo mie mit Freiburgifchen Abgeordneten ju Stillung eines Aufruhre in Murten (Ansh. II, 154). Das mag aus vielen andern genugen: fo dag wir nur noch bie lange Amtsbauer in einem fo michtigen ehrenwollen Umte einige und zwanzig Sabre lang anführen wollen.

Den achtbaren Beamten, fo wie feine Bermogensverhaltniffe, lernen wir auch aus feinem Teftamente fennen, welches wir unmittelbar nach feinen beiben Rechnungen folgen laffen werben : Dasfelbe ift vom 18. April 1505 und ba es am 6. Jung 1505 (R.- D. 125) por Rath in Rraft erfennt wird, fo iff er bald nach beffen Abfaffung ficher in febr vorgerudtem Alter geftorben ; feine Gattin, Margaretha Grantli überlebte ibn noch mehrere gabre; fie farb 1518.

n nichel fur nihil : daß alfo in einzelnen Wochen, fet es einzelner Fefttage ober anderer Grunde megen, fein Umgeld ein-

gegangen.

- Dir bemerten überdieft ein fur allemal, mas auch ber berausgeber ber andern Rechnung anzumerten nicht unterlaffen bat, bag Die Dauptfumme unten an jeder Seite nicht immer mit ben einjeinen Angaben übereinftimmt: naturlich ift jest nicht mobl ausjumitteln, wo ber Febler fedt.
- 2) Die weit ftarfere Summe Diefer lebten Boche burfte mobl bor ber Abrechnung bes Ged'elmeifters mit ben Unterbeamten berrübren.
  - ) Ballen, Gefällen.
- 1) Die Benfion von Frantreich, Die in ben Staatsichat fiel; neben welcher freilich auch gebeime Benfionen an einzelne febr ergebene Berfonen floffen.
- 5) Fürfauf, Borfauf. Diefe Bufe ericheint nicht mehr unter den Ginnahmen bei der folgenden Rechnung; bier bildet fie eine nicht gang unbedeutende Ginnabme.
- b) Georg Arpburger, ein mobibabender Berner, mar bereite 1469 bis 1472, bann wieder 1479-1485, beidemal vom tleinen Rathe aus (mas bamals febr gewöhnlich mar), babin gemablt.

Diefe Amte-Reftangen, fpater auch Amte-Egffangen gebeifen, fpielen auch in der fpatern Beit eine bedeutende Wolle und die fich namentlich im XVII Jahrhundert fiets folgenden neuen Berordnungen beghalb beweifen, wie febr fie umgangen murben, da man gegen Einzelne aus angefebenen Familien oft nicht mit Ernft einzuschreiten wagte.

Bom Scherer zu herzogenbuchs (fee) Abtaufe einer unehlichen Tochter Pfd. 4 als eingenommen verrechnet). Für beren Freiung, damit fie über ihr Eigenthum, das fonft an den Staat fiel, frei verfügen könne Go erhält 1486 November, heini Boneli um 20 Pfund die Freiung, daß er feinen uneblichen Kindern Bfd. 500 geben mag; doch fo, daß dann ein Kind das andere beerbe.

7) (Buffe) um Suld. Der herausgeber der Rechnung von 1500 geftebt diefen Ausbrud nicht deuten ju fonnen. 3ffs Bufe wegen verfaumter hulbigung?

) Thuring von Balmoos war Bogt gu Erlach 1476-1478

9) Beter Straub mar von 1480-1486 Bogt ju Sweifimmen oder von Dberfiebenthal.

10) Balti Schregel mar Schultheif ju Buren 1479-1483.

11) Jafob Bougett — der von Freiburg dabin gesehte Amtmann — ob das freiburaische Nathsglied, welches wir oben genannt,
Bafob Bugniet, der mit Jasob von Guglenberg ebenfalls beim Friedensschlusse von Stanz (December 1481) Abgeordneter von Freiburg war? Blingen (Blens) in den Burgunderfriegen von Bern und Freiburg erobert, wurde zuerst auch gemeinsam
verwaltet; durch den Bertrag zu Münster am 31. Man wurden
diese Burgundischen Orte gegen eine Summe von den Eidgenossen
an Bern und Freiburg abgetreten und Bern tritt am 13. Juny
1484 Blens an Freiburg ab (Ansh. II).

12) Der Beamte muß auch ein Freiburger gewesen fein, denn fur Bern ift 1476 Urban von Mublern und 1480 - 1483

Gilgian von Rumlingen Bogt von Murten.

13) Bu Grandson, ebenfalls mit Freiburg gemeinsam, ift fur Bern Bogt 1476 Seinrich Matter; 1485 Beter Steiger, früher Gubernator ju Aelen. Es tonnte aufallen, wenn für Freiburg ber nämliche Beamte beibe Stellen verwaltet bat, obsidon Bern und Freiburg wenigstens ju Grandson und Orbe ibre Beamten beibe Stellen nach einander verseben laffen

14) Der Binsfuß ift fcon von fruber ber in ber Regel 5 %.

15) Antoni Schoni mar bereits 1467-1471 und wieder 1475 bis 1482 Bogt ju Bipp.

- 16) Sartmann Sofmann mar von 1478—1484 Bogt ju Erlach.
- 17) Beter bon Bingarten mar bereits 1466 und wieber 1478 Bogt ju Schenfenberg.
- 18) Baden, wo die Eidgenössisiche Tagfabung gewöhnlich gebalten wurde, namentlich die Jahresrechnung über gemeineidgenössische Sinfünfte, welche dann unter die Orte vertheilt wurde. Befanntlich wurden in damaligen Zeiten auch nicht felten Tagfahungen an andern Orten abgehalten, als ju Baden. Nach dem Kriege von 1712 wurde dieselbe wie befannt zu Frauenfeld, nicht mehr zu Baden, gehalten.
- 19) Die die Nechnung von 1500: 16 Pergamentblatter, Regalfolio, der Breis ebenfalls übereinstimmend. Sie mögen ursprünglich wohl im Staatsarchiv, im Gewölbe aufbewahrt worden sein,
  von wo sie auf unbefannte Weise, so wie in unbefannter Zeit, in
  Privatbände gerathen zu sein scheinen, denn die Nechnung von
  1500 (im Museum von 1786) ist wohl schwerlich aus dem Staatsarchiv abgedruckt, wohl eber einer Privatsammlung entnommen?
  Ob dieses Original noch existirt?
- 19h) Meinem Beren bem Schultbeißen von ber Rechnung ju legen. Es find die Rechnungsemolumente gemeint an ben Schultbeißen, den Berichtschreiber und Grogweibel, fo wie die Beibel. Startere Rechnungsemolumente f. u.
- ") Bermuthlich die Ginfchreibung berfelben in ein befonderes im Archiv aufbewahrtes Buch; in ben Nathsmanualen find fie nur gang fummarifch eingetragen.
- 21) Er scheint allerdings, wie der herausgeber der Rechnung von 1500 vermutbet, Sitte gewesen zu sein, bei Ablage der halbiabrlichen Staatsrechnung auf die Bunfte Wein auszutheilen quasi re bene gesta. Wir baben jedoch außer Defer Angabe in den beiden Rechnungen teine Spur von diesem Gebrauche gefunden, über welchen vermutblich im Archive der Finanzverwaltung schon Ausstunft zu erhalten sein dürfte. Da die Summe, wie bei obigen Emplumenten, genau die nämliche ift in beiden Rechnungen, so beutet sie auf einen seisstehenden, s. g. löblichen Gebrauch. Berglauch Buftinger S. 72 zu 1322, 23.
- Diefer Boften ift in unferer Rechnung um Bfb. 6 bober als in der Babresrechnung von 1500; die Löbnung diefer Bachter war wohl die nämliche in beiden Beitraumen und durfte schwerlich von 1482-1500 um fo viel verändert worden fein, so wenig man etwa in diefer unrubigen Beit der beginnenden Italienischen Ariege die Babl diefer Bachter verringert baben durfte. hingegen und

bie beiden Salbjahre an Tagen nicht völlig gleich und ber Zeitraum vom 24. Juny bis 26. December (1482) um einige Tage flarfer als ber andere vom 26. December 1500 (1499) bis 24. Juny 1500, mas biefe Differeng einigermaßen erflaren burfte.

23) Dem Wirtt Im Ratthus umb Krif 5 Schilling; ebenfoviel in der andern Rechnung dem Weibel uff dem Ratbus umb Mayenn; es wurde wohl bei Antag der Rechnungsablage auf dem Nathhaufe ein Mal gehalten, wo im Sommer Blumen, im Winter Tannreifer jur Berzierung gebraucht wurden.

24) Un Bum ju Ct. Antoni Bfd. 50. Dach Ansbelm II. 154 batte man bie Ritchen auf ber Robed und Gr. Untoni Mulerdings fennen mir bem etit 1494 gu bauen angefangen. 31. Auguft 1494 (91.-27. 83) ben einbelligen Befchluf von nath und Burger die Rirche auf ber Myded ju bauen; baf man jeboch fruber bereits an einen Bau ju St. Antonien Dachte, Davon baben wir eine Dachricht aus einer alten Sanbfchrift (auf ber Stadtbibliothet), welche jum Sabre 1484 melbet: Das Gt. Inthonienbaus mard burch Bruber Safob Mang, ber ibm eine Beitlang vorgeffanben, in mertlichen Abgang acbracht, als aber nach beffen Abfertigung Bruber Frangistus Mallett jum Commentbur angenommen morben, nabm er fich vor burch Cammlung von Stenern die Rirche auszubauen und in ein beffer Befen su bringen.

Genauer nach den amtlichen Quellen beschließt der Rath t479 bas St. Antonien-haus in allen göttlichen Dingen zu erbalten und zu duffnen, T. M. B. D. 192. Später schreibt der Rath an Bruder gasob Manz im St. Antonien-haus über deffen unordentliche Berwaltung 1482 (Februar 18.), T. M. B. E. 59 b und 1483 (October 18.) lesen wir ein Ausschreiben des Raths an Geiffliche und Weltliche, wie das haus und Kirche St. Antonie disber in Unbas gestanden und mit allerlei Gebrechen beladen gewesen; also nötbig, es in Buw und besondern Stand zu bringen, wofür nun der würdige Franciscus Malleti, dessen Regierer (T. M. B. E. 284). Zu einem neuen Bau Steuern zu sammeln wird 1484 bewilligt. T. M. B. F. 33.

<sup>25)</sup> Ein Emolument an bie Frau des Bollners bei Deffnung bes Bollfiod's.

<sup>26)</sup> Bermuthlich ein Trinfgeld für die an ben Schultheißen und Ratheglieder gemachten hofzfuhrungen aus dem Bremgarten; ein

Emolument wie bas Obige bei ber außerft geringen Befoldung ber Beborben. Wie benn in fpatern Beiten biefe Lieferung in groben Mifbrauch ausgeartet, haben wir anderwarts gezeigt (f. a. u. 47 u. 55).

- 27) Dem nachrichter jum drittenmal ju fragen bie peinliche Frage ober die Rolter.
- 25) Erbart Rung, unfer Burger, von Schultbeif und Rath im Sommer 1479 jum Stadtwertmeifter bestellt, ibm jabrlich auf Unbred Bfd. 20, 6 Mutt haber, 6 Mutt Dintel und einen guten Rod, dagu fur feine Arbeit guten Lohn (T. Sp. B. H., 110).
- 29) Blunder, Blunder, geringerer Sausrath, ber etwa einem Beamten unentgeldlich nach Bern geführt murbe.
- 30) Bern Baren. Wir burfen wohl baraus ichliefen, bag fo wie man (laur beiben Rechnungen) hirfche jum Bergnugen bielt, ebenfalls ju Shren des vermeintlichen Urfprungs der Stadt (f. Buftinger, S. 10) bereits damals (vielleicht feit der Burgundischen Beute ber) Baren jum Bergnugen gehalten wurden.
- 34) Der Name bes Rramers gagt gaggi führt auf einen Frutiger oder Saaner, welcher in Bern von Stalien Gudfrüchte feil bot oder durch welchen man folche bezog. Der Doctor vom Stein ift der berühmte Strafprediger Doctor Johannes vom Stein, welcher am 7. April 1480 vom Nathe zu Bern zum Brediger berufen wurde, auf deffen Erbaltung Bern fo großen Werth fehte (N.-M. 28 und Unsh. 1, 227).
- 32) Rach einem fpatern Boffen der nämlichen Rechnung ift von Arbeiten in der Grube bei dem Konigsbrunnen die Rede, die nicht obne große Gefabr betrieben werden tonnten, da so bedeutende Koffen für Arbeiter, die gearinet (arztlich behandelt) werden mußten, verrechnet werden; es muchten eben beim Ber-fellen einige Arbeiter verungludt sein; vor dem Ende November 1481 batte der Große Rath einbellig beschlossen, den "Kungsbrunnen" in die Stadt zu leiten; das Unternehmen mißgludte aber, f. R.-M. 34 und Unsh. 1, 267.

33) Der Boffen febrt verschiedene Male wieder; loblich biefe Borforge bes Abthuns überfiuffiger berrentofer hunde in Sommersieit.

31) Conde, daß diefe Buder nicht naber bezeichnet find, vermutblich jum Gottesdienfte notbige Bucher. Ebenfo ift ber

neue Brovifor (G. 229) nicht mit Damen ausgeführt.

35) Go ber Antheil von Bern; ben andern Theil der Roften trug Freiburg, ber andere ju Murten mitregierenbe Stand.

36) Das Botenbrodt - noch beute - Belohnung für eine angenehme, erfreuliche Botichaft; der Swift zwischen Burich und Strafburg wegen des von hobenburg, wo Bern mittelte. Die daberigen Sendungen und Roften, fiebe unten (Ende d. M.), dazu vergleiche Unsb. 1, 276; über den handel f. Müller V. 1, S. 268 fgg.

Duft wohl für Gerufte, da man (nach vorbergebenden Boffen) ben Knopf auf bem Beitglodentburme neu vergoldete.

Banbichaft mit den Ormonds und Beg (Bag in damaligen Quellen)

feit ben Burgunderfriegen ju Bern geborte.

39) Sans Angelt wird in Betracht feiner guten Dienfie jum Buchfenmeifter angestellt, mit jabrlich 25 fl. rb. (Bot. B. 1, 13) 1483, Sept. 6. Seinen Borfahr Seinrich Ott von Murnberg am 1. Sept. 1482 entlaffen, fennen wir von feinen trefflichen Diensten in den Burgunderfriegen T. M. B. E. Sans Angelt erscheint auch in der Rechnung von 1500.

39 b) Um 103 Scheren , f. unten 700 Scheren ju fangen.

40) Frougen für fragen (Dt. 27) fo unten Straufburg.

41) Muuß, Muuß, früber Mons bei Gumminen, mo noch jebt eine Brude über die Saane fübrt. Er erhalt (G. 233) ju einem Roct Pfd. 5 und 5 Sch.; ift alfo ein bernifcher Beamter, etwa Ammann, wie auch 1500 ber Ammann von Muns für einen Roct Bfd. 5 erbalt.

42) Urme Leute, wie noch heute arme Gunder für gum Tode Berurtheilte.

4) Mit einem fremden Briefter batte eine Unterwaldnerin, Trina, ein Kind erzeugt, welches dann nach Bern einem Schmid Beter Kroneisen "zum Behalten" übergeben worden, natürlich gegen Bezahlung. Wie diese ausgeblieben, wurde das Kind nach Unterwalden getragen, dort aber jurudgewiesen. Der Rath von Bern verwendete fich bierauf dafür bei Unterwalden, bemertend, iener Briefter sei nicht der Zbrige und nicht in ibren Landen, bitten also, jenes Kind, das sie wieder zurücksenden, ibnen abzunedmen und der Mutter desselben zuzusellen (T. M. B. E., S. 96 b, 1482, Sept. 1, u. R.-M. 37; 1482 Sept. 27.)

44) Gals, Gels im Elfaf (Galis ift Galins in Burgund) Brobft und Capitel von Gels im Elfaf batten nämlich am 31. Mai 148t an Schultbeift, Rath und gemeine Burger ber Stade Bern in Hechtland alle ibre Ruhungen und Rechte, Alchfabe u. f. w. ju Rilchberg, Ubiftorf, Kriegstetten, Errfingen verlauft, T. Sp. B. H., 647. Bgl. diefes Archivs I. 2, S. 349.

- 45) Bum Comen, jum Mittel-Lomen, oder Alt-Gerbern, eine ber brei ehemaligen Gerbergunfte, alfo gang in der Rabe des Beitglodens, nach ehrenfefter Sitte der Altvordern durch einen Trunt gefeiert, vgl. (S. 230) unten die Paffeten an die Benner, mahricheinlich bei der Rechnungspaffation.
- 46) Walben, Walchen, Belfche; vermutblich Balbenfer; maren es mebrere, oder fonft bartnädige Ungtaubige, für die man fo viel gabite? Wegen ber Balbenfer in Bern f. ju 1399.
- (Bgl. oben R. 26) Matter , Deinrich Matter das angefebene Ratbsglied , beffen Bater bei St, gafob gefallen; er ward
  Schultbeiß 1495-1498.
- 48) Steuert Bern jur Gubne an diese Capelle ju Greifenfee, etwa auch weil fein Führer, nicht wie der edle holgach von Mengingen, für die unglücklichen Gefangenen daselbft gegen den blutdurftigen Itel Reding aufzutreten gewagt?
- 49) Marcelen und Sans von Schüpfen von armen Lüten ju versuchen. Beide befannte Schärer (Bundarzte) damaliger Beit in Bern. Der lettere ift schon oben (S. 227) genannt; Marcel, Marcelus früber in Thun (Siftor, Sta., August, S. 68), seit mehrern Jahren in Bern, wo er das Burgerrecht erhielt, als welchem ibm auch am 20. Janner 1479 bewilligt wird für ein Jahr ohne Abgabe von Umgeld-oder Bosviennig in seiner Behausung im Marzili Wein ausschenten zu dürsen. T. M. B. II. zu persuchen von der ärztlichen Untersuchung.
- 1481, Bung 26., werden Sans von Schupfen und Sans Wernli, unfere geschwornen Ersucher, mit der Untersuchung einer Frau wegen schwerem Siechthum beauftragt, T. M. B. E., 29 b. Ferner beißen Sans von Schupfen und Meister Marcel geschworne Gsatte jur Schow der Sonderssieden, 1483, October 3, T. M. B. E., 100 b. Wie Marcel noch 1300 in der Nechnung erscheint, so versab auch Sans von Schupfen langere Zeit diesen Dienst, indem er 1479 auf daberiges Ansuchen das Zeugniß ausstellt, daß er als unser geschworner Barbier vor ungefähr neun gabren einem Wandelbruder von Frankfurt desen erfrornen Fuß abgenommen, T. M. B. D., 283 b., 1479, August 5.
- 50) Biffis, Bivis, Veray. Der 182 aufgiebende Bogt nach Welen iff Thom as Schont, fpater 1487 bes Raths.
- 51) Thuring von Erlach war Schultheiß ju Thun 1478-
- 52) Den Dieren. Den Sirichen, welche man jur Beluftigung unterhielt; ebenfalls in der Rechnung von 1500 (vgl. o. M. 30)

in Diefer ift auch eine Musgabe ban 10 Sch. verrechnet, um einen Sirichen gu boblen.

53) Bern bewies fich billig, wie Solvtburn und Freiburg, bantbar für die Bermittlung auf dem Lage zu Stanz; 1495, Dec. schentt es ein "Fenster" in Bruder Clausen Copelle R.-M. 86.

54) Chalons.

55) Neujahrssvende, auf Weibnacht, wo das Jahr begann, entrichtet; (vgl. o. N. 26) vgl. a. u. S. 237 die Emolumente an die Benner; so wie (S. 236) die Emolumente des Sed'elmeisters, doch eher noch als eine Neujahrssvende dürfte Obiges die eigentliche Besold una sein.

56) Geschab eine so bedeutende Ausgabe ju Rleibung armet Leute etwa in Folge einer Stiftung oder eines Gelübdes? Ober ift fie durch die eigene Duchhandlung der Regierung veranlagt? Ein für Guen.

57) Der von einem reichen Berner Bulginger gefliftete St. Bincengen-Altar.

58) hannsen zum Mör wegen eines abgerittenen Rofes 3 Gulden. Es möchte der Besteher der Wirthschaft zum Mohren gemeint sein, deren Zunftbaus (nach dem Testamente Urs Werders) in dieser Zeit bereits am jesigen Orte bestanden zu baben scheint. Er scheint zu einem der vielen Ritte ein Pferd geliefert zu haben, welches zu Grunde gieng und ihm nun erseht wurde.

59) Soute Urs Werder, das befannte Ratbsglied im lebten Biertel des XV Jahrhunderts, dem bier Bfd. 55 und gleich barauf 79 Bfd. für Glasfenster verrechnet werden, diese Summe als Rünftler erbalten haben? Wir möchten eher annehmen, daß in dieser Zeit, wo die Schenfungen von Glasfenstern so baufig waren, Werder solche Fenster zusammentaufte und dann wieder vertaufte. Eber mochte dagegen Dans Moll, der "meinen herren Glasfenster gemacht," ein Rünftler gewesen sein.

60) Der Doctor ift Doctor Thuring Frider, ber befannte gelebrte Stadtichreiber. Huch 1500 wird diese Bergütung
für besondere Bacationen an den Stadtschreiber balbiabrlich
verrechnet, beträgt aber 1500 nur Bfd. 26 Schill. 4 Bf. 11, bier
1482 dagegen Pfd. 32 Schill. 18 Bf. 9. Hebrigens ift 1500 Stadtschreiber Riclaus Schaller feit 1492, welchem 1525 der befannte Beter Epro folate.

1) Die Unterichreiber find Gebulfen des Stadt (Staats-) fchreibers, bis in fparere Beiten berab fo gebeißen.

62) Die Befoldung des Stadt ich reibers ift alfo vierteliabrlich 12 Gulben oder 24 Bfd. Benn fie 1500 vierteliährlich nur zu Bfd. 1 und 10 Schilling angegeben wird, so ift da ficher ein Schreibfebler anzunehmen. Daß ihm besondere Arbeiten auch besonders vergatet wurden, haben wir bereits angemerkt. Man weiß, daß in spätern Beiten diese Stelle einer einträglichften ward.

63) Dem Stadtarpet, Stadtarst, Stadtphpficus. Es muß auffallen, mie beffen Befoldung nur in Diefem Quartal (gu 13 ff.) ericheint, im folgenden gar nicht ermabnt ift; 1500 ift bie Befoldung erbobt ; bier ift fie vierteliabrlich Bfund 35; überbieß für Dolg eine balbjabrliche Entschädigung von 5 Bfunden. Befimmt Dauerte auch Diefe Stelle fort ; jedermann weiß ja, wie 4520 Unsbelm, ber frubere Schulmeifter, Stadtarst murbe, fo mie Diefe Stelle in Bern uralt ift; wir fennen urfundlich einen Deifter Megibins 1291 als Phyficus (Stadtargt) in Been und 1292 einen Meiffer Bulianus, Uebrigens mar in Diefem Sabre (1482) Stadtarat ju Bern Abam Rrauch von Kengingen feit einiger Beit, melder von Bern am 1. September 1481 um feines paterlichen Erbes willen von Bern nach Conftang empfoblen mird : Desfelben ehrenpolle Entlaffung von Bern finden wir unterm 12. Sornung 1484 (T. M. B. E. 40 und 215). Unmittelbar vor ober eber mobl noch mit ibm mar herr Maurit Dr. der Argnei, von welchem am 30. Darg 1481 gemeldet wird, er fei mit Tob abgangen, nachdem er bei zwei Babren einer unferer gefchwornen Merate gemefen (T. M. B. H. 611). Dir fubren bier qualeich einige frubere Berner-Mergte ber fury porber vergangenen Beit an, melde noch vermebrt werben tonnten. 3m gabr 1466 finden wir ben Urlaubbrief bes por einigen gabren jum Mrgt angenommenen Deifter Jobannes von Griefenland (1466, gunn 12, T. Sp. B. E. 145) Enbe 1470 wird Dietrich Smid von Braunfchmeia, Dr. ber Mrinei, jum Stadtargt beffellt (1470, Dec. 13, T. Sp. B. F., 315). 3m Detober 1475 wird ein Argt von Freiburg nach Bern beffellt um 95 (Bulben, nebit Behaufung und 12 Ruber Solg. Dem alten Mrgt (wohl bem obigen Schmid) Beugnig, daß er fich ebrlich gebalten und freiwillig (von &uft megen) Abschied genommen (R. M. 18, 6. 107). 1475 und die folgenden Sabre finden wir ben gelehrten Miclaus Wobenpofch als Stadtargt und bald auch als Schulmeiffer.

Bei ben fanitarifchen Beamten ericheint 1500 ber Avothefer (mit Bfb. 6 per Quartal) neu; ferner finden wir 1500 in der Frobnfaffen ober Bierteliahr-Nechnung von 1500 gwei Sebammen naber bezeichnet aufgeführt, eine zu Bfb. 4 quartaliter, die anbere zu Pfd. 2; diefe, neu bestellt, ethalt überdieß Bfb. 2

Schill. 16 für bas Buch ju ihrem Rod. 1482 erfcheinen bagegen in der allgemeinen Rechnung vier hebammen, jede mit einem gabrlobn von Pfd. 5 ferner mit einer holzvergutung von ie 12 Schillingen jabrlich und einer Bergutung um einen Rod, ungefähr von Pfd. 3 (S. 232 und 236).

64) Indem wir fonft im Mugemeinen bemerten muffen, bag bie beiben letten Sabresquartale von 1482 meiffentheils in ben Stellen und der Befoldung übereinstimmen, mas fich fogar auf Die beiben erften gabresquartale ber Rechnung von 1500 erfredt, fo bag wir beide in Ermanglung von vollftandigen Sabrefrechnungen aus jener Beit um fo eber als ein Banges betrachten fonnen, fo baben mir boch beim Boften bom Stadtargte eine Abweichung angemertt. wie wir nun auch bier (beim Bud) fenmeifter) und einigen andern Boffen einige Differengen finden; 1482 im erften Quartale ju 13 Gulben; im zweiten nur ju 13 Bfb. - alfo bie Salfte angegeben, ift ficher am eint ober andern ein Schreibfebler. beiben Sabren ift mobl ber namliche, Sans Angelt, Buchfenmeiffer; im erften Quartal von 1482 ericheint er auch noch namentlich - Sans Angelt Bib. 7 - permutblich für befonbere Berrichtungen ober Lieferungen. Ferner erbalt Sans Ungelt 1482 auf feine Befoldung bin Bfo. 6. Heberdieß wird (auch 1/82) bem Mathsberen Seinrich Matter für ben Buchfenmeiffer ber Sausgins (wohl jabrlich) mit 12 Pfd. vergutet. In ber Rechnung bon 1500 erfcheint gurrit (am Enbe) ber Buchfenmeifter in beiben Quartalen mit ie Bfo. 10 angefest; allein überdieß erbalt beibemal Sans Angelt noch eine Befoldung von je Bfd. 1246 alfo ungefahr wie ber Buchfenmeifter von 1482; wenn wir nun gu obiger Befoldung bes Buchfenmeifters (von je Bid. 10 vierteliabrlich) bingurechnen, bag ibm (in ber allgemeinen Rechnung bon 1500) auf feinen gobn bin 4 Bfb. vorgeftredt worben find, fo in Die Befoldung desfelben in beiden gabren beinahe gleich ; natürlich mird er für befondere Lieferungen und Berrichtungen auch befonbers honoriet : übrigens mollen wir noch bemerfen, bag 1500 (in ber allgemeinen Rechnung) von einem neuen Buchfenmeifter bie Rede und berfelbe Bogelin benennt mirb; mabricheinlich leiffete neben demfelben der alte noch Dienfte; bemfelben werden auch 1500 an feine Schuldforderung abbegablt Bfb, 116 Schill. 2.

05) Der Gigriff mit den Todtengrabern erichemen auf der Rechnung von 1482 um etwas bober, der Bachmeifier bagegen um etwas weniges niedriger als in der Rechnung von 1300, indeß finden wit boch in ber Rechnung von 1482 (Bl. 13) bem Bach-

mei fer um Sohn und Stiefel Bib. 4; alfo im Gangen ungefabr bie namtiche Befolbung.

- Meifter Ludwig Dubicht ift 1482 Wertmeifter (S. 246); es find deren verschiedene in Bern angefiellt, wie es fcheint, ber fonders für ben Bau ber St. Bincengenfirche.
- 67) 1482 finden wir zwei Stadttes mpeter und brei Pfei, fer, 1500 wird ein Stadttesmpeter mit vier Pfeifern befoldet; 1482 wird überdieß der eine der drei Pfeifer (Peter) entlaffen, welchem zum Beichen der Bufriedenbeit Pfd. 2 geschenkt werden; dafür wird denn im folgenden Quartal die Besoldung des neuen, des Sobnes eines bisberigen um zwei Pfd. vermindert, welchem dafür für den üblichen Rock fünf Pfunde, fünf Schillinge geschentt werdens
- nung von 1500.
- Defosbung für besondere Bereichtungen 5- B. für alleilei Bletwerf und anderes Pfd. 11. Der frübere Unterlieben besonder Bereichtung und Magefelle noch ber Bereicht ber Bereicht ber Befolden gener beiden gleichfommen mag. Außerdem erbält der Armbruster Conrad 1500 wie andere Beamte und Angestellte noch Entschädigung für besondere Bereichtungen 5- B. für alleilei Bletwerf und anderes Pfd. 11. Der frübere Armbruster Uleich scheint (1482) für solcherlei Arbeiten ziemlich bedeutende Forderungen gebabt zu baben, da ibm an seine Schuld sorderung) Bfd. 39 abbezahlt werden (S. 226).

Der damalige Cantor ift Barthlome Frant, welcher am 16. May 1481 vom Rothe um 10 Rheinische Gulben Befoldung (also gerade die in unserer Rechnung erscheinende Quartalbefoldung) angestellt wird, mit der deutschen herreu Einwilligung, welche eigentlich selbit biefür batten forgen sollen. 1484 wird er zu Erlangung priesterlicher Bürden empsohlen und im July 1492 sinden wir ihn noch an seiner Stelle. T. M. B. E. 271; und H. 299.

Das Schuldeavital von 280 Eulden war vor gabren bei Beter Linfer, damaligem Kirchberr ju Marberg (1453 ift er Rirchberr ju Sielen) aufgenommen worden durch Schultbeiß. Rath und die CC. Das Capital ift auf gob. Bapt. zinsbar, wie in der Rechnung fieht und obwohl die Urfunde obne Datum, so muß fie nach den unmittelbar folgenden Urfunden in das gabe 1480 fallen (T. Sp. R. H. 391).

") Unter den Ausgaben an jabrlichen Binfen bemerfen mir mehrere Berner ober ju Bern Berburgerte als Glaubiger. Wir

wiffen aus bem erften heft diefes Jabrgangs unfere Archive, wie Bern fo oft auswärts Gelb fuchen mußte und bemerten noch, mie genau bier die Binfe alle im nämlichen Jabre verfallen abgeführt werben. Dich el Uttinger, Mitglied bes Kleinen Raths, im Jahr 1500; 1507 wieder des Raths; feine lette Ordnung vom Sept. 1511 (Zeflam. B. III. S. 17 b fgg.)

22) Den (Klofter.) Granen ju Rhingenthal (in Rlein-

verburgrechtet. Bei ber Ende 1494 auf bie edlen Lanbfagen und Gottesbäufer angelegten Tell wird er um 20 Gulben besteuet, f. Ansh. 11, 158.

74) Den (Rloffer-) Frauen in der Infel (gu Bern) an welche auch laut biefer Rechnung nicht unbedeutende Gefchente an Wein, Fischen gemacht werden.

75) Urban von Muhlern, der befannte veiche Benner, mit welchem 1493 feine Familie erlofch, eines der drei damals noch überlebenden Geschlechter, welches Abrian von Bubenberg als eines von benjenigen drei, welche seit Grundung der Stadt fich bafelbft niedergelaffen, nannte (f. Thuring Fridards Ewingherrenftreit, S. 89, mit von Rodts trefflichen Noten).

76) Der Probft ju Ettismpl (Aanton Lugern) ebenfalls ju Bern verburgrechtet. Auch diefes fleine Gotteshaus murbe 1491 von Bern mit jener Telle belegt.

77) Dem Commenthur des Johanniterhauses ju (Munchen)-Buchsee als Entschädigung für das (durch den Bau der f. g. Reubrude im Babr 1467 eingegangene) Fabr zu Bremgarten, dem uralten Nar-Uebergang in der Römischen, vielleicht schon Reltischen Beit.

78) Musgeben an außerer Behrung (Bergutungen an Zaggeldern bei auswärtigen Ritten) das Taggeld beträgt für eine Berfon taglich ungefahr 171/2 Schilling, alfo faft Bfd. 1.

79) Lofen, Laufanne; Falendif, Balangin, Rellombier, Colombier.

50) Mulben, Mouldon, Moudon, Mulden, Milben.

Aus Cow. Duf. 1786, IH. Jahrgang. Burich, f. 138-169.

### Min Din

### Mnthonin Archers

der Stadt Bern Seckelmeister Rechenbuch. Angefangen uff Sanct Steffans Tag zu Wiennächten Anno 1500 und endet sich uff Sanct Johanns Tag zu Sunnwenden ) deßelben Jars.

the Other Development of the Party and the Party of the P

# 3 n n e m e n.

of the Court of the Day of Street and Street

1. Un Sant Steffans Tag zu Wiennachten im funffzechen hundergistem Jar angefangen boß but Sanct Johanns
Tag zu Sunngichten deßelben Jars, so hab ich Anthoni Archer
ber Statt Sedelmeister von dem großen Binumbgelt?)
empfangen, als harnach geschriben flatt und mir von den
Winumbgeltteren in disem halben Jar von Wuchen zu Wuchen
ingeantwurt ist worden.

|    |      |        |         |         |        |       |           | Bo.    | Sb.    | Bf.     |
|----|------|--------|---------|---------|--------|-------|-----------|--------|--------|---------|
| 3) | Der  | erften | Buchen  |         |        | 400   | 200       | 1      | ichil  | 27 11   |
|    | "    | 2ien   | "       |         | 200    | 9361  | - Charles | (1212) | 11     | 23 14.8 |
|    | "    | 3ten   | "       |         |        |       | 4         |        | .,     |         |
|    | "    | 4ten   | "       | 200     | HIPTO  | 100   | THOR      | 15     | 10     | 1       |
|    |      | Sten   | - White | A BEICH | ALC: N | min ! | OFRI      | 5      |        | 570     |
|    | "    | 6ten   | 1       | miss 5  | TO TE  | 320   | 100       | 25     | -      | -       |
|    | "    | 7ten   | 1113999 | 253.5   | 2010   |       | Cass !    | 10     | 17     | 18      |
|    | "    | Sten   | 100     | 19900   | 112777 | 1     | Sec Ti    | 11     | 00001  | Sul     |
|    | -    | 9ten   |         | 1       | -      | TAN   | 10.01     |        | ichil  |         |
|    | "    | 10ten  | "       |         | 30     | 200   |           | 741    | demi   |         |
|    | "    |        | "       | 177     | 15     | WE'SH | PAR       | 8      | 37)1   | MIL     |
|    | - 11 | 11ten  | "       | *       |        |       | *6U       | 24     | 1      | m.      |
|    | 11   | 12ten  | 11      |         |        | *     |           | 9      | 15     | -       |
|    |      | 13ten  | 11      | 37.17   | *      | 100   | 1         | 1      | nichil |         |
|    |      |        |         |         |        |       |           |        |        |         |

| Der 14ten Buchen  15ten  16ten  16ten  16ten  17ten  18ten  18ten  18ten  18ten  19ten  20ten  21ten  22ten  22ten  22ten  23ten  23ten  24ten  25ten  26ten  27ten  26ten  26ten  27ten  26ten  26ten  27ten  26ten  27ten  27ten  27ten  28ten  28ten  28ten  28ten  28ten  28ten  29ten  28ten  28ten  29ten  29ten  20ten  20ten |                                                                                        |                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                        | Pft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 6d.                                     | \$f.                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| "15ten "16ten "20 17 — "17ten "31 10 — "18ten "19ten "31 10 — "18ten "19ten "20ten "20ten "22ten "26 — "26 — "26ten "23ten "24ten "25ten "26ten "26ten "28 5 8 ) — "26ten  | onDer                                                                                  | 14ten                                                                                              | Buchen                                                                            | diene                                                                                        | whole I                                                                                                                     | NT 108                                                                 | E 1 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | nichil                                    | 2 10                        |
| 18ten 19ten 20ten 21ten 22ten 22ten 22ten 23ten 23ten 25ten 25ten 26ten 26ten 26ten 26ten 26ten 26ten 26ten 26ten 27ten 26ten 26ten 27ten 26ten 27ten 26ten 27ten 26ten 27ten 27ten 27ten 28ten 28ten 29ten 20ten  | "                                                                                      | 15ten                                                                                              | "                                                                                 | -Hundi                                                                                       |                                                                                                                             | 100                                                                    | 110000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COLUMN TO SECOND                          |                             |
| 19ten 20ten 21ten 22ten 22ten 23ten 23ten 25ten 25ten 26ten 25ten 328 5 8 9  Summa bes großen Winumgelis so mir ber Stadt Winumgelier ingeaunduren saken nund Kiebor voch Winchen zu Buchen gester ingeaunduren saken nund Kiebor voch Wieben zu Hachen eigentlich geschriben statt, tunt alles Pfd. 597. Sch. 18 Pf. 5.  2. An Sant Steffans Tag (u. s. in. s. 18 Pf. 5.  2. An Sant Steffans Tag (u. s. in. s. 18 Pf. 5.  2. An Sant Steffans Tag (u. s. in. s. 18 Pf. 6.) hab ich A. N. d. d. St. S. von allen andern Busen, Will'sen, Sturen, Finskin, Ränklen, Gusten, bazu von bein ben Pfen pfennig ) ust dem Land und sust andern Sachen zu Banden der Statt ingenommen, als das dienach von Statt zu Stud eigentlich gelüsert statt.  Bis., Sch. B.  Des ersten von Thoman Schönin und Ludwig Geißmann des alten Ungelts halb 53 14 4  Denne von detten van Hasli zu Zalung ir, jerlicher Stät über den Abzug den Reissfostens, so si ust miner Herren Güter geslegt haben  Giltann Schönin, Bogt zu Arwangen dessselben Ambts halb  210' ——                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | "                                                                                      | 16ten                                                                                              | ,,                                                                                |                                                                                              | 4 10                                                                                                                        |                                                                        | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17                                        | -                           |
| 19ten 20ten 21ten 22ten 22ten 26 23ten 24ten 25ten 26ten 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "                                                                                      | 17ten                                                                                              | "                                                                                 | 100                                                                                          | restrict                                                                                                                    |                                                                        | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10                                        | =                           |
| 20 21ten 22ten 22t | "                                                                                      | 18ten                                                                                              | . m.,                                                                             | 100                                                                                          | 4.93                                                                                                                        | 3-100                                                                  | KILLIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | nichil                                    |                             |
| 22ten 22ten 22ten 22ten 24ten 25ten 25ten 26ten 25ten 26ten 26ten 26ten 26ten 26ten 26ten 26ten 26ten 26ten 27. 26ten 26ten 27. 26ten 28 5 8 9  Summa des großen Binumgelts so mir der Stadt Binumgelter ingeamtwirtenställen und Niedon von Buchen zu Buchen gelber ingeamtwirtenställen und Niedon ple Buchen zu Buchen gelber ingeamtwirtenställen und Lieden ple Buchen 2. An Sant Steffans Tag (u. s. d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "                                                                                      | 19ten                                                                                              | 8 3 (0)                                                                           | I IE                                                                                         | HILE                                                                                                                        | 100                                                                    | 3 31 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "                                         |                             |
| 22ten  | months                                                                                 | 20ten                                                                                              | di Mini                                                                           | Ata St.                                                                                      | white.                                                                                                                      | tilabet                                                                | S. med                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Water                                     | \$ 101                      |
| 24ten 25ten 11 10 26ten 25ten 25ten 328 5 8 9  Summa des großen Winumgelis so mir der Stadt Winumgelier ingeamndurt Maken und Kieden ich Amedin zu Wachen eigentlich geschriben statt, tunt alles Pfd. 597 3ch. 18 Pf. 5.  2. An Sant Siessand Tag (u. s. w. s. 30 bab ich A. A. d. St. S. von allen andern Bußen, Vällten, Sturen, Finsen, Känsten, Gülten, bazu von dem Bosen Geleft in und uhreitrig der Statt, nuch von dem Bosen Pfennig und und und sust andern Sachen zu Handen der Statt ingenommen, als das hienach von Statt zu Stud eigentlich gelüsert statt.  Bis., Sch. Bi. Des ersten von Thoman Schön in und Ludwig Geissmann des alten Ungelis halb 53 14 4  Denne von detten von Hasli zu Zalung ir setlicher Sist über den Abzug den Reisstelicher Sist über den Abzug den Reisstellen Ambts halb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 110.25                                                                                 | Annual Cont. of St.                                                                                |                                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | 754                         |
| Zeten 25ten 328 5 89  Summa des großen Winumgelis so mir der Stadt Winumgelier ingeamendurenställen und Riedor voll Wachen in Wachen etgentlich geschriben statt, tutt alles Pfd. 597 Sch. 16 Pf. 5.  2. An Sant Steffand Tag (u. s. vo. 16 Pf. 5.  2. An Sant Steffand Tag (u. s. vo. 16 Pf. 5.  3. A. d. Sr. S. von allen andern Tußen, Vallen, Sturen, Vallen, Sagu von dem Sesert in- und underendig der Statt, nuch von dem Bosen Pfennig uff dem Land und sust andern Sachen zu Handen den Geleft inzum Angenommen, als das hienach von Stadt zu Studen eigentlich gelüsert statt.  Bis. S. Bi.  Des ersten von Thoman Schön in und Ludewig Geißmann des alten Ungelis halb 53 14 4  Denne von denen von Hasti zu Zalung ir. jerlicher Sistr über den Abzug den Reisstelicher Schön in, Bogt zu Arwangen dessselben Ambts halb 210' ——                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | P                                                                                      |                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | The same                    |
| Summa des großen Winumgelis so unte der Stadt Winum- gester ingeammuren schlen und Kievor west Wochen zu Wachen eigentlich geschriben statt, tutt alles Pst. 597 Sch. 18 Pst. 5.  2. An Sant Steffans Tag (u. s. w. s. 3) hab ich A. A. d. St. S. von allen andern Buken, Vallen, Sturen, Finken, Rantten, Gulten, baju von dem Geleft in- und uhrendig der Statt, huch von dem Bosen Pfennig ouff dem Land und suft andern Sachen zu Kan- den der Statt ingenommen, als das hienach von Stat zu Stuck eigentlich gelüfert statt.  Bis., S. B.  Des ersten von Thoman Schön in und Lud- wig Geißmann des alten Ungelts halb  Denne von detten van Hasti zu Zalung ir, jerlicher Sistr über den Abzug den Reis- fostens, so si uff miner Herren Guter ge- legt haben  Gilfann Schönin, Bogt zu Arwangen des- selben Ambts halb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Harmen                                                                               | 7.75 (8.66)                                                                                        | a denti                                                                           | what                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                        | SE 2 40 7 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | April 10 Control                          | 77541                       |
| Summa des großen Winumgelis so mir der Stadt Winum- geker ingeamndurt Maken und Biedor von Wacken zu Wachen eigentlich geschriben state, tutt alles Ps. 597 Sch. 18 Ps. 5.  2. An Sant Steffans Tag (u. s. vo. 18 Ps. 5.  2. An Sant Steffans Tag (u. s. vo. 18 Ps. 5.  2. An Sant Steffans Tag (u. s. vo. 18 Ps. 5.  2. An Sant Steffans Tag (u. s. vo. 18 Ps. 5.  2. An Sant Steffans Tag (u. s. vo. 18 Ps. 5.  2. An Sant Steffans Tag (u. s. vo. 18 Ps. 5.  2. An Sant Steffans Tag (u. s. vo. 18 Ps. 5.  2. An Sant Steffans Tag (u. s. vo. 18 Ps. 5.  2. An Sant Steffans Tag (u. s. vo. 18 Ps. 5.  2. An Sant Steffans Tag (u. s. vo. 18 Ps. 5.  3. An Sant Steffans Tag (u. s. vo. 18 Ps. 5.  3. An Sant Steffans Tag (u. s. vo. 18 Ps. 5.  3. An Sant Steffans Tag (u. s. vo. 18 Ps. 5.  3. An Sant Steffans Tag (u. s. vo. 18 Ps. 5.  3. An Sant Steffans Tag (u. s. vo. 18 Ps. 5.  3. An Sant Steffans Tag (u. s. vo. 18 Ps. 5.  3. An Sant Steffans Tag (u. s. vo. 18 Ps. 5.  3. An Sant Steffans Tag (u. s. vo. 18 Ps. 5.  3. An Sant Steffans Tag (u. s. vo. 18 Ps. 5.  3. An Sant Steffans Tag (u. s. vo. 18 Ps. 5.  3. An Sant Steffans Tag (u. s. vo. 18 Ps. 5.  3. An Sant Steffans Tag (u. s. vo. 18 Ps. 5.  3. An Sant Steffans Tag (u. s. vo. 18 Ps. 5.  3. An Sant Steffans Tag (u. s. vo. 18 Ps. 5.  3. An Sant Steffans Tag (u. s. vo. 18 Ps. 5.  3. An Sant Steffans Tag (u. s. vo. 18 Ps. 5.  3. An Sant Steffans Tag (u. s. vo. 18 Ps. 5.  3. An Sant Tag (u. s. vo. 18 Ps. 5.  3. An Sant Tag (u. s. vo. 18 Ps. 5.  3. An Sant Tag (u. s. vo. 18 Ps. 5.  3. An Sant Tag (u. s. vo. 18 Ps. 5.  3. An Sant Tag (u. s. vo. 18 Ps. 5.  3. An Sant Tag (u. s. vo. 18 Ps. 5.  3. An Sant Tag (u. s. vo. 18 Ps. 5.  3. An Sant Tag (u. s. vo. 18 Ps. 5.  3. An Sant Tag (u. s. vo. 18 Ps. 5.  3. An Sant Tag (u. s. vo. 18 Ps. 5.  3. An Sant Tag (u. s. vo. 18 Ps. 5.  3. An Sant Tag (u. s. vo. 18 Ps. 5.  3. An Sant Tag (u. s. vo. 18 Ps. 5.  3. An Sant Tag (u. s. vo. 18 Ps. 5.  3. An Sant Tag (u. s. vo. 18 Ps. 5.  3. An Sant Tag (u. s. vo. 18 Ps. 5.  3. An Sant Tag (u. s. vo. 18 Ps. 5.  3.  | "                                                                                      |                                                                                                    | "                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                             | S 854                                                                  | 13/13/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | HEQ1                                      | 1200                        |
| Summa des großen Winumgelts so mer der Stadt Winum- geiter ingeamndurt Mallen und Kiedor won Wochen il Wachen etgentlich geschriben state, tutt alles Pfd. 597 Sch. 18 Pf. 5.  2. An Sant Steffans Tag (u. s. w. 18 Pf. 5.  2. An Sant Steffans Tag (u. s. w. 18 Pf. 6.) bab ich A. A. d. St. S. von allen andern Bußen, Walten, Stüren, Ingen, Kantten, Gütten, bazu von dem Geleft in- und uhrvendig der Statt, auch von bein Bosen Pfennig uff dem Land und suft andern Sachen zu Kanden den der Statt ingenommen, als das hienach von Statt, zu Stud eigentlich gelüsert statt.  Bin., Sch. Bs.  Des ersten von Thoman Schön in und Lud- wig Geißmann des alten Ungelts halb  Denne von detten van Hasti zu Zalung ir, jerlicher Stüt über den Abzug den Reis- fostens, so si uff miner Herren Güter gen legt haben  38 15 —  Gilfann Schön in, Bogt zu Arwangen des- selben Ambts halb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "                                                                                      |                                                                                                    | "                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                        | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10                                        | -                           |
| gemer ingeanndurinstellen und Kieden wei Ducken ist Wachen etgentlich geschriben state, tutt alles Ps. 597 Sch. 18 Ps. 5.  2. An Sant Steffans Tag (u. s. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | "                                                                                      | 26ten                                                                                              | "                                                                                 | *                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                        | 328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                         | 84)                         |
| gemer ingeanndurinstellen und Kieden wei Ducken ist Wachen etgentlich geschriben state, tutt alles Ps. 597 Sch. 18 Ps. 5.  2. An Sant Steffans Tag (u. s. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Summa                                                                                  | a bes gr                                                                                           | offen M                                                                           | inum                                                                                         | elts fo                                                                                                                     | mir                                                                    | ber St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | abt W                                     | inum=                       |
| 2. An Sant Steffans Tag (u. s. wo. s. bab ich A. A. d. St. S. von allen andern Bußen, Ballen, Gitten, Gitten, bazu bin dem Geleft in- und nöwendig der Statt, auch von dem Bosen Pfennig ouff dem Land und suft andern Sachen zu Hansben der Statt ingenommen, als das hienach von Statt zu Stud eigenilich gelüsert statt.  Des ersten von Thoman Schön in und Lud- wig Geismann des alten Ungelts halb 53 14 4  Denne von detten van Hasli zu Zalung ir, jerlicher Sist über den Abzug den Reis- fostens, so si uff miner Herren Güter ge- legt haben . 38 15 —  Gilfann Schön in, Bogt zu Arwangen des- selben Ambts halb . 210'——                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | gelterii                                                                               | ngeamndi                                                                                           | irt n <b>hal</b> le                                                               | uhind                                                                                        | d. Bievo                                                                                                                    | ribda                                                                  | Woode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | n 1316 W                                  | n chen                      |
| A. A. d. St. S. von allen andern Bugen, Ballen, Stürfen, Gitten, bazu bon dem Geleft in- und uhrendig der Statt, auch von bein Bofen Pfennig.) uff dem Land und suft andern Sachen zu Hand den der Statt ingenommen, als das hienach von Statt zu Stud eigenilich gelüsert statt.  Bis. La. Bi. Des ersten von Thoman Schön in und Ludwig Geißmann des alten Ungelts halb 53 14 4 Denne von detten von Hasti zu Zalung ir, jerlicher Stür über den Abzug den Reise fostens, so si uff miner Herren Güter gen legt haben . 38 15 — Gilfann Schönin, Bogt zu Arwangen dess selben Ambts halb . 210'——                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | chreutli                                                                               | d geschri                                                                                          | ben stat                                                                          | e. inti                                                                                      | afles :                                                                                                                     | 90fb_ 5                                                                | 97:84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 18 A                                    | <b>M.</b> 5.                |
| A. A. d. St. S. von allen andern Bußen, Ballen, Ginten, Giren, Bingen, Rantten, Gutten, bazu von dem Geleft in- und uften ber Statt, auch von bein Bofen Pfennig uff dem Land und suft andern Sachen zu Handben der Statt ingenommen, als das hienach von Statt zu Stud eigenilich gelüsert statt.  Bis. Ed. Bi. Des ersten von Thoman Schön in und Ludwig Geißmann des alten Ungelts halb 53 14 4 Denne von detten von Hasti zu Zalung ir. jerlicher Stür über den Abzug den Reisefostens, so si uff miner Herren Güter genlegt haben . 38 15 — Gilfann Schönin, Bogt zu Arwangen dess selben Ambts halb . 210'——                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | tigraum                                                                                |                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                             | <b>-</b> ,                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                             |
| Stüren, Ingen, Rantlen, Gutten, bazu ben bem Geleft in- und nöwendig ber Statt, nuch von bein Bofen Pfennig.) uff bem Land und suft andern Sachen zu Handben ber Statt ingenommen, als das hienach von Statt zu Stuck eigenilich gelüsert statt.  Bin., Ed. Bi.  Des ersten von Thoman Schön in und Lud- wig Geismann des alten Ungelts halb 53 14 4  Denne von detten van Habit zu Zalung ir, jerlicher Stür über den Abzug den Reis- fostens, so si uff miner Herren Güter ge- legt haben . 38 15 —  Gilfann Schön in, Bogt zu Arwangen des- selben Ambts halb . 210'——                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | U                                                                                      | 97π ' @                                                                                            |                                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | 6 î                         |
| Geleft in- und nhwendig der Statt, nuch von bein Bofen Pfennig) uff dem Land und suft andern Sachen zu Hansbern der Statt ingenommen, als das hienach von Statt zu Stud eigentlich gelüsert statt.  Bis., Ed. Bi.  Des ersten von Thoman Schön in und Ludswig Geißmann des alten Ungelts halb 53 14 4  Denne von detten von Hasli zu Zalung ir, jerlicher Sitt über den Abzug den Reisstostens, so si uff miner Herren Güter geslegt haben . 38 15 —  Gilfann Schön in, Bogt zu Arwangen dessselben Ambts halb . 210 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.                                                                                     | An S                                                                                               | ant S                                                                             | effans                                                                                       | Tag !                                                                                                                       | (u. 1.                                                                 | 10. J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.3 ba                                    | h ich                       |
| Pfennig Duff bem Land und suft andern Sachen zu Han- ben der Statt ingenommen, als das hienach von Statt zu Stud eigenilich gelüsert statt.  Bin. Ed. Bi.  Des ersten von Thoman Schön in und Lud- wig Geißmann des alten Ungelts halb  Denne von deten von Hasli zu Zalung ir. jerlicher Sitt über den Abzug den Reis- fostens, so si uff miner Herren Güter gen legt haben  Gilfann Schön in, Bogt zu Arwangen des- felben Ambte halb.  210' ——                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.<br>A. 'A.                                                                           | d. St.                                                                                             | ant Si                                                                            | effans<br>n alle                                                                             | Tag i                                                                                                                       | (u. s.<br>ern V                                                        | w. f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.) ba                                    | fen,                        |
| ben ber Statt ingenommen, als das hienach von Stad zu Stud eigenilich gelüfert statt.  Bin., Sch. Bf.  Des ersten von Thoman Schönin und Luds wig Geißmann des alten Ungelts halb 53. 14. 4  Denne von decken von Hasli zu Zalung ir. jerlicher Sist über den Abzug den Reisstschiens, so si uff miner Herren Güter gen legt haben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.<br>A. A.<br>Stark                                                                   | d. St.<br>n, Fin                                                                                   | ant Si<br>S. vo                                                                   | effans<br>n álle<br>Känt                                                                     | Tag<br>n and<br>ten, (                                                                                                      | (u. s.<br>ern B<br>Vällte                                              | ußen<br>n, ba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | gu bbil                                   | ten,                        |
| Stud eigenilich gelüfert statt.  Bin., Ed. Bi.  Des ersten von Thoman Schön in und Ludswig Geißmann des alten Ungelts halb  Denne von decken van Hasti zu Zalung ir, jerlicher Stür über den Abzug den Reissfostens, so si uff miner Herren Güter genlegt haben  Gilfann Schön in, Bogt zu Arwangen dessfelben Ambts halb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.<br>A. A.<br>Sturk                                                                   | d. St.<br>n, Fin<br>t in unt                                                                       | ant Si<br>S. vo<br>gen,                                                           | effans<br>n alle<br>Känt<br>ibig b                                                           | Tag<br>n and<br>ten, (<br>et Sta                                                                                            | cu. s.<br>ern B<br>Gülte<br>er, auc                                    | n. f.<br>n, ba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | o ) ba<br>gu bbil<br>bein B               | bem                         |
| Des ersten von Thoman Schön in und Ludswig Geißmann des alten Ungelts halb  Denne von decken van Hasti zu Zalung ir, jerlicher Sikt über den Abzug den Reissfostens, so si uff miner Herren Güter genlegt haben  Gilfann Schön in, Bogt zu Arwangen dessselben Ambts halb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.<br>A. A.<br>Stare<br>Gelefi<br>Pfenn                                                | d. St.<br>n, Jin<br>t in unt<br>ig D uff                                                           | ant Si<br>S. vo<br>gen,<br>ngroer<br>dem L                                        | effans<br>n alle<br>Känt<br>rbig b<br>and v                                                  | Tag<br>in and<br>ten, (<br>et Sta<br>ind suft                                                                               | cu. s.<br>ern B<br>Tülte<br>er, auc                                    | ußen<br>n, ba<br>th' von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | o,) ba<br>gu bbil<br>bem B<br>ben zu      | ten,<br>dem<br>den<br>Ban-  |
| Des ersten von Thoman Schön in und Ludswig Geißmann des alten Ungelts halb  Denne von detten von Hasli zu Zalung ir, jerlicher Sitt über den Abzug den Reisstoftens, so si uff miner Herren Guter genlegt haben  Silfann Schön in, Bogt zu Arwangen dessfelben Ambts halb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2. 2. 2. Sture<br>Geleti<br>Pfenn<br>den ben                                           | d. St.<br>n, Zin<br>t in- unt<br>ig.) uff<br>t.Statt                                               | ant St. vo<br>gen,<br>ngwer<br>dem L                                              | effans<br>n alle<br>Nän't<br>ivig v<br>and v<br>imen,                                        | Tag ( pri and) ten, ( et Station ind fust als do                                                                            | cu. s.<br>ern B<br>Tülte<br>er, auc                                    | in. [.<br>n, ba<br>th' von<br>en' Sac<br>nach v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | o,) bin<br>zu bbn<br>bem B<br>ben zu      | ben<br>ofen<br>Han-         |
| wig Geißmann bes alten Ungelts halb 53. 14. 4 Denne von betten von Hasli zu Zalung ir, jerlicher Sister über ben Abzug den Reisstoffens, so si uff miner Herren Güter genlegt haben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2. 2. 2. Sture<br>Geleti<br>Pfenn<br>den ben                                           | d. St.<br>n, Zin<br>t in- unt<br>ig.) uff<br>t.Statt                                               | ant St. vo<br>gen,<br>ngwer<br>dem L                                              | effans<br>n alle<br>Nän't<br>ivig v<br>and v<br>imen,                                        | Tag ( ten and ten ( et Sta  ind fuft als do                                                                                 | cu. s.<br>ern B<br>Tülte<br>er, auc                                    | in. [.<br>n, ba<br>th' von<br>en' Sac<br>nach v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | o,) bin<br>zu bbn<br>bem B<br>ben zu      | ben<br>ofen<br>Han-         |
| Denne von besten van Hasli zu Zalung ir, jerlicher Sister über ben Abzug ben Reise fostens, so si uff miner Herren Güter gen legt haben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.<br>A. A.<br>Sture<br>Gelefi<br>Pfenn<br>ben ber                                     | d. St.<br>in, Fin<br>t in- um<br>ig D uff<br>Statt<br>igenilich                                    | ant Sien, bem Lingenom gelüfer                                                    | effans<br>n alle<br>Nänk<br>ivig b<br>and u<br>imen,<br>i statt.                             | Tag<br>n and<br>ten, C<br>er Sta<br>ind suft<br>als do                                                                      | Cu. f.<br>ern B<br>Fil't e<br>et; auc<br>anber                         | ußen<br>n, ba<br>h' von<br>in Sac<br>nach v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | o,) bin<br>zu bbn<br>bem B<br>ben zu      | ben<br>ofen<br>Han-         |
| ferlicher Stür über den Abzug den Reisstoftens, so si uff miner Herren Güter gen legt haben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2. 2. 2. Ethre Geleff Pfenn ben ber Grud e                                             | d. St.<br>in, Bin<br>in- und<br>ig D uff<br>Etatt<br>igentlich                                     | ant Sien, bem Lingenom gelüfer                                                    | effans<br>n alle<br>Nänt<br>ibig b<br>and u<br>imen,<br>i ftatt.                             | Tag in anbiten, (ct Starting fuffi als bo                                                                                   | cu. f. ern B<br>Fürfte<br>er, auch<br>anbei<br>as hier                 | ußen'n, ba<br>n, ba<br>n'sad<br>nach vi<br>nach vi<br>de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | bein Bhen zu                              | ben<br>ofen<br>Han-<br>Ban- |
| fostens, so si uff miner Herren Güter ge- legt haben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.<br>A. A.<br>Sture<br>Gelefi<br>Pfenn<br>ben ber<br>Stud e                           | d. St.  n, Fln  i in- um  ig 5) uff  Statt  igenilich  ften von  Geißm                             | ant St. vo gen, vo ngwert bem Lingenom gelüferi Thomas                            | effans<br>n alle<br>Mäni<br>dig b<br>and v<br>imen,<br>i ftatt.<br>n Sch                     | Eag ( n' and iten, ( et Stational fust als both of the interpretation of the interpretation of the interpretation ( in Unge | cu. f. ern Buft't eit; duck anber as bier und Lu                       | ugen, ba<br>n, ba<br>d' von<br>n Sac<br>nach vo<br>pach vo<br>de<br>de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ben zu sta.  368.,, a. a. 53. 14          | ben<br>ofen<br>Han-<br>Ban- |
| Tegt haben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.<br>A. A.<br>Sture<br>Gelefi<br>Pfenn<br>den ber<br>Stud e<br>Des er<br>wig<br>Denne | d. St. in, Bln i in- um ig 5) uff igenilich flen von Geigm                                         | ant Singen Singenom gelüferiann bem Ethomaiann been van                           | effans<br>n alle<br>Känt<br>dig be<br>and v<br>imen,<br>i statt.<br>n Sch<br>8 alte<br>Hast  | Eag (in anbiten, Cet Staninb fuffi als bo                                                                                   | cu. f. ern But't e n't auch and bien und Lu lis ha alung               | in ba<br>in ba<br>th von<br>Sac<br>nach vi<br>de<br>it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bon Sta                                   | ben<br>ofen<br>Han-<br>Ban- |
| Gilfann Schönin, Bogt zu Arwangen bes- felben Ambte halb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2. A. A. Sture Gelefi Pfenn ben ber Stud e Des er wig Denne                            | d. St. h, Fin i in- und ig. uff igstatt igentlich flen von Geißm von den                           | ant St. vo Ben, von Ben, von Ben Lingenom gelüferigen Thomas ann be en van über t | effans<br>n alle<br>Rän't<br>ibig b<br>and u<br>imen,<br>i ftatt.<br>n Sch<br>8 alte<br>Sast | Tag in and iten, Cet Station fuffi als bo                                                                                   | cu. f. ern But't be ur, auch anbeit an hier und Lu its ha alung en Rei | usen n, ba n, ba n, ba n sad vi ad vi de lb ir. 8=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B. S. | ben<br>ofen<br>Han-<br>Ban- |
| selben Ambte halb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2. A. A. Sture Gelef Pfenn ben ber Stud e Des er wig Denne jerlich                     | d. St. h, Fln i in- und ig 5) uff i Statt igenilich ften von Geißm von deta her Sint is, so si     | ant St. vo Ben, von Ben, von Ben Lingenom gelüferigen Thomas ann be en van über t | effans<br>n alle<br>Rän't<br>ibig b<br>and u<br>imen,<br>i ftatt.<br>n Sch<br>8 alte<br>Sast | Tag in and iten, Cet Station fuffi als bo                                                                                   | cu. f. ern But't be ur, auch anbeit an hier und Lu its ha alung en Rei | ub. f. iußen' n, ba th von add von add von de lb ir. 65= 106=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | B. S. | bem bem Ban-                |
| 11ahantus s 200 0 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2. A. A. Stüre Gelefin Pfenn ben ber Stud e Des er wig Denne jerlich fosten            | d. St.  n, Fln  ig 5) uff  ig 5) uff  igentlich  ften von  Geigm  von been  ber Siste  s, so si    | dant Sien, vo gen, vo bem Lingenom gelüferi Thomas ann be en van über ti          | effans n alle Män't toig b and u men, t ftatt. n Sch s alte Sast                             | Eag ( n' and iten, ( et Station fust of als do  önin in Unge  li zu 3  özug de  erren E                                     | cu. f. ern Bullte nt; auch anbei as hiei und Lu lts ha alung en Rei    | in bath with said with the sai | B. S. | bem bem Ban-                |
| 11ebertrag: 302 9 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2. A. A. Sture Gelefi Pfenn ben ber Stud e  Des er wig Denne jerlid fosten legt        | d. St. in, Fln in um ig 5) uff igentlich ften von Geißm von beta her Sitte is, so si haben in Schö | ant Sien, bo bem Lingenom gelüferi Thomas ann been van über tuff mit              | effans n alle Män't toig b and u men, t ftatt. n Sch s alte Sast                             | Eag ( n' and iten, ( et Station fust of als do  önin in Unge  li zu 3  özug de  erren E                                     | cu. f. ern Bullte nt; auch anbei as hiei und Lu lts ha alung en Rei    | in bath with said with the sai | B. S. | bem bem Ban-                |
| Mil 19 Trenkenraß : Ober 3 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2. A. A. Sture Gelefi Pfenn ben ber Stud e  Des er wig Denne jerlid fosten legt        | d. St. in, Fln in um ig 5) uff igentlich ften von Geißm von beta her Sitte is, so si haben in Schö | ant Sien, bo bem Lingenom gelüferi Thomas ann been van über tuff mit              | effans n alle Män't toig b and u men, t ftatt. n Sch s alte Sast                             | Eag ( n' and iten, ( et Station fust of als do  önin in Unge  li zu 3  özug de  erren E                                     | cu. f. ern Bullte nt; auch anbei as hiei und Lu lts ha alung en Rei    | in bath with said with the sai | B. S. | bem bem Ban-                |

| Pfb. Sch. Pf.                                           |
|---------------------------------------------------------|
| a ball ingenistisif llebertrag: 302 9 4                 |
| Sannfen Schindler, Bogt ju Bipp Desei fi auf bushiff    |
| felben Umbte balb . and eine warn intibate 280od mrat-  |
| Denen von Meidi ju Balung inefenlis audnust mi-         |
| den Stur angrade andflood and in 143.m 7 au             |
| Bilian Spilmann fine gehabten Ambte . lorden            |
| a half bon Mybow nag 801 at 1 at                        |
| Michel Fristebenn von Arberg von bes pante              |
| 7 Gelte wegen, fo im Rroudtaler im wars                 |
| Schwaberloch ) gelichenn bat 1 14 8                     |
| Lubwig Dillier zu Bablung bes Galges, formamin          |
| g er won iminen herren touft bat . # 100 # =            |
| Bacoben Seper umb ein Guld 7 gen Thung 11 21 2 -        |
| Geldet ug miner Berren Tuchine der magnoff Trod 8mm 32  |
| Gilome Griere gu 3qlung bern Schuld fine minnig mild    |
| gebabten Umbte gu Granfen pein Bag mit 3 nord memill    |
| 1 Riffwing uff 5 Soum, ein Soum fur 31/2 167 nolitie no |
| 15 pfund tutt                                           |
| Denen von Ewann und Ligers von minen, nymimil           |
| Bern gefoufften Rorns wegen zu Nibow . 37               |
| tig bem Stod") ju Murten 32                             |
| Lienbart Schultheffen ug Friburger . Webier In tammus   |
| ale er ju Frutigen mit after Barung und un tol und      |
| Bine bifer Barung foufft batt ein Straff 10 4           |
| Paulin Banbs Gun von Schwarzenburg ein 45 Till 414      |
| an Giraff 11 10 2 00 3 00 3 00 11 faris ne              |
| 116 ber Buchfen 10) gu Mrberg militali 122 7 dilid      |
| He bem Stod ber Tuchichow                               |
| Boonien Roller Tidachtlan in Dher Sie                   |
| bental begelben Umbis balb 30. 482 482 13 42            |
| Sannfen Matter an fin Abtouff ber                       |
| Eigennfchaft . 1. 1 4 0 4 . 19 14 8                     |
| Dem Birth von Uemangen an bie Schulds inn 3 na          |
| ug bes merfoufften Sabere der wagnebegan ere 31.16-     |
| Ball und orderle invine thi darqueberirage 1681 #4 1003 |

| 10 15 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | 64. | 制   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-----|
| 1 . C 10% metrial! Hebertrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1681               | 4   | 3   |
| Miclaus gur Rinben und Lienbart Ghal-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |     |     |
| fern ben Geleitsheren von bem Gted                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |     |     |
| im Rouffbus, mitt finer Bugeborb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | 8   | 7   |
| Uf ber Buchfen in ber Graffchaft Bangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |     | ٠.  |
| überal . (feblt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |     |     |
| THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PERSON OF TH |                    |     |     |
| Stod Boffingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 174                | 3   | 6   |
| " Brugg wa wall moa. na.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 98                 | 111 | 18  |
| " Arow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |     | 6   |
| " Arburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |     |     |
| " Arwangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |     | 4   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |     | -   |
| " Wanngenn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 174                | -1  | 2   |
| " Biettifpach I diet me, amu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - 59               | 1   | 6   |
| Denne von Bongen und Rufflin von bem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |     |     |
| bofen Pfenning uff bem gand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |     | 2   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |     | 10. |
| Minem hern Schultheißen Matter ale er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |     |     |
| an Rition für hatt ")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                  | 11  | 4   |
| Stod Loupen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30                 | 15  | 4   |
| " Guminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |     | 4   |
| THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE  | THE REAL PROPERTY. | -   |     |
| Summa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4950               | 4   | 6   |

Summa alles deß, so ich A. A. d. St. S. in disem halben Jar zu hannben der Stat ingenomen hab, als das bievor von Stud zu Stud geschriben stat. An Weinumbgelt Pfd. 597 Sch. 18 Pf. 5. An Bußen u. f. w. Pfd. 4950 Sch. 4 Pf. 6 tut alles Pfd. 5548 Sch. 2 Pf. 11. Denne belib ich der Seckelmeister der Statt in miner nächsten 12) Rechnung schuldig, als das das Stadtbuch woßt Pfd. 3238 Sch. 12. Also tutt die Sum mins Innämens mitt der alten Restang hievor Pfd. 8786 Sch. 14 Pf. 11.

### uggeben.

An Sant Steffans Tag ju Wienachten im fünffzechen bunbergoften Jar angefangen buß bat Sant Johanns Tag ju Sungichten begelben Jare bab ich Antoni Archer ber Statt

wegen big nachgeschriben Gut ufgeben als ich bag von minen Gnaben herren bem Schultbegen, Ratten und Burgern gebeißen worben bin und bienach von Man zu Man, von Stud zu Stud eygentlichen geschriben ftatt.

| The said and to the said of th |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Def Erften coftet big min Rechenbuch ') 30 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| D. Minem Bern. Schultheißen von ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rechnung zu legen 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dem Stattschriber von ber Rechnung gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - fcriben :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dem Grofweibel und Gerichtschriber inen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| beiben von ber Rechnung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Den Win von der Rechnung in all Gefells                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| fcaften 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Den Grattmächtern uff allen Turnen und ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| umgendenn 4) Bachteren in ber Statt, ouch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| allen Torwarten ir gon in bifem halben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - 3ar - 90 17 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dem Beibel uff dem Rathus umb Mayenn 5 - 5 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Den Stattwechteren an ir Berung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gemeinen Beiblen von ber Rechnung 8 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Giner Sengerin ) von Unterwalben an ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rod ge Stur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dem Bolner umb zwei Geil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rogglin und Meifter Benebicti) von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| bem 3immermann von Balm, fo vor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dorn ach wund ward, je argnen . 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| heingmann bechler finen Bins von Schaff-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| busenn so im die Houbtlutt baselbe inges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| nommen und Michel Glasern von ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Knechtenn magen im Oberland ufgeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bon bem Rog, fo Sanns Angelt in bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Eidignoffen von ber Buchfen magenm ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ritten und verderbt hatt, für Zerung und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Argation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| aryanon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|     | 18 .68 Afte bgefcheften Out ufgeben ale ich baft von miner |
|-----|------------------------------------------------------------|
|     | Seinin Raber fin alten Ritten Blad . mad na 1 14 -         |
|     | Solabufer fin alten verdienten Ritton 4 5 -                |
|     | Inthonin Ramer, von Simon Subingerdillinger band u         |
|     | magen, ale er und bie Borfter einander                     |
|     | gewundet batten 3) dan briden in in inften 2 2 = -         |
|     | Cunrat Pfiffer fin Jarlom seindille. De . und 2            |
|     | Den nibern Bachteren ju Begerung ire un gemittel           |
|     | Cone gannast and vos tellebritate ma                       |
|     | Jacob bem Pfiffer und finem Gun 2                          |
|     | Rotermund von bem Buchfenbulver gum att de atter man       |
|     | Stampf 9) und barvon ge furen                              |
|     | Bon ben 7 Gefangnen, fo gen Baben gefürt                   |
|     | wurden, ju Begrung begelben Cons 1 15 -                    |
|     | Finem armen Mann umb Gog willen in vonder 10 -             |
|     | Cunrat Müller fin alten verdlenten Ritlon 2 . 6. —         |
| ;   | Rudolfen von Barin und Murrinn,                            |
|     | von Micheln Uttinger gen Nidow ze füren . 5                |
| '   | Sunrat Sader bem Birt von Liechtstal:                      |
|     | umb Zerrung, fo die Gewundten vor                          |
|     | Dornach verzert hand                                       |
|     | Bon den Wislingen 10) ze messen                            |
|     | Bon den Lauferbuchsen 12) ze malen und begern              |
|     | Der Rarrerinn von einem mit ben Blat-                      |
| •   | tern zu argnen der                                         |
| ٠ . | Riftlers Swiger um Gos willen 1 — —                        |
|     | Billeneden umb Strow den Gefangnen                         |
|     | im Marsili-Turapa. 1993 - 1993 - 3 4                       |
| 9   | Rugbaumer von Schenfenberg jn Balung                       |
|     | fine ufftanden verbienten lone                             |
| (   | Einem von Stefisberg von Fürung ma-                        |
|     | genn des Holzes an die Aren 2                              |
| \$  | bengeler dem Wirt jum Wilben Man umb                       |
|     | Berung bes Zimermans von Balmiss voriene dat in            |
|     | Dornack wund ist wordenn 19 10 78                          |
|     |                                                            |



| Bit. Sch. Bf.                                         |
|-------------------------------------------------------|
| Binceng bem Ryter an ein Rof je Stur 11 24 -          |
| Touppin bem Birt von Balfial umb Berung,              |
| fo ber von Bubenberg, von Erlach = and and            |
| und von Stein an im vergert band 2 1 15 7 6           |
| 3wegenn Spillutten mit ber Lutten und Gygen 11 1 -    |
| Riclaus von Brater fin alten Ritlon mit-              |
| Urs Berber fel. verbient 5 1 10,00 opt no 310-010     |
| Dem Bilbhower von ber Tafel fo gan Maniffulle         |
| Dberfibental in bas Schlog tomen ift 8 -              |
| Dem fungen Byermann von dem corpus in limit das       |
| berfelben gu machen it. would ut gint, nou Brodo ma   |
| Rogglin, von einem Geil gu bindennie 119 314 5112 5   |
| Solabufee als er beim wolt epten, and inmind mo.I     |
| benfelben Ritt ge Stur . and anning 15 40 20 11-      |
| Benedict von Bingarten von bee Colbe III malans       |
| wagen bero von ber Graffchaft Bangenn annia nan       |
| ju Schendenberg uffgeloffen # B ung nignafin68 il     |
| Der blinden Ganngerin von Golotuen . 308 10 400-      |
| Dem Beibel von Rotenbach von ber buner aufallalieda   |
| magen                                                 |
| Entlibud, Steinmann und andern von                    |
| Der Statt Bygen 13) ge machenning to the 7 11 4 8     |
| Dem Spbennftider umb Tuch gu Botten 14) 91 310 0 nut  |
| gu einem Ban 15) gen Schwiß 411                       |
| Den Pfiffern von Biellnn gum Guten Bar ! fin 200-1    |
| Benedict Schorrin um Berung benen fo anmalotie        |
| gewednet 16) bendint                                  |
| Bon ben Brunnen und Grabnen am Stale man militud      |
| ben ge tumen :                                        |
| Riclaufen Biberftein gut ganger Ballung 1922 ann gutt |
| fine verbienten Golbe gu Schenfenberg : 0.3 1-        |
| Den Fromen von Orba umb Anfen unnd                    |
| Rag umb Gog willen da 11. in gariff m. 8 15 -         |
| Ginem von Goloturn umb Gop willen 11 19-11 5 14       |

| \$10. Ed. \$1.                                 |  |
|------------------------------------------------|--|
| Dem Drgaliften uff bas Berd ber num-           |  |
| gemachten Orgell 80                            |  |
| Sannfen Sherer von Arow von etlichen           |  |
| Gewundten von Dornach ju argnen . 5            |  |
| Den Schugen iren Susgine nach alter            |  |
| Gewonheit                                      |  |
| Dito inen an bas Dal ge Stur gu Cant           |  |
| Sebaftianstag                                  |  |
| Des Runge Poftenn 17) fo in Blowers            |  |
| Sus frant gelegen ift 4                        |  |
| Swabenn von Belp ju ganger Balung ber          |  |
| Sould ber Spiegen 9                            |  |
| Dem huswirt jun Schugen umb Schend-            |  |
| win uff St. Gebaffians Tag 1 10 -              |  |
| Sannfen Turner von finer Santbuchfen           |  |
| gan Dornach und in bas Fridtal je tragen 1 5 - |  |
| Den Buchfenschüßen von Burgborff ale           |  |
| inen ber Golb von ber Buchfen megen            |  |
| abgeschlagen warb, an ir Berung 2              |  |
| Dem Birt von Liechftall jum Schlugel,          |  |
| umb Zerung, ouch Win, How und anderes          |  |
| ben 6 Gl. fo im an Dillinger abgenom-          |  |
| men finb                                       |  |
| Langhans und finem Bib umb Gos willen 2        |  |
| Rifoleman, bem Friefen, 18 Tag je Gum-         |  |
| menen je graben, jum Tag 5 Sch. tute . 4 10 -  |  |
| Burfin Remont von ber Rilden je Dul-           |  |
| -lenberg wegen                                 |  |
| Ruppenn von etwas Bugs gen Loupenn ge and      |  |
| füren, ouch die 3fcboum 15) angulegen          |  |
| mit Companied the site 2 per month of          |  |
| Balder von Fryburg uff 11 Bag Riffwin 84       |  |
| Diwald Billenn um Pfb. 93 Salpeter . 10 4 -    |  |
|                                                |  |

|                                           | Pfb. Sc. Pf  |   |
|-------------------------------------------|--------------|---|
| 3wegen 3acobs-Brubern von Unter-          |              |   |
| walben, um Gos willen                     | 10.0         | , |
| Den Totengrebern von zwepen armen Don-    | nate manning |   |
| fcen ge vergraben                         | - 8 -        | 1 |
| Rogglin umb Geil gen Arberg               | 6 16 8       | 3 |
| Eriften von Bibrad von finer Santbuchs    |              |   |
| gen Sabfeffen ge tragen                   |              |   |
| Ginem armen Man von Swip um Gog willen    |              |   |
| Miner heren Umbfind 19) umb ein hemb      |              |   |
| ge machen                                 | ma retain 2  | 3 |
| Rronifen Suffrouven, an ir Rrantheit ber  |              |   |
| Blatterun                                 | 2 1111111    |   |
| Dem Radrichter von Balther ge fragen 20)  | mod niff at  | • |
| Benebict Gugger an ein Rod                | 1240) VILIR- | - |
| Den Tieren umb ein Fuber Emb              |              | + |
| Tideppelere Tochtermann als er für 3ul=   |              |   |
| liu gan Dornach jog                       | 12           | 1 |
| Den Totengrebren von einem armen Mon-     |              |   |
| ichen gel vergraben                       |              |   |
| Sanfen dem Rarren, umb Fatri und Da-      |              |   |
| cherlon gum Rod all and and and and       |              |   |
| Un ein Gogbus in Sarganferland um Gos     |              |   |
| willen L until the first that the second  |              |   |
| Mirich Spring in fle von finer Buchfen ge |              |   |
| -tragen 4 Zudingring den C'               | 11/11/15-    |   |
| Dem Bruber uff bem Gotthart um Gos        | nellinear    |   |
| willen 21)                                |              |   |
| Ruginn bem Lutennichlacher                |              |   |
| Dem Fromeibel von Konolfingenn umb        |              |   |
| Berung von Walthers magen uffgeloffen,    |              |   |
| ale er gericht warb                       |              |   |
| Einem Rouffmann von Conftenns für fin     |              |   |
| Rouffmannegut, fo in gu Arow niverge-     |              |   |
| legt und verfoufft ift worben d n. an     | gao um duit  |   |
|                                           |              |   |

| 10 65 40                                   | \$10. Sa. Bi.                        |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Dem Bruber und Beginnen von bem &          | indicate hierar                      |
| gen Buren je tragen . nollien au           | 1 19 11 8                            |
| Cunrat Brun umb Solgfdiberton uff t        | Den Ermigrebeisen                    |
| - Rathus                                   |                                      |
| Sofernn von eim gefangnen Bolf 22) u       |                                      |
| an ir Bagnachthältene ein in nee die       |                                      |
| Dem Radrichter, von Balther je rich        |                                      |
| Dito von Walther und Ruchenn ge frager     |                                      |
| Ginem von Clingnow umb Berung              |                                      |
| einen von Arberg                           | 1100.018 04-                         |
| Einem von Glaris an ein Gogbus um G        | oblance national                     |
| willen                                     | · Duning                             |
| Louffin von Robels von eine Rog n          | Dem Radichte                         |
| gen, fo er im Rrieg verlorn batt           | Tung 112 toldstraff                  |
| Dem Froweibel von Ronolfingen b            | ionem un 💯 164 (                     |
| ber uffgenommen Runtschafft : Balthe       | erda on a littración                 |
| Mighandel berürend                         | 2 5 10                               |
| Einer armen schwangern Frowen umb @        | iog.                                 |
| Einer armen ichwangern Frowen umb G willen | 144 - 11 1 : # 12 - 1                |
| Dem Stattidriber von Babenn, v             | on                                   |
| etlichen Schriften gegen ben von Balb      | ed to the state of                   |
| ze machenn                                 | v 100,180 <del></del> y <del>1</del> |
| Bern Johannfein Meyer um Gog will          | len 4 ————                           |
| Dem Meyer von Ralnach für fin Arbeit !     | oer                                  |
| Swelinen 23) und Rriegelouff .             |                                      |
| Rubolffen bem Rochianiein Red              |                                      |
| Bon einem Reigel zu schießen               | 2 6                                  |
| Dem Schlofer an ber Spitalgagen amb etti   | áe                                   |
| Schloß gen Louppen ze machenn in           | 1 1 5                                |
| Den Tottengrebern von Balther als er       | get:                                 |
| richt ward ze vergraben                    | . ichi 🤐 . 5 is.—                    |
| Rotermund von einem Tag Berd und En        | Elicin reflemens                     |
| ge füren an ben Bag im Sulgenbach          |                                      |
| Umb ein Sagen in ben Berahoff ?            | B ici <b>Bl</b> und rectoniff        |
| - · · · ·                                  |                                      |

Pfb. Sd. Pf.

| Dem Radrichter von bem von Rotid : mil 1102 mil                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| mund je fragen und richten s nor                                          |
| Ginem armen Man mitt ben Blatern umb? dem dam dan                         |
| Gog willen . nochodeled denn gend na dude-mu 5mit-                        |
| Den Tottengreber von Cunrat Duller ben : 5 min ! !                        |
| Bettler ge vergraben eine eine all jempene nengerie 5mit                  |
| Sans bem Rarren um Bifling Daum D mg romm?                                |
| Rod manor um bilioli dan nadigian maligian                                |
| Sannfen Ing elt umb zwo Buchfen zweien grudgie nor                        |
| von Arberg, fo bie ire ju Dornad andiggadi?                               |
| perform band nanded up. (" 23 3 ment 6 ht                                 |
| Paulin Forfter umb Zerung ale in Gumb (" 233mittelle                      |
| nen gewäget 25), ift worbengan- of w blad alahal am nor                   |
| Ruppen pon enlichen Geilen, Rloben und                                    |
| anderm Begug, von Loupenn barin genie wie 7 dmil                          |
| fürenn nadenaged use nund sie nug it nil dutt                             |
| Suglin an fin Rrantbeit ber Blattern                                      |
| Ginem von Unterwalden umb Got willen . 1                                  |
| Ginem von Sargans umb G. w                                                |
| Den Beibeln uff ber afdigen Mittouchen bil mill mo                        |
| an ir Berung milante non gue mid fin mi git mit 1565                      |
| Cunrat Brun umb Solghomen uff bas Rafbus 13 -                             |
| Dem Beibel von Rotenbach an ein Red . A                                   |
| Peter Martin ber Banwart von Bipp an an an an all alle                    |
| ein Rod . adea TE eng dalona 79. ein a4 11 Trante                         |
| Dem Urgatt 26) für fin Sola big balb Jar baris                            |
| Clemminen ir legt Fronvaftengelt ; 11 - 11 1 2 2 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| Den Bremgarten- Rnechten von 10 gus if to gourbel                         |
| ber bolges ben Fromen in ber Infel je (a amain bill                       |
| machen 3 . un anvine ur stofnahre erangentun 7ma6                         |
| Bon bes Bergogen von Beringen 20, bind all mod                            |
| Bargit ge began mos. 10069 (t. 112. 11. navn 2 917 15000)                 |
| Peter bugin von Dberfibental an fin ver-                                  |
| forn Rog und andered ju Dornach 10 -                                      |
| Ginem grmen Gfellen um Gonwillen 1                                        |

|                                            | Pfb.   | €4.   | 96 |
|--------------------------------------------|--------|-------|----|
| Dem Birt jum gulbinn Storfenn gu           |        |       |    |
| Bafell-umb Berung von ber louffer ma-      |        |       |    |
| gen, ouch umb Saber und Fürung besfelben   |        |       |    |
| bem von Bubenberg nach beichechen .        | 16     | 14    | -  |
| Dem Benner Strubenn umb Berung, warb       |        |       |    |
| jun Deggern vergert, ale man mitt ber      |        | 11/10 |    |
| Panner gen Tungen joch                     | 7      | 140   | 40 |
| Unthonin Bighan umb Fleifch ale benen      |        |       |    |
| von Fryburg alle Berung gefchenft warb     |        |       |    |
| Tideppelere Tochterman, von einem          | HTTE   |       |    |
| Rorenneber 28) gu begern                   | 11101  | 1140  | 4  |
| Umb Schertel 29), Rrup, Schilt und Dacher- |        |       |    |
| lon bes Daffachele 30) fo gen Ribom fo=    |        |       |    |
| men ift                                    | 3      | 14    | 14 |
| 11mb 7 Ein Bifling                         | 1001   | 1     | -  |
| Umb Bin fo gun Bebern ben Gibtgenogen      |        |       |    |
| geldenfe marb                              | -01    | 18    | -  |
| Minen Bern Schulthef Ratten und anbern     |        |       |    |
| bas Allgeld 31)                            | 23     | 4"    | -  |
| Dem Birt Tican Moris Gun an ben            |        |       |    |
| Schaben fo im uff bem Bug gan Munfter      |        | 31 7  |    |
| beschen ift                                | 10     | 100   | _  |
| Meifter Benebict von Spechtenn ju arg-     |        |       |    |
| nen, ale er ju Eungen gefcogen marb        | 3      | -     | -  |
| Marcellen und Benedict, von Mathe-         |        |       |    |
| fen ze verfuchen 32)                       | 1      | 10    | -  |
| Dem obern Spitalmeifter umb allerlei       |        |       |    |
| Kurung es fin Giden und Tannen gu ber      |        |       |    |
| 2Bagfame 33) auch Sannfen Angelt umb       | 1 3001 |       |    |
| ben Bfelfrouwen Brannbolg zu furenn tut    | 6      | PARK  | _  |
| Dem Bachmeifter 34) fin Jarlon             | 3      | -     | -  |
| Griften Sparen umb Pfb. 6 Bache bem        |        | Di th |    |
| Buchfenmeifter                             | 3      | 114   | -  |
| Dem Scherer von Baben, von Spechien ge     |        |       |    |
| argnen                                     | 12     | -     | -  |
|                                            |        |       |    |

|                                              | Pfd. 60 Bf.       |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Umin von Jegistorff und Welttinen von        |                   |
| einem armen Rind gu haltenn                  | - 12 -            |
| Gerold Meyer 35) umb Tuch uff bie Frant-     | tino or cuit      |
| furt Meg                                     | 266 13 4          |
| Wageriin fur fin ocoa, jo im uf bem          |                   |
| Gurten bi bem Bortgeichen 36) ver-           |                   |
| brunnen ift . anit 2 bod con ibn gela an wog |                   |
| Den Fromen im Fromenbus                      |                   |
| Schmalgrinen umb Gog willen                  | मार्थित ज्ञान भाग |
| Rlunglin umb G. w                            | 2 7               |
| Solgbufer von Ritton wegen                   | Take the transfer |
| Bon ber Land vefti an ber numen Brugg        | The Line Med Sa   |
| ze machenn                                   | 13 9 -            |
| Un bie Rilden gu Dornach                     |                   |
| Dem Lägmeifter jum Bredgern umb ein          |                   |
| Rutten                                       |                   |
| 11ff ben bochen Donnftag minen herrn Schult- |                   |
| begen, Ratten und Burgern nach alter         |                   |
| Gewohnheit                                   |                   |
| Billenfere Umfind 37) umb 3wild jur          |                   |
| Gippen 36) und Futri                         |                   |
| Dem Gattler umb ein Gloggenriemen .          |                   |
| Ginem Ebelman, fo von ben Ungeloubigen       |                   |
| ift gefanngen gewafen um Gos willen .        |                   |
| 118 Rabler umb ein balb Togen Schirlig:      |                   |
| tuch, eines um 26 Gros                       |                   |
| Einem blinbenn Gannger umb G. w.             |                   |
| Dem Radrichter von einem von Arberg gu       |                   |
| fragen                                       |                   |
| Thoman Bulferman und Latinagel, Tad-         |                   |
| nagel, Sourligtuder und Soufflenn .          |                   |
| Umb Spegery, Die ber Galcas von Deis         |                   |
| Tannb in ber Probfin gebrucht bat .          | 18 18 -           |
|                                              |                   |

| **       | 2              |              |                         | Bfb.           | 64.         | W.    |
|----------|----------------|--------------|-------------------------|----------------|-------------|-------|
| Umb eir  | Boumlaber      | n zu ber M   | tägfame amin            | 600.0          | of al       | 13    |
| Capell   | enberg .       | max          | Rind ou bals            | manage.        | 7000        | -     |
| llmb 13  | Dandforb n     | may be sur   | bur P. dame (16 r       | 10 30          | 12          | -     |
| Umb 2    | ragic          |              | 10 10 00                | 1              | W 611       | -     |
| Den Sti  | ftsherren p    | on St. Seb   | aftians Meh             | 15             | 12-0        | 1     |
| Niclaus  | Dietri         |              | nna. He mad             | 10 2           | 14          | -     |
| Dem G    | hmit vo        |              | bes Win=                | Bun            | NAMES       | 10    |
| fcheger  | rambte wege    |              | mank bri                | no 4           | 100         | ME    |
| Mls zur  | nűwen          |              | worben ,                | rales          | From        | 25    |
| umb-3    | Berung         |              | 500 663 6               | ime_a)         | 18          | 112   |
| 3acobe   | n Swi          |              | eterlingen 1            | HENT MAN       | 218         | ıα    |
| von be   | er Uffwigle    |              | ift worben              | 94 12          | nate 1      | 13    |
|          | ımann v        |              | ein Roct                | 584            | 125. 1      | nill. |
| 6        | St o :         | with 9       | W " " "                 |                |             |       |
| Schneg   | gen von 3      | ollikofen an | ein Rod: .              | <b>. . . .</b> | · ,         | _     |
|          |                |              | nen <sup>28</sup> ) von |                |             |       |
|          |                |              | Rriege                  |                | <del></del> | _     |
|          |                |              | inem Hirken             |                |             |       |
|          |                |              |                         |                | 10          | _     |
|          |                |              | . w                     |                |             |       |
|          | •              | ,            | um <b>G.</b> : w.       |                |             |       |
| Umb 2    | Gloggenseil    | • . • .      | · En.                   | :· 1           | 5           |       |
| Bon ber  | Zitaloggen zi  | um obern Sp  | ital ze richten         | 3              | :           |       |
| 11mb 5 5 | Burbin M       | ebftedenn    | au ben Ra=              |                | :           |       |
| ben bi   | inder des A    | reats Sus    | gu den Ra-              | ì              | 6           | 3     |
| Denen r  | on Rüagi       | fpera pon    | ußgenomme-              |                |             |       |
| nen T    | Bilfen m       | eaen         | • 6 356 \$ 100 •10      | . 6            |             | _     |
|          |                | •            | frowenn an              |                |             |       |
|          |                |              | • 11 - 11 - 1           |                |             |       |
|          |                |              | Reis megen              |                |             |       |
| an eir   | n Roct .       | •            | eti ne totet            | 2              |             |       |
|          |                |              | Befellen von            |                |             | -     |
| bem 6    | Inabenn mi     | t bem terbr  | ochnen Bein             | • •            |             |       |
|          | in <b>es</b> i | , U-y**      | ong on the feet         | 4              | . —         |       |
| 0        | /****** · .    | 4 41/6 44    |                         | . 1 117        | •           | •     |

| all should be stold and                  | Pfb.  | Et.   | 31.  |
|------------------------------------------|-------|-------|------|
| Bon einem großen Bogel by ben Bpernn     |       |       |      |
| ge fchießen                              | 2     | -     | -    |
| Strublin von Lichtftal umb Berung, fo    |       |       |      |
| Bilian ber Schumacher, ale er ju Dor-    |       | 100   |      |
| nach mund ward, vergert batt             | 2     | 13    | 4    |
| Being Decter für fin Rod                 | 6     | -     | -3   |
| Riclaus Saster für ein Rog gu ben pori-  |       |       |      |
| gen 20 Gulbin                            | 10    | -     | -    |
| Ettlichen von Bigglen von 5 Bolfenn ge   |       |       |      |
| facenn                                   | 4     | -     | 4    |
| Sant Urfen Rergen gen Soloturn ge tragen | -     | 15    | -    |
| Dem Radricter von einem Befangenen       |       | 1     |      |
| ge fragen                                | -1    |       | _    |
| Suglin bem Fryweibel in ber Graffichafft | 113   |       |      |
| Bangen an ein Rod                        | 4     | -     | -    |
| Dem Ammann von Ruti an ein Rod .         | 4     | -     | -    |
| Denen fo vor bem Bremgartenn gemaget     | -     |       |      |
| bannb umb Brott                          | 2     | 6     | -    |
| Dietidin bem Rarrer von bem Schultbegen  |       | 1110  | 16   |
| gan Thun gu furen                        | -1    | 10    |      |
| Bintelin bem Binfcheger ju Sasti an      | 1242  | TIME! |      |
| ein Rod                                  | 4     | -     | -    |
| Giner armen Fromen mit ben Blattern umb  | 2000  |       |      |
| Gog willen                               | 1     | -     | 4    |
| Sannfen Meyer, von bem Schultbegen       | No.   |       |      |
| pon Ebun bry gert ju furenn mit 4 Rogen  | 9     | -     | -    |
| Bagemuller von bem Bogt gen Erad.        |       |       |      |
| felwald, 2 Tag mit 4 Rogenn gu furenn    | 3     | -     | -    |
| Dem obrenn Spitalmeifter Rolin von bem   | 11100 |       | DEC. |
| Bogt gan Tradfelmalb gu furenn .         | 6     |       | _    |
| Dem nibren Spitalmeifter von bem Schult- | 11110 |       |      |
| begen gan Thun ju furenn                 | 6     | -     | 2    |
| Junfer Sanfen von Erlach uff fin Ritlon  | 54    | 10    | 120  |
| Dem Benner von Battenmpl uff fin Ritlon  | 31    |       | 6    |
| Dem von Scharnachtal uff fin Rillon .    | 138   | 1     | III. |
| Com you Coparatayear all ha Schion .     | 19    |       |      |
|                                          | 19    |       |      |

|                                          | Pid. | 64. | 86. |
|------------------------------------------|------|-----|-----|
| Cunrad Muller gan Lucernn und Jennf 39)  |      |     |     |
| in finer Berung geritten                 | 9    | 12  | 6   |
| Binceng gan Burich und Glarus in finer   |      |     |     |
| Berung                                   | 5    | 10  | -   |
| Bannfen Rrauchtaler fin Ritton           | 5    | 5   | -   |
| Bolgbufer Mitlon                         | (2)  | 10  | -   |
| orn Abrian von Bubenberg uff ben Ritt    |      |     |     |
| gen Maifanb                              | 120  | _   | -   |
| Bern Cafparn vom Stein uff bemfelben     |      |     |     |
| Ritt                                     | 120  | -   | -   |
| Dem Benner Linder uff fin Ritton         | 26   | 13  | 4   |
| Unthonin Bruggler fin Ritton gan Griere  |      |     |     |
| und Mellen 40)                           | 28   | 4   | -   |
| Jorgen gryburger fin Ritlon              | 12   | 18  | 4   |
| Sanfen Schwiger uff bas Malen ber        |      |     |     |
| Drgelten                                 | 41   | -   | 4   |
| Biferte fäligen Rindern von Urfern Ber-  |      |     |     |
| bers fäligen wegen                       | 5    | 10  | _   |
| Tideppeler uff fin Schuld ")             | 21   | 2   | 6   |
| Bannfen Ungelt uff fin Schuld            | 116  | 2   | -   |
| Sannfen Gumrich uff fin Schulb           | 87   | 19  | 6   |
| Shiffmann uff fin Schuld                 | 1    | 15  | -   |
| Band Gologere feligen Fromen uff ir      |      |     |     |
| Schulb                                   | 7    | 15  | 10  |
| Ullin Renntiden faligen Frowen uff ir    |      | 170 |     |
| Schuld                                   | 4    | -   | _   |
| Sannfen Ammtritt uff fin Soulo           | 6    | 4   | 3   |
| Bannfen Rofenfelb uff fin Schulb         | 24   | 10  | -   |
| Bans Banner ben Offner uff fin Goulb     | 14   | -   | -   |
| Den Schifflutten uf ir Schuld            | 20   | 4   | -   |
| Sannfen Glafer an ber Rildgagen uff fin  |      |     |     |
| Schuld                                   | 27   | -   | =   |
| Ludwig Bullin uff fin Schuld             | 34   | 14  | 2   |
| Deifter Conrad bem Armbrofter umb aller- |      |     |     |
| ley Blegwerf 12) je machenn und anbere   | 11   | -   | -   |
|                                          | 100  |     |     |

| 0 15 19                                     | Bfb.  | 6¢.  | Pf.  |
|---------------------------------------------|-------|------|------|
| Den Schugen uff it Schuld                   | 50    | 12   | 2    |
| Dem Rannengieger an ber Rilchgaffen gu      |       |      |      |
| ganger Balung bes gemachten Renele gu       |       |      | XS   |
| Schenfenberg                                | 43    | 12   | 4    |
| Dem numen Buchfenmeifter uff fin Schuld und |       |      |      |
| Berbing ber numgiegenben Buchfen            | 12    | -    | =    |
| Cunrat 3lant umb allerlei bem Buchfen-      |       |      |      |
| meifter gu befferen und jugeruften 5 Tag    |       |      |      |
| tund                                        | 1     | 10   | 12   |
| Bogelin bem Buchfenmeifter bie Jormen ge    | 11115 |      |      |
| machen 9 Tag                                | 2     | 14   | =    |
| Dem Buchfenmeifter umb 26 Dit Rolenn .      | 3     | 7    | 8    |
| Bwegen Rnechten Solg gu fagen und Leim      |       |      |      |
| gu folachen, ouch umb ein herbforb bem      |       |      | £ 19 |
| Buchfenmeifter                              | 1     | 1    | =    |
| Dem Buchsenmeifter 43) uff fin lon          | - 4   | 000  | -    |
| Umb 27 Mutt Rolenn                          | 3     | 7    | 6    |
| Bwegen Ruechten, bem Buchsenmeifter belfen  |       |      |      |
| ge grabenn und Leim ge ichlachenn 6 Tag     |       |      |      |
| tut in a minimum that the selection         | 2     | 2    | - 8  |
| Umb Unichlitt, Kriden und Aefchen bem       |       | 1,50 |      |
| Buchfenmeifter                              | met.  | 16   |      |
| 3 Rnechten umb 6 Tagwan 4)                  |       |      |      |
| 11mb ein balb Topen Sandforb                |       |      |      |
| Umb 28 Mutt Kolenn                          |       |      |      |
| Dem Buchfenmeifter umb allerley fo er touft |       |      |      |
| und usgeben batt                            |       |      |      |
| Umb Scharhar 45)                            |       |      |      |
| Dem Buchfenmeifter uff fin Con              | -     | 1    | -    |
| Ettlichen Rnechten fo im gewerchet hand     |       |      | 8    |
| Dem Biegter umb Solg                        |       |      | 4    |
| Bon ben Bawenn wegen ju Arberg bes          |       |      | -0-  |
| erftenn Cunradt hoffmann umb fin Schufb     | - 8   | 16   | =    |
| Dito Marr Gutfar uff fin Schulb             | 5     | 440  | -    |
|                                             |       |      |      |

|                                            | Bfb. | €6.  | BE. |
|--------------------------------------------|------|------|-----|
| Der Junterin Gun ju ganger Balung finer    |      |      |     |
| Edulb                                      | 2    | 12   | 4   |
| Steffan Schug uff fin Schulb               | 6    | 10   | -   |
| Benendict Jenin uff fin Schuld             | 4    | 19   | 8   |
| Sans Bilbelm uff fin Schuld                | 6    | 5    | -   |
| Anthoni Thomann uff fin Sould              | 4    | -    | -   |
| Uff ber Bunferin Gun und finen Buternn     |      |      |     |
| ein Pfunt Gelte touft, tut                 | 20   | -    | -   |
| Rrattinger uff fin Schuld                  | 1    | 16   | -   |
| Peter Dietrich uff fin Schuld              | 6    | -    | -   |
| Dem oberen Spitalmeifter umb Fu-           |      |      |     |
| rung 46) gum Cappelenberg; ouch ben        |      |      |     |
| Bremgarter - Rnechtenn ihr Con und umb     |      |      |     |
| Bin                                        | 28   | 14   | 4   |
| Lienhart Gurtner und anbern umb Berung     |      |      |     |
| an bem Birt gu Cappelen und Ribenn, als    |      |      |     |
| bie Bagfamme gemacht ift worden .          | 5    | 10   | -   |
| Lienbart Gurtner fin Taglon, 25 Tag, jum   |      |      |     |
| Tag 5 Sch., tut                            | 6    | 5    | -   |
| Bon bem Bag unter bem Galgenberg           |      |      |     |
| mit Grien ge befüren; ouch biben Schuten,  |      |      |     |
| bem Biegelhoff und bem ugernn Rrug und     |      |      |     |
| andern Orten ge machen, tut                | 105  | 2    | 4   |
| Dem Birt von Loupenn umb Berung benen      |      |      |     |
| von Ulmis, fo Rugboum gefürt banb .        | THE  | 14   | 4   |
| Dem Bollner von Loupenn umb 60 Ted-        |      |      |     |
| laben und ju Balung berfelben              | 4    | 14 1 | 4   |
| Dem Boller und anbren, ale man bie Bre-    |      |      |     |
| chen 47) und anbre Golger gefürt batt, umb |      |      |     |
| Berung                                     |      |      |     |
| Uff bie Could ber gemachten Bantvefte gu   |      |      |     |
| Leoupen                                    |      |      |     |
| Cunrat 3lant und andrenn, ale fi bi 3fc    |      |      |     |
| boum ju Loupenn gelegt und anbres ge-      |      |      |     |
| merfet bant, 30 Tag, gum Tag 6 Co. tut     |      |      | -   |
|                                            |      |      |     |

| W 44 44                                      | Pjb.  | 66.  | Pf. |
|----------------------------------------------|-------|------|-----|
| Denen von Loupen fo an ber Bruf gewerfet     |       |      |     |
| band, ju ganger Balung ir Schulb             | 34    | 5    | _   |
| Bland, ale er gum andernmal gu lounpen an    |       |      |     |
| ber Brugg gewerfet, 9 Tag jum Tag            |       |      |     |
| 6 Sch. tut                                   |       |      |     |
| Dem Schmid umb Regel gu bem Brechenn         | 1     | 2    | 6   |
| Berlichen Binfen balb usgeben Rictaufen      | 1055  |      |     |
| gur Rinden 75 Rinifd Guldin, mind            | 50    | 16   | 8   |
| Sannfen Rügger                               | 10    | 1    | -   |
| Dito ale im die Ablefung beschechen ift, ben |       |      |     |
| Bine nach Marchjal                           | 5     | 144  | -   |
| Mutidlin von Bremgarten 35 Rinifd            | BETTO |      |     |
| Gulben, tund gufambt bem Botenion .          |       |      |     |
| Denen von Lengburg ben Bins nach Martgal     |       |      |     |
| von ben 300 Gulbin fo inen abgelost find     |       |      |     |
| worden                                       |       |      |     |
| Riclaus Darm 10 Rinifd Gulbin tunb           |       |      |     |
| Bu ganger Balung ber Schuld bes Amm -        |       |      |     |
| finds ju Richingenn                          |       |      |     |
| Der binfenben Ragerinn an ber Brunn=         |       |      |     |
| gaffen uff ir Schuld von des 21 mmtinds      |       |      |     |
| Bon bem Brunnen an ber Matten                |       |      |     |
| Dem Stattidriber für fin Schriben in         |       |      |     |
| bifem halben 3ar                             |       |      |     |
| Umb Bapir und Bachs                          |       |      |     |
| Den Unterfdribernn ir Trinfgelb              |       |      |     |
| Bon bem Spendfedenn 48) megen                |       |      |     |
| Den Ambtlutten für bas Brannholg .           |       |      |     |
| Buber von ber Gtabt Swert 49)                |       |      |     |
| Un ber Rilchgaffen uff unfere Berrgotte      |       |      |     |
| tag 50)                                      | 1-1   | -    | -   |
| Den Giedenn uff benfelben Tag                | 1     | 146  | -   |
| Dem Radrichter fin Buchenngelt               | 52    | -    | -   |
| Dem Boliner von Gumminen fin Barlon          |       |      |     |
| Abganng an Gold und Mung                     | 12    | 2011 | -   |
|                                              |       |      |     |

|                                                     | Sfb. | €4. | <b>\$1.</b> |
|-----------------------------------------------------|------|-----|-------------|
| Den 4 Bennern, Sedelmeifter unb                     |      |     |             |
| finem Schriber und ben Bennerfnechten,              |      |     |             |
| als die Rechnung beschloßen wurd                    | 5    | -   | =           |
| Aber inen als fie uff bas gur und harnafch          |      |     |             |
| ganb 51)                                            | : 6  | 1   | -           |
| Umb Bapir                                           | 1    | 10  | -           |
| Tut bes Sedelmeiftere Coft 52)                      | 12   | -   | -           |
| Bon bem Tuch uszugeben 53)                          | 20   | -   | -           |
| Beiben Geleiteluten irn Jarfolb                     | 32   | -   | -           |
| Sannfen Bogt von dem gemeinen Ruf-                  |      |     |             |
| fenn 54)                                            |      | 10  | -           |
| Dem Bollner von Arberg fin Barlon .                 |      | 1   | =           |
| Dito finer Fromen zu Trinfgelb                      |      | 10  | -           |
| Dem Geleitsmann von Arberg fin Jarlon               |      | -   | -           |
| Dem Birt von Burgdorff umb Berung fo                |      |     |             |
| min ber von Diegbach getan bat, ale                 |      |     |             |
| man in das Segi 55) jog                             |      |     |             |
| Einer Frowen mitt bem ichweren Siechtag 56)         |      |     |             |
| umb Gog willen                                      |      |     |             |
| Sannfen Meyer von bem Schultheffen gan              |      |     |             |
| Unterfewenn zu füren                                |      |     |             |
| Peter Murer umb 45 Mt Ralch gen Lou-                |      |     |             |
| penn ouch für Sand werfen und ben Ralch             |      |     |             |
| ge schwellen 6 Pf. minder bann                      |      |     |             |
| Dietschin von bem Schultheißen gan Un-              |      |     |             |
| terfewenn gu furen 3 Tag, tut                       |      |     |             |
| Lauffern irnn Summer 57)                            |      |     |             |
| banns hermann und Immer Guber von ir Louffenn wegen |      |     |             |
| Aber einem fo bem Buchfenmeifter 3 Tag ge-          |      |     |             |
| bolffen bat                                         |      |     |             |
| Abgelost an hennstin und Peter                      |      |     |             |
| Bifder 15 Pfund Geig und                            |      |     |             |
| Mutidlin von Bremgartenn 700 Ri-                    |      |     |             |
| nifd Gulbin Soubtgut und 171/2 Bul-                 |      |     |             |
| with Cutorn Soudigm and 1172 Out                    |      |     |             |

|                                            | Pfb. | €4. | Pf- |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|
| bin Bine nach Martgal und bamiet abge-     |      |     |     |
| loft 35 Gulbin Bine, tut Bine und Soubt=   |      |     |     |
| gut 7                                      | 1458 | 18  | -   |
| Dem Muller von Dltingen 30 Gulbin          |      |     |     |
| Bine Rinfch tut mit dem Rruger             | 61   | -   | -   |
| Beinrich Graswil uff fin Schuld bes        |      |     |     |
| Mette                                      | 20   | -   | -   |
| Dem numen Buchfenmeifter umb 2 Beniner     |      |     |     |
| und 45 Pfb. Eifenn                         | 9    | -   | -   |
| Der Geilerin Spitalmeifter fin Bins        | 15   | -   | -   |
| Den Ryternn fru Summer                     | 4    | 10  | -   |
| Ginem Schmidfnecht batt ouch bem Buchfen-  |      |     |     |
| meifter geholffenn werfen                  | -    | 7   | 6   |
| 11m 9 Centner Gifen gum Getter 58) gu Sant |      |     |     |
| Darien Dagbalen uff Ribed tut .            | 33   | -   | -   |
| Bum Rarren umb Berung ale fremben          |      |     |     |
| Lutenn bafelbe gefdentt und uffgefchlagenn |      |     |     |
| ift wordenn 59)                            | 14   | 11  | 3   |
| Tund min des Gefelmeiftere Ritlon .        | 56   | m   | -   |
| Rubolffen Suber am Umgelt abgenom=         |      |     |     |
| men und inn bamit finer Ritlon galt .      | 38   | 10  | -   |
| Lienbart Shaller, ale er gan Loupen,       | Sec. |     |     |
| Guminen und Arberg geritten ift von        |      | 3.0 |     |
| bes Bolls wegen                            | 3    | 10  | -   |
| Rolin bem Spitalmeifter von bem Schult-    |      |     |     |
| begen gan Unberfewen zu füren              | 6    | 1   | -   |
| Borgen von loupen uff fin Schuld am        |      |     |     |
| Umgelt abgenommen                          | 120  | -   | -   |
| Burin umb Schennfwin                       | Deel | 12  | -   |
| Dem Bollner von Arberg uff fin Schuld .    | 4    | -   | 4   |
| Beinrich von Rinfelbenn umb Giben          |      |     |     |
| und Faden, ouch Schertel und Dacherlon     |      |     | 360 |
| bes Degadels gan Dunfter                   | 2    | 120 | 8   |
| Jacoben Scherer umb Tuch                   | 5    | -   | 5   |
|                                            |      |     |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 00.00  |                             | -   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----|
| Dem Geleitsmann von Bofingen umb Berung,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | wild.  | 54.                         | 21- |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                             |     |
| fo ber von Scharnachtal und ander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 40                          |     |
| Souptlat an im vergert band                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7      | 10                          | -   |
| Lienhart Bighar fin Ritton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 10                          | -   |
| Bögelin fin Ritton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3      | 10                          | -   |
| Wherman ju ganger Balung finer Schuld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4      | -                           | -   |
| Bernnhart Biler und Beberling zween 3ar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                             |     |
| gins tut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40     | -                           | -   |
| Der numbeftellten Sebammen für ir Tuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                             |     |
| gum Rod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2      | 16                          | _   |
| Annual of the latter and the latter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | U E    | 200                         |     |
| Die Fronvaften 60) ju Bagn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | a th t | 9.                          |     |
| Dem Lutpriefter jum nibern Spital .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3      | 2                           | 6   |
| Dan Statt Water                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35     |                             | E   |
| Dem Stattschriber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1      | 10                          |     |
| Dem Schulmeifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20     | 10                          |     |
| Dem Caplan im Beinhus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12     | 10                          |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100    | 10                          | -   |
| Comments of the Comments of th |        |                             | -   |
| Sanns Angelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12     | 10                          | -   |
| Lienbart Sugidin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3      | -                           | -   |
| Dem Bitgloggenrichter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4      | -                           | -   |
| Margellenn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                             |     |
| Niclaus Sinnrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                             |     |
| Dem Rnecht uff bem Rathus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2      | -                           | _   |
| Dem Tagwechter uff bem Rirchturn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5      | -                           | _   |
| Dem Sigriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                             |     |
| Den Totengrebernn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                             |     |
| Dem Bachmeifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                             |     |
| Den Bannwartenn im Bremgarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                             |     |
| Den Borftern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                             |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                             |     |
| Den Banwarten im Gebelbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2      | STATE OF THE PARTY NAMED IN | =   |

<sup>\*)</sup> Die (zweite) Fronvaffen zu Bfingften ftimmt mit biefer erften völlig überein, nur bag blog 9 ftatt 10 Reuter erfcheinen; ebenfo beigen bier bie vier Benner (bei ihren Bierteln) Burtinben, Dt., Achshalm und Wiler.

| Pfb. Sd. Pf.                                |    |
|---------------------------------------------|----|
| Peter, Trumeter 61)                         |    |
| Dichel bem Pfiffer 8                        |    |
| Ture, finem Gun 2                           | 4  |
| Bithelm Pfiffer 8                           | ٠  |
| Senneli Pfiffer 8                           | ų, |
| 8 Beibelnn                                  | ., |
| 9 Louffernn 5 12 6                          | 9  |
| Den Berfuchern 62) 2 10 -                   |    |
| Den Teden 63) 3 10 -                        |    |
| Dem Wechter uff ber Bitgloggen 10           |    |
| Dem Subenschmit 3                           |    |
| Dr Cunrat Armbroffer mit bem Solggelt . 10  |    |
| Dem obern Torwart                           | 4  |
| Dem Caplan uff ber Riberbrugg 3 2 6         |    |
| Dem Bannwart zu Ennge 2                     |    |
| Dem Bannwart gu Biler 2                     |    |
| Der Debammen von Rapferewil 64)             |    |
| Der hebammen von Arow 2                     |    |
| 10 Ryternn                                  |    |
| Dem Appenteder 6                            |    |
| Dem Deganiften                              |    |
| Dem Befchieger 65) 1 10 -                   | ì  |
| Den Fürschowern im Battenmpl=               |    |
| Biertel 66) 2 10 -                          |    |
| Dem in Tillinger Biertel 3                  |    |
| " Bilere Biertel 1 10 -                     |    |
| " " Struber Biertel 1                       |    |
| Den Trumetern uff bem Rilchturn beiben . 34 |    |
| Bermegerin 67)                              |    |
| Dem Radrichter 2 10 -                       |    |
| Dem Buchsenmeister                          |    |
| Dem Carylennethet                           |    |

Pfb. 311 Sch. 10. (Der herausgeber im Schw. Muf. Pfb. 332 Sch. 8.)

## ie fouffenben Botten 68).

| -c touffenoen Sotten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | ~    | -   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----|
| Dem alten Schnellen gen Gumminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |      |     |
| Dem jungen Schnellen gan Thun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |      |     |
| Dem alten ein Barttag 69)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |      |     |
| Dem Shaffbufer gan Thun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |      |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |      |     |
| A COLUMN TO THE PARTY OF THE PA |             |      |     |
| Ginem Boten von Friburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |      |     |
| Dito 2 Bartiag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |      |     |
| 4 Louffern bie Fromen ze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |      |     |
| Property of the second of the  | State State | 1000 |     |
| Rolben gan Thun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 42.         | 5    | 100 |
| Rartenmader gan Kroudtal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |      |     |
| Rufflin zwuren gan Richenbad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |      |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1           |      |     |
| 6 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | V COMPANY   | 70   | 6   |
| Gand Olasul A. du Mantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _           | 6    | 3   |
| Dito gan Nüwenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 5    | J   |
| Bonngen in das Emmenthal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _           | 7    | 6   |
| Rufflin gan Buren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 7    | 6   |
| Jacoben in das Ergöw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1           | 14   | _   |
| Rolben gan Hasli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1           | 14   | _   |
| D( C( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 15   |     |
| Petern gen Nüwenburg, Nidow and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 10   |     |
| Burenn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1           | 5    |     |
| Sans Schmid gan Bollingen, Stettlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | J    | _   |
| und Muri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 4    | _   |
| hans Dietrich ein Barttag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 6    | 3   |
| Dito gen Mefilchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 2    | 6   |
| Rolben gan Friburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 7    | 6   |
| aan Geaifterff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | 2    | 6   |
| oan Buraharff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 5    |     |
| ein Marttag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _           | 6    | 3   |
| gan Fruhura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 7    | 6   |
| gan Rürenn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | 5    | U   |
| " gan Sutenii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _           | ٠, ت | _   |

|                                     | Pfb. | €ф. | Pf. |
|-------------------------------------|------|-----|-----|
| Rolben Racht gan Thun 70)           | 1    | 7   | 6   |
| " gan Dber-Sibental                 | 100  | 17  | 6   |
| Rartenmacher in bas Ergow           | 1    | 5   | 4   |
| gan Grlach Nibom und Rürenn         | 100  | 17  | 6   |
| in Lamparten 71) ben Reisfnech=     |      |     |     |
| Ponng gan Soloturn                  | 8    | 110 | 1   |
| Ponng gan Soloturn                  | 000  | 7   | 6   |
| Dietrich gan Gitten                 | 2    | 10  | -   |
| Ponng gan Tradfelwalb               | -    | 12  | 6   |
| Rolb gan hasli und Frutingen        | 1    | 5   | -   |
| Stach gan Dberfibental              | 15   | 15  | -   |
| Ruffli gan Nybow und Burenn         | 10-1 | 10  | 12  |
| Mullhufer in bas Ergow              | 1    | 2   | 6   |
| Weltin gan Zürich                   | 1    | 10  | -   |
| Weltin gan Deiland                  | 12   | -   | -   |
| Rolben gan Loupen                   | -    | 3   | 9   |
| Sand Somit in bas Dberland          | -    | 17  | 6   |
| Jacob Stach in bas Ergow            | 1    | 2   | 6   |
| " " gan hasli                       | - 1  | -   | -   |
| Bonng gan Grannfon                  | 1111 | 5   | 4   |
| Sans Dietrich ein Barttag           |      | 6   | 3   |
| Einem Botten von Bellig 72) barus . | 4    | -   | -   |
| " " gan Buren                       | -    | 7   | 6   |
| Fridlin Taini 1 Barnag              | -    | 6   | 3   |
| " - " gan Friburg                   |      |     |     |
| " gan Sanen und Defc .              |      |     |     |
| " gan Konolfingen .                 |      | 2   | 6   |
| " gan Bollifofenn                   | -    | 3   | 9   |
| " gan Loupen                        | -    | 5   | -   |
| Schnellen gan Soloturnn             | -    | 7   | 6   |
| gan Trachfelwald                    | -    | 7   | 6   |
| gan coupen                          | 160  | 3   | 6   |
| Sand Dietrich gan Mellen            | 1    | 15  | -   |
| Alten gen Brugg                     | 1    | 2   | 6   |
| Rartenmader für Barttag             |      |     |     |
|                                     |      |     |     |

| 02                                    | Rfb.  | € <b>6</b> . | Bf. |
|---------------------------------------|-------|--------------|-----|
| Sinem Tochtermann gan Ricenbad        | dela- | -            |     |
| Bonngen gan Nuwenburg                 |       |              |     |
| Mullhufer gan Burich                  |       | 10           |     |
| Schnellen in bas Dberland             |       | 10           |     |
| Weltin gan Burich                     |       | 100          |     |
| Entlibuch gan Sasli                   | 1     | 1            |     |
| Rartenmacher für 2Ba Meiland          | 2     | -            | -   |
| Mullhufer für Barttag                 |       | 11           | 14  |
| Rolben gan Defc                       | mat.  | 2            | 6   |
| Ponngen gan Bofingen                  | 0-41  | 15           | -   |
| Baltin für Barttag und Rachtlouff     | 111   | 3            | 9   |
| Sanne Dietrich gan Ruwenburg          | -     | 15           | 1   |
| Ponngen gan Goloturn                  | 144   | 7            | 6   |
| Sanne Schmid für Barttag              | 100   | 5            | 4   |
| Baltin Dep von ber Rergenn gen Ballis | 11/00 | 637          | 30  |
| ze tragen                             | 2     | 10           | _   |
| Jacob Sowiger gan Peterlingen .       | _     | 10           |     |
| hanns Dietrich ein Warttag            | _     | 6            | 3   |
| Rolben gan Fryburg                    | _     | 7            | 6   |
| Hans Dietrich gan Soloturn            | _     | 7            | 6   |
| Dem Kartenmachers Tochtermann gan     |       |              |     |
| Sanen Nacht                           | 2     | _            | _   |
| Dito                                  | _     | 7            | 6   |
| Dito Nacht gan Sanensund Montfernd .  | 2     | 7            | 6   |
| Müllhufer Nacht gen Worb              |       | 3            | 9   |
| Baltin für Warttag und Schifflon .    | _     | 16           | _   |
| hans Schwißer gan Losann              | 2     | _            | _   |
| hand Dietrich gan Basell              | 1     | 5            | -   |
| Mullhuser gan Griers und Sanen .      | 1     | 8            | _   |
| Dito gan Erlach                       | _     | 10           | _   |
| Kolbenn zum Landvogt                  | 1     | 10           | _   |
| hans Dietrich gan Brugg Nacht         | 2     | 5            | _   |
| Müllhuser gan Affolternn              |       | 5            | _   |
| Dito gan Costent                      | 2     |              | _   |

|                           |      |             |        | Pfb. | Ed).  | Wf.  |
|---------------------------|------|-------------|--------|------|-------|------|
| Baltin gan Golothurn .    |      |             |        | -    | 7     | 6    |
| Dallhufer gan Brugg .     | 8    | 34          | 3.     | 1    | 2     | 6    |
| Pfb. 118 Cd. 2 Pf. 6 (ber | Ser  | ausgel      | ber in | n Gd | 10. I | Ruf. |
| nur Pfb. 102              |      |             |        |      |       |      |
| Die R                     | OF   | I ō n       | 7 = 3  |      |       |      |
|                           |      | -           |        | 14   | 100   |      |
| Beinin Raber fin Ritton   |      |             | 4      | 3    | 16    | -    |
| Binceng von Bichtrach .   | ADI  | \$ 17.35 to | 120    | 6    | 5     | -    |
| Miclaus Byg               | 12   | 300         | 14     | 19   | 12    | -    |
| Dem Gerichtschriber .     | 100  | 1 (5)       |        | -    | 13    | 5    |
| Dem Benner gur Rinben     |      | 100         | not .  | 1    | 15    | -    |
| 966. 32 Sch. 2 96. 4 (ber | Sper | audael      | er 1   | Sd.  | minb  | er)  |

Summa alles beg so ich Anthoni Archer ber Statt Sedelmeister in disem halben Jar usgebenn hab an inn- und ußwendigenn Buwenn, an Rittlon, Bottenlon und suft allenn andernn Sachenn, als ich beg von minen gnedigen herren, ben Schultbegenn, Ratenn und Burgernn geheißenn wordenn bin und hievor von Man zu Man und von Stud zu. Stud eigentlichen geschriben stat.

Tut alles in ein Summ Pfb. 6401 Sch. 10 Pf. 6.

Und alfo ein Summ Innamens gegen ber anbern Summ Ufgebens gar eigentlich gelegt und abgezogenn, fo beliben ich ber Sedelmeifter ber Statt ichulbig Pfb. 2385 Sch. 4 Pf. 5.

#### Sow. Duf. 1786, Seite 168-169

gibt einen Bufammenzug bes Einnehmens und Ausgebens ber Rechnung von 1499 St. Steffanstag bis Johanni 1500.

# Hauptrubrifen ber Einnahmen. Bom Geleit aus bem Stod im Raufhaufe . 1700 Salbo ber Amtsrechnungen, worunter bie Bugen 1090 Bon Zöllen ab ber Lanbschaft . . . 920

Hebertrag: 3700

| The second second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sh.      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Ueberirag :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3700     |
| Böspfennig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 700      |
| Beinumgelb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 650      |
| Allerlei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 500      |
| Aftiv-Reftang vom vorhergebenben Gemefter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3230     |
| ANTHONY OF THE PARTY OF THE PAR | 8780     |
| N. S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| Die Sauptrubrifen der Ausgaben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Abgelöst und gezinset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2650     |
| Befoldung ber Stadtbedienten und Unterbeamten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| gu Stadt und Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 940      |
| Gefandtichaften, Reit- und Botenlohne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 830      |
| Rriegsfachen hauptfächlich vom furz vorber ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| endeten Schwabenfriege ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 820      |
| Baufachen, besonders fur Stragenbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 570      |
| Ad pias causes, an Arme, Rrante, Spitaler,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -        |
| Rirdenzierrathen, Proceffionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200      |
| Befoldungen, Rleine und Große Rathe, Kanglei -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 160      |
| Bur welfchen Bein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 80<br>50 |
| Schenfwein und lofung ab ber Berberge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20       |
| Gefangene, Peinliche Frage, Bollziehung bes Urtheils                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20       |
| Fang und Schufgelber von Bolfen und anbern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20       |
| Raubthieren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20       |
| Agung ber Thiere im Graben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5        |
| Culations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5        |
| Mileriei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30       |
| the state of the same of the same of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6400     |
| the state of the s | 0400     |

Bu Ende XV sec. mog der Thaler, ju Bern geschlagen, genau I Unze rheinisch und follnisch Gewicht, aus 15 Loth fein gemünzt. Ein Gulben oder Pfd. 2 galten also damals Pfd. 2 g. 5 und darüber; die Mark fein Silber stand wenigstens auf Pfd. 19 Sch. 4, jest = Pfd. 47 Sch. 4. Die bernische Währung vor 1500 ift also gegen die heutige wie 1: 23/10.

#### Roten bes Berausgebere im Cowj. Duf. 1786.

1) Alfo halbiabrige Rechnung und zwar weil man damals das Babr turz vor Weibnachten anzuheben pflegte, von diefer Beit im Babr 1499 an bis St. Jobanns Bapt. des Jahrs 1500. Man mußte demnach auch die von dem Sommersemester haben, um sich einen vollständigen Begriff von der ganzen damaligen bernischen Staatswirthschaft zu erwerben.

2) Rennt man nun die Preife der Weine biefes Beitalters einer- und die Starte der Abgabe anderseits, was namlich von der Daß an Umgeld bezogen murde, so ergibt fich daraus der damalige

Konfum des ausgewirtheten Beins in der Stadt.

3) Diefes nichtl in einzelnen Wochen rübrt vielleicht von ben barein fallenden Fefttagen ber, wo mabricheinlich bie Schenthaufer gefchloffen blieben.

4) Der überwiegende Betrag von biefer Boche rubrt obne Smeifel vom Gintrag ber Reffangen am Ende jeden Semeffers ber.

5) Mbing.

Do der befannte Schermubel im Schwabenfrieg vorgieng.

mir unverftanblich.

5) Eigentlich Bfd. 17 Cch. 10.

9) Bollftod.

10) Bollbuchfe.
11) Reftang von vorgefchoffenen Gefandtichaftstoffen.

12) Letten.

1) 16 Blatter Bergament Regalfol. (genau wie die noch borbandene Rechnung von 1482. II. Sem.)

2) Mir unverffandlich.

2) Es ward alfo bei Unlaß folder Rechnungsabnahmen auf allen Gefellfchaften anf Roften des Fistus ein Abendtrunt gehalten.

1) Racht- oder Schaarmachtern.

9) Blumen. Bei welchem Unlag?

Dabricheinlich dem Argt und Wundargt.

5) Do Ramer vielleicht Friede geboten.

9) Bur Ctampfe.

1") Mir unverftanblich.

1) Den Sirfchen im Graben.

12) Blederne Brieftafden.

13) polgbeigen.

- 14) Botten, Frangen.
- 15) Rabne.
- 16) Mir unverftanblich.
- 17) Briefbote aus Franfreich.
- 18) Mir unverftandlich.
- 19) Bielleicht Findelfind.
- 20) Mit der Cortur.
- 21) Gin noch beutzutage in ber fatbolifchen und reformirten Gibgenoffenschaft übliches Almofen an die Spitaler auf ben fchmeigerifchen und benachbarten melfchen Mipen, jur Beberbergung armer und franter Reifender.
  - 22) Edufgeld.
  - 25) Bubren (Damme).
  - 26) Mir unverftanblich.
  - 25) Die Strafe gebauen.
  - 26) Stadtphyfifus.
  - 27) Der Stifter der Stadt.
  - 28) Mir unverftandlich.
  - ) Scherter, fcmarger Stoff.
  - 30) Mefichachtel, Monftrangebaufe.
  - 31) Mir unverfiandlich.
  - 32) In Der Rolter ju erfuchen.
  - 33) Strafenbau.
  - 31) Beforger Des Ctabtbachs.
- 35) Babricheinlich einem Burcher-Raufmann um Euch fur Die Rode von Der Standesfarbe ober für die Truppen ins Beld.
  - 36) Sochwache, Signal.
  - 37) Saugendes Rind. 38) Rodchen.

  - 39) Genf.
  - 40) Melen.
  - 41) Beift das: an beffen Schulbanfprache auf Mbichlag bezahlt? 42) Fledarbeit.
    43) Seugheren.
    41) Tealanne.

  - 44) Taglobne.
  - 45) Mir unberftandlich.
  - 46) Brennbolg ober benn Fubren.
  - 47) Mir unverftandlich. William Property Age
  - 48) Rlingbeutel.
  - 49) Beift bas: bem Dadrichter?
  - 50) Mn Frobnleichnam.
  - 51) Feuerordnung und Baffenicau.

- 52) Rür Befoldung.
- Gur bie Rleider der Beamten.
- Si) Mir unverftandlich.
- 56) Dec Evilevife-
- 57) Mir unverfiandlich.
- Begitter. ) Die Beche abgenommen.
- 60) Quartalgelber.
- 62) Mir unverftändlich.
- (5) Stadtdachdedern. breit ber verfcbrieben merden.
  - (6) Der Die Bielfchugen befchoffen machte.
  - Mir unverftandlich, fomobl der Boften als die Gintheilung.
  - 67) Mir unverftandlich.
- 55) Diefe Botenlobne icheinen mit einigen Musnahmen auf Die Stunde eirea einen balben Baben ju bringen.
  - 69) Warttag (Rafitag).
  - 70) Alfo die Salfte mehr als ju Tagsgeit.
  - 71) Combarben.
  - 22) Belleng.

Der jeBige Berausgeber beiber Rechnungen Archers erlanbt fich auger ben bereits bei ber Rechnung von 1482 auch fur diefe Rech. nung von 1500 geltenden Erlauterungen nachträglich ju obigen Unmerfungen des frubern verdienten ibm unbefannt gebliebenen Berausgebers noch Giniges beigufügen und einer mohlwollenden Rritit ju unterftellen.

- Gilian Schoni ift Bogt gu Marmangen 1495-1500.
- Dane Chindler ift Bogt ju Bipp 1497-1500.
- 9) Gilian Spilmann mar Bogt ju Mibau 1492-1497.
- 9 Bilian Griere ju Sablung ber Schuld fins gebalten Amts an Grandfon : mabricheinlich bor 1595, mo der Berner Bernbard Arm broffer babin auftritt. In diefen mit Freiburg gemein-famen Bogteien legt ber freiburgifche Beamte ben Bernern, Die bernifden binwieder den Freiburgern Rechnung : wir baben alfo bier einen freiburgifchen Beamten.
- Belost aus miner herren Tuch Bfd. 7 Sch. 18. Bf. 3. Bern errichtere im Babr 1473 mit großen Roften ein Bollmert und Gattung Euchs. In Folge beffen erlaffen auch Rathe und

Burger ju Bern am 14. Mai 1473 eine Dud. Dronung. "baf alle Battleute (Tuchbandler; Babtmann im sing, noch im XVIII. Rabrbundert in Bern üblich, von Batt, Gemand) in den bernifden Stadten und gandern diefe Tud. Debnung beschwören follen, fein frembes Euch nirgends ju faufen, denn nach obiger Ordnung, fur die in ber Stadt bei Bfd. 5, fur Die außer Bern bei Bfd. 3 Bufe (R . D. 12. S. 151). Die Regierung icheint nun, mabricheinlich etwas fpater. mie fie g. B 1486 auch ben Calgbandel von Brivaten an fich jog, ein eigenes Enchwert fur ihre Rechnung eingerichtet gu baben. baber bann diefe Ginnabme. Daber bann auch die folgende Ginnabme aus bem Stod ber Tuch fchau von Bib. 4. Die Tucher mußten befichtigt und gemeffen werben, mofur eine fleine Abgabe entrichtet worden fein mag, Die in ben Stod fiel, melder von Beit ju Beit geoffnet murbe. Daber finden mir auch eine fleine Ausgabe für das Deffen ber Biflinge Bid. 1 verrechnet (biefes bereits auch in ber Rechnung von 1482, Bl. 13). Sangt etwa bamit gufammen, bag in ber Rechnung (von 1500) an einen Gerold Mener um Euch auf Die Franffurt Meg Bib. 266 verausgabt morben? Satte etwa biefer Burcher-Raufmann, welcher Die Frantfurtermeffe bezog, fur Bern ben Bertauf ihrer Tucher übernommen und verrechnete bier feine Musgaben, mo bann bie Ginnahme von bem Erlos ber Tucher in ber porbergebenden ober nachfolgenden Rechnung erichtenen mare?

6) Die Bufe (von Pfd. 10) bes Freiburgers 2. Schultbeffals er ju Frutigen mit alter Babrung Bins diefer Babrung
gelauft, scheint darum erfolgt ju fein, weil derfelbe ju Frutingen
ein Rapital nach alter (nun verponter) Währung nach einem nun
verbotenen, wohl höhern, Binsfuße angelegt batte.

7) Sans Raifer mar von 1498-1500 Caftlan ju Sweifimmen

ober Dberfiebentbal.

5) Sans Müller (jalt) an feinen Abfauf ber (Leib) Eigenschaft Bid. 19 Sch. 14. Bf. 8. Man weiß, wie Bern auf bochft
ehrenwerthe Weise im XV. Jahrhundert den Lossauf der Leibeigenschaft so eifrig förderte, wovon bei Anshelm und in den Rathsmanualen eine Menge Beispiele vorsommen, während wir diese
Laft anderwärts bis gegen das Ende des XVIII. Jahrhunderts noch
fortdauern sehen. Bei einer unbefangenen Würdigung der Berdienste darf dieser sehr ehrenwerthe Vorgang Berns nicht unerwogen bleiben.

9 Rogglin und Meiffer Benedict, einen bei Dornach bermundeten Simmermann von Melen gu argnen. Es ift wohl der nämliche Meister Bendicht, welcher schon in der Rechnung von 1482 (Bl. 13) mit Marcel als Scherer oder Wundarzt erscheint. Nach den Auszügen aus den Eidgenösisischen Abschieden (Schweizer. Geschichtes. T. V., 248) werden neben dem bekannten hans Strübin, Scherer zu Liestal, welcher so viel bei Dornach Berwundete behandelte, noch Meister Bendicht Koler nebil andern zu Bern angesessenen Betner Schärern erwähnt, welche die zu Dornach Berwundeten mit obigem Strübin arzuen balfen. Nach damaligem Schlusse der Eidgenossen sielen jedem Orte die Kosien der ärzlichen Pflege seiner Angehörigen anheim. vgl. R. M., 104, 1499, Sept. 27 und Nov. 13. Wir sinden daber in unserer Rechnung so manchen Bosten für solche ärztliche Bflege: in derselben erscheint auch noch ein hans haller als Wundarzt zu Bern.

10) "Im Dberland, Michel Glafer von den Anechten megen im Dberland. Dicht etwa unfer Berneroberland, fon-

bern bas Sarganfifche, Mheinthal ober Thurgau.

19) Die Blattern, die elenden, bofen Blattern, von der lues venerea: über-deren bartfelige Blag f. Ansh. jum 8. 1495, T. II.

12) Dem Bildhauer "von der Tafet, fo gan Oberstbenthal in bas Schloß gefommen Bid. S, und dem jungen Wevermann von dem Corpus derfelben zu machen, Pfund 8." Bildhauer und Maler waren damals oft in einer Person vereinigt. Wir wissen, daß bei Dornach welf che Berner gewesen (aus der Bogtei Aelen). Wir wissen, daß auch Oberstbenthaler da gestanden, vermuthlich auch Manner von Saanen; gewiß haben Oberstbenthaler an der Schlacht Theil genommen, denn einem Veter hugi von Ober sibenthal, wird sur sein bei Dornach verlornes Pferd und anderes eine Steuer von 10 Bid, (Nechvung von 1500). Sollte nun Bern etwa für das tapfere Berbalten der Oberstbenthaler eine Abbildung der Schlacht von Dornach in das Schloß von Bweisimmen oder Blantenburg geschentt baben? Wir batten dann auch einen Wevermann unter die bernischen Künstler einzureiben.

13) Dem Orgaliffen auf das Wert der neugemachten Orgel Bid. 80, woll dem Erbauer der 1495 ju Bern neu aufgeführten Orgel, welche befanntlich bei der Reformation vertauft wurde; ebenfalls in unferer Rechnung (von 1500) finden wie einen andern Boften an Sans Schweizer auf das Malen der Orgel

Bfund 41.

10) Die Babregeit bes herzogen von Baringen gu begeben: nach bem Babrgeitbuche bes Dunnters fallt fie auf 19. hornung (1218) und foll festlich begangen werden; gebort alfo in die Rechnung der erften Zahresbalfte,

15) Worin das Acligeld, für Schultheiß, Rathe und andere bestebe (Bsb. 23 Sch. 4), ist mir so wonig als dem frübern Gerausgeber flav: wir sinden überdieß in unseren Nechnung von 1500 ein anderes Smolument von Schultheißen, Näthe und Burger (Rl. u. Gr. N.) nämlich auf baben Donnstag nach alter Gewohnheit (Bsb. 11 Schill. 2 Bs. 4). Natürlich tann dieser Bosten in der zweiten Babreshälfte (also auch in der Nechnung von 1482) nicht wiederkebren; ebensowenig sinden wir daselbst obiges Aellgeld erwähnt: dagegen erhalten die Nathe (laut Rechnung (von 1482) zum Guten Babr Psp. 168, vgl. N. 55 dasesselbst.

lingen gefandt Bfd. 2. Die Aufwiegler jum ehrlofen Reislaufen ju dem Konige pon Frantreich - felbft ebe noch der Frie-

den mit dem Geinde 1499 geichloffen worden mar.

17) Die Ausgabe für "funf Burden Rebftacten ju den Reben binter des Argte Saug" (wohl einer vom Staate angewiesenen Bobnung) zeigt, daß auch damals noch wie früher vor und in der Stadt, nicht nur im Altenberg Reben waren.

- 18) Das Schuff, und Kanggeld für wilde Ebiere (Wölfe befonders, doch werden auch Reiber (Reigel) dabin gerechnet) finden
  wir erft in dieser Nechnung. Bfi's ein Fortschritt im Bolizeilichen
  oder sollten etwa in Folge des langer andauernden Schwabenfriegs
  diese Thiere mehr überhand, genommen baben ?
- fchentte Chronit des Rriegs Bfd. 12. Es ift das befannte Gedicht über den eben verfloffenen Schwabenfrieg von Jobannes Beng, damals Schulmeifter ju Saanen, gemeint, welches 1849 durch die Liberalität des Grafen heinrich von Diefbach in Freiburg im Drude erschienen ift.
- Des Sedelmeisters Cost Pfd. 12, ebensoviel biefür in der Rechnung von 1482 bier mit dem Zusabe als von Alters ber Bl. 16; dazu erscheint noch in dieser Rechnung sein Jahrlohn mit Pfd. 13 (Bl. 15) und wenn eben da unmittelbar darauf folgt für das Holz im Sedelbach Pfd. 5 Schill. 8, so mochte, da es obne weitere Angabe fiebt, für wen is bestimmt sei, diese Bergütung für die Lieferung in Holz wohl auch dem Sedelmeister gebören; in iedem Falle sehr mäßige Besoldungen. Privatus illis census eral brevis, Commune magnum,

Daß man in diefer Beit forgfältig Saus hielt, davon fonnen wir u. a. eine Brobe geben bei Antas des Koffens für das eiferne Gitter zu Sant Maria Magdalena auf Noded, wofür neun Centner Eifen verwendet wurden und wofür sich der Gesammtloften auf Pfd. 33 belief. Am 19. Februar 1500 batten sich die Rathe noch nicht einigen können, ob sie daselbst ein Gitter von Solz oder Eisen baben wollten und die weitere Berathung bierüber auf den zweitfolgenden Zag verschoben (R.-M. 105). Den Beschluß haben wir nicht gefunden; er liegt aber in der Nechmung vor uns, daß man das theurere aber solidere Material vorzog.

21) Der Boften von dem gemeinen Rufen dem Weibel findet fich in beiden Rechnungen vor mit der gleichen Summe von Bid. 1 Sch. 10 oder Sch. 30. Bit damit der öffentliche Ruf ins Recht, durch den Weibel an den fogenannten Landtagen, vom Ratbbaufe gemeint?

22) Den & auffern und Reitern ibr Commer ie gu Bfund 4 Schill. 10, alfo etwa ein balbes Bfund per Mann, etwa eine Bulage für ben beschwerlichern flattern Dienft im Commer?

25) Die Fürschower im Battenmpl. Tillingen (offenbar verschrieben für Titlinger) Wiler-, Steuben-Biertel; nur in der Rechnung von 1500. Etwa Feneraufseber, wie man noch beutzutage von Renergschauern in Bern spricht. Die vier alten Stadtwiertel werden befanntlich nach den Bennern (den Borfiebern Diefer Biertel) benannt. Der herausgeber von 1786, dem der Bechsel der Bersonen auffiel, hat übersehen, daß auf Offern (1500 fallt Offern den 19. April) ein Wechsel der Benner Statt fand.

The training of the state of th

### Antony Archers Gedelmeifters Ordnung.

(Teff. II., 134.)

cates and the market over treating of the factor as

134. "3d Unthony Arder Gedelmeifter gu Bern "Tun fund und befenn offennlich mit bifem Brieff, bas ich "wugend und wolbebacht von Gottegnad vernunftig ber Ginnen "bub mine Engenen freen willens betrachtet bab. Das nusin "gewüßers ift bann ber Tob und ouch nusit ungewüßers bann "bie Stund bes Tobs. Bnb allfo bem allmachtigen Gott au "lob und gu Er, ouch miner armen Geel gu Troft, Die mir "ber allmächtig Gott verlichen batt und bie ich 3m mit ber "bilf Giner gottlichen Gnab und Barmbergigfeit wiber uff-"opfern und ichiden wil. Duch ju Troft und Beil miner "liben Suffromven, Margretha Frendlin und einem Allmufen "und Jargott mine vattere Gymon Arder und Ellfen finer "Gemachell, finer Mutter ond aller miner Borbern ond bero "fo mir je Butte getan band. Ale ein fryer Dan und Burger "tu Bern: nach Butt und Gag mine frobeitibrieffe big min "Drbnung und Teftament gemacht und angefechen, ale bas "bienach von Bortt gu Bort Engentlich geschriben ftatt.

"Des Ersten ordnen 3ch das man allwäg uff Donnstag "nach des heiligen Erüstag zu Meyen, desglichen uff Donnstag "nach des heiligen Erüstag zu Meyen, desglichen uff Donnstag "nach des heiligen Erüstag zu Herbst Simon Archers, "Elsen siner Hußfrouwen, Mrchers, "Wargrethen Frenklis miner Hußfrouwen, Blrichen "Norbachs und Margrethen siner Hußfrouwen, mins Batters "vond Mutter Großvatter und Großmutter Jarzytt began "sol, am Abent mit Eyner gesungnen Bigily und dem Erüzz "über die Greber und morndes mit Eynem gesungnen Selampt "vond Bezeichung des Grabs, mit der Bar und zwöhen Kergen "Abents und Morgents. Darumd hab ich den herren der "Stift geben: Sechs pfund geltts uff der müly zu herblinge n. "Dauon sol man St. Bincensen geben für die Bar und

"Rergenn barzu, thund ein pfund; benne Eynem Lüttpriester, "bie Namen ze uerfünden, Sechszehen Schilling; ben Sigristen "bry Schilling die Bar und Kergen darzethund und bas übrig "alles ben Chorherren und Capplanen, So by der Bigily sind "vnd am Morgen Mäß hand und über das Grab gand, "glichlich geteillt werden. Bnd welichs Jars das nit gescheche, "So sol der Zins Sant Bincenzen gevallen. Alles nach Sag "ber Briefen, So 3ch darumb von der Stifft Innhab.

"Denne Sant Bincengen an fin Bum funffgig pfund fur "Ein Mal. Denne an ben Bum ber Rilchhaldenmur funffgig "pfund fur ein mal.

135. "Denne den herren zu den Bredigern brü pfund "geltis oder Sechszig pfund hauptgutts. Darumb föllenn "Si min und miner hußfrouwen, mins vatters und miner "mutter und aller vordernn Zarzitt began und das Grab zeichnen "mit der Bar und zwöpen Kergenn und Abents unt Morgents "über das Grab gan nach des Ordenns gewonheit und in"funderheit uff minen Zarzittlichen Tag fünff Mäßen halltten.
"Epne, von der heiligen Dryvalltigfeit; Eine von unfer lieben "Frouwen und dry zu Troft mir und miner hußfrouwen, und "aller miner vordern, ouch allen gläubigen Seelen, ouch die "Ramen in Buchenbrieff Schriben und verfünden.

"Denne ben herren zu ben Barfüßenn funff vnd zwanzig "pfund ober ein pfund funff Schilling geltes, bas fi min vnd "miner hußfrouwenn und aller miner Bordern Jarzytt Abents "vnd Morgens began föllen über bas Grab, Bnd barzu bie "Namen in ben Buchenbrief Schriben und verfünden, bavon "fol man jedem Priefter, ber am Abent und Morgenn über "das (Grab) gatt, In sin hand geben Ein Schilling.

"Denne ben Frouwenn In ber Insel zu ben porbrigen "pfund geltis geden pfund ober zechen Schilling geltis. Darumb "fie ouch verbunden follen fin Gott trumlichen fur mich zu "bitten.

"Denne vufer frommen Brudericaft funff pfund fur ein

"Denne in Sant Jafobs Bruderfcaft 20 Pfd. ober Gin

"pfund geltte, mich berfelben Bruderfchaft Guttat teilhafft gu "machen.

"Denne an ber pfifter altar für Ein mal 20 Pfb. ober "Ein pfund geltte.

"Denne bem Nibern Spital vier pfund geltes ober "80 Pfd. Houbtgutts. Darumb föllen die Priester mins und "mins Baters Mutter, ouch miner Hußfrouwen und aller "vnser vordern Jarzytt begann mit der Bar und zwöpen "Kerpenn abents und morgents über das grab. Dauon sol "ber meyster jegklichem Priester geben, die abents und morgents über das grab gaud und maß hand oder by der maß "sind zwen Blaphart, dem Lüttpriester, So die namen vergfündt im wuchenbriest, da er ouch die inschriben sol 5 Sch. "Denne, in den Kindenn Stock zechen Schilling. Dem Sigrinften der das grab zeichnet mitt der Bar und zwöpen Kergenn "1 Sch, und das übrig alles dem Huß belibenn und werdenn.

"Denne den herrenn zum Obern Spittal zu bem "beiligenn geift 60 Pfb. Das Si mich Anthonin "Archer, Margrethen min Gelichen hußfrouwen, min "vatter und mutter, Margrethen Brügglerin mine "Eeliche Tochter und alle mine vordern sollen inschriben inn die "Brüderschaft des beiligen Geists und dann uns theilhafft "machenn alles der Brüderschaft ablaß und guttat, und was "dann andern Brüdernn Necht ift. Bnd insunderheitt unser "aller Jarzytt began mitt dem Erüß über das grab nach des "Ordenns bruch und gewondeit. Darumb soll man Einem "seden Priester, So am abent über das grab gatt und morgens das Ampt hillft began geben Ein Schilliug und dem "Priester, so die namenn verfündt, 5 Sch.

"Denne Gant Unthonien für Gin Dal 10 Pfo.

"Denne Sant Magdalenen an den Bum fur Ein "mal 20 Pfd.

"Denne ben Guuberfieden fur Gin Dal 5 Pfo.

"Denne ben mpgenn Sweftern bas fie über bie

"greber gan und gott für uns bitten follen 5 Pfd., baruß "5 Shill. geltis ju fouffenn.

"Denne ben Sweftern in Ifenbutts bus, bas fi "gott für mich, min Sußfrouwen und all unfer vorbern follen "bitten, ouch über bie greber gan und bie zeichnen Sechs "pfund baruß 6 Sch. geltts zu fouffenn und anzulegenn.

"Denne minem Bichtvatter bry gulbinn für Gin mal. "Denne minem Bruder Bartholome Meyer gechenn "aulbin für Gin mal.

"Denne minem Bruber Qubwigen Archer!) "mins vattere fatigen Gaghus am Stalben. Denne aber "bemfelben minem Bruber miner langen gefütterten Rodenn "Epnen welichen min huffrouw wil.

"Denne ordnen ich Swefter Appolonienn"), bas fi "Gott fur une alle trumlich welle bitten 45 Pfo.

"Denne Sulpicius") mins bruders Sun 45 Pfd "Denne giben 3ch mins Bruders findenn, so noch vnuersor-"gett find, jedem für Ein mal 40 Pfd. Denne benen Kin-"benn Go verforgett find jettlichem 35 Pfd. für Ein mal.

"Denne minem Gevatter Stattschriber ein filberin "Schalen, nit die best noch Swechst'), bas er 3m ouch laß "beuollben fin min Suffrouwen und Tochter und bie find.

"Denne bem Benner Bylerb), bas er im min huß-"frouwen vnb min Tochter lage beuoliben fin, 2 Gulbin fur "Ein mal.

"Denne minem gevatter Beinrich von Rinfelden "Ein gulbin fur Gin mal.

"Denne Petter San fen minem weybell für fin Dienft,

"Denne minem fnecht henngen 3 Pfb. für Gin mal "bnd bazu ben Swargen ungefütterten Rod, Ober welichen "min huffrouw wil.

"Denne Bettwäber Jundfrouwen fur ein mal 1 Pfb.

"Denne Unellin miner Tochter Jundfroum 10 g.

"Denne als ich miner Tochter Lugpenn b) von minem "Evgenen Gutt zu Geftur Tufend pfund geben hab ba ift min

"will vnd Meynung das den knaben, Irn Brüdern oud "Zettlichem von minem gutt Tusend pfunt werde: Es spe an "zins oder Barem geltt. Doch das Es Inen nit angends I "die Hand werde, Sunnder hinder der großmutter belikt, "Byß das man es wol anlege. Doch So wil ich das Urban "von minem gutt ei- Warden bei eche, nemlich hundert guldin "vnd si damit die ht laßen und nit wytter be "kummern.

"Denne so wil i "alles vnuerordnetten "das besigen und In "red daby so föll "sin als ich Inen "die Gottsgaben ; "zu bedenken, da. "laffen, nach irem gevallen. Duffrouw vnd min Tochter gernwiget föllen fin und ingfliche Jutrag und widerminer Ordnung Bprichter nn. Bud ob Sie bedüchte, r mins Bruders Kind fürer en gewallt ju thund und ju

"Bob allso In vergelütterten worten. So Beschtuffen "Ich ber genant Unthony Urcher big min gegenwärttige "Ordnung, und behalten mir doch selbist lutter vor, nach Inn-"balltt mins fryheittbrieffs über alles min verordnet und un-"uerdnet gutt by minem läben herr und Meyster zu find, ouch "diß min Ordnung zu endern zu mindern zu meren oder ander "zu machen, diewyl ich in Sinnlicher Bernunft bin, alle gez "uard und arger list vermitten. Gezugen und wären hieby: "heinrich Erb, Niflaus Isenbach, Burger zu Bern "vond ander gnug: zu Brfund mitt minem ouch des Ersamen "wysenn Niclausen Schalters Stattschrybers zu Bern "uffgetrucktem Sigell verwart. Das ouch Ich derselb Stadtsufchriber bekann uff bittlich Ersuchen an mich beschechen gez "than baben, doch mir in anderwäg an Schaden. Datum "Krytag vor dem Suntag Cantate Anno Vo" (18. April 1505).

Er muß nicht lange nachher gestorben sein : sein Testas ment wird vor Rath in Kraft erfennt am 6. Juny 1505 (R.M. 125).

#### Moten ju Anton Archers Teftament.

- 1) Ludwig Archer, Antons fungerer Bruder, bes Großen Raths, 1465, Bospfenniger 1480, auch 1482 (f. bie Rechnung); Cafflan ju Frutigen 1483-1488, Bogt ju Lauven 1495-1499, farb 1504.
- 2) Db eine leibliche Schwester? Der Zusab zu der testamentlichen Bergabung, daß sie Gott für uns alle treulich bitten möge, scheint fast auf eine Alosterfrau zu deuten: dann
  müßte sie von der Apollonie, welche Margreth Archer (des Sedelmeisters Tochter), des Benner Suspitius Brügglers sel. Wittwe,
  in ihrem Testamente vom 13. May 1540 ihre Base nennt, verschieden oder nur ihre jüngern Jabre in einem Aloster zugebracht
  baben, denn nach diesem Testamente wohnt der obigen Testatorin
  "liebe Base Apollonia Archer, weiland Franz Kolb des Brädi"canten Wittwe," gegenwärtig bei ihr und wird von ihr in diesem
  Testamente freundlich bedacht.

3) Gulpitius Archer mar von 1507-1512 Bogt gu Laupen,

trat 1528 ober 1529 in Rleinen Rath.

4) Mitlaus Schaller, welcher diese Stadtschreiberfielle fo lange befleidete und in Teftamenten diefer Beit öfter genannt ift, foll eine mittlere filberne Schaale dem Werthe nach "nit die "beft noch schwechft" erbalten.

5) Wie der Benner Cafpar Woler in Stadt und Land beliebt mar, zenat von tom und Stadtichreiber Schaller, Andb. IV. 418,

424, 427.

Die Tochter Bucia eigentlich feine Entelin von feiner Tochter Margaretha Archer, Die an ben Benner Gulpitius Brugg. fer verheirathet mar , welcher lange vor ibr farb : ibr Teffament baben wir ichon oben Dr. 2 ermabnt. Bon demfelben batte fie wei Rinder, Ludwig Bruggler und Lucia, welche in bem Teffamente ibrer Mutter von 1540 namentlich angeführt find; bas Tefament Des Brogvaters Archer nennt neben feiner Enfelin Queta noch zwei minderiabrige Bruder berfelben, Die fruber geftorben gu fein icheinen. Diefe Bucia Bruggler verbeirathete fich um 1504 mit Glade Dap (Gobn des Rathsberen Bartlome Dap, welcher in erfter Che eine Erullerei von Schaffbaufen geeblicht batte. (Mm 20. Mary quittirt Blado May feinen Schwaber Gedelmeiffer Anton Archer um die erhaltene Cheffeuer für beffen Tochter (Entelin) Queia Brugglerin um 500 Gulben - gerade Die Bfd. 1000 Cbeffeuer, welche ibr Grofivater laut feinem Teffamente gegeben bat - T. Sp. B. Q.) Glado farb 1527 und binterließ grei Gobne, Glado und Bartiome und eine Tochter Urfula.

## Peter von Balms Ordnung.

(Teft. B. I. Fol. VII. fgg.)

"3d Deter von Balme, Burger je Bern 1), Im "funt allen ben bie bifen Brieff ansechent ober borent leien, "baf ich fam für Cunen von Geborff Schulibs zu Berne? "an offen Berichte und lies an Recht, Giber ich ein from "Man wari und Burger gu Berne, ob ich benn alles mir "Gute, ligeng und varendes, lechen, erbfechen ober wie et " geheißen fo ober mo bas gelegen ift, bas ich nu bon pub "nach tobe lagen 4), ug und inner ordnen und machen modt. "wem ich wolte und in welchen Dingen ich wolle und ond "bas nachmale benne ftat mar und in finer fraft belibe mad "minen Ordnungen und nach ber Sanduefti ber burgeren pon "Berne. Das wart mir alles erfennt und erteilt bas ich bas "wol tun mochte und in welben Dingen ich wolte: Bnb ba "mir bas alfo erfennt mart In gericht und mit prteil; ba "fach ich an und erfont mich bae, ba nit gewißer ift benn "ber Tote und nit ungewißer ift benn bie ftund bes tobes "ond wolt barumb verfechen, bag enfein funfriger ichabe " und mighelle under minen elichen findern, die ich nu bab " ond nach tobe lagen und under Claren miner eliche wirtin 5 " uffifunde von mines Gutes megen, fo ich benne nach teb "lagen. Bnd barumb fo wil ich luterren und ordnen, mit "bifem Brieff, bas fie nach minem tobe fruntlich mit minem "Gute mit einander leben. Bnb bavon verzich ich offentich " mit bifem brieff, bas ich wißent gefunt und wolbebacht machen "vnd ordnen vor Bericht und mit prieil alles min But, "bas ich benn nach tobe lag, nach ben worten und in beren "Bebingen , Mis bie nach geichriben ftat : bes er ften , Giber "ich bryerley find bab 6), fo wil ich und orbnen, bas ber "jegliches ) inguche, neme und bab bas gute, bas es von " finer Muter geerbt bat ober noch erben fol und wartend ift,

"Bud behan ouch Refens) miner tochter funderlichen vor bas "Gute und bas erbe, bas fi angefalen ift, ober angefallen "mag von 3ten Sofmannen, Jobanne feligen Dofe "manne eliche Birti: benne wil ich und ordnen, bas Clara " min ewirti nach minem tobe, alles bas gute, ligens vnb " varens, bas fi mir gubracht bat und barnach einen vierteile " alles bes ligenden Gutes, bas ich foufft 9) ban, Giber bem "mal bas ich fi gu ber e 10) nam ober noch fouffent werbi "Diemile ich und fi mit einander lebend, bab und niege, " befege und entzeze, zu einem lipbing, biewile fi lebt und "nit furer, ond ir Morgentgab bamit, fo ich tun mag, " allen iren willen, und mit ben anbern gutern fol und mag "fi nut tun, wend bas ju lipbinge baben, ale vorftat, vnb "ba mit fol fi viggescheiben fin von bem anbern minem Gute " allem, fo ich benne lagen, und wenne fie benne erftirbt, " bas benne bafelb gut alles, bas fo fi mir gubracht und ber " viertel mines gutes, bas fi ge lipbinge genoßen bat, benne " valle in rechtes erbes mife an bie find, bie ich und fi mit " einander gewunnen baben : were aber, bas nach minem tob "bie elichen fint, die wir fammt gewunnen bettin!1), ab-"furbin under tagen 12), bie wile bie egenannt Clara min "eliche wirtin lept, benne fo fol fi alles ir Gute, fo fie mir "ju bracht, für ir eigen gut balten und niegen und bamit tun " vnd tagen allen iren willen, one mengliche wiberrebe 13) : " were aber, bas bie egnannt Clara mi elichi mirtin e furbi "benne bie fint, Die wir fament gewunnen battin und bie " benecht undertagen werin, und fturben bie benne onberbagen, " fo foll allee bas gute, fo mir biefelb Clara gubracht bat, " vallen an 310 erben. Sturbint aber Die fint, fo fi ge tagen "fomen werin, ann elich liberben, benne fo fol bagelbe gut " vallen an andri min fint nach ber Ordnunge als bie nach "gefdriben fiat. Bere auch, bas bie egnannt Clara nach " minem Tob gu ber e fame mit bebeim andren Manne, benne " fo wil ich und ordnen, bas bas vierreile bes gutes, fo fi gu "lipbingen baben fol, ale ba vorfiat, farberlich put one uff-" juge 16) gefallen ift und fin fol ben linden fo ich ont fi mit

" einander gewunnen battin und bero bebeine lept unb t "bie tob weri, fo fol es bann gefallen fin an andei mit "fint ober an bera fint, nach ber Dronunge ale ba ber m "bienach gefdriben fat. 3d wil oud und orbnen veftenaffi "mit bifem brieff, bas alle mini fint, bie ich nun ban pr "noch gewinnen und nach tobe lagen, welles bann nach mine "Tode ftirbet ane elich liberben, bas ba mine anbre elic "fint, die benne lebent ober bere eliche fint ober beren elich "finbes find begelben mines finbes totem gute ") alle "Bu glichem teile In Rechtes erbes mife, ingiechen, neme " und haben, one mengliche miderred - und wil ich pe "ordnen, bas nach minem tobe enbein mine fint, noch ber "fint, noch bero fing fint und alfo Jemerme, Die wile ber "bebeins in bem Stammen lept finer teile fines gutes on "erbes, bebeins mege verfouffe, verfege ober empfrombe i "bebeinen meg, bas es ben anbern minen fint ober bere fin "ober bero fingfint, bie wile Gre bebeines von bem Gramme "lept, bebeines wegen icheblich fo ober fin moge, nach be "Dronung des Butes und ber erbichaft, ale bie vor ober bi "nach gefdriben ftat : Doch fo gib ich jeglichem minem fin "bie ich nu ban ober bienach gewinnen, gangen und volle "gewalt, bas er von finem teile, fine Guts und erbe, grei "bunbert gulbin und jeglichem miner fingfinder, bad por "finem teil und finem erbe bunbert gulbin orbnen und gebei "mag ge einem miberfal ob es ju ber e geben wolt, ober i "einen flofter paren 15), boch alfo bas bann bas anber fi "Gute, alles unverferbt, unverwandlet und unverendert be "liben als vorflat. 3ch wil ouch und ordnen, bas alle mi "eliche find, die ich nu ban ober noch gewinnen und nach " tob ließi alle mine guter bie manlechen find gu gelichem te " mit einander erben und baben , und beig ouch alle bie miner "bie lechen mit mir bantt benfelben minen finden alfo mi

<sup>&</sup>quot;) Rindes fieht über ber Linie gefchrieben und ift unrichti, vom Schreiber verbunden worden; es muß offenbar beißen: defel. ben mines toten (verfiorbenen) Rindes Gut.

"bem lechen geborfam gu finde mit uffgeben, mit bingeben und "mit allen andern Dingen, fo Inen bargu notburfftig ift: "Doch in benen bingen, bas eine bas anber erben fol nach "allen benen worten, ale ba vor 16) gefdriben fat: von bem " andern minem Gute lagen aber ich bebein andere elich find, "nach minem tobe bas fnaben find, bie follent bie manlechen " vorvihaben, nach ber ordnung ale ba vorfiat von anderm "minem Gute, ober bienach gefdriben ift. Bas ich oud nach "minem tobe parendes gutes laffen, über die Belticult Die "ich fouldig bin ober ob ich jemand bovon üget 17) geben "biege ober ordnete, 3ch wer fich ober gefunt; ba wil ich " und orbnen veftenflich, bas man bas benen fürberlich und "ane pffguge, an ligende guter lege, ju miner elichen finber "bant, Die ich vnb bie egnannt Clara mit einander " gewunnen baben ober anbern minen finben, ob ich bi 3ra " enfeines ließ, und ouch benne bagelbe Bute gu gelichem teile "onder einander erben und baben je gelicher wie und nach "allen ben worten ond mit ben gebingen ale ich geordnet " und gemacht ban umb bas anber mine gute ale vorftat. "Bare aber, bas alle min eliche fint abpurbin ane elich "liberben nach minem tobe ober ob 3ro bebeins elich liberben "liegin und bie absturbin ane elich liberben, mit namen ber "balb, ober wie ober wenne es fich fügte, bas von bem " Stammen einhein elich liberben were, benne fo wil ich und " ordnen aber freffentlich vnd reftengtlich mit bifem brieff, bas "benne bere gut alles, bie alfo furbin von bem Stammen, "an elich liberben, mit namen ber balb teil begelben Buts "alles anfallen und werben fol ben burftigen bes nibren "Spitale ge Berne in Coftenger Biffun gelegen und bargu "voruß benfelben burftigen Gericht Twing und Bann alles gu "usingen 15) und benne barnach bes anbern Salbteile bes "Gute ein britteile ben geiftlichen Berren und frowen, bes "Gogbus von Inberlapen Gant Auguftini Drbens, in "Looner Biftum gelegen, benn ein britteil ben felifiechen 20) "bes bufes von Berne und benne ein britteil ben burfftigen "bes obren Spitale von Berne im Loener Bifium ge"legen. In ben gebingen, bas fi jerlich und emenflich bie "Ruge und bie frucht fo inen benn vallent von benfelben "gutern anlegen fullent an wine (bas) ale verne bie nuge "benne erlangen mogen, und ben teilen an ben bochiten 193, "an ben Sunnentagen burch bee Jares bie Berren und bie "Krowen von Interlappen unber fich felber, broe teile font "ben Fromen und ber vierteile ben Berren ond bee ubrigen "nach berfelben wife unber fich felber teilen Berliche und "ewenflich und mit namen bie burfftigen ber egnannten Gpi-"talen beiben und bie vorgenannten veltfiechen ouch unter fich "felber, alfo bas jeclichem burftigen und fiechen an ben Sod-"giren, an ben Gunnentagen, burdy bas 3ar ferlich und ement-"lich gegube, eine balbe maß wines je bem male ond bas "übrig onder fich felber teilen je gelichem teile, boch alfo, "bas man ben prieftern, bie benne gewonlich in bem Spital "ober ju ben Belifiechen mege bant, bas man bero ferlichen "wenne man ben wine teillet, mit namen ein maß mines, "beftelben wines geben fol. Bnt follent barumb bie Berren "ond Fromen von Inberlagen und bie priefter in ben borge-"nannten Spitaln und ge ben veltfiechen und bie burff-"tigen ber Spitaln und ber Beltfichen min und aller minen " porbern ond nachfommen out miner elicen Suffromen Sar-"gite began und bero Borbren, jerliche und ewenflich und "vnfer getrumlich gebenfen und alles ir gebeite und Arbeit "mit und teilen, unffern felen ewenflich ju troft und ge Beil " vud bie Barifte und bie vorgenannten ordnungen in ben "Bogbufern funden an ben Gunnemagen, jerliche und ewent-"lich mit ber pena, wo bas were, bas bas egnannt Gogbus "von Inderlapen ober bie porgenannten Spitale ober bie "Beltfieden 3ro bebeine bie Ruge und bie Gruchte bes por-"gnannten Bute an Bine nicht anleiten, noch unber fich fel-"ber teilen nach ben worten ale ba vorftat ober bie vorge-"nannten Bargite an bebeinein Guintag ober bebeine Bares " offentlich nit funten bes Jares, fo follen bie anbern Gufer " gemeintlichen bie Ruge und Krucht bee vorgenannten Bute, fo "Demfelben Sufe gegucher, innemen pnb pnber fich felber teillen

"fürberlich ane uffguge vnb ane mengliche miberrebe, alfo bide "und weles Jares bas überfegen 21) wurde, were ouch bas "benfelben Gogbufern ober Sufern bebeine, ober Jemand "anbere von Gra wegen bebeine ber vorgenannten Gutern, "fo inen benne ge teilen werbent, von inen empfromtinn 22) "mit verfouffenn, mit verfegenn, ober wie bas in babeinen "wegen, bas fi inn nit enbern follen noch mogen, bas ich "fege und orbnen mit bifem brieff mit ber pena 23), wo fie "bas überiatin, bas benne alle ber teile bes vorgenannten "gute, fo inen benne gefallen ift, fürberlich und ane uffjuge "ber anbren vorgenannten bufren, mit aller ebafti vnb mit "benen bingen allen, fo bargu geborent, lebig und fer gefallen "ift und benn emenclich beliben ane uffzuge und ane meng-"liche miberrebe, und fegen oud, bas uff, biefelben anbren "bufren, bie bas ingien follen ond uff ir Ampplute pff ir fele "bud off ir er ond mit ber pena, we fi bas nit ingugin, "bas benne tie nun vnb bie frucht bes vorgnannten gutes "fo inen benne gefallen ift, bie nechften funff Jare gefallen pfint, an Spenden bie man benne gu Berne in ber Stadt "bnber armen futen teilen fol, ale man gewonlicher ba an "ben Spenden tut ond gibet ond ordnungen allen nach allen "ben worten, ale ba vorftat, Enphilben ich getrumlich ben "eiben und ben eren bes Schultbeigen, bes Rate und ber "zwoibunberten von Berne, bas fie bargu belffen Raten, wie "bas alles frate belibe und polbracht werbi, wenne es gu valle "fumpt 24), fürderlich und ane vifguge, als fie Gott barumbe antwurten wellen und allem bimelichlichem ber. 2Banb ich "bas ir beideibenbeit ond eren Gunberlich getrume fur meng-"liden. 3d beban ouch bie onber mir felber vor. In gericht "und mit prteile ich Peter von Balme porgnannt, bas ich bie "vorgnannte ordnung vnd gemechte, Alle ober in einen teile wenn ich will, ich fo fiech ober gefunt alle bie wile ich in "finnlider Beideibenbeit 25) bin, wol wiberruffen und enberen "mag, meren ober minbren nach allem minem willen, und "was ich alfo widerruff, enberren und meren und minbren "mit guter gezügsami mit brieffen ober mit lebenben luten, "bas fol miberrufft und geenbert fin und in finer fraft belib "nach aller miner meinunge und fol noch en mag nut im "bife ordnunge, biere 26) brieff noch fein Sagunge, nach Re "noch Gewonbeit ber Stetten noch bes ganbes noch fein and "binge an alle geuerbe. Bas ich aber bie vorgnannt ordnun "nit widerruff, meren noch minbren, noch enberren, bas "State, vefte und in aller finer frafft beliben nach allen t "worten ale vorftat, vnb verbinden barumbe, bas alles fi "Je hanne ale vorftat, mich min erben ond minen nachfomm "freffenflich und vefienflich und alles min gute, bas ich i "bab ober bienach gewinne, ouch ju rechtem banbe mit bife "brieff. Bezüge bis binges fint, ber Pfilipp von Rpe "Ritter, Blrich von Gifenftein, Riclas BIIo, "banns von Schaffbufen, ber Junger, Datie ve "Bidtrad, Riflas und Ruff von Mullerron, Lai "rentine von Rieb, Johanne von Schaffbufen ber elt "vnd ander erbaren lute gnug, mit namen Seinrich Riebe "Johanns Stelli, Riclas Scherer ont Johann "Dietichi, und zu einer meren gegufami und marem offe "nem prfunt alles bes fo biever gefdriben ftat, ban ich b "vorgnannt Peter von Balme min Ingefigel gebenft : "Diefen brieff, bargu ban ich erbetten ben frommen wife "Cuno von Geborff Schultbeiß ju Bern porquannt, p "bem dis alles mit Brteil beschen ift, Die erwirdigen pr "wifen Berren, Pantbaleon von Rumlingen, Decan "funig. Bruder Theobalb Bafelmint, lupriefter gu Bern "Deter von Rrochtal, ber Junger, und Cunrat De "Sole, Burger ju Bern 27), bas bie ouch iro Infigel "minem gebenft bant an bifen brieff : pnb mart biere brie "geben an bem nechften mentag nach Sant Bartbolomeusta "ber beiligen zwolfbonen bes Jahres bo man gelt von Botte "Geburt, Thufing brubunbert acht und funffrig 3ar 28).

### Roten ju Beter von Balme Zeftament.

Diefe einfache, bescheidene Bezeichnung jeugt für den Werth des Mannes. Er mar im verflossenen gabre 1357-1358 ebenfo 1350, 51 Schultbeiß von Bern gewesen, an welche Stelle er auch noch spater wieder gewählt wurde. Es möchte diefer schöne Bug schon darauf deuten, daß diefer Ebrenmann, den wir schon von Laupen ber tennen, schwerlich aus versönlichem Ebr-

geige ju ber Regimenteveranberung von 1350 mitmirfte.

- 2) Cuno von Seedorf ift nur in diesem gabre (Oftern 1358 bis 1359) Schultbeiß von Bern: Beter von Seedorf befleidet diese Burde von Oftern 1354-1355. Beide finden wir selbst nach der neuen Regierungsveranderung im Sommer 1364, welche die Bubenberge jurudfrief, wieder im Rathe 1370 (neben Cuno von holz und Beter von Krouchthal sammtlich gewesenen Schultbeißen mabrend der Regierungsperiode von 1350-1364) unter dem Schultbeißen Mirich von Bubenberg (Regg. von Frauen-Cappelen (1370 Juny 7.) Ar. 69. Die Familie der Seedorf, eines der achtouren begüterten Geschlechter, reicht sicher bis zum Ursprunge der Stadt Bern binauf; sie erlosch frühe.
  - ") Giber fintemal.

1) Alles und jedes But, welches ich gegenwärtig bereits befige

ober noch fpater ermerbe und binterlaffe.

- 5) Ginen besondern Grund feiner Borficht, daß nicht zwifden feiner Bittwe und Rindern um des Erbes willen Schade und Mifbelle entflebe, finden wir bald nachbee ermabnt. Elicht wirti, auch emirti fur Gartin.
- ") Sider ich denerlen find bab, d. b. Rinder von breien Franen, mober alfo beim Mangel genauer Berordnungen leicht Bmift batte entfichen mogen.
- Das der jegliches, daß derfelben jegliches (fein mutterlich But benbe, das bereits verfallene oder erft noch verfallende).

Defen, Mgnefe.

Bins ober fo und fo viel Gulden taufen d. b. ein Rapital (Samptgut) anlegen, meldes (ju 5 %) folden Sins tragt.

in e. Ebe.

11) Die mir fament gewunnen bettin, die mir mit einander erzeugt. Man fab bamale noch die Rinder ale einen Bewinn und Segen Gottes an : es jeugt von tiefem Berfall ben bauslichen Lebens (und bald auch vom Berfall des Staats) wenn fie als Laft und Plage angefeben werden. Erft im folgenden gabebundert scheint das in Unehren bei ein an der fiben ungeacht der vielen Berbote so zugenommen zu haben und wenn die Reformation wieder auf einige Zeit größere Sittenreinbeit brachte, so kennen wir alle aus einer spätern Epoche, wie nab dem Fall des Staats der Sitten Fall gewesen.

- 12) Underdagen unter Tagen: vor erlangter Bollichtigkeit welche dagegen zu Tagen kommen beißt. (Ebenfalls bei Austinger, S. 136). Dir bätten die Zeit der Bollichrigkeit nach der handseste auf das vierzehnte Zahr geseht, wie folches in verschiedenen Urkunden sich ebenfalls sindet. Dir fübren iedoch Rechtstundigern den Entscheid überlassend einen Spruch des Narbs von 1481 für Zakob von Wattenwyl an, daß, wenn er zu seinen vernünstigen Jahren und namentlich über zwölf Zahre kommen wäre, er nach der Stadt Bern Freiheit über all sein Gut frei verfügen könnte T. Sp. B. H. 628. Kopp Gesch, der Eidg. Bünde, Buch IV, S. 205, Nr. 3, nimmt auch den Antritt der Volliährigkeit im 14. Altersjahre an; schon mit 13 Zahren unus gulsque vendere el dare res suas potest.
- 13) Une menglichs miderrede, ohne irgend jemands Di-
  - 14) uffgug, Bergug, Muffchub.
- 15) Der forgiame hausvater mochte das Gut vorzüglich feiner Familie (dem Stamm) erhalten, welche übrigens, wie so viele andere verdiente Geschlechter der altesten Zeit Berns, im XV Babrbundert schon erloschen war, vgl. Geschichts. Bd. V, S. 323, N. S. Man bemerke die Gorgfalt des Tenators, daß das übrige Gut suber die 100 oder 200 Gulden binaus) doch ja in allen Theilen gang erhalten werde unverferbt (unverfärbt, eduzgerac, obne Trug) unverwandlet und unverendert.
  - 16) Als da vor gefchriben fat, vorber oder oben.
  - 17) übet irgend etwas.
- 18) Beter von Balm batte den Eming gu Ubigen (bei Bechigen).
  - 19) Sochgiten eigentlich ben boben Beiten, ben Feftagen.
- 20) Feltfiechen, Feldfiechen, auch Sonderfiechen, die Ausfabigen. Diefes haus der Reldfiechen mar vom niedern Spital getrennt.
  - 1) Ueberfegen, unterlaffen.

- 22) Enpfromtinn, entfremdeten mit verfaufen oder verfeben; darum verordnet der Teffator oben, daß das Gut unverfarbt, unverwandelt und unverändert. Der forgfame biedere hausvater mochte schon damals mancherlei Migbrauche erfahren haben,
  darum diese Borficht: wir erinnern, wie in späterer Beit Abrian
  von Bubenberg über die Bergabungen an Klöster (im Twingberrenfreite) sich ausdrückte; derb aber wahr.
  - 21) Bena, piena, auch Bon, Berponung, Strafandrobung.
- 24) Dan es ju valle fumpt, wenn der Fall eintreten follte. Man bemerte, wie forgfältig der Teftator darüber macht, daß feinem lebten Willen ausdrücklich nachgelebt werde: eine Botficht, die auch anderwärts nach fünfbundert Jahren nicht hatte überflüffig fein mögen. Darum auch der folgende vorsichtige Borbebalt (ich beban vor) ju andern nach Gutdunfen.
  - 25) In finnlicher Befcheidenbeit, anderwarts auch "in finnlicher Bernuuft" für: bei gefundem Berfiande, bei voller Befinnung.
    - 26) Diere, Diefer.
- 27) Es fiegeln mit nebft bem bamaligen Schultbeißen Euno von Seedorf die angesehenen Geiftlichen, der Decan von Runit, Bantaleon von Rumlingen und der allverehrte Leutpriefter von Bern, der greife Theobald Bafelwint nebft den beiden vertrauten Freunden Beter von Kröchtal, der Junger und Eunrat von Solz, Burger von Bern, wie fich gleich dem Testator die bescheidenen Manner nennen, beide batten bereits die Schultbeißenwurde besleidet wie Beter von Balm. Man tennt ja das feine Sprüchlein vom wabren achten Adel der Seelen sed prefulgebant eo ipso, quod estligies eorum non visebantur.
  - 25) 27. Auguft 1358. Auf die für die damalige Beitgeschichte nicht unwichtige politische Bedeutsamfeit dieses Teffaments merben mir anderwärts naber einzutveten im Falle fein.

# Bu Abrian von Bubenberge Biographie.

Beber weiß, wie furs nach ber gludlichen Beenbigun bes burgundischen Rrieges ein wilbes Golonerleben und un orbentliches Reislaufen arger als je fruber - Unfange biefet Reislaufens fennen wir allerbings icon in ber vergangener Beit - überhand nahm. Die reichlichen gebeimen Benfioner an mehrere ber angefebenften Rubrer ber Gibgenoffen ge pendet, trugen ibre verberblichen Gruchte : Die gemeiner Rnechte meinten, auch ihnen mußte erlaubt fein, im Auslande Gold zu bolen, ihnen fo gut ale ibren Rubrern : baber bei Saubanner = Bug und bas tolle leben, baber bas un ortentliche Reislaufen zu beiben Parteien, nicht obne febmere Schmach für die Gibgenoffen. Die Stabte namentlich eiferter bagegen, fie fucten fich burch eine engere Berbinbung unter fic bagegen ju ichugen. Die Lanber feben biefe engere Berbindung mit Diftrauen ale gegen fid gerichtet an; mit freundlichen, balb auch mit ernften Borten fuchten fie biefes Bant niß aufzulofen. Das gegenfeitige Diftrauen wuche. Unborfichtige Meugerungen eines in ben letten Rriegen rubmlich genannten Rriegers brachten ibn in Untersudung : nach bamaligem Rechtsgange ichienen Geftanbniffe auf ber Rolter erbreft binreichender Beweis. Dem Keinde mar Amftalben, ber Subrer ber Entlibucher, im legten Rriege unerschroden gegenübergeftanben, ben Schmergen ber Rolter, ber barten Bebandlung - er fag ein volles Biertelfabr gefangen, vom 24. August bis 24. Rovember - erlag er gu nicht gar mannlichen Berfuchen fein Leben gu retten, fowie unvorfichtige Meugerungen in langerer Gefangenicaft entfallen ober erprefit und verbrebt von leibenschaftlichem Grolle migbraucht wurden, um auf einen ber ebelften Gibgenoffen einen Fleden ober boch folimmen Schein zu bringen. Der neufte lugernifche Gefdichtfcreiber \*) erffart ebenfalls, bag nach ben noch vorbanbenen

<sup>&</sup>quot;) Dr. Rafimir Bfnffer. Gefchichte ber Stadt und bes Rantons Bugern (Ehl. 1, bis 1798) Burich , 1850. S. 188-191.

Runbichaften aus bem Bergichte Umftalbene fich ergebe, baff bie Cache ") eben nicht fo gar gefahrlich mar : alles berubte auf leeren Borten, etwa auch unvorsichtigen Meugerungen Amftalbens beim Trinfen "er werbe bald zu einem fo großen herrn werben, bag man por ibm ben but abgieben muffe;" aber pon irgent melden Beranftaltungen, auch nur von einem folden Unbange im Entlibud, ber Beimath Umftalbens, wo boch ein foldes Unternehmen querft batte murgeln muffen, ift gar feine Gpur vorbanden. Benn biefe Grundlofig. feit ber Sauptanidulbigung Umftalbene nun vorliegt, fo lagt fich bie Leichtfertigfeit einer untergeordneten nur gelegentlich ericbeinenben Unidulbigung leicht ermeffen. Diefe Uniculbigung gegen ben ebeln Abrian von Bubenberg berubt auf einer angeblichen Ausfage Umftalbene : Landammann Beinrich Burgter (Umftalbene Better) und beffen Schwager, Ratboberr Ruenegger von Unterwalben, batten fich geaußert, "wenn bie Unterwaldner bas Entlebud übergieben, um basfelbe in Freiheit ju fegen, fo wolle Bubenberg ibnen ju Gulfe fommen." Abgefeben von bem Unfinnigen einer folden bem gangen Charafter Bubenberge fo entichieben miberfprechenben Unidulbigung mar ja gerade von Bubenberg einer ber Sauptbeforberer bes Bundniffes ber Stabte, wie fich aus allem man febe auch bie bier vorgelegten Aftenftude - beutlich ergibt, einem Bundniffe, bas gegen bas regellofe Reistaufen in ben ganbern und bie Berbegung bes Bolfe auch in ben Stadte-Rantonen gerichtet, einem folden Unternehmen, wie Amftalben vorgeblich batte unternehmen wollen, gerabe entfdieben wurde entgegengetreten fein. Dan bemerfe auch, bag biefe Unichuldigung erft fpat auftaucht. Umftalben murbe fcon am 24. Muguft gefangen gefest. Bern vernimmt erft gegen Enbe Oftober ein noch unbeffimmtes, balb ein beftiminteres Gerücht von Unichulbigung, worüber es fogleich

<sup>\*)</sup> Angeblich batte Amnalden mit den beiden Unterwaldnern werabredet, Lugern ju überfallen, die Stadt ju einem Dorfe ju machen, das Entle buch entweder ju einem eigenen Stand oder es mit Unterwalden ju vereinigen.

von Luzern bringend und wiederholt Aufschluß begehrt (Schrieben von Bern an Luzern vom 21. und 24. Oftober), ber ihn nach einigem Zögern von Luzern geworden zu sein schein worauf sich Bern sogleich an Unterwalden wender (Rovem ber 14.), um die Wahrheit oder Unwahrheit der ihrem ange sehensten Mitbürger so leichtsertig gemachten Anschuldigung gründ lich und zuverlässig ans Tageslicht zu bringen. Der Eindruch hievon, sowie der Eindruck von dem nächstens zu erwartender Durchmarsche der Berner durch Luzern (zum Zuge nach Livinen), bei welchem man den Helden von Murten sicher and erwarten mochte, scheint die Hinrichtung Amstaldens (am 24. November) beschleunigt zu haben.

Benn auch noch von Pfyffer (Anderen hierin nachfolgend ber Grund zu biefer Animosität in Luzern gegen von Bubenberg in dem ihm zugeschriebenen Berluste des Teuberthale (für Luzern zu Gunsten Berns) gesucht wird, so glauben wir noch andere Gründe hiefür zu finden, die denn namentlich auch erstären dürsten, warum von Bubenberg hierin zugleich mit Unterwaldnern augeschuldigt wird.

Den erften Saupticulbigen an bem eben jo glorreich geführten ale frevelhaft unternommenen burgunbifden Rriege bat Bellweger treffent gezeichnet; ben zweiten Sauptidul bigen baben wir unter ben Lugernern gu fuchen, ber mit feinem Bruber Albin von Gillinen, Sagfurter u. a. eine febr einflugreiche Partei ju Bunften Franfreiche bilbete, Diefen wie anbern Penfionern fonnte unmöglich entgangen fein, bag Abrian von Bubenberg in Bern bem Rriege gegen Burgund am langften und entichloffenften wiberftanben, auch, fo viel an ibm, ale ein Begner ihrer reichen foniglichen Penfionen angufeben mar. Ebenfo ift befannt wie Unterwalben am langften von allen Granben biefem Rriege fic widerfest, eigentlich nur wie jum Theil auch andere Stanbe bagu fortgeriffen worben mar. Die Uebereinftimmung ber Untermalbner mit bem ebeln Bubenberg bierin mochte beibe einander nabern, wie fich ja biefelben auch gutraulich an Bubenberg menben, bag er bod belfen mochte, bas ben ganbern

fo verbafte Burgrecht ber Stabte wieber abgutbun : morein freilich von Bubenberg nicht einwilligte, noch nach feinen Grundfagen einwilligen fonnte, aber boch freundlich fich außerte und offenbar freundlich von ihnen ichieb. Aber eben biefe Uebereinstimmung machte auch beibe Theile ben Benfionern gleich verhaft und in einer unflugen Meußerung Umftalbens, bie begierig aufgefaßt, verbrebt, vielleicht auf ber Rolfer nach Belieben gurechtgelegt murbe, bot fich ein willfommener Unlaß gegen beibe verhafte Theile einen Berbacht anguregen, gefest auch, bag fein Beweis geführt werben fonnte, vielmebr bie vollige Uniculb fur jeben Unbefangenen flar genug vorlag. Dag man por foldem argen Frevel in biefer an Großem, Ebeln wie am Schlechten reichen, gewaltigen Beit eben nicht erichrad, bafur mochten wir nur auf ben argen Frevel binweisen, welchen bie frangofische Partei mit ihrem Rubrer in Bern felbft gegen ben ebeln Abrian von Bubenberg fich erlaubte, ale fie ibn (1475) auf bie frevelhaftefte Urt aus bem Rathe fließ, bamit er ja ben Rrieg gegen Burgund nicht binbern fonne. Dan bebente babei, bag ber Unmille gegen ibn von Seite ber frangofifden Partei baburd noch gesteigert werben mochte, ba er (ungeacht bee bamale febr bebeutenben Ginfluffes ber frangofifchen Partei in Bern) boch einer breißig Jabre lang beobachteten lebung entgegen gum zweitenmal nach einander jum Schultbeißen gemablt worben mar und (wie wirflich auch gefcab) noch ferner biegu gewählt merben mochte, in ehrenwerther banfbarer Unerfennung feiner großen Berbienfte.

Das lette Aftenftud auch noch Abrian von Bubenberg betreffend, fügen wir bei, schon barum nicht ohne Interesse, weil es von bemsenigen Tage batirt, an welchem er jum lettenmale öffentlich erscheint; Tage zuvor war er noch in zahlreicher Bersammlung dem Großen Rathe vorgestanden.

(T. M. B. D., 110 b und 111), 1478, Sonntag nach Cireumcifionis (Januar 4.) wird erlaffen an bie aargauischen Memter (Brugg, Narau, Lenzburg, Schenfenberg, Jofingen

und Aarburg) Erläuterung von Schultheiß und Rath wegen bieses Burgrechts. "Das wir us Krafft fapserlicher "Frydeit und allthergebrachter Gewondeit aller Erbarfeit zu "Troft, gemeiner Eydgnoßenschaft und ouch aller Frommsteit "zu Ruwen und Gut angesechen baben, damit vil mutwilliger "llebungen, so denn leider wider die Oberfeiten uß ungehor"samer Bewegnuß entspringen und badurch unser und ander "Land und Lüt in Krieg, Kost und Beswärung wachsen, vor
"fommen und unser frommen Bordren Fußstapfen die sie zu "göttlicher Lieb und Ziemliseit allezeit gefant und darmit an "Land und Lütt, Er und gut uffgenommen haben, bewaret "wurde — — und ist Unser Aller Mepnung noch Will "nie gewesen, Jemand unser Eydsgnoßen deshalb behein Besyständung, Unbilliseit, noch eynich Nüwerung zuzusenen."

D. 114. 1478. Sonntag nach Epiphanie (Januar 11.) Un die Boten nach Burich (herr Abrian von Bubenberg, Mitter, herr zu Spieß; herr Petermann von Wabern, Mitter, herr zu Belp; herr Wilhelm von Diegbach, Ritter, berr zu Signau; hans Kuttler, Setfelmeifter und Bartlome huber des Raths).

"Sie werden aus bem lezten Schreiben von Genf und "andrer Sachen wegen besonders ernstlich gestellt wissen, wie "sie in ihren Gemütern mit nit fleiner Swarheit bewogen in "Ansehen der Uffruren, so sich dann in disen bi uns gelegnen "Landen wurden erheben" — sie möchten sich also der Wendung "solcher Lauffe, die unsern löblichen Bordern fast fremd sind "gewesen, besleißen und so Euch deshalb oder unseres ange"nommenen Burgrechts halb, daran unser fromme Land"schaft nach Sag unserer gesammten Rate groß Ge"sallen bat, erwas begegnet, es ohne Berzug verkinden."

T. M. B. D. 118 an Stett ond lannder und landtgericht. (Geben uff ber afchigen Mittwuchen (Februar 4.) 1478).
"Schultbes und Rat zu Bernn: Bnnfern fründlichen Grus:
"Erfam, Lieb, Getruw, Wir tun uch zu wußen, das Jest,
"uff bem gehaltenem tag zu Zurich burch göntlichen inguß ein
"ewiger frid zwufchen onnfern gnabigen herren von Ofterrich,

"vnnsern zugewanten Epdgnossen und vnns gegen der Bur"gunschen angenommen, und ist dabi einhellenklich bestessen,
"das niemand wider den füng noch die Burgundschen sol zuchen
"bi Berlümbdung aller eren und verlieren libs und lebens.
"Harumb wir üch vestengklichen gebieten, das ir Gott dem
"allmechtigen mit lieblichem fröudlüten und einem andächtigen
"Erüpgang angelegen und dankbar spen und solichen frid ge"trüwlich halten und allen den vwern verfünden und mit
"sunderheit, das niemand in frömbd reyß zu den vorgnannten
"parthyen noch suft ann unsern willen ziechen: unser swäre
"straff libs guts eyds und eren zu vermiden. Darnach wüßen
"üch ganz zu richten. 1478. Februar 4.

3m Rathe Manual (23, S. 164) nur furger: an bie Stabte, Lander und Landgerichte: bag nach bem Frieden mit Burgund, für welchen man Gott banten foll, mit Kreuggang, niemand weber in Burgund noch gum König laufe.

Bir bemerken von Bubenbergs Unwesenheit bei bieser Sigung, ber ficher zu solchen ernsten Maßregeln gegen bas unordentliche Reislaufen fraftigst mitgewirft. Schon Unfang Jenners b. 3. batte Bern von Freiburg verlangt, ben Thomas Somburger, ber bei ihnen bie Knechte aufwiegle, gefangen zu sepen und furz nachber soll Urban von Muhlern Berns Knechte, so zu hobem Missallen reisgelaufen, bei bochfter Lebensstraf, heimmahnen und die Biberspenstigen aufzeichnen. R. 23, S. 132 (135).

T. M. B. D. 119 b. An Eidgnoffen. Zürich, Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug, Glarus. "Unfer früntlich "willig bienst und was wir Treu und guts vermegen zuvor, "from, fürsichtig, wiß, Sunder gut brüderlich fründ und ge"triw lieb Eydgnoßen. Bns längt aber an, zudem das wir "es täglich sechen, wie dann die Uwern und annder unfer "Eydgnoßen snecht, und villicht durch derselben Bewegung die "Bnusern, stats und in merdlichen scharen durch unnser Land, "Stett und Sloß, zum Kung und zu den Burgundschen ziechen "word sich um debein sach oder gebott nitt wenden lässen wellen,

"das doch wider ben abscheid letsts Zürich getroffen gestrars "dient und uns allen zu abbrugg unnsers gloudens eben boch "langt, das wir so vil an unns ist deheins wege fürer ver"meinen zu gestatten. Harumb so begeren wir an Uch min
"sunderm hochem ernst, In ansechen des bemeldten abscheids
"Bnd ouch Bunser aller Eren und glimpst, die durch die sachen
"nitt wenig befrendt werden, die Üwern zu verhallten und
"an behein frömbt end ziechen ze läßen: dan ob sich fürer
"begeb, das si unser Land, Stett oder Schloß in solchen ge"stallten wandellten, möchten wir nit geläßen, mit Inen zu
"handeln, als sich dann gebüren wurd und solich Hinlauff
"abgestellt; wir wellen uns aber zu üwer Lieb genglich ver"sechen, Ir werden die üwern selbs verhallten, darmit und
"also zu handeln genn In nitt not sp., das wellen wir umb
"üwer lieb ungespart libs und guts willenslich verdienen."

Datum. Reminiscere (Februar 15.) Unno 1478.

Auf Rem. ist feine Rathösitzung, bingegen Freitag vor Reminiscere (13. Febr.) melbet Bern an Solothurn (R.-M. 23, S. 185), ben Empfang ihres Schreibens ber Louffenben Knechte halb. Nun fennen sie (in Sol.) die Beschlüsse zu Zürich, daß sie also den Frieden und das Berbot in feinen Krieg zu ziehen in ihrem Lande verfünden möchten. Es seien auch ettiche von Ihnen zu Arberg durchgezogen, die sich nicht haben wenden lassen wollen, möchten sie ernst heimmahnen, zu Aufrechthaltung ihrer und aller Eidgenossen Shre.

T. Sp. B. H. 228/229. "Wir Schultbeis ber Rat und "gemeind zu Bern, genempt der Groß Rat zu Bern "Tund kund offentlich Mitt biser schrifft, Als wir bann Jes "fürzlich mitt ben frommen, fürsichtigen, wisen, Bürgermeister, "Schultheißen, Raten und gemeinden ber vier löblichen "Stetten, Zürich, Lugern, Friburg und Solvtorn "unsern sundern güten fründen und getrüwen lieben Epdgnoßen "vnd Mittburgern und bieselben mitt uns ein ewig unabgengt"lich Burgrecht zu tröst und offenthalt bes heiligen Richs,
"gemeiner Epdgnoßenschaft und aller erbarteit angenomen nach

"bejag ber befigelten brieff, fo wir barumb gegen einanbern "geben ond empfangen baben, beshalb nun allerlen Reb ond "Ingug angezogen find, bagelb loblich Burgfrecht gu Grren ond ju befrenden, Befunnber ug bem grund, bas eiflich "meinten gu verlegung ber Pund mitt unfern getrumen lieben "Endanogen von Bre, Gwis und Bnbermalben unberftanben. "bas aber bie brieff nit ertragen noch bargeben, biefelben "wir ouch uff butt bifer Dat, vor une gebept, gelefen onb "verftanten. Bnb baben baruff mit wolbebachtem mut ond "einbelligem Rat, Bnber vne allein barumb gebevpt, beflogen, "befliegen, geloben und verfprechen, ouch bi pufern guten "trumen eyden vad eren, Golich Burgfrecht wie wir bas an-"genommen, verfiegellt und verbriefft baben , geftrar und redlich "au ballten, fougen und ichirmen, bann boch ift allermeift "bnb ug bem grund ift angesechen, bas bie vorbemelten vier "Stett und wir mitt Inen onfern Bunben, ganten, guten "und gerechtifeiten und fryungen, wie und ber emig Gott "bie verlichen bat, beliben und weliche unber uns Jemant "bauen zu trengen underftanben murb, bas wir bie ale unns "felbe und fie unne binwieder banthaben und beballten und "vor freuel und ungerechtifeit ichirmen, bas wir ouch erbar-"lich ond vollenflich tun und niemant onber unne gestatten "follen noch wellen barmiber gu reben noch zu banblen, meber "mit Rat, getat, frummung, fürbernis noch anreigen worten "noch werfen beimlich noch offentlich Sug noch In bebein wife "wie bas Bemer fin mocht; Befunder Die fo bas taten an lip "ond gut geftraffen nach 3rem verbienen alle geverd und mi-"berred vermitten. Bnb bifer bing gu emiger unabgengflicher "beveftnung und angebechmig, Go baben wir bis fdrift fes "uffgericht und wellen bie biefur Berlichen uff bem Dfter "Montag mit anbern fagungen gu ballten, fiveren, lefen und "babe gefirar beliben. Dat. Sambftag mas ber vierb tag "Abrellens Anno 1478 - unten executum coram toto et "minori et grandi consilio,"

D. 143. 1478. Freitag vor Maria Magdalena (July 17). An Burich, Lugern, Freiburg, Golothurn. Um gemeinen Eibgenofien tiefes Burgrechte balb, bavon wir pe nit wollen ftan, zu antworten, wird nach bem gehaltenen Tage zu Lucern ein neuer Tag nach Jofingen angesest auf Sonntag nach Jacobi.

D. 145 b. 1478, Mittwoch nach Laurentii (Angust 12.) Bern melber an Zürich und Lucern, baß Donstags und Freitags nach Sacobi (July 30. und 31.) unser lieben Eiogenossen von Uri, Schwyz und Unterwalden Rathe vor bem

noffen von Uri, Schwys und Unterwalben Rathe por bem Großen und Rleinen Rath in Bern gewesen jur Abstellung obigen Burgrechts, welches ihnen jedoch verweigert worben.

D. 159 b 11,000 virginum 1478 (21. October) an Lugern. Bern bittet bie Bergicht eines gefangenen Knechts aus Entlibuch, allerlei unfer Burgrecht berührend, wovon einiges auch in Bern befannt geworden, an Bern mitzutbeilen.

D. 163 b. Samftag nach 11,000 virg. (October 24.)

Erneuertes bringendes Ansuden an Lucern, die Ausfage jenes Knechts doch ju fenden "benn eben schwere bobe Bort "unsere Gemeind und die Unsern in Stadt und Land faft "beunrubigen."

D. 164. Samftag nach Martini (Rovember 14.) 1478. In Unterwalben.

Sie fennen die Unred so aus der Bergicht des Gefangenen zu Lucern gegen herrn Abrian von Bubenberg, Ritter unsers Schultheißen, unter dem gemeinen Mann allenthalben ausgestanden, darin er handeln muß, so vil zur Rettung seiner Ehre nötbig: wir wollen daher mit unserm Schultheißen eine treffentliche Botschaft vom Großen und Kleinen Rath zu Euch fertigen und bitten ernstlich Eure Gemeinde auf Samstag nach Othmari (November 21.) zu rechter Zeit zu versammeln und zu sorgen, daß unsere guten Freunde Ammann Brüggler und Kunegler dann auch bei Euch seien; die Botschaft von Bern mit dem Schultheißen werde sich Freitag Rachts einfinden.

D. 170b. An Lugern, 1478. Sonntag vor Anbree (November 29.)

Bern melbet, bag fie (ju bem Buge gegen Mailanb) Abrian von Bubenberg und Bilbelm von Diegbach, beibe

Ritter, zu hauptleuten gemacht und ba Beforgniß, bag wo berfelbe Schultheiß zu ben Ihren fommen wurte, Sorge und Unwille beghalb entstehen wurde, ist derfelbe heute vor Großen und Kleinen Rath erschienen mit ernstem Erbieten, sich vor uns oder, wo es sei, wegen bieser Anschuldigung zu rechtsertigen und auf seine Anfrage, ob wir beghalb seine Ernennung zum hauptmann andern wollten, haben wir davon nicht abstehen können: aber dann ernstliches Ansuchen, weder biesen unsern hauptmann noch einen der Unsern in Worten oder Werfen beleibigen zu lassen.

D. Sp. B. H. 86, 87. Cuneder (Tb. Frifarts Sand). "3d Deter von Babern, Ritter Berr gu Belp, "Stattbalter Des Schultheißen-Ampte gu Bernn und Richter "in bifer nachgeschribnen fach Tun fundt mit bifem brieff, "bas pff butt fin bat fur mine herren bie Rat ond mich fomen gift : ber Erfam Sanne Cuneder bes Rate gu Bntermallben "ob bem Ballo, Bud bat ba burch finen Furfprecheren ge-"offnet, 3m fp ber worten, jo bann Beter am Stallben "felig 3m und anderen jugeredt fol baben, Din herrn "Schultbeißen, Rat und gemeind ber Stadt Lugernn berurenb, "ber er aber pnichulbig ive, funntichafft rechtlichen befannt, "ber er baruff ben Ebelnn bern Abryan von Bubenberg "Mittern Ber ju Spick ju Bernn ber mit 3m und Ammann "Bnber ber flu besbalb ouch angezogen ift; Gin gange "Latrung, was er mit 3m ber fach balb gu bebeinen Biten "Je gebanbelt, gerebt pub getann bab, ju erlangen und 3m "baran mitt recht gewifen werben, Bnb fest bas bie ju ber "Brieill. Alfo marb baruff nach miner ombfrag einbellenflich "mit ber vrieill befannt, bas ber vorberurt Berr von Bu-"benberg, 3m was 3m bavon ju mugen ober gebandellt fo, "Lutrung foll geben. Bnt ale foliche beichab, ba rebt und "begugt er offentlichen, bas 3m nit mugent, bas Sanns "Cuneder 3m je befanntlich fo gemejen, Er bab ouch all fin "Tag mitt 3m nie nug ber noch andrer fachen balb, wie bie "Bemer fin mogen, gehandellt, gerebt, getan noch gelaffen. "Er bab oud mit Ammann Burgler por Anvang bis San-

"belle von Detern am Stallben ermachfen in anberthalben "Bar und langer nie nug geredt. Dann uff ein Bit ba ber-"felb Ammann bar gen Bernn fam, und gen Janff mitt en-"lichen andern ritte und ouch wiber barus fame, Do rebt Er "in Jacob Combache Sug mit 3m in bymafen ettlicher "anbern Botten von Lanbern von bes vollzognen Burgrechten "wegen. Und Baten Inn bas beft bargu je tund, bas foliche "wiber abgetan werb. Da gabe er Inen gu Untwurt, Go bat "uff bis Bir nitt fug. Und fi follten fich liben und bas bei "tun, bis es beger geftallt batt, Es fo ouch in bebeinem It-"gen Bemanbe balb angefechen, und fie follen fich wielich be-"banten und bebeinen gachlingen ichiegen. Bnb bat folich fin "fag in fraft fines gefmornen enbs, ben er ouch barumb ta "war gemacht. Bnb ale im bas ift beidechen, fo bat ber "vermellbt Cuneder bes glouplich Bnfund unber minem ber "obgnannten Richtere angebandtem Infigel begert. Das if "Im ouch befannt und gaben. Bnd maren biebi bie Goelln "Stranngen, veften vnb Erfammen : herr Bilbelm von "Diegbad, Ritter Ber ju Gignow, Ber Peter vom "Stein Ritter, Thuring von Ringgoltingen, MIt-"Schulibes, Rubolff von Erlad, Jorg vom Stein, "Brban von Mullren, Benedict Tidadtlan, Un-"thoni Arder, Peter Boumgarten Banner, Sanns "Banner, Bre Berber, Gilpan Afdler, Lubmig "Dittlinger und Rubolff Suber. Befchechen Ditt-"ruchenn Bigilia Johannis Baptifte. Anno 14 LXXIX. "(23. Juny 1479)."

T. Sp. B. H. 108, 109. "Ich Peter von Wabren "Ritter herr zu Belp, Statthalter bes Schultheißenampts zu "Bernn und Richter bifer nachgschribnen sach, Tun fundt mit "bifem brieff, bas uff hutt finer bat vor minen herren ben "Raten bienach genannt ift erschinnen die Edell Jundfrow "Glaubia be Sainnt Brinn mit bem frommen veften "hanns Rubolff von Erlach Jet Bogt zu Nidow, In "difer sach Jren recht gegebnen Bogt und lift bann in Bp"wafen bes Edelnn vesten Abryan von Bubenbergs burch

"Bren fürsprecher offnen : Diewil fi ein fre Jundfrom, ob "fy bann nitt machtig fy Alles und Zegdliche 3r ligend und "barenbe gut, Berrichaften, Gigenichechen, bas minber unb. "mer, allbiewil fi In finnlicher vernunfft fo, ju verorbnen, "verschiden und vergaben, mobin und wie fie mil, und wie "fie wil, und wie fich ouch 3r letfter will vindt, bas es ouch "babi beffan foll, Alles nach ber Stadt Bernn frobeitt und "bartomen, bann fi ouch in berfelben Schus und ichirm fo "gefegen und fast bas bamitt gu ber veteill. 21fo marb nach "miner ombfrag einhellendlichen uff ben end erfennt, Die-"wil die vorgmeldt Jundfrom Glaubien In ber Statt Bernn "pflicht und ichirm gefegen Bnb bes 3re frye, bas fi bann "machtig fy, All und Beflich 3r gut ligend, varend, Gigen, "Leden, Berrichaft, Bins, Bechenben und anders was bann "gut ift gebeißen, bas minber und mer, allbiemit Gi In Sinnlicher vernunft ift, ju verschiden, vergaben, verordnen "bnd bingugeben burch Gott ober Ere, mas, wohin und wie "fi will und wie fie ouch 3rn letten Billen formlichen fiellt "ond ber glauplichen funden wirdt, bas es ouch baby gannt-"lichen bestannt und bem nachfomen werd, und boch alfo bas "Gi jes einen Erben nem, ben bat fi ouch alfo mitt Bogts "band beftimpt, nemlich ben obbestimpten Abryan bon "Bubenberg, boch mit Borbebaltnugen, bas alles ju min-"bern, anbern, mern und lutren, wie bann ir gevallen und "will fin wirdt. Bud wurden ir ouch barumb Urfund under "minen bee obgnannten Richtere Infigell befannt gu geben. "Bnd find bis min herren bie Rate , fo barumb befennt baben : "bie Ebelin, Stranngen, Beften und Erfamen Berrn Bil-"belm von Diegbach, Berr ju Signow, Berr Peter "vom Stein bend Ritter, Thuring von Ringgoltingen "Mifchultheg, Jorg vom Stein, Brbann von Mull-"ren, Deinrich Matter, Peter Schopfer, Benebict "Tichachtlan, Bartlome Suber, Banner, Bilpan Iche-"balm, Joff Linber und Rubolf Suber. Beben und "beidaden Montag nach Jacobi (26. July) 1479.

# herrn Riclaus von Diegbache fel. Dronung.

Teft. B. 1, 190 b fgg.

"3d Rielaus von Diefbad Ritter ber gu Gignew "Befen mit bifem brieff, bas ich in anfechen ber gergeng-"lichfeit bifer gitt barin wir ber ftund bee tobe in fatter "wart find und wie ju meren mallen nach Abgang ber "Luten ire nachgelagnen gute balb mergflich Irrungen er-"machfen, Golich alles mit geburlichen mittellnn gu verfomen, "Co bab ich Infrafft ber frobeit ber Stadt Bernn und ber "macht mir befbalb Gunberlich mit gebner prieil gubefenne min gerbnung und Testament gefest und gelutert, Luteren und "fegen ouch bas Inn worten als barnach ftat. Des erften "beuild ich min Geel bem ewigen barmbergigen got 3rm "Schopffer und ordnen baruff, bas bie Jargitt, Go ich mit "zweven gulbin geltte befest bab, mit einem Gulbin 3arlider "gullt gebegret, und bas ban von allen Prieftern Tutidens "orbenns und anbern genfrundt Caplann ber Lutfilden finb. "Go bi minen vorbern vnb minem Jargit ju Bigily Deg und "bem gang über bie greber find, geben werben, bar in ir "Sand ir Jeflichem zwen plapbart, bas fi miner vordren, min "ond ouch Thomas Bifchers mine Dieners anbachtenflichen "gebenden, und was bann übrig ift, bas fol ber pitang bee "tutichen bus tomen und fol mir neben folich gult uff gute "eigne guter befege Befegen. Alfo bas fi ann abgangflic "vnd gewüß fy."

"Item 3ch ordnen bem beiligen Bern Gant Bincencien

"an finen Buw einmall zweingig Rinfch gulbin.

"Denne ben geistlichen frowen In ber Insell zechen "Steb Sammet, So in minem hus Ligent, barus sp Deg"gewand follen machen, vnb fol inen nit besterminder ber
"Somm Järlicher wingullt, So min from vnb muter fälig
"Inen zu geben bestimpt hat, alle Jar erberlich vogericht

"werben ann allen abgang bie follen oud miner vorbern und "min Jarzit jerlichen began, Bnb unfer gegen bem allmach-"tigen gott mit irm andachtigen gebett truwlichen gebenden."

"Biem ond bann ben hernn ben Prebpern Gin gulbin gellte und beeglich ben Barfuogen ouch ein gulbin gellte.

"Bnd ben herren zu bem oberenn Spitall beilig geifis "orbens ouch ein gulbin gellts Bnb was ich baselbs ben fin"ben vormalls hab geben, Dabi lag ich es bestann und wil "bas foliche von minen erben Järlichen ouch vigericht werb."

"Item ich ordnen dem Nidern Spitall den Priestern vuch "ein guldin geltes, Bud föllen die all und jeftichs insunders "miner vordern und min Jarzit järlich und andächtenklich bes "gan und uns in irn wuchenbriess fünden und lesen und wels "des Jars si solichs nit tannt, So soll das gullt, So also "stümig were desselben Jars veruallen sin, Saunt vincencien "Buw an alle gnad."

"Biem fo ordnen ich Sannt Untbonie Capell gu Bernn an Irn bum geden Rinfer gulben fur ein mall."

"Iem nachdem es angeuangen ift, das das Capitell bes "Decanais zu Münfingen Järlichen zu Worb gehalten "wirdt, und derselben Bit ouch miner vordern und min Jarzit "begangen, So ift min ganger will, als ich ouch solichs mit "minem lieben veiteren Wilbelm geredt bab, und er darinn "mit mir ein hell ift, das min Erben alle Jar so solich Ca"vinel gehalten wirdt, über das So durch erber Lüt daran "geordnet ift, So uil zu vfrichtung deselben Capitels gebrift, "dargeben und uß zichen an allen abgang Also das solichs "Capitell daselbs gehalten und vnser Jarzit als vorstat began"gen werden mögen."

"Btem fo ordnen ich ben bren filden Mitnamen gu "Signow, Diegbach und Lugelflu 3r Jeflichen ein "gulbin gelte, bas bie filden baselbe ben ouch foliche geben "sol werben, minen vorbern und min Jarzit Jerlichen mit "anbacht, vigilpen und selmegen begangen."

"Go wil ich benn luter, bas all min fiben gewand burch

"ond hie gu Bernn und in andern filden miner Berfchaften "orbentlichen geteillt werb.

3tem fo follen min erben ein glasvenfter gen Ruron

laffen machen, bann ich foliche jugefagt bab.

"Jtem So ordnen ich sunderlich ben vorberürten Tutschen "Berren bie zu Bernn Einen guldin gelts, Also bas si miner "vordernn vom Bürren vnd ouch mins brüders Peters Rie"bers fäligen und finer vordern Jarzitt Järlichen mit vigilien "Seelmeßen und über bas grab ze gan begangen, Als ouch "andre mine Jarzit by der peen als vorstat.

"Jtem So ordnen ich an die Kilden und Priefters bug
"zu Rud brifig und zwen guldin glichs teille under fich zu
"teilln umb bas ber filden baselbs für wilend die Ebelln from
"Annelin von Rüfet, mich und unnser beider vordern und
"ouch her hanß Slierbach etwan minem Caplan got trum"lich mit vigilven Gelmegen und suß bitte."

"Go ift benn furer min wil bas miner gemachell gelang "Ir erecht nach Innballt ber ebrieffen, ond bargu fol man ir "erfegen fünffbundert gulbin, fo ich us bem gechenben pon "Burgborff, ber mir bann von wiland Cafparnn von Goar-"nachtal Grem vetter minem Comadern feligen worben ift, "gelofet bab. Bnb bargu feche filbrin Schallen mit ben Da-"netten und zu bem alles ir gut, Go von ir Batter ober "Mutter an mich fomen ift, Alles innbalt ber ebrieffen, mas "ich ouch von mine vorberurten ichwechere feligen wegen finer "Schuld mit barem gellt bezallt bab. Da ift min wil, bas "min erben von ir foliche nit follen porbern; mas aber fuß "verbrieffter ober anbrer ichulben vnnbegallt baber langen und "voftann, bas fol baruff beliben an miner erben belabnug: "was fi ouch fleibernn ober fleinotten von mir bat, Es fi pon "golld, Gilber ober fuß, Di follen ir ouch alle genglich be-"liben vnb fi boch mit allen minen Goulben nus zu bebaffen

"Item und ob were, bas bifelb min gemachel nach minem ,abgang in minem huß wonen und beliben wolt, Go ift min ,luter wil, bas min vorberurter lieber vetter ber Bilbelm



"So ordnen 3ch bann Kriftinen von Diegbach fin"bern ob fi gu ichul gan und fich barzu ichiden wellen, Sun"bert gulbin für ein mall und ob 3r eine geiftlich und Priefter
"wirdt So follen min Erben 3m eine miner pfrunden vor
"aller menklichem Lichen.

"Item Go gib ich Meifter Peternn von Diegbach "minen Swargen Marbern rod, bas er got bes ampfenflicher "ouch fur mich bitt.

"Jtem Go ift min gannter Luter mil, bas mines Bru"bers Peters Riebers feligen nachgelagnen gemachel Ir "lipbing Jerlichen vogericht merb an mangel und gebreften.

"So ordnen ich bann bifen Sie nach gemellten minen "Sundern lieben Gwagern ond frunden bes erften herren "Bernharten Smidlin Lutprieftern Gin Gilbrin becher, "bas er gott fur mich ernftlich bitt.

"Item ber Riclauf von Scharnachtal Ritteren "Schultheißen zu Bernn, herren zu Dberhoffen minem Swa"ger ein pferd wie bas min vettern herr Billhelmen Erlich "bedunnft.

"Item Doctern Thuringen Frider Stattschribernn "ein Silbrin becher.

"Jiem Sannfen von ber Grub lagen ich ab an fint

"Jtem fo gib ich Jatoben von Gurtifry genampt "Combach und Saufen Sover bem golbimib Jeflichem ein "Silbrin Becher.

"Bnd Petern Gunderman minem fnecht burch fin "getrum bienft willen, Go er mir getan bat, Sundert pfund "pfenning.

"Bnb Beflichem minr bienften ju 3r Schuld bie ich In

"Go gib ich bann ben herrnn und gefellen gu bem

"Tiftellzwang Gin Silbrin Schallen, ban fol man barin min

"Dannenthin so sol der vorbenempt her Wilhellm von "Dießpach Ritter min liber vetter Alles mins Rachgelagnen "ligenden und varenden guots, Eigen, Lechen, ligends, varends "barschaft und anders wie das geheißen ist oder sin mag verschriefft oder vnuerbriefft von vier pfenningen zu vieren mir "eingezallter erb heißen und sin, und min schulden und ord-"nung dauon nerichten. Bnd ob sich Ludwig von Dies"spach min vetter sin brüder wol und nach sinem gewallen "ballt als ich Im getruwen wil, So gib ich Im gewallt und "ist ouch min meynung darinn mit Im brüderlich und trüwlich "zu Handelin.

"Bnd ob ben Jeggenanten min vetteren herr Wilhelmen "bedunfen wurd, Es fpent min Amptlut, hanndtwerdfut ober "andern ir bienften fürer zu ergegen, bas fet ich 3m ouch "beim.

"In solichen obgestimpten worten bestussen ich vorgenann"ten Nielaus von Diespach Ritter min ordnung und be"hallt mir selbs luter vor, die zu endern, mindern, meren,
"uff oder ab ze sesen Und alles das ze tund das mir dann
"In frasst der vorgemellten fryheit und vrteil darumb ich ein
"gut vrfund hab zu geben ist, alle generd vermitten. Gezügen
"diser ding sind herr Bernnhartt Smidli Lütpriester,
"Doctor Thüring Frister Stattschriber und Jacob von
"Gurtifry genempt Lombach, Burger zu Bernn, Und des
"zu vrfund So hab ich min Insigell getrückt zu end diser ge"schrift die geben ist uff dem 14 tag Abrellens Unno 1475.

"Item als ich obgelütert hab miner Gemachel halb bas "fi in minem Seshus, So lang si vnuerendert ist mag sin "vnd beliben, dann ist min will also nachdem vnd ich ses "Rudolff von Speichingen hus gefousst hab, das dann dieselb "Dusfrow in demselben ob si in dem andern komlicher nit "beliben mocht, sin vnd wonen mag, von minen Erben gant "vnuerkumbert vnd darin erwarten die der val Irs väter"lichen huß sich begipt. Geben als vorstat.

## Beitrag jur Geschichte ber Balbenfer.

Dan weiß, bag bie f. g. fegerifden gebren ber Balbenfer im fubliden Franfreid und in Deutschland giemlich weit verbreitet maren : naturlich fonnte auch die Schweig bievon nicht unberührt bleiben. Sowohl weil gwifden jenen beiben Lanbern belegen, baber auf Reifen von Unbangern Diefer Gecte öfter befucht, mochten auch Diefe Begenben nicht ungern von benfelben gemablt werben, weil man bier eber boffen burfte, im Stillen und im Berborgenen Unbanger gu gewinnen und leichter unentbedt gu bleiben : abgefeben bavon, bağ Doftifer von jeber in Berggegenben leichter Gingang gefunben baben.

Go fand man um 1277 ju Schwarzenburg efliche Reger, gegen welche auf Befehl bes Bijchofs von Laufanne ju Bern 1) eine Untersuchung eingeleitet wurde, womit, wie gewohnt, Die Dominifaner (Die gewöhnlichen Regerrichter) betraut wurden. Damale leitete Bruber Sumbert bes Convente ber Prediger in Bern (ber befannte treffliche Baumeifter) bie Untersuchung, infolge welcher bie Angeflagten foulbig befunden und ale Reger gu Bern verbrannt murben 2). leber bie Brriebrer felbft und ihre Lebre baben wir nirgenbe envas Raberes auffinden fonnen. Dtib in feiner (banbidriftlichen) Rirdengeschichte macht irrthumlich aus bem Inquifitor, bem Domifaner humbert, einen Domifaner Beimbart jum Saupt ber Irrlebrer in Schwarzenburg.

Entweber mar aber biermit bieje Brriebre noch nicht völlig unterbrudt worden, ober es fant biefelbe neuen Gingang,

<sup>1)</sup> Schwarzenburg gehörte gwar politifch damale noch nicht gu Bern, allein in geifilichen Dingen fand es (nach bem Cartular bon Laufanne) fchon 1228 unter dem Decanat Bern. 2) Buftinger, G. 37.

benn ungefähr hundert Jahre später wurde wieder ein Reter hingerichtet in Bern, der von Bremgarten gebürtig, aber zu Bern angesessen war, Namens Löffler. Die Untersuchung geschah in Bern durch den Offizial des Bischofs von Lausanne und andere gelehrte Leute (sicher wieder Mitglieder des Dominisaner Droens): er wurde zum gewöhnlichen Tode der Jerlehrer, zum Feuertode verurtheilt. Die acht-christliche Ruhe und Gelassenheit bei der Bollziehung des Urtheils beweist, daß er durchaus fein Schwärmer war, sondern für seine, wie er glaubte, reinere Ueberzeugung unerschrocken in den Tod gieng. Justinger nennt seine Glaubensgenossen die des freien Geistes 3).

Bie wenig auch diese erneuerte strenge Bestrafung bewirft, zeigte sich deutlich ein Biertelsahrbundert später. Im Jahr 1399 fanden sich zu Bern in der Stadt und auf dem Lande über hundert und dreißig Personen (Männer und Frauen, Angesehene, Reiche und Arme), welche als Ungläubige (Jergläubige) ersunden wurden, durch Bruder Hans von Landau, Dominisaner-Ordens und andere gelehrte Männer: sie schwuren ihren Jerglauben ab. Justinger, welcher hier als Zeitgenosse berichtet, bezweiselt sehr, daß sie alle diesen eidlichen Schwur gehalten. Da sie zum Erstenmale in diesem Irrglauben erfunden worden, so wurden sie nicht am Leibe gestraft, sondern gebüst und zwar nicht unbedeutend für damalige Zeit, nämlich um mehr als 3000 Vernpfunde. So weit Justinger (S. 243)

Ueber biefen Sanbel finden wir in bernifchen Quellen weiter nichts aufgezeichnet, als wie wir bereits anderswo angeführt haben, nämlich die von Schultheiß, Rathen, Bennern, Beimlichern und ber Gemeinde gemeinlich ber Stadt Bern einhellige Erfenniniß, die jahrlich auf ben Oftermontag, wo die CC gewählt werden, gelesen werben foll 1). Sie wurde

<sup>&</sup>quot;) Buffinger, G. 194.

<sup>&</sup>quot;) 3m erften Defte biefes Babrgange über bie Gemeindeberbaltnife Berns im XIII. XIV. Jahrhundert, S. 210,

erfassen "um bes Unglaubens ber Secte Walden"fium: bes baherigen großen Rummers willen
"im verflossenen Jahre" solche Ungläubige sollen fünstig
nie weber zu Ehren noch zu Aemtern gelangen, nie über
andere urtheilen noch zeugen dürfen. Diese Berordnung ist
vom 9. Christmonat 1400 5).

Bir fonnen jest aus ben freiburgischen Archiven etwas genauere Ausfunft, namentlich auch über die Lehrsage dieser f. g. Irrlehrer, geben. Diese Lehre wurde auch nach Freisburg verpflanzt, sowie in benachbarte Derter, unter welchen wir auch Murten vermuthen konnen, ba unter ben angessichuldigten Freiburgern auch einer von Murten mit seiner Frau und Tochter genannt wird. Bern zeigte solche Aussagen in den von ihnen ausgenommenen Berboren Freiburg an.

hierauf wurde zu Bunnewpt "), der gewohnten Dingfladt zwischen benen von Freiburg und Bern, eine Zusammentunst gehalten, an welcher von Seite Berns Schultheiß Ludwig von Sestingen"), Johannes Pfister, Johannes von Muhlern, Peter Balmer, Peter Halmer, Peter von Hünenberg und Subinger (Mitglieder bes Maths von Bern) Theil nebmen; von Seite Freiburgs Hänsli von Duens (Düdingen) Schultheiß, Hänsli Belga, Benner, Hänsli von Sestigen, Junsere, Jaquet Lombart (oder Lambert), Johann von Eurselmuot (Guschelmuth) und Johann Cordier (Seiler) von Freiburg. Die von Freiburg, welche sich (unter Belobung des Bischoss) rühmten, stets gute Katholisen gewesen zu sein, wandten sich an den Bischos von Lausanne um Abhülse, um auch nicht einmal den Berdacht eines so heillosen Bergehens

7) Diefer Rame ift von den malfchen Commiffarien in Fe-

<sup>5)</sup> Sie ift enthalten in der altern Stadtfabung, Bol. 95 a ober in der alteften Stadtfabung, Fol. 117 (julebt) beide im Staatsarchiv von Bern.

bernifchen Grenge, erft bei der Reformation von der uralten Bfarrfirche ju Deuenegg abgetrennt.

auf fich liegen gu laffen. Diefer entfprach bereitwillig und ernannte eine Untersuchungs - Commiffion fur biefen Sanbel, nämlich Bruber Sumbert Franto (Frant), Magifter ber Theologie, Prediger = Orbens und Regerrichter, Bilbelm von Bufflens Garbian ber mindern Bruber ju Laufanne und herrn Anmo von Tanung (Dubingen ?), Licentiaten: fo am 28. Wintermonat 1399 gu Laufanne. Diefe Commiffion (ober wenigstene bie zwei erft genannten Mitglieber) begannen ibr Inquifitionegeschäft am 3. Chriftmonat b. 3. Bie ichen au Bunnenmpl geicheben von ben beibfeitigen Abgeordneten übergab jest auch ju Freiburg im Rathbaufe ber Schultbeig von Bern Die Ramen ber in ben ju Bern aufgenommenen Berboren ber namlichen Berlehren beguchtigten Perfonen von Breiburg, fowie bie Beiben gemeinfamen Glaubensartifel. Der Sauptinquifitor batte gerne noch tiefer einbringen mogen und manbte fich am 5. Chriffmonat an Schultbeiß und Rath pen Bern, "um bie fammtlichen Berbore, felbft nebft ben Beugen-"ausfagen, mit möglichfter Beforberung (indillate f. indilnte "obne Aufschub), ba ber Sandel ber Gile bedurfe." Rath von Bern antwortet zwei Tage barauf fein fluglich ausweichend: "fie batten mit ihren Freunden von Freiburg "befibalb eine Befprechung gepflogen und fie von allem, mas "fie erfahren beghalb, munblich und fdriftlich in Renntnif "gefest. Wenn nun befagte ibre Freunde von Freiburg noch "weiterer Ausfunft begbalb ermangeln follten, fo feien fie "gerne gu berfelben weiterer Belehrung bereit."

Man fiebt, die Berner, deren Macht bereits gewachsen, fühlten fich ichon ftark genug, mit aller Deferenz gegen ihre geistlichen Obern deren Einmischung höslich abzulehnen: so wie sie die fragliche Untersuchung selbst angehoben und vollsführt ohne den Inquisitor der Diöcese einzuladen dazu, so lehnten sie nun auch höslich ab, ihm weitere Ausfunst zu geben: wohl seien sie hiezu erbötig gegen ihre vertrauten Freunde von Freiburg. Es mag in Bern außer der Eisersucht auf ihr Ansehen, welches sie mehr als einmal geistlichem

Unfinnen gegenüber behaupteten 3), auch noch bie Betrachtung gewaltet baben, daß fie eine fo große Angabl ber 3brigen jum Theil angesehener Perfonen nicht einem oft fo unbarmbergigen Regerrichter übergeben wollten, baber mobl auch bie in folden gatten fouft nicht febr gewöhnliche Dilbe bee Urtheile, bei ber fonft gewöhnlichen Strafe bes Reuertobes fur Reger. Diefe großere Milbe ber Berner burfte wohl auch nicht obne Ginflug geblieben fein auf bie Beurtheilung ber namlichen Irrlebrer in Freiburg. Die Ungefculbigten, im Bangen 53 an ber Babl, worunter eine ziemliche Babl Beiber, wurden in Gegenwart bes Schultheißen und einiger Rathsglieber por bie Inquifitoren geforbert und nach eiblicher Unfforderung burch ben Schultheißen bei Berluft Leib und Gutes meber Unmabres quejufagen, noch Babres ju verfdweigen, einzeln über jeden ber angeschuldigten lebrjage befragt, worauf feber berfelben guerft als Beffagter fur fic, nachber auch ale Beuge fur bie anbern ju antworten batte. Cammiliche Angeschuldigten laugneten jeboch alle biefe Lebr= fage ab, mas fie auch beschwuren, worauf biefelben am 23. Chriftmonat 1399 gu Freiburg in Gegenwart mehrerer bortiger Raibsglieber und anderer glaubmurbiger Beugen von ben beiben Commiffarien fur unschuldig erffart wurden an all biefen Regereien.

Die von Freiburg waren biefer Regereien gang ober theilweise einzelner berselben beschuldigt worden burch einige ber in Bern verhörten Irrgläubigen, so wie burch ben von ber Regerei bekehrten Prediger berselben.

Bermuthlich gab eben biefer Lebrer jene Lehrfage als ihre Glaubensartifel an ober man faßte fie aus ben einzelnen Berboren in ein Ganges zusammen. Benn auch die nicht unbebeutenbe Zahl biefer Irrglaubigen (namentlich in Bern) auf eine Berbreitung solcher Lebrer in nicht gang furger Zeit

<sup>5)</sup> Richt immer! Gegen ben nichtswürdigen Garriltat i, welcher bas Undenten ibres edelften Mitburgers gu fchanben verfuchte, fcheint es an achtem Muth gefehlt ju baben.

foliegen läßt, fo zeigt auf ber anbern Seite bie geringe Fefligfeit ber Angeschuldigten, bag biese Lehren noch nicht gar tiefe Wurzeln gefaßt haben mochten, wenn man auch (wenigstens in Bern) an eine milbere Behandlung (als sonst gewöhnlich) von Seiten ber Richter und baberiges leichtere Geständniß zu benfen versucht sein möchte.

" Mis folde Lehrfage ber Balbenfer werden in Diefen

Berboren angegeben :

- 1) Gie glauben nicht, bag ber Papft ober bie Bifchofe ober auch die Priefter irgend einem Ablag ober Gundennachlaß gewähren und behaupten, baß felbe folche Gewalt nicht baben, baß alfo ber Ablag und Gundennachlag von feinem Werth fei.
- 2) Auch die Einweihungen ber Rirchen hatten weber Geltung noch Rraft, sowie zu Ehren ber Mutter Gottes Maria ober irgend anderer Seiligen feine Ballfahrten gethan werben follen, als welche feine Kraft haben.
- 3) Sie behaupten ferners, daß weber Gebete noch Anliegen an die selige Maria noch an die übrigen heiligen gerichtet werden sollen, weil die heiligen im himmel in solchen Freuden sind, solche Güter genießend, daß sie unsere Gebete nicht erhören können und Gott nicht für uns bitten, daß also bas Gebet an die selige Maria, genannt Ave Maria, zu unterlassen sei.
- 4) Sie glauben an feine Bunber auf Erben weber burch Dazwischenfunft ber Beiligen noch burch bie Reliquien berfelben auf Erben.
- 5) Ferner behaupten fie : die Arbeit an allen Festtagen, nur die Sonntage und die zwölf Aposteltage ausgenommen, fei feine Sunde.
- 6) Es feien nur zwei Wege in ber anbern Welt, namlich ber Weg zum Parabies und zur Bolle: wenn baber femant fterbe, gebe feine Seele fogleich ins Parabies ober in bi Bolle; fo bag es mithin fein Fegfeuer gebe.
- 7) Daraus foliegen fie, bag alle Opfer (oblatione offrandes), Gebete, Meffen und alles, was jum Begter

gefdieht ber Seelen ber Abgefdiebenen aus biefem leben, von teiner Rraft noch Geltung feien und ben Seelen nichts nugen.

- 8) Woraus fie ferner schließen, daß die Priester und Geiftlichen solche Opfer und Allmosen erfunden und aufgeburdet haben aus übermäßiger Sabsucht, nicht aber für das heil und Wohl der Geelen.
- 9) Ferner erflaren und behaupten fie, bag bas Beihmaffer, welches in der Rirche bereitet wird, ablosliche (venialia) Sunden nicht aufbeben fonne.
- 10) Sie erflaren ferner, daß fie ihre Gunden einer dem andern beichten und für dieselben Ponitenz thun, welche fie einer dem andern auflegen (exhibent ponitentias inter so alter alteri), damit fie ihre Glaubenvartifel nicht beichten noch ihren Glauben einem unserer Priester offenbaren muffen, sondern dieselben ungebeichtet geheim halten können.
- 11) Wenn einer von ihnen stirbt, so könnte er ebenso gut auf dem freien Felde begraben werden, wenn er wollte, als auf dem (geweibten) Kirchhose (quod quum unus ipsorum moritur, tantum voluntarie vellet sepeliri in campis, sicut in cimisterio).
- 12) Sie behaupten ferner, bag die fleischliche Berbindung (carnalis copula) in der heiligen Ebe nie ohne Gunden gesicheben fonne, außer zur Erzeugung von Leibesfrucht (nisi fructus generetur).
- 13) Ferner, bag bas unnuge (vergebliche, invane) Un-
- 14) Begen ber Ordination ihrer Priefter glauben fie, bag fie erft im Alter von 34 Jahren ordinirt werden burfen.
- 15) Zulest behaupten fie endlich, bag fie vor ben übrigen Chriften große Borguge baben und wenn ihre Bahl fo
  groß ware, wie bie ihrer Berfolger, so wollten fie bieselben
  belehren und berichten, daß ihr Glaube und Befenntniß mahr
  und recht fei.

So weit theilt Dr. Berchtold biefe Berbore, sowie biefe Lehrfape aus bei im Archive von Freiburg noch im Original vorhandenen Prozegaften über biefen Sandel mit — im

Recueil diplomatique du Canton de Fribourg 1853 vgl. bie beffen Geschichte von Freiburg T. I., 178-180.

Dith in feiner Rirdengeschichte gibt an, Tidubi nen bie Lebrfage biefer Jerglaubigen, welche ibre Lebre von Be and nach Freiburg verpflangt batten, und führt einige bie Lebrfage an. Er bat feboch überfeben, bag Tidubi in b Mufgablung ber altern Berner = Ungelegenheiten gewobnie unfern Juftinger ausschreibt. Richt Tidubi felbft (De foldes ja unmöglich gewesen ware), sonbern fein gelebes Berausgeber Ifelin bat in einer Rote gu biefer Stelle bi Tidubi (I, 599 a) auf hottingere (fur feine Beit au gezeichnete) Rirdengeschichte aufmertfam gemacht, in welch foldes enthalten fei. Allerdinge finden wir in 3. 3. 50 tingere belvetifder Rirdengefdichte im zweiten Bant (Bud V, G. 104, 105) aus Lang 9), fowohl ben Bergan in Freiburg ale bie Lebrfage furg bargeftellt; ebenfo in be neuen Bearbeitung von Sottingere Rirchengeschichte bur Bir; (Theil II, G. 185 fag.). Bir baben bier aber be Bergang biefer Untersuchung, fowie bie Lebrfage felbit, ge nauer nach ben Driginalien gegeben : ein wohl nicht unwichtige ficeres Beugnig aus fruberer Beit fur bie reinere Lebre be Balbenfer, welche alfo nicht erft burch bie Reformation unte fie fam, wie neuere Schriftsteller über bie Balbenfer zu glau ben geneigt icheinen.

Schlieflich bemerken wir noch für bie politische Geschicht ber Schweiz, bag wir bier bereits (und flarfer noch balb nach ber) bas im vorhergebenden Jahrzebend burch eine erbitteri Febbe getrübte gute Einverständniß zwischen Bern und Fre

burg wieber bergefiellt feben.

D Cafpar Lang bifforifd theol. Grundrif ber alten und fe weiligen driftlichen Welt u f. w. Ginfiedeln, 1692. XI. Artifuber Freiburg, Th. 1., S. 980 fgg.

where we are the control of the cont

# Thuner-Urfunden, den Olfinger-Sandel 1410 betreffend.

"Dem Schulibegen bem Rath und ben Burgern gemein-"lich je Thun unfern lieben getrumen. Unfer frundlich Gruß "bor lieben getrumen, wir tun uch ge wußen nach bem als "unfer Gibgenogen erbar Botten fest langgeit getebiget bant "wulfdent bem Grafen von Cavon und une, bag biefelb Tebing bes Grafen balb alein uf ein verziechen gangen ift, und auch noch gat, ale une bunfet und ale verre wir bag "nut anders mugen noch merfen benne bas wir ichlecht ge Rriege fommen mugen und bag auch bag fürglich beicheben werd, und barumb liben Frund fiber es nugemal alfo flat, "und an ben Ernft geratben gan , fo bitten und mabnen wir ouch ale ernftlich ale wir fonnen ober mogen und ale bie "benen wir funber mol getrumen wie bag ir in femlicher maß "geruft figent, bag ir es feve Tage ober Rachts grech fvent, "und funderlich, um bag wir eigenlich je Rathe werben mogen mit uch und anbern ber Unfern, wie ober mit wie vil wir "Je biefen Gaden thun und bedachtlich barüber figen mogen, "fo bitten wir uch bag amer erbern Bottichaft vor une baben "wellent uf biefen nadiffunftigen Donnerftag frub bor Ct. 3aneobs Tag (24. July) unfer Meinung ju verboren. Datum, "Dominica ante Marie Magdalene (20, Sulp) MCCCCX.

"Schulthez und Rath ge Bern."

"Bir ber Schultbez, bie Rate und bie 200 ber Stadt "Bern, embieten ben Raten ben Burgern und ber Gemeind. "Bern, embieten ben Raten ben Burgern und ber Gemeind. "Lieben getrüwen gerüwen unfern fründlichen Gruß. "Lieben getrüwen Fründe, femlichen Muthwillen und Unrecht "so man an ben Unfern jez mannigfaltig begat, es sie ze "Murten ober anderswa, mit üwer und ander unser guten "Fründen hülfe ze widerstan, so bitten und mahnen wir üch "ernstlich wie daz ir mit üwer ganzen Macht ze Roß und ze "Fuß uf den nechsten Mentag ze Nacht nach St. Bartholo"maus Tag (25. August) gewassnet und wol gerüst bi uns

"in unser Stadt Bern sin wellent und ud auch mit dien "Gut besorgent von dem obgenemptem Mentag bin die nicht "14 Tag ungefarlich. Auch so bitten wir uch daz ir den mim "uf dem Land uf und ab ze ziehen, an irem Gute unschich "und unwüstlich sahren und ziehen wellent, als wir üb by "sunderlich wohl getruwent. Datum die assumptionis virgin "Mariæ (15. August) MCCCCX. 1410."

"Bir ber Schultheß, die Rate und die 200 ber Sm. "Bern, embieten den Raten den Burgern und der Gemin "ze Thun unsern lieben getrüwen unsern fründlichen Erz. "Als wir üch nechst gemahnt hant uff den Mentag nach & "Bartholomäus Tag bi uns ze sind, da wußent daz uns sin "fommen ist wie daz man uns fürzlichen überzieben nel, "harumb liben guten Fründ, so bitten und mahnen wir is "als ernstlich als wir tonnen oder mögen wie daz ir mit "vil als ir meist haben mögent morn uf den Mentag (B. "August) ze Racht in unser Stadt bi uns sin wellent ze Rund ze Fuß als wir üch des genzlich wohl getruwen. Dam "Dominica post Laurentii (17. August) MCCCCX."

"Bir ber Schultbeg, bie Rete und bie Burger ber Got "Bern entbieten bem Rat, ben Burgern und ber Gemeint "Thun onfern liben gerrumen onfern fruntlichen Gruft: Inte "Frunde, als uch wol ge mugent ift, onfre erber Bouide "zu bes Grafen Bottfchaft von Gavop zwufdent ime pno ri einen Friben ge werfen geritten werent. Da mugent ibt "Frund, bag biefelb unfer Bottichaft ane Friben von toten "gefchiben ift, in femlich Dag, bag wir nit mugen, weld "Tages ober Stund wir angriffen ober von ben Rienben übm "jogen werben. Sarumb lieben getruwen Frunde, jo binte "ond manen wir uch ernftlich, wie bag ir mit ganger Madt "bewaffnet by vne in vnfer Statt fin wellent uff bie nedia "Mitwuchen ge Racht nach Gt. Brenentag (Gept. 3.) und id wouch mit Roft beforgent von beebin vierzechen gang Tag und "och ben unfern uff bem Land unschedlich und unwufflich ite "dent, 216 wir nich bas genglich wol getrument, Datum feria "quinta ante Vrenæ (28. 2lugust) 1410.

Bir geben hier vier von herrn Alt-Landammann Lohner mitgetheilte Thuner-Urfunden aus dem Jahre 1410: den für Bern unangenehmen handel wegen Oltigen betreffend, welcher für Bern mistlich zu werden drohte, aber einige Jahre nachber mit dem Berfause von Oltigen an Bern, so wie mit det Erneuerung des Bundes mit Savoi endete. Die zwei letten Urfunden sind zwar bereits im Schweizerischen Gesichichtsorscher (Band VIII, S. 153, 154) gedruckt: wir geben sie dier aber in genauerer Berbindung und in richtiger chronologischer Zeitsolge. Die Bermittlung dieses handels durch den Bischoff (de Challant) von Lausanne vom 31. Augstmonat 1410 bestätigt von Graf Amadeus zu Thonon, 1. herbstmonat 1410 s. in Fht. B. f. 114.

# Bu Peter Amftaldens Prozes, befonders Bubenberg betreffend.

Wie früher erwähnt, findet sich im Staatsarchiv Luzern bas Berhör mit Peter am Stalben aus Entlibuch und seine Kundschaften ober Zeugen gegen ihn. Wie aus einer leberschrift ersichtlich, hat es Cysat gefannt; seither aber scheint es faum ober wenigstens nicht binlänglich benuft worden zu sein, obwohl herr E. Pfyffer in seiner Geschichte des Kantons Luzern (vgl. 1, 189) davon spricht.

Anmerfung, herr E. Bfoffer bat ju feiner Darfiellung nicht, wie es etwa scheinen mochte, unser Manuscript benutt, sondern den Auszug Epsats, der in seiner "Beschreibung des Landts Entlibuch ic.," erflich durch R. Epsat, Sentorem beschrieben, bernach durch Ludovicum Cysalum augmentitt, auf Fol. 45 bis 68, portommt unter der Aufschrift: "Berratterp, So Beter Am Stallanden, der Wirt zu Escholb Matt im Land Entlibuch, wider ein Lobliche Stadt Lucern, und ein frombe Oberleptt, und Gemenn baselbift son Matürliche Obersept, obne noot und priach angerichten

Aus biefem Berhore mochte nun hervorgeben, baß ichen während bes Burgunderfrieges Peter am Stalben mit feinen Untergebenen, die er als Benner befehligte, Widerfeslichfeit zeigte, wie z. B. in Morfee, und baß ihm biefes fpater als Berbrechen angerechnet wurde.

Ferner erhellt baraus, daß die Berschwörung durch bas ganze Entlibuch und auch im sogenanten hinterland (Amt Willisau zc. 2c.) bekannt war \*), und daß dabei auf ben Widerwillen des Landvolkes gegen das Burgrecht der Städte, besonders weil Luzern daran Theil nahm, gerechnet wurde. Als zuverläßig mithelsend gegen Luzern werden Unterwalden, vorzüglich aber Obwalden, wo das Bolf besonders gegen Luzern aufgebracht sei; dann Schwpz, Urf und Wallis genannt. Bern werde auch mithelsen wegen der Oberländer und Bubenbergs, der sehr gut mit Obwalden siehe und die Stadtgemeinde Bern nach seinem Willen lenke. Bern werde schon bestalt gegen Luzern und den Schultbeisen Dassurter sein, weil es das Entlibuch gerne gehabt hätte. Sollte Bern

underftanden, barumb er auch gefangen und vom Leben jum Todt gerichtet worden Unno 1478. "In dife furje Gubftanb vf fynem

Brocef gezogen und gefaffet."

Im "Banderer durch die Welt vom gabre 1849, Luzern, S. 210-213; 217-220, finden fich: "Fragmente aus dem Dochverrathshandel des Beter Amftalden aus dem Entlebuch. 1478. Der Berfasser benutte nach seiner eigenen Angabe die vom damaligen Stadtschreiber Melchior Rus, dem altern, über diesen Prozest niedergeschriebenen Alten, welche im Wasserthurm zu Luzern liegen und nicht mit unserm Manustript zu verwechseln sind. Wahrscheinlich noch nicht benubt sind auch die betressenden Antbeprotolle und andern Schriften im Staatsarchiv in Luzern. Des Luzerner Ebronisten Diebold Schilling Darkellang bat Baltbasar, freilich nicht wortgetren, in seiner urfundlichen Geschichte der eidgenössischen Bersommis zu Stans ze., Luzern 1781, abgedruckt. Bei dieser Gelegenbeit sage ich herrn Bibliotbetar Oftertag für seine stets freundliche Unterfühung meiner bistorischen Studien den wärmsten Dant.

<sup>\*)</sup> Es fommt auch, wenn ich nicht irre, eine baberige Unterredung auf einer Brade in Lugern vor.

icht helfen wollen, fo habe Ballis jugefagt, Bern thatfachlich agu anzutreiben, was jedoch nicht nothig fein burfte.

Bon Burich glaubten bie Berschwornen, es feie aus reundschaft fur Schwyz, mit bem es besonders gut fiebe, benfalls nicht gegen fie und noch weniger fur Luzern.

Die eigentlichen Berbore find fcwierig ju lefen, mabrend

e Runbichaften mit Duge gefdrieben gu fein icheinen.

Dier folgen einige wortlich baraus abgeschriebene Stellen, amentlich bie, welche Bubenberg betreffen:

faatsardiv Lugern. Procef bes Peter am falben. 1477.

Teft. ülp fchugen. Deter am ftalben :

"fempt es zu frieg, So besorg ich die von Bern, baharin ziechen sp hetten allweg vnser land gehept, So sind sp wol a benen von underwalden bz weis ich, Besunder ber von übenberg, der hatt die gemeind zu Bern an Im, Sust erden wir villicht mit den lendern wol eins.

Nunc præsentes: Heinrich Fer, Peter von Alifon, Hans fürpff, Hans von wil, Peter fundig, Niclaus Rigi 2c.

Uff fritag, nach martini Anno 1477 als man peter am

Nam Dirit funeder bie herren tröffent fich vast vff bie in Burich, als wand es an em ernst ging, so stündent sp ben lendern, wand die von zurich vnd swig sind wol annander.

Ba von bes von bubenberg wegen, wand wir find fo ol vmb Inn verdient bz er nit von vns finnde. Dixit burgr want ir mir volgen, so wil ich vch helff bz ir selber hrn ib 1 fiert vnsers landes werden, darumb farend bescheidenth, dan ferten die von lucern, muffend ir daran, darumb gut bz ir uch nit zu vast wider vns segend, da sprach er mugend ir nit tun die bunde hands doch nit Inn, Item rett bz 3m nie fein man von entlibuch darzu gholffen ha 3tem er rett kurz, er welt bz man fp vnd 3nn foltren so ben bürgler vnd füneder, so truwet er gott sp müffent das t kanntlich sin, dan kert sp habend 3nn 3n das sachen braz fust hatt ers nit fürgenomen, vnd wa sp das lögnet, so bu sp 3nn vnrecht, vnd sp habends getan, vnd der von bube berg solts mit 3nnen han gehept,

Item von dem von bubenberg wiffe er nit, er hab at von denen sachen nie mit Im grett, und souil, ber ammar bürgler und der füneder, habend Im alle sachen geseit, ber von bubenberg mit Inen In der sach sog und so wiffend bg er die von underwalden nit verlaffe, so holt s

er Innen.

#### funbidaft.

3tem marty nagler bat beguget und gereit nach bem bi fin from von underwalben bo fich er mit je bafnen by fdwefter gefin bie bab mit fim wib gerett ich welte nach be bie red jeg vom burgrecht gangen bg fp bg jr ju untermalb bette ond weltes nit andere fin fo forcht iv man fare ber : ond verbron man one benn nach fo fig fo ber off fomen or bab aber nit fin wib finer ichwefter gerett ir bant peter a ftalben gefangen toben ir in fo wird es ein frieg bar pff pr ich welt ba bu ba bin gu onterwalben betteft, aber bem na fo fig aber ein from von underwalben eines Rats Berren m au fim wib fomen bie bab mit jr geret jr wennen bie vo bern follen uch von lugern belffen by bung aber nit wellte fp es aber thun, fo weltten bie von wallis ben von ber binben in by neift giechen, und fo ba binben bebeben by betti bie von wallis ben lendren zugefeit, boch fo verbutt bie fro by man by nieman fagen folie,

## Bergidt.

"Item benn von des Epbe wegen gu Morfee, bes ift i befanntlich, bg er bas geihan und fich berumpt hab, Er hal ben finen nit witer gebotten, benn be fp nugit nemment, b

fp nugit vunbent baran er fich befennt vnrecht gethan ban, wiewol er wiffe, ba bie finen niemand nugid nammend und begert 3m ba gu vergeben."

"Item bes von Bubenberg wegen, wz ober welcherley anschleg, ber wider vns gethan hab, Ift er vast ersucht, Er wil aber dauon gant nütid wissen pe tein wort mit Im gerett haben, vnd er bekenn sin nit, Er hab aber dick vnd vil vernommen, zu vnderwalden vnd anderswä, dz er vns ") nit vold spe, vnd dz die von vnderwalden Im wol getruwent, Ob es darzüssempt, Er werde Inen zu hilff, mit der gemeind von Bern vnd besunder mit den oberlendern vber vns ziehen, wann er spn vns gant vpend — Er wyß ouch, daz vns die von vnderwalden vnd die lendern nit hold vnd gant vpend sind, darnach sollent wir vns wissen ze richten."

"Jtem er ist auch befanntlich bas ber Ammanu Burgler Im fürglich geseit hab, Sie wellend die von Entlibuch Intun, als In ein sad vnb spreche, die von lugern wenend, die von Zürich wellen Inen helffen, wir boffen aber sy werden nacher zu vns stan So hatt ber von Bubenberg, die oberlender an Im, ber hülffet vns ouch, Er wiß ouch von demselben Ammann vnd andern souil, dz sy besunder vns vnd Schultheißen Basfurter vast vvend sind vnd dem tamma."

B. Sidber.

<sup>&</sup>quot;) Mamlich Lugern.

## Antiquarifche Literatur.

Notices sur des armes et chariots de guerre découveru à Tiesenau, près de Berne, en 1851 par G. de Bonstettes. Lausanne, imprimerie S. Genton, Luquiens et Comp. 1852. 4., fünf Seiten Text nebst neun lithographirten Taseln in Duersolio (in Commission bei Huber und Comp. in Bern).

3m Intereffe vaterlanbifd - alterthumlicher Forfdung et lauben wir une, über biefe Schrift ju referiren. Dbichon mit ber Sabregabl 1852 verfeben, ift biefelbe erft 1853 in ben Buchbanbel gefommen, bat aber bieber, unfere Biffens, außer ber Buchbanblerangeige, feine öffentliche Erwahnung bei und gefunden. Der Berfaffer, ein eifriger Alterthums forfcher, ift fcon burch feine Notice sur les tombelles d'And (Berne, imprimerie Haller, 1849), ju welcher bie vorliegenbe nach Form und Inbalt ein Begenftud bilbet, ale antiquarifder Schriftfieller befannt. Die Ausgrabungen in ber Tiefenau, beren Ergebniß ber Bf., freilich nur theilmeife, burch Schrift und Bilb veröffentlicht, find nun allerdinge, mit benjenigen von Gradmyl, bie wichtigften, welche in bet neueften Beit in unferm Ranton ftattgefunden baben. Gind bie Grachmyler Ausgrabungen ausgezeichnet burch ben gund eines altetruscifden Bildwerfe (vgl. bie 3abrbucher bes Bereine von Alterthumsfreunden im Rheinlande, Beft XVIII und bie Mittbeilungen ber antiquarifden Befellicaft in Burid, Bb. VII, Seft V), fo lieferte bas Blachfelb ber Tiefenau reichliche Alterthumerefte meift friegerifcher Urt, nebft einer ansehnlichen Ungabt Dungen, welche gur Berfunftebestimmung jener Ueberrefte bienen. - Den Bergang ber Ausgrabungen in ber Tiefenau gibt ber Bf. gu Gingang, G. 3, nur unvollftanbig; es bleibt bei ibm Berichiebenes, nicht Unwesentliches unermabnt. Rachbem man im Juli 1849 bei Unlegung ber neuen Engiftrage, breifig

bis viergig Schritte außerbalb ber Tiefenau-Scheune, rechts gegen bas jegige Straffenbord bin, bie Erbicbicht mit ben angebeuteten Altertbumereften gufällig entbedt und gleich Unfange viele Runbftude erhoben batte, ließ Berr Stodmar, bamale Staate . Banbirefter, rechter Sand im Strafenbord einen Seiteneinschnitt vornehmen, beffen Ergebnig ein febr belobnenbes mar. Cammtliche Rundgegenftanbe von bamale wurden an bas Baubepartement abgeliefert, von wo fie fpater burd herrn Stodmar - mit welchem Recht? ift freilich gu fragen - größtentbeile in bas Dufeum ju Pruntrut gebracht wurben, mabrent ein fleiner Reft bem Untiquarium beim biefigen naturbiftorifden Mufeum als Depofitum gutam. Rundftude, Die nachgebende bei ber Gtragenarbeit im gleichen Terrain vereinzelt vorfamen, fammelte Ref. forgfältig auf, um fie por Berichleppung gu bemabren. Gin Berlorengeben ber Rundgegenftanbe vom Sommer 1849, welches ber Bf. annimmt, bat fomit nicht ftattgefunden. Bielmebr veranlagten Diefelben ben Ref. ju einem vom Bf. freilich überfebenen Rundbericht in feiner antiquarifden Topographie bes Rantone Bern, G. 500 - 505. Referent felbit feste fobann im Spatherbft 1849 und im Frubjahr 1850 obige Rachgrabungen felbeinwarts mit bebeutenber Ausbeute fort, und auf feine Berantaffung bin that im Spatberbft 1849 ein Gleiches ber bom Bf. ermabnte Alteribumsforfder, Berr Em von Graffenrieb. 3ft nun irgent Etwas von Rundgegenftanben perforen gegangen, fo geichab bieß burch Berichleppung ber zu biefen lettern Rachgrabungen verwendeten Tagelobner, wie benn in ber That mehrere Mungen nebft einigem Gifengeng an einen biefigen Antiquar gelangten, wo fie aber herr von Graffenried entbedte und an fich brachte. - Die ausgegrabenen Begenftanbe felbft betreffend, bat ber Bf. unftreitig bas Berbienft, bas Borberrichenbe unter benfelben und was bei fammtlichen Musgrabungen in Menge wieberfehrte, nebit einigem Geltenerem, burd Beidreibung und Abbilbung augleich, querft veröffentlicht gu baben. In ber Befchreibung ber Tiefenau - Altertbumer , foweit fie im Commer 1849 porTagen, war freilich Ref. in vorermabntem Runtbericht und gegangen. In ben Abbilbungen maren Bieberbolmgen, w fie auf Tafel II, III, IV vorfommen, gu vermeiten. Di Borberrichenbe unter ben aufgefundenen Wegenftanten mun nun aber Schwerter, Schwerticheiben, Scheibenbeidlage un Ringe von Schwertgebangen, Dolche, Langenfpipen, Lamm beichläge, Reile, Selm-, Panger- und Schienenftude, Galle beidlage, Pferbgeidire und Pferbeidmud, und allerlei Thele von Streitwagen - vorwiegend von Gifen, feltener itt Bronge. Siegu tamen Geratbicaften und Schmudioden ter Bronge, Gifen und Glas nebft vieler rober Topfermagre und Pferbefnochen; Menschengebeine, Die ber Bf. G. 5, ale mit gefunden anführt, find febr problematifch. Heber bas Riber obiger Kundgegenftanbe ift bes Berfaffere Schrift und mir Rundbericht nachzuseben. Die 3medbeftimmung einen ber baufigften Begenftanbe, namentlich ber eifernen Dein ober Reile, welche nach bem Bf. von Streitmagen berrut ftebt einstweilen noch nicht feft. - Gebr gu bedauern if nun aber, bag ber Bf. nur Gine Species ber mitgefunten Mungen, namlich bie maffilifd-feltifde Dunge, G. 6, Tafel I. Rig. 9, aufführt. Und boch find fieben verschiebene Im in größerer ober geringerer Ungabl von Erempfaren, und mit ober weniger gut erhalten , aufgefunden worden : brei maffind griechische, einer in Bronge, 2. jugendlicher weiblicher Rei. R. fampfluftiger Stier, barunter MASSAAIHTON, ein andent. ein filberner Dbolus, A. jugendlicher Ropf, R. vierfpeidiet Rab, barin M, und ein britter in Gilber, 21. jugenblicht weiblicher Ropf, R. fcreitender Lowe, barüber MASS., idia gearbeitet mit griechifder Runft; eine maffilifd-feltifde. be barifde Rachahmung bes vorigen von gallifden Gravent ein mafebonifch - feltifcher in Gilber, 2. Sauptlingefopf. I Biga mit Bagenfampfer, und brei feltifche in Rupfer, 1) ! Bauptlingefopf, R. pferbeartiges Thier; 2) 21. Sanpelines topf, R. pferbeartiges Thier, verschieben von 1; 3) 91. (1) bucens ober 3meig, R. fteinbodartiges Thier - im Gange etwa breifig Stude. Bon biefen, unter welchen ber pom Bi

mitgetheilte Topus ber maffilifch-feltifden Munge allerbinge porberricht, befigt Ref. funfgebn, und herr von Graffenried ungefabr ebenfoviele. Gine miffenschaftliche Burbigung biefer Dungen baben wir von bem gelehrten gurcherifden Rumidmatifer, herrn Dr. Meper, ju erwarten. Der Berfaffer erwähnt nun zwar bie Mungen zu Anfang, G. 3, fowohl im Tert, ale nach einer Ungabe bes Beren von Graffenried in Anmerfung, jeboch nur obenbin. Je geringeres Gewicht aber ber Berfaffer auf biefelben legte, befto begreiflicher ift ed, bağ er, ungeachtet biefer untruglichen Rriterien fur bie biftorifde Berfunftebeftimmung ber gefammten Tiefenau-Runde, in biefer fo gang in bie 3rre gegangen und ju einem bem Unfang feiner Schrift wiberfprechenden Schluffe gefommen ift. Es will nämlich ber Bf. bauptfachlich bas Borberrichen bes Gifene und beffen Unwendung ju Geratbicaften und Schmudfachen fur bie Berfunft aus ben erften Sabrbunberten unferer Beitrechnung geltend machen, und ba Riemand vernunftiger Beife an Romifches benten fann, fammtliche Rundgegenstande ben Allemannen ober Guewen ale Gigentbum gufprechen, welche bei einem ihrer Ginfalle eine Rieberlage burd bie auf ber Enge : Salbinfel angefeffenen Romer und Belvetier erlitten baben follen. Gulfebeweife findet er in bem Borfommen von Glas - Schmudfaden und einer vereinzelten, ber Sellebarbe abnlichen Baffe. Und boch fpricht, nachft ben Mungen, felbft ber bervorftechenbfte Wegenftand unter ber Maffe von Gifenzeug, namlich bas in mehr ale 100 Eremplaren vorgefundene Schwert, unläugbar fur bie vorromifche, althelvetifche Periode. Es ift nämlich bas von Polybius 11, 32. III, 115. Dioborus V, 30 und Livius XXII, 46 befchries bene gallifde Schwert, im Bergleich mit bem fpanifch - romifchen bedeutend lang, zweischneidig, aber nur gum Sieb tuchtig und unten abgerundet, im Rampfe leicht fich biegent, wie benn auch bie meiften ber gefundenen Eremplare perbogen waren. Much ber berühmte maabtlanbifde Ardaolog Tropon erflatt fich fur biefe Unficht, nachbem Ref. biefelbe in feinem Bunbbericht, G. 593 f., und in ben Mittbeilungen ber

antiquarifden Gefellidaft in Barid, Bb. VII. bal. 6. 117, ausgesprochen batte. Ebenberfelbe Eropen len mi Recht ben Tiefenau-Funden eben begrwegen eine allgemein groaologifde Bebeutung bei, weil fie, wie auch Rei a. a. D. bemerft bat, einen noch giemlich allgemein verben teten und auch vom Bf. getheilten Brribum widerlegen, not welchem bas Borberrichen bes Gifens ftete bas Derfmal eine fpatern Zeitaltere fein foll. Die vom Bf. geftent gemaden Bulfobeweife für nicht : feltifche Berfunft ber Rundgegenftinkt betreffend, fo barf bas ifolirte Borfommen eines ber mitt alterlichen Bellebarbe, vielleicht nur burch aufälligen Bind abnelnben Baffenftude, gegenüber ber Daffe feltifder Baffe, in feinen Betracht fommen, und mas bas Borfommen tt Schmudgegenftanben aus Blas betrifft, fo fpricht biefes feine wege gegen bas feltische Zeitalter, fonbern eber für basicht wie auch Tropon urtbeilt. Les Phéniciens, fagt er. du repandre fort à bonne heure leurs verroteriers sur l' côtes de l'Europe, sans parler des Phocéens établist Marseille; et les Gaulois habiles à travailler le verre la temps de Pline ont certainement connu cette industrie avant César. Enfin on a retrouvé quelquefois sur côtes de la Mer Baltique des grains de collier en rent avec des antiquités de l'âge de bronze. Bir fügen bir. baf Glaefdmud auch bei une verschiebentlich mit Brate arbeiten vorgefommen ift. Bal. Der Ranton Bern, antiquarifd-topographifd befdrieben, G. 7, 188 F. und 384 f. Der G. 188 ff. ermabnte Gund ift bier um if bemerfenswerther, ba er ebenfalls auf ber Enge = Salbiniel, nur einige bunbert Schritte bermarte ber Tiefenan und in Begleit eines ber maffilifch griechifden Dbolen porfam, bereit man in ber Tiefenau zwei erhoben. Much find bie an erfterer Stelle gewonnenen zwei Glas - Urmringe von gleicher Arbeit, wie bie in ber Tiefenau fragmentarifc vorgefommen. Hebri gens bat felbft Bolfg. Mengel in feiner Befdreibung ber alemannifden Graber von Dberflacht Bebenfen getragen, ben bort gefundenen Bronge- und Glasichmud ben Miemanner

augufdreiben; vielmehr bezeichnet er ibn ale feltifche Arbeit und lagt ibn ale Beute ober burch Berfebr bortbin gefommen fein. Das Ergebniß einer bie vorliegenben Thatfachen gewiffenbaft benugenben biftorifden Berfunftebeftimmung wird bemnach, gang abweichend von bes Berfaffere Unficht, babin lauten, bag bie Tiefenau : Runbe allerbinge ber feltobelvetifden Beit angeboren und aus ben letten Sabrbunberten por unferer Beitrechnung fammen. Gine totalbiftorifche Bebeutung baben fobann biefe Runbe infofern, ale fie bon einem beigen und ungludlichen Rampfe ber in ber Enge Salbinfel angefeffenen Relto - Belvetier Beugniß geben; benn bag wir bier ein Schlachtfelb vor uns baben, bat Ref. in feinem Rundbericht, G. 504, nachgewiesen und bat auch ber Bf. erfannt. Dag aber bier bie porgefallene Rieberlage anfaffige Relto - Belvetier betroffen, bezeugt, nebft ben gablreichen feltiiden Tupfermaaren, ein vom Ref. aus ber Golachtfelb-Erb= fcbicht ausgegrabener Sandmublftein, ber nunmehr nebft anbern, vom Ref. in ber Enge-Salbinfel ausgegrabenen, antifen Dandmubliteinen auf bem naturbiftorifden Dufeum in Bern liegt. Man bat fich alfo in ber Ebene ber Tiefenan ein Relblager ber Relto-Belvetier ju benfen, welches bei ber Banberung ber Cimbern und Teutonen ober bei einem ber von Cafar, B. G. I. 1, erwähnten germanifden Streifzuge überfallen und mit Rieberlage ber Rrieger beimgefucht murbe. Die vom Ref. in feinem Rundbericht, G. 593, verfucte Beitbestimmung Diefer Rieberlage fällt jest babin, ba Die einzige ber bamale gefundenen Dungen ein undeutliches Eremplar einer ber nachmals in Denge aufgefundenen maffilifch-feltifchen, alfo nicht eine fpatgallifde, fonbern eine altgallifde ift. Dag übrigens bas Ereignig jener Rieberlage nach feinem nabern Beitpunft immerbin unbestimmbar bleiben, fo find und bleiben boch bie Alterthumer ber Tiefenau localbiftorifc bochft mertwurbig. namentlich find, wie fich ber gelehrte gurcherifche Alterthumsforicher, Dr. G. Deper, augert, "bie Dungen ein foftbarer gund, in welchem gallifde ganbes munge mit acht maffilifden Studen gufammenlag.

Dies ift für die altefte Geschichte Berns bas mit tigfte Dokument." Es haben übrigens biese Mangen ab ein allgemeines culturhistorisches Interesse, indem sie inthe fondere von den Relto-helvetiern beurfunden, was Justinus XLIII, 4 von dem Kultureinfluß der griechischen Massaliem auf die Gallier und von ihrem gegenseitigen Berkehr bericht.

Schlieflich ift im Intereffe ber Alterthumsforfdung # muniden, bag ber Bf. fich nicht mehr über Thatfaden in megfese und mit benfelben in Bieberfpruch gerathe, wie t ibm bei porliegender Schrift ergangen iff. Defto wenign aber geziemte es bem Bf. wiffenichaftliche, auf Erferidung pon Thatfachen gegrundete Unfichten Unberer ale Sirngefpinfte au bezeichnen. 211s ein foldes bezeichnet aber ber Bf., E.5 in Unmerfung, bie jebem mabrheiteliebenben Localforfon einleuchtenbe, übrigene ichon von fr. 2. von Saller ans gesprocene und vom icharffinnigen gurcherifden Alteribums forider Dr. Rerb. Reller nach Autopfie gnerfannte Unit von ber militarifden Bedeutung ber romifchen Unffebelumb refte auf ber Enge-Salbinfel, und ben folgerichtigen Berfie Die allbefannten Localverbaltniffe romifder Lagerplase bafch nachzuweifen. Bir begnügen une biergegen nur Rolaeste angumerten : Die militarifche Bebeutung, welche bie Enn Salbinfel, wie bie Entbedungen in ber Tiefenau beweifen fcon im feltifch-belvetifchen Altertbum batte, bebielt biefille permoge ibrer portbeilbaften Lage, auch unter ben Romm beren ftrategifche und politifche Einficht auch anbermeitige te tifche Baffenplage nicht leicht unbenugt ließ.

# Bergeichniff

ber

## Bucher des hiftorifden Vereins des Kantons Bern. Oht. 1853.

1. Atlas, schweizerischer, von Scheuchzer, unter bem Titel: Hora Helvetim tabula geographica etc. Burich, 1712, in 16 besondern Rarten.

2. Archiv für ichweiz. Geschichte, ed. v. b. allgem. gefch.forich. Gefell. ber Schweig, 4r, 5r, 6r, 7r, 8r, 9r Bb.

3. Ardiv, patriotifdes, fur die Schweig, Ir Th., Bafel, 1789.

4. Annalen bes Bereins für naffauische Alterthumsfunde und Geschichtsforschung, 1. Bb. 20, 30 Beft — bas 1te fehlt, II., III. Bb., IV. 16, 28 Beft.

5. Beitrage gur vaterlanbifden Gefchichte, ed. von b. bift.

Befellichaft in Bafel, 3r, 4r Bb.

6. Bern, ber Ranton, beutiden Theile, antiquarifd topographifd beidrieben v. 21b. Jahn. Bern u. Burich, 1850.

7. Geschichtofreund, der, Mittheilungen bes bift. Bereins ber V Drie L., U., G., U., 3., 3r bis 9r Bb.

- Grénus. Notices biographiques sur MM. Jacques, Théodore, Pierre, Gabriel et Jean Louis Grénus. Genève, 1849.
- 9. Jahn, Mlb., ber Ranton Bern, f. oben.

10. Mittheilungen ber naturforschenden Gefellichaft in Bern aus ben Jahren 1843-1851, 3 Bbe.

 Memoires et Documents publiés par la société d'histoire de la Suisse Romande, T. 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 12°.

12. Regesten ber Archive ber schweigerischen Eidgenoffenschaft, ed. von Th. Mohr, I., 18, 28, 38, 48 heft, II., 18 hft. 28 und 38 heft.

13. Scheuchzer, fdmeigerifder Atlas, f. oben Atlas.

 Trouillat, J., Monuments de l'Histoire de l'ancien Evêché de Bâle. 1º T. Porrentruey. 1852.

15. Wagner, 3. G., vielfahrige Streithandlung ze. zwifden Solothurn und Bern die herrichaft Bucheggberg und

einen Theil ber herrichaft Rriegstetten, wie auch bit Bollftatte Buren und Ribau belangenb. Golothum, 1661.

## Bergeichniß

ber

### Broduren Des hiftorifden Bereins Des Kantono Bern. Oht. 1851.

1. Ardiv, Gutenberge, Rr. III.

 Archives de la société d'histoire du canton de Fribourg. 10, 20, 30 cahier, 1845—1846, 1848.

- 3. Abbilbungen von Mainger-Alterthumer, ed. von ben Bereine gur Erforschung ber rheinischen Geschichte m Alterthumer III. heft. Maing, 1851.
- 4. Brofi, bie Steinschrift "Cinncenius in Diten."
- 5. Bullingere Chronif, mit Fortfegung von Beg, Stein und Solzbalb bis 1699, 4r Bb.
- 6. Bericht an bie Mitglieber ber beutschen Gesellschaft = Leipzig zur Erforschung vaterl. Sprache und Abthumer v. J. 1847, 1848.
- 7. Beitrag zur Staats- und Rechtsgeschichte bes R. 311, v. Dr. Achill Renaud. Pforzheim 1847.
- 8. Bernifche (bas) Finangwesen v. 1803 bis 1848. Ben. 1849.
- 9. Bafel, bas Munfter ju Bafel v. Dr. B. M. Fechier, ed. unter Mitwirfung ber antiquarifden Gefellicaft pu Bafel. 1850.
- 10. Chronif bes biftorifchen Bereins für bas würtembergifche Franken, ed. v. Ottm. F. H. Schönhuth, Bereinsvorftand. 1852. Nr. 29, 30.
- 11. Coup d'œil sur les travaux de la sociéte Jurassienne d'Emulation. 1849, 1850, 1851, 1852.
- Discussion relative à une inscription romaine presente à la société Jurassienne d'Emulation. 1852.

- 13. Denfmaler aus Raffau, ed. vom Berein für naffauifche Alterthumstunbe und Geschichtsforschung, 16 Seft. Biesbaben 1852.
- 14. Diplomatifde Gefdichte ber Abtei Eberbach im Rheingau. 1r Bb., 26, 36 Seft, fehlt bas 1te Seft.
- 15. Fludiger. Mittheilungen über bie Geschichte Langenthals und seiner Umgebung bis gur Reformation. Langenstbal 1847.
- 16. Gyger, Conrad, ein Beitrag gur gurcherifden Culturgeschichte von R. Bolf. Bern 1846.
- 17. Sobentwiel, Geschichte ber ebemaligen Bergfefte, von D. F. b. Schonbuth. Tuttlingen 1842.
- 18. Geschichtefalender, fcmeigerifcher. Bon 3. 3. Umiet, Phil. Stud.
- 19. Jahn, bie in ber Bieler Brunnquellgrotte im Jahr 1846 gefundenen romifden Raifermungen ac. Bern 1847.
- 20. Ropp, 3. E., Prof.; Urfunden gur Geschichte ber eibg. Bunde. 26 Boch. Wien 1851. Das tre Boch. fehlt.
- 21. Mittheilungen an die Mitglieder bes Bereins für naffauifde Alterthumsfunde und Gefdichtsforschung, Rr. 1, 2, 3, 4.
- 22. Mittbeilungen ber gurcherischen Gesellschaft für vaterlandische Alterthumer XII., XIII., XIV., XVI., XVII, Best, XV. heft fehlt. Bericht bieser Gesellschaft, 3r, 4r, 5r, 7r, 8r; — 6r fehlt.
- 23. Proceg, ber, bes beutiden Gedelmeiftere 3ob. Frifchberg von B. R. Fetiderin. Bern und Burich 1849.
- 24. Schwabenfrieg, ber, befungen von einem Zeitgenoffen, 3ob. Leng, Burger von Freiburg. Ed. v. B. v. Diegbach. Burich 1849. 8 Er.
- 25. Urfunden gur Gefdichte ber eibg. Bunbe. B. Ropp.
- 26. Ueber einige Gegenftande ber Sammlung von Alterthumern im Mufeum ju Bafel v. Prof. 2B. Bifcher.
- 27. Bergeichniß ber auf bem Dufeum in Bern aufbewahrten Untiquitaten. 1846.
- 28. Wyttenbach, Jafob Samuel. Bon Rudolf Bolf. Bern 1943.

B. Zeitschrift bes biftorischen Bereins für bas würtembergifte Franken. 1s Soft 1847, 2s Soft 1848, 3s Soft 1849, 6s Soft 1852 (4s Soft 1850 und 5s Soft 1851 feblm).

# Bergeichniß

ber

Manuscripte des historischen Vereins des Kanton Ben. October 1853.

1. Bullingere Chronif, 2 Bbe. 4.

13

2. Bullingers Chronif mit Fortsegungen von Beg, Suint und Solzhalb bis 1600, 4 Bbe. Fol.

3. Ertract eines famofen Libell wider Die Regenin in Stadt Bafel, fo herrn Stropan attribuirt. 1738

4. Robel ber regimentefabigen Burgeren und ewigen & wohnern von Bern. 1744.

5. Summarifde und boch grundliche Befdreibung # Stiftung und Erbauung ber Stadt Bern. Fol.

6. Regimentbuch ber Stadt Bern. Fol.

7. Toggenburgerfrieg 1712 u. Reformationegefdicte 1713.4

8. Toggenburgerfrieg beschrieben von Pfr. Rramer, in einem Berner und einem Lugerner Offizier und mi Romobien auf biefen Rrieg gu Bern 1712 und # gu Burich 1744. 4.

9. Beschreibung bes Toggenburgergeschäfts von Anno 179

2c. 2c. v. 3. 11. Rabbolg. 4.

...

10. Toggenburgerfrieg. Fol. von S. Bengi, Rathhausmam, geschenft.

11. Toggenburgerfrieg 1712. Autor 3. 5. 2Bafer.

12. Berhandlungen in ben Revolutionsfahren 1797, 179. Bertraulice Mittheilungen von S. Benner Dith.

13. Birg, Beschreibung der eidg. Unruhen von 1653 mb ber religiosen Mighelligfeiten in der Schweiz. 1658. 4

## Bergeichniß

bet

# Mitglieder des hiftorifden Vereins des Cantons Dern. October 1853.

1) Amiet, 3. 3., Archivar in Solothurn.

- 2) Banbelier, A., Regierungsrath in Bern.
- 3) Bigine, C., Alt Dberrichter in Bern.
- 4) Bigius, U., Pfarrer in Lügelflub.
- 5) Blofd, G., Regierungerath in Bern.
- 6) Blofd, C., Dr. Med. in Biel.
- 7) Boll, Pfarrer und Geminarbireftor in Sinbelbant.
- 8) Dennter, Bolleinnehmer in Gumminen.
- 9) Did, C., Pfarrer in Ligerg.
- 10) Dubi, 3. R., Belfer im Bafen.
- 11) Reticherin, Alt-Regierungsrath, Stifter.
- 12) Feticherin, Bilb., Lebrer am Progpmnafium in Bern.
- 13) Reticherin, R., Pfarrer in Gfteig b. G.
- 14) Fiefinger, Lebrer am Progymnafium in Bern.
- 15) Rlugel, G., gemefener Decan, in Bern.
- 16) Flüdiger, Apothefer ju Burgborf.
- 17) Gelpte, E., Profeffor ber Theologie in Bern.
- 18) Germer, Fr., Pfarrer gu Abelboben.
- 19) Gaber, Ed., Pfarrer in Biel.
- 20) Guerne, Umi, Pfartbelfer in Bauffelin.
- 21) Saas, Füriprecher in Bern.
- 22) Saller, 21., Pfarrer in Biel.
- 23) Sibber, Lebrer an ber Induftriefcule in Bern.
- 24) Sopf, 21., Pfarrer in Thun.

25) howald, Carl, Pfarrer in Sigriswyl.

26) Sungifer, Friedr., Lehrer am Progymnafinm in Im

27) Jahn-Burftemberger, Gibg. Archivar.

28) Jenner, F., von Granbfon, Sauptmann.

29) 3fder, Chr., Pfarrer in Bern.

30) Ifenichmib, Fr., Pfarrer in Ronig.

31) Rernen, Alt-Dberrichter in Bern.

32) Anechtenhofer, Joh., Dberftlieutenant in Thu.

33) Rubn, G , Pfarrer in Mett.

34) Langhans, G., Lanbfagenalmosner.

35) Lang, F., Amtenotar in Bern.

36) Lang, Dr. Med. in Biel.

37) Lauterburg, E., Grograth, Stifter.

38) Leibundgut, Gerichtsprafibent in Burgborf.

39) Lohner, C., Alt-Landammann in Thun.

40) Luthard, Dbergerichtsschreiber in Bern.

41) Lug, Carl, Fürfprecher, Stifter.

42) Lug, Eduard, Fürsprecher.

43) Megmer, Mit-Bantammann in Bern.

44) Morf, Ceminarbireftor in Munchenbuchfee.

45) Mofer, G., Pfarrer in Silterfingen.

46) Müller=haller, E., in Nydau.

47) Reufomm, Buchthausvermalter.

48) Pabft, Direftor bes bobern Gymnafiums in Ben.

49) Pfotenhauer, Professor ber Rechte in Bern.

50) Duiquereg, Alt-Regierungestatthalter von Deleben

51) Rie, Professor ber Philosophie in Bern.

52) Ritfcarb, Dberrichter in Bern.

53) Robe, Lehrer am Progymnasium in Biel.

54) Rutichi, R., Pfarrer in Rirchberg.

55) Ryg, A., Pfarrer in Upiftorf.

56) Schärer, Lehrer am Progymnafium in Burgborf.

57) Schmalg, Regierungestatthalter von Ronolfingen.

58) Schmid, Professor ber Rechte in Bern.

59) Scholl, Grograth, in Biel.

60) Sinner, &., Professor, in Bern.

Mitglieder des hiftorifden Vereins bes Santons Bern. October 1853.

1) Amiet, 3. 3., Archivar in Golothurn.

- 2) Banbelier, A., Regierungerath in Bern.
- 3) Bigius, C., Alt Dberrichter in Bern.
- 4) Bigius, U., Pfarrer in Lügelflub. 5) Blofch, E., Regierungerath in Bern.
- 6) Blofd, C., Dr. Med. in Biel.
- 7) Boll, Pfarrer und Geminardireftor in Sinbelbant.
- 8) Dennler, Bolleinnehmer in Gumminen.
- 9) Did, C., Pfarrer in Ligerg.
- 10) Dubi, 3. R., Belfer im Bafen.
- 11) Retiderin, Alt-Regierungerath, Stifter.
- 12) Feifderin, Bilb., Lebrer am Progpmnafium in Bern.
- 13) Reifderin, R., Pfarrer in Gfteig b. G.
- 14) Fiefinger, Lehrer am Progymnafium in Bern.
- 15) Klugel, G., gewesener Decan, in Bern.
- 16) Fludiger, Apothefer gu Burgborf.
- 17) Belpte, E., Profeffor ber Theologie in Bern.
- 18) Germer, Fr., Pfarrer in Abelboben.
- 19) Guber, Eb., Pfarrer in Biel.
- 20) Guerne, 2mi, Pfarrhelfer in Bauffelin.
- 21) Soas, Füriprecher in Bern.
- 22) Baller, M., Pfarrer in Biel.
- 23) Sibber, Lebrer an ber Induftriefdule in Bern.
- 24) Bopf, 21., Pfarrer in Thun.

## Zusäțe zum zweiten Hefte.

Bu S. 256, Mr. 11. Beatrig, die Frau von Faucigne, tee Gira B. von Savoi Tochter ichentt dem römischen König Alitecht ihm herrn für einen seiner Sobne, welchen er will, die ihr and hörende herrschaft der Schlöffer von Oprlens (Blens) und Antenta. 24. April 1299 (bei Lichnowsty, Geschichte des hauses haben, Th. II, S. 297, Beilage XV.)

Bu S. 261, Rr. 49. Rach ben Auszügen aus bem Bildim Geschichtf., Band V, S. 464, ware bei biefem allgmem Mannschaftsaufgebot vom 1. herbitmonat 1467 der Befell & Schärer Marcellin mitzunehmen an Sasli ergangen.

Bu S. 258, N. 24. Die Lirche auf der Andel nich mobl auf der nämlichen Stelle erbaut, mo früher die Karleit und diese ftand, wie im Schw. Geschichts., Band XIV. bit. S. 146 fgg., urtundlich nachgewiesen iff, auf des bertigs hause auf dem Plate der Burg der derzogen Berdeil Baringen, der nachherigen Reichsburg, welche die Berner in Birren des erledigten Reiches etwa zwischen 1261–1208 getries Die Capelle auf der Andegg wird schon 1468 als fehr baufilig ertlärt, s. Geschichts., Bd. V. S. 470.

Bu Seite 298, It. 5. Die Ordnung des Zuchgemeilibalb vom 15. Man 1473 ift aus dem T. M. B. abgedruckt im Entelfchichte, Bd. V, S. 297. Ein Berbot frem des Tude taufen und ins Land zu führen, wurde schon am 1. Lite monat 1471 in einem Ausschreiben vom Rath an alle Amitim erlaffen, infolge eingeholter gutlicher Bufage 252 Städten und Ländern, s. aus dem T. M. B. im Geschicht. Bd. V, S. 160.

61) Stapfer, U., Belfer in Bodfetten.

62) Sted, 3., Spitalverwalter in Bern.

63) Steinegger, Gefunbarlebrer in Langenthal.

64) Stuber, Apothefer, Bater.

65) Stuber, G., Profeffor ber Theologie.

66) Trechfel, &., Decan, Pfarrer in Bechigen.

67) Walther, 3, Pfarrer in Bangen.

68) Bilbbolg, Pfarrer in Ruggisberg.

69) Bolf, Profeffor in Bern.

Owner Street, Square and Supervisor.

70) Byg, G., Fürfprech, Alt-Regierungerath.

71) Bog, R., Dr. Jur., Alt-Lebencommiffar.

72) Byg, E., Gerichteprafident ju Interlaten.

THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TW the state of the last of the l

PERSONAL PROPERTY AND PERSONS NAMED IN COLUMN

73) Bog, E., Selfer ju Saste im Grund.

# Bufate jum zweiten Befte.

Bu S. 256, Dr. 11. Beatrig, die Frau von Faucigny, des Grafen B. von Savoi Lochter ichenkt dem römischen König Albrecht ibrem herrn für einen feiner Sobne, welchen er will, die ihr angehörende herrschaft der Schlöser von horlens (Allens) und Arconcie, 24. April 1299 (bei Lichnowsty, Geschichte des hauses habsburg, Th. II, S. 297, Beilage XV.)

Bu G. 261, Dr. 49. Dach den Auszügen aus dem Miff. B., im Geschichtf., Band v, G. 464, mare bei biefem allgemeinen Mannschaftsaufgebot vom 1. berbumonat 1467 der Befehl, ben Scharer Marcellin mitzunehmen an hasli ergangen.

Bu S. 258, N. 24. Die Rirche auf ber Apbed murbe mobl auf ber nämlichen Stelle erbaut, wo früher bie Kapelle fland und diefe fland, wie im Schw. Geschichts., Band XIV, heft I, S. 146 fgg., urtundlich nachgewiesen ift, auf des herzogen haufe auf dem Plate der Burg der herzogen Berchtold von Bäringen, der nachberigen Reichsburg, welche die Berner in den Birren des erledigten Reiches etwa zwischen 1264–1268 gebrochen. Die Capelle auf der Andegg wird schon 1468 als febr baufällig ertlärt, f. Geschichts., Bb. V, S. 470.

Bu Seite 298, Rr. 5. Die Ordnung des Tuchgewerbs halb vom 15. May 1473 ift aus dem T. M. B. abgedruckt im Schw. Geschichts., Bd. V, S. 297. Sin Berbot fremdes Tuch zu kaufen und ins Land zu führen, wurde schon am 1. Brachmonat 1471 in einem Ausschreiben vom Rath an alle Amtleute erlassen, infolge eingeholter gütlicher Busage von Städten und Ländern, s. aus dem T. M. B. im Geschichts., Bd. V, S. 160.



## Drudfebler

im erften hefte, welche übrigene größtentheils bem Berfaffer, nicht bem Geger gur Laft fallen.

```
2 p. u. lies: Rotenburg für Ravensburg.
               aber f. eben.
    .. 11 р. ш.
    . 10 v. o.
                   B'fteta b. 3. f. B'fteig b. 8.
                   vestre f. vestra.
       8 p. u.
                  Reag. f. Rapp.
                                      0 1
       7 v. u.
              m imperiali f. impiriali.
   , 10 v. H.
                  bebalt f. beballt.
      6 в. ц.
                   scultetus f. scultetas.
15,
      5 b. 11.
    . 4 U. II.
                    Sagen f. Degnau.
                    6. 13. f. G. 41.
    , 10 b. H.
29, . 5 p. u.
                " aquas f. apuas.
31, , 8 0. 0. .
                    ober wenn ber Schirm Braf Ru.
                    bolfe von Sabeburg für Grei.
                     burg ein Ende baben mirb für:
                      "und wenn ber Schirm Grafen Ru-
                      bolfe ein Ende baben wird."
33,
    , 11 D. O.
                    unbefannt f. befannt.
                    Hisely f. Hisoly.
40/ 11
       3 p. u.
                    Babrgeitbuche f. Befebesbuche.
     " 18 D. u.
45,
       6 p. u.
                    Alb. f. Ald.
471 1
                    morden f. murden : b. b. del.
       7 b. u.
      6 p. u.
58,
                    Strafberg f. Strafburg.
     m 8 D. D.
                    Regenten f. Rath.
                    fein muß f. fein.
70,
     , 11 D. D.
                    (gweimal) Beftelenburg f. Gaftel.
 70.
 72, . 3 0. 0.
                    es f. er.
                   1298 f. 1289.
76, " 11 b. H.
                   Bobmer f. Babmen und Bobmen.
 78, unten
                   gemablt f. semablt.
79, . 5 p. u.
```

| 8)  | Thuner-Urfunden, ben Oltinger-Sandel 1410 be-                                                                                           | Seite.  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Ú   | treffend, mitgetheilt von herrn alt Land-<br>ammann Lobner in Thun                                                                      | 343-345 |
| 9)  | Su Beter Umffaldens Brogef, befondere Buben-<br>berg betreffend. Mitgetheilt von herrn bid.<br>ber in Bern                              | 345-349 |
| 101 | Untiquarifche Literatur (von herrn Archivar                                                                                             | 343-349 |
| .0) | 3abn)                                                                                                                                   | 350-356 |
| 11) | Bucher- und Sandichriftengeichniß und Bergeich-<br>nig ber Mitglieber bes Bereins, Sufage<br>jum zweiten Seft, Drudfehlerverzeichniß im |         |
| - 1 | erften und zweiten beft                                                                                                                 | 357-368 |



of the southed adjusting -

motien Bellen.

3

Commence of the control of the control of the control of





